

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

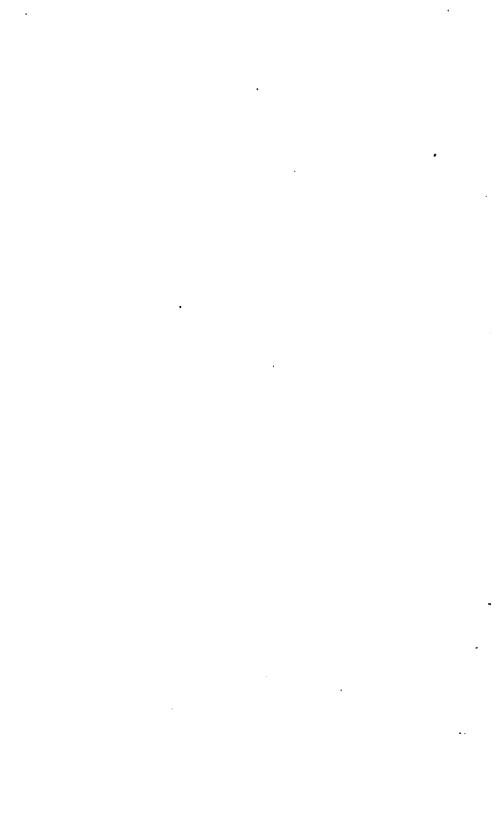

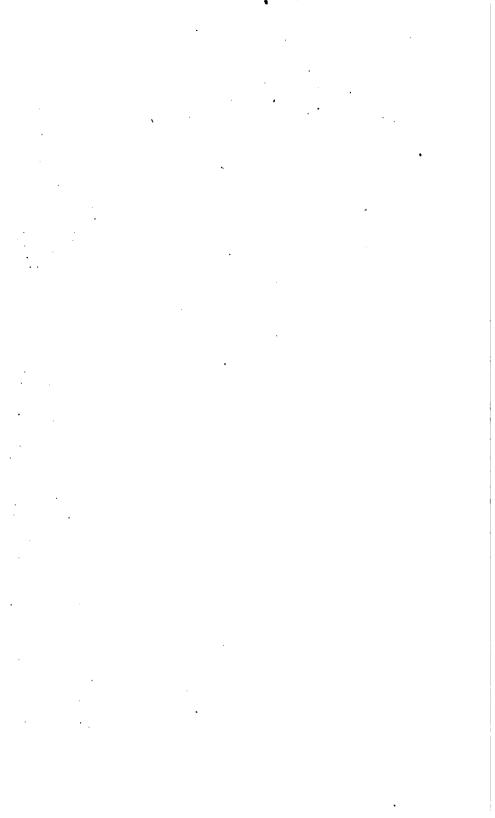

(Sefdidite

000

## Grenadier-Regiments Pring Carl von Preußen

(2, Brandenburgifches) Dr. 12.

○@9 1813 — 1875. ©⊞o

200

u. Muelfer,

Sumpfmaein und Rempignte Wef im b. Babilden Infanterie Regiment Mr. 112.

EM.

Mit 14 lithographirten Rarten.

Berlin, 1875.

Genft Siegfried Mittter und Sohn.

Beniglime Cojaudhanblung Profitage on 70.

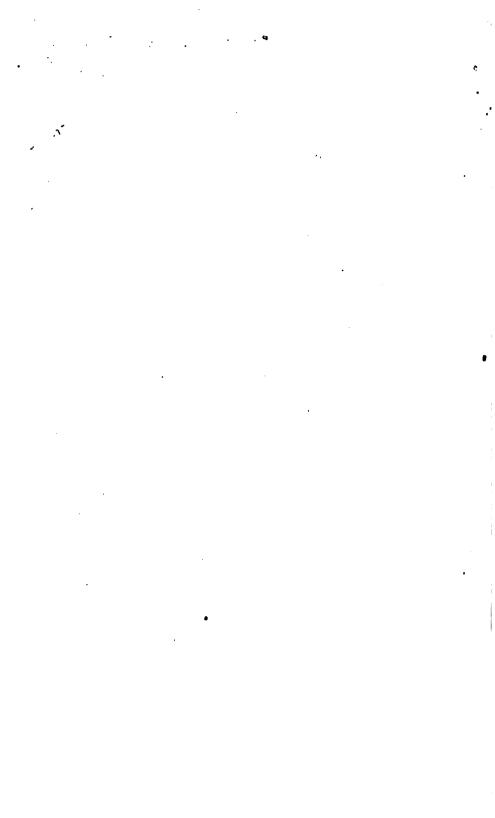

Mi 4-

### Geschichte

bes

## brenadier-Regiments Prinz Carl von Preußen

(2. Brandenburgisches) Nr. 12.

€ 1813—1875. © 500 × 1813—1875.

Bon

.v. Aueller,

Sauptmann und Compagnie-Chef im 5. Babifden Infanterie-Regiment Rr. 118.

AM.

Mit 14 lithographirten Rarten.

Berlin, 1875.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn.
Adniglich: Cofbuchbandlung
Rochftrage 69. 70.

Ger 268.12,4

JAN 30 1939

LIBRARY

Sadner fund

38.7

Seiner Röniglichen Sobeit

bem

General=Feldzeugmeister

# friedrich Carl Alexander

Prinz von Prenfen,

dem hohen Chef bes Regiments .

unterthänigst gewibmet

bom

Berfaffer.

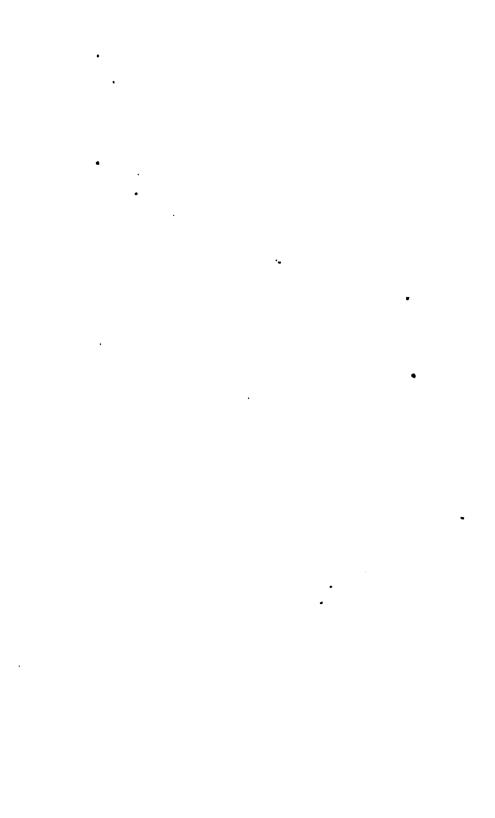

## Inhalt.

|                   |                                         | •      |        |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | Seite |
|-------------------|-----------------------------------------|--------|--------|------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Einleitung        |                                         |        |        |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 1     |
| Formation ber b   | rei Stamn                               | 1 = 28 | atail  | lon  | e           |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 14    |
| Feldzug von 181   | 3 bis zum                               | 8 e    | ginn   | be   | 8 8         | B a | ffe | n fl | ill  | ft  | a n | b e | 8   |     | 18    |
|                   | Solacht bei                             |        |        |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 21    |
|                   |                                         |        | ığen . |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 29    |
| Beit bes Baffen   | Rillftandes                             |        |        |      |             |     | i   |      |      |     |     |     |     |     | 36    |
| Stiftung den Brat | ndenburgisch                            | en I   | Infan  | teri | ę. <b>}</b> | leg | im  | ent  | 5    |     |     |     |     |     | 39    |
| Beit bes Baffen   |                                         |        |        |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 43    |
| Feidzug von 181:  |                                         |        |        |      |             |     |     |      | dei  | Œ   | bt  | 8   | 3 H | III |       |
| Kheinübergan      |                                         |        |        |      | ."          |     | . ' |      |      |     |     |     | •   |     | 46    |
|                   | Befecht bei                             | Lyme   | nberg  |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 46    |
|                   | ,, ,,                                   | Golb   | berg   |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 49    |
|                   | Solacht an                              | ber    | Raybe  | ıά   |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 53    |
|                   | Befecht bei                             | Bunz   | lau    |      |             |     |     |      |      |     |     |     | ·   |     | 65    |
|                   |                                         | -      | ofswe  | rba  |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 70    |
|                   | ,, ,,                                   | Göbe   | u.     |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 70    |
|                   | Elbübergang                             | bei    | Wari   | enb  | ırg         |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 72    |
|                   | Schlacht bei                            | Mb     | ctern  |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 75    |
|                   | Gefect bei                              | Freit  | urg    |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 92    |
|                   | ,, ,,                                   | Gifer  | ad)    |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 93    |
|                   | Mm Rhein                                |        |        |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 96    |
| Felding von 1814  |                                         |        |        |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 100   |
|                   | Rheinfiberge                            | ıng    |        |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 100   |
|                   | Scharmügel                              |        |        | 1680 | en          | un  | 6 8 | Ba'  | (ba) | ĺge | øģe | im  | ١.  |     | 103   |
|                   | Ginfoliegun                             |        |        |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 105   |
|                   | Ueberfall be                            | -      |        | -    |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 113   |
|                   | Befecht bei                             | Mert   | , .    |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     | :   | 117   |
|                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Øце́   | à Tı   |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 121   |
|                   | Schlacht bei                            |        |        |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 127   |
|                   | Befecht bei                             |        |        |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 185   |
|                   | Solacht bei                             |        |        |      |             |     |     |      |      |     |     |     |     |     | 137   |
| Friedenszeit in T |                                         | · -    |        | -    | -           | •   |     |      |      | -   |     | -   |     |     | 150   |

| Feldzug gegen Frankreich 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gefecht bei Goffelies und Beppignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160                                                  |
| Schlacht bei Ligny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 162                                                  |
| " " la Belle-Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175                                                  |
| Beschießung von la Fère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185                                                  |
| Gefecht bei 3ffg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187                                                  |
| Einschließung von la Fere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194                                                  |
| Preiunddreifig Friedensjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                                                  |
| Othupation in Frantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                  |
| Am Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205                                                  |
| In ber Beimath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 206                                                  |
| Abtommandirung nach der Provinz Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209                                                  |
| . ,, ,, ,, Bofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212                                                  |
| Kämpfe und Buge gegen innere und außere Feinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 216                                                  |
| Das 1. Bataillon im Strafentampf in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 219                                                  |
| " 1. " " Felbgug gegen Danemart 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| Treffen bei Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232                                                  |
| Befchießung von Fridericia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235                                                  |
| Gefecht bei Duppel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 239                                                  |
| Das 2. und Fif. Bataillon vom 17. März bis 10. Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| bember 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 256                                                  |
| In Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 259                                                  |
| Feldzug in Sütland 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 261                                                  |
| Offupation in Subschleswig und Standquartier in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273                                                  |
| Mobilmachung, Befetzung von Kurheffen und Rücklehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 276                                                  |
| Fünfzehn Friedensjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 279                                                  |
| In ben Garnisonen ber Proving Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 279                                                  |
| Ablommandirung nach der Provinz Posen und Ruckehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 287                                                  |
| Ber Nampf um Bentschland 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 294                                                  |
| Mobilmachung und Marsch an die Grenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 296                                                  |
| Bon Alt-Seibenberg bis Rowensto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307                                                  |
| Treffen bei Gitfchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 312                                                  |
| Schlacht bei Königgrät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 355                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365                                                  |
| Bon der Biftrit bis zur Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 365                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365<br>379                                           |
| Bon der Biftrit bis zur Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| Bon der Biftrit bis zur Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 379                                                  |
| Bon der Biftrit bis zur Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 379<br>378                                           |
| Bon der Biftrit bis zur Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 379<br>378<br>380                                    |
| Bon der Biftrit bis zur Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 373<br>378<br>380<br>386                             |
| Bon der Biftrit bis zur Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 379<br>378<br>380<br>386<br>388                      |
| Bon der Bistrit bis zur Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 379<br>378<br>380<br>386<br>388<br>392               |
| Bon der Bistrit bis zur Donau  Bassenstillstand und Kantonnements auf dem March- felde, sowie in Mähren und Böhmen  Küdmarsch nach Sachsen  Stand-Quartier in Sachsen und Kückkehr in die Heimath  Prei Friedensjahre in Guben, Crossen und Sorau  Per Ventsche Krieg gegen Frankreich 1870—71  Mobilmachung und Marsch an die Grenze  Schlacht bei Spicheren  Bon der Saar bis zur Mosel  Schlacht bei Bionville-Mars sa Tour | 379<br>378<br>380<br>386<br>386<br>386<br>404        |
| Bon der Biftrit dis zur Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 373<br>378<br>380<br>386<br>386<br>392<br>404<br>450 |

#### – VII –

| Marjo zur Loire                                      | 537 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Unternehmung gegen Franctireurs                      | 542 |
| Rampfe und Mariche an ber Loire (Schlacht bei Beanne |     |
| la Rolande, Orleans 2c.)                             | 550 |
| In Beaugench                                         | 571 |
| Marfc bis Bendome und fiebentägige Rampfe bei        |     |
| Le Mans (Parigné, le Tertre, le Mans)                | 578 |
| Baffenstillstandszeit bei Le Mans                    | 525 |
| Marsch nach ber Champagne                            | 630 |
| In der Champagne                                     | 632 |
| Heimtehr                                             | 686 |
| denszeit in den alten Garnisonen                     | 639 |
|                                                      | 344 |

| Feldzug gegen Frankreich 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gefecht bei Goffelles und Deppignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162             |
| " " la Belle-Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185             |
| - 1,7, p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 187             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194             |
| Company of the Compan | 200             |
| Commentation Comments and the comments of the  | 200             |
| Companies in Osmitter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205             |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 205<br>206      |
| The out Primiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200<br>209      |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212             |
| Countile and Cabe Deben senses and mulitar County                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 216             |
| The state of the s | 219             |
| " - " " O + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235             |
| Colonia and Continue and Contin | <b>2</b> 39     |
| Das 2. und Fits. Bataillon vom 17. März bis 10. No-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 256             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 259             |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 261             |
| Okupation in Subschleswig und Standquartier in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <b>S</b> amburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 273             |
| Mobilmachung, Besetzung von Kurheffen und Rücklehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 276             |
| Fünfzehn Friedensjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 279             |
| In den Garnisonen der Provinz Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 279             |
| Abkommandirung nach der Provinz Pofen und Rücklehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>287</b>      |
| Der Aampf um Bentschland 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 294             |
| Mobilmachung und Marsch an die Grenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>29</b> 6     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307             |
| Treffen bei Gitfchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 312             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365             |
| Baffenftillftand und Rantonnements auf dem March:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 878             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 378             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 386             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 392             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 457             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 486             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>1</del> 89 |
| UII GIIIIIIII AAA UESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |

#### – vII –

|                   | Marsch zur Loire                                     | 537        |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------|
|                   |                                                      | 542        |
|                   | Rämpfe und Mariche an ber Loire (Schlacht bei Beanne |            |
|                   | la Rolande, Orleans 20.)                             | 550        |
|                   |                                                      | 571        |
|                   | Marfc bis Bendome und fiebentägige Rampfe bei        |            |
|                   | Le Mans (Barigné, le Tertre, le Mans) !              | <b>578</b> |
|                   |                                                      | 325        |
|                   |                                                      | 330        |
|                   |                                                      | 332        |
|                   |                                                      | 336        |
| Friedensteit in i |                                                      | 339        |
| rida.             |                                                      | 344        |

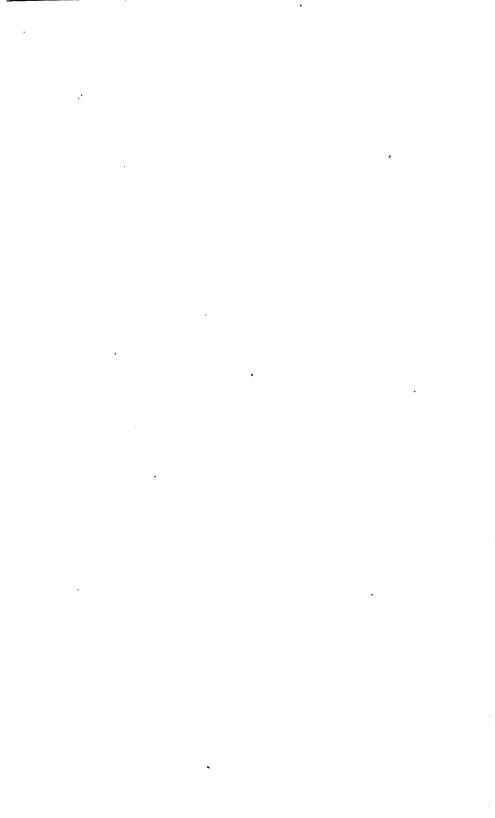

Mit der Geschichte eines Truppenkörpers ist die der Armee, mb mit der Geschichte der Armee die des Staates unzertrennlich verbunden; die Großthaten des Heeres stehen im innigsten Zusammen- hang mit der ganzen Entwickelung, mit den guten und bösen Tagen des gesammten Landes, die glücklichen, wie die unglücklichen Rämpfe des Heeres sind der Ausdruck und der Prüfstein der dem Staats- wesen jeweilig innewohnenden Kraft und Lebenskähigkeit.

Auf nachfolgenden Blättern soll nun die Geschichte eines Resiments verzeichnet werden, das — geschaffen in großer sturmbewegter Zeit — seitdem mit Ehren seine Fahne durch heiße Kämpse getragen und im Kriege wie im Frieden der Pflichterfüllung gegen könig und Baterland nachgestrebt hat. Es ist die Geschichte des 12. Preußischen Infanterie Regiments, in der Rangliste des heeres verzeichnet als:

### Grenadier=Regiment Bring Karl von Preußen (2. Brandenburgifches) Rr. 12.

Also eines Brandenburgischen Regiments. So sei denn zuvor ein turzer Rücklick geworfen auf das Stücken Erde, welches Bransbenburg beißt und einen Namen in der Geschichte hat.

An Elbe und Ober in der Tiefebene Nordbeutschlands lag ein Ländchen, nicht begünftigt von der Natur, nicht ausgezeichnet durch Reichthum und landschaftliche Schönheiten. Seen und Bruchsland, Flüffe mit sumpfigen Uferstrecken, weitausgedehnte Kieferwaldungen und sandige Heideschen, selten ein Stück fruchtbarer Boden, das war früher die Mark Brandenburg. Aber dem armen Boden sind mit harter Arbeit Früchte abgerungen worden, wogendes Getreide steht heute, wo sonst nur spärliche Heidegräser sproßten, an Stelle der alten Sümpfe liegen jest Wiesen und urbares Land; Dörfer und Städte sind erstanden, und das Alles Dank der zähen Märkschen Kraft, die weder im Kampfe gegen die Natur noch gegen

bie Feinde unter den Menschen erlahmte, ja, aus der kleinen Mark Brandenburg ist der mächtige Staat Preußen emporgewachsen, das arme, so oft um sein Dasein kämpsende Brandenburg ist der Grundstein geworden, auf welchem endlich der stolze Bau eines wieder einigen "Deutschen Reiches" aufgeführt werden konnte. Eine reiche, wechselvolle Geschichte!

Schon lange vor Christi Geburt faßen in diesen Gauen Deutsche Stämme, friegerisch und tapfer. Im Strom der Bölkerwanderung zogen sie gen Westen und von Often her strömten Slaven in die menschenleeren Lande; an der Weichsel setzen sich Polen fest, an Ober und Elbe die Wenden.

Im 8. Jahrhundert wurden die benachbarten Deutschen zum Christenthum bekehrt, die Wenden blieben Heiben, und nun rötheten wüthende Kämpse zwischen beiben Bölkern sast jeden Fuß breit zwischen Elbe und Ober mit Blut, dis endlich im 12. Jahrhundert Markgraf Albrecht der Bär mit der Sinnahme der sestent Brennibor — des heutigen Brandenburg an der Havel — dem Widerstande ein Ende machte und dem Christenthum die Wege bahnte. Als nunmehrige Grenzmark des Deutschen Kaiserreiches ershielt das eroberte Land nach seiner Hauptstadt den Namen "Mark Brandenburg."

Seitbem herrschte über diese Markgrasschaft glücklich und ruhm= voll das Geschlecht der Askanier, erweiterte seine Grenzen auch über die Oder hinaus, und Deutsche und Wenden verschmolzen in den meisten Gegenden allmälig zu einem Bolke. Deutsche Tapserkeit verband sich mit Wendischer Zähigkeit, und so ward den Branden= burgern das Erbgut der beiden ersten Kriegertugenden zu Theil.

Als die Askanier ausstarben und nun Brandenburg aus einer Hand in die andere ging, als Kriege und Fehden um seinem Besitz wütheten, da brach auch eine lange, unheilvolle Zeit über das Land herein, in der es gänzlich zu zerfallen drohte.

Ein großes Glück war es baher, als im Jahre 1415 ber Deutsche Kaiser Sigismund bem Burggrafen von Nürnsberg, Friedrich von Hohenzollern, die Marken als Kurssürstenthum übertrug, und mit diesem Fürsten das Schwäbische Geschlecht der Hohenzollern zur Regierung gelangte. Erst nach harten Kämpfen schuff es Ordnung in den von Streit aller Art durchwühlten Landen, sicherte die Grenzen und hauchte dem wiedershergestellten Staatswesen neues frisches Leben ein. Nach zwei Jahrs

hunderten trat das bis dahin bedeutend vergrößerte Kurfürstenthum in die Wirren und Orangsale des 30 jährigen Krieges ein, ward entselich verwüstet und überdauerte denselben als Staat nur Dank der träftigen Hand des 1640 zur Regierung gekommenen Kursfürsten Friedrich Wilhelm, des mit vollstem Rechte so genannsten "großen Kursürsten" — äusgerlich unverringert, innerlich tief erschüttert.

Der große Kurfürst hat ben am Rande bes Berberbens stehenden Staat gerettet, er hob den gesunsenen Wohlstand wieder, sorgte für Recht und Sicherheit und gründete auf blutigen Schlachtseldern den Ruhm der Brandenburgischen Wassen. Bei Warschau gegen die Bolen, auf Alsen, Fünen und Rügen, bei Fehrbellin, in Pommern, Oftpreußen und Kurland gegen die Schweden, am Khein gegen die Franzosen, und vor den Wälsen von Ofen im sernen Ungarn gegen die Türken, überall, wo zeinde des Deutschen Reiches drohten, sochten ruhmvoll und siegreich die Brandenburger; in schmachvoller Zeit hielten sastein Brandenburgs Fahnen die Deutsche Wassenehre aufrecht.

Bereits seit 1618 waren die Hohenzollernschen Kurfürsten von Brandenburg im Besitz des frühern Deutschen Ordens- landes Preußen östlich der Weichsel und hießen hier Herzoge von Preußen. Nun setzte sich Kurfürst Friedrich III., der Sohn und Nachsolger des großen Kurfürsten, am 18. Januar 1701 zu Königsberg die Königskrone auf und nannte sich sortan: Friedrich I., König in Preußen. Bald übertrug sich der Name "Preußen" auch auf die Bewohner der übrigen Hohenzollernschen Lande, und es sochten — nunmehr auch überall als Preußen benannt — die Brandenburger als Hüsstruppen des Kaisers mit gewohnter Tapserkeit dei Cassano, Höchstedt, Turin, Ramilelies, Ondenaarde und Malplaquet, glücklich und ruhmreich gesicht vom Fürsten Leopold von Dessau. Noch heute geben uns die Ränge des Dessauer Marsches Kunde von der Bewunderung der damaligen Italiener für Preußischen Helbenmuth.

Friedrich Wilhelm I., ber zweite Preußische König, widmete sein Leben in strenger, sorgender Thätigkeit dem durch die letzten Kriege erschöpften Staate, er ist der Begründer der uneigennützigen, selbstverleugnenden Pslichttreue, welche bis auf den heutigen Tag das Vreußische Heer und die Preußischen Beaunten vor denen der meisten andern Länder auszeichnet.

Ihm folgte Friedrich II. Im Jahre 1740 trat dieser die Regierung an, einen kleinen, armen Staat mit treuen, in mühsamer Arbeit gestählten Bewohnern, einer tüchtigen Armee und gut geordneten Finanzen übernehmend. Entschlossen, die Interessen seinens Landes zu wahren und die Bestimmung Preußens erkennend, dereinst die Grundlage zu werden sür den Wiederausbau des in Trümmer sinkenden Deutschen Reiches, nahm Friedrich II. den Kampf mit Desterreich auf. Die alten Ansprüche der Hohenzollern auf Schlesien erneuernd, gewann er dieses schöne Land auf den Schlachtsselbern von Mollwitz und Czaslau, behauptete es im zweiten schlessischen Kriege siegreich dei Hohensriedberg, Soor und Kesselsborf und kämpfte um seinen Besitz den Riesenkampf des siebenjährigen Krieges gegen halb Europa. — Schlesien blieb bei Preußen!

Mit Brandenburgern, Oftpreußen, Bommern und Schlesiern hat Friedrich der Große diese Kriege durchgesochten, und nicht nur die Siegestage von Prag, Roßbach, Leuthen, Borndorf und Torgau, auch die unglücklichen Kämpfe von Kolslin, Hochkirch und Kunersdorf trugen weithin die Kunde von der Tapferkeit und Standhaftigkeit des Preußischen Heeres. Was das damalige Deutsche Reich den Deutschen nicht gab und nicht geben konnte — Waffenruhm, Achtung und Selbstgefühl — das aaben die Breußischen Waffen in reichem Make.

1772 bei der ersten Theilung Polens ward auch Best= preußen erworben. Aber nicht nur durch Wassenerfolge und Länder= zuwachs erhöhte Friedrich der Große die Macht des Preußischen Staates, sondern eben so sehr durch die Fürsorge, die er seinen Lan= den zu Theil werden ließ.

Nie hat ein Fürst mit größerem Fleiße für das Wohl seines Staates gearbeitet, nie ist überhaupt eine rastlosere Thätigkeit geübt worden, als er sie in den 23 Jahren nach dem siebenjährigen Ariege entfaltete und mit Dankbarkeit und hohem Stolz gedenkt darum noch heute jeder Preuße des "alten Frig".

Der große König schied 1786, und ben Tagen bes Ruhmes und ber Größe folgten nur zu bald bie bes Unglücks, ber Schmach und ber Erniedrigung.

Zwar tämpften unter ber Regierung König Friedrich Wilshelm II. Preußische Armeen nicht ruhmlos gegen die Heere ber Französischen Republik am Abein und gegen die Polen an ber Beichsel, aber bie alte Tüchtigkeit war boch dahin. Wohl suchte König Friedrich Bilhelm III. zu bessern, ging selbst mit gutem Beispiel voran in Einfachheit, Sittenstrenge, Pflichttreue und Arbeitsamkeit — vergebens. Als Napoleon ber gewaltige Schlachtenkaiser im Jahre 1806 von ungezähmter Herrschbegierbe entslammt, stärkere, besser ausgerüstete und geübte Heere gegen Preußen ins Feld führte, brach an dem verhängnisvollen 14. Oktober in zwei gleichzeitigen Schlachten das stolze Gebände Friedrichs des Großen zusammen.

Die Namen Jena und Auerstäbt müssen für alle Zeiten ben Preußischen Soldaten daran mahnen, daß er nicht auf Lorbeeren — sei es den selbsterworbenen oder denen seiner Bäter — ausruhen darf, und daß auch nach den glänzendsten Siegen immer wieder mit demselben Ernst, derselben Pflichttreue und immer frischer, geistiger wie körperlicher Thätigkeit an die Arbeit gegangen werden muß, an die mühevolle, nilchterne Arbeit des Friedens, das Heer für den Arieg tüchtig zu machen.

Nicht schöne Rebensarten, nicht das Feuer der von der Rednerbühne geweckten Begeisterung helfen dereinst die Beschwerden des Marsches, die Kälte und Kässe der Bivouals, den Hunger und den Durst ertragen, nicht damit wird der Feind aus sesten Stellungen geworsen, nicht damit werden die Truppen im verheerenden seindslichen Feuer gesammelt und zu neuem Angriff geordnet — dazu des darf es anderer Mittel! Es gehört dazu eine vollsommen tüchtige Ausdisdung des Soldaten in allen Zweigen seines Dienstes, es geshört dazu die Disziplin, die ihn mit Selbstverläugnung dem starren Rommandowort der Führer solgen läßt in Gesahr und Tod, und es gehört dazu das volle Gesühl der Ehre, das Ieden beseelen muß — sowohl der persönlichen Ehre, als auch der Ehre, einem großen machtvollen Staate, einer ruhmreichen und sieggewohnten Armee und einem tapseren, kampserprobten Regimente anzugehören, ein Erbe zu sein des Ruhmes seiner Bäter, mit der Pflicht, diesen alten Ruhm unverkürzt den spätern Geschlechtern zu überliesern. .

In der Armee von 1806 lebte wohl noch die Erinnerung an

In der Armee von 1806 lebte wohl noch die Erinnerung an den großen König und an die glorreichen Zeiten des siebenjährigen Krieges, aber der Geist war nicht mehr derselbe; es durchdrang nicht mehr alle Glieder des Heeres das Bewußtsein von der Nothwendigsieit pflichtgetreuen Gehorsams und frischen lebendigen Strebens, man überschätzte sich, unterschätzte den Feind, und diese einst so ausgezeich-

nete Armee unterlag bei Jena und Auerstädt den Heeren Napoleons, zwar nicht unrühmlich auf dem Schlachtselde selbst, wie die starken Berluste des an Bahl überlegenen Gegners deweisen, aber doch vollständig, der Rückzug ward zur Flucht — es gab keine Preußische Armee mehr. Schmachvoll sielen starke Festungen ohne Gegenwehr in Feindes Hand, Preußische Korps kapitulirten auf freiem Felde, und der Heldenmuth einzelner Führer und Truppenstheile vermochte nicht mehr, dem Geschicke eine Wendung zu geben; selbst der tapsere Blücher mußte nach hartem, blutigen Kampse bei Lübeck die Wassen streeße, auch Oberst York war dort verwundet unter den Kriegsgefangenen. Bald waren die Trümmer der einst so stolzen Preußischen Armee hinter die Weichsel zurückgeworsen.

Aber es zeigte sich auch in diesen Tagen des tiefsten Unglücks, daß Pflichttreue und Muth nicht ganz verloren gegangen waren. Neben den verbündeten Russen sochen ruhmvoll die Reste Preußisscher Truppen unter Lestocq bei Eilau und Heilsberg; erst nach langer tapferer Bertheidigung durch Kalkreuth siel Danzig, Cossel ward durch Oberst Neumann, Graudenz durch den alten eisernen Courdière gehalten, und auf Kolbergs zerschossen Wälsen hielt Gneisenau unerschütterten Muthes Preußens Fahne und Ehre aufrecht.

In den äußersten Winkel seines Reiches zurückgedrängt, nachbem der Widerstand Rußlands durch den Sieg der Franzosen bei Friedland gebrochen war, und aller Hülfsquellen beraubt, so mußte endlich König Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1807 den Frieden von Tilsit unterzeichnen, welcher Preußen die Hälfte seines Gebietes kostete und dem übrigen durch den Krieg schon hart mitgenommenen Lande die schwersten Lasten auserlegte.

Bor bem Unglück von Jena zählte Preußen fast 5570 Deislen mit beinahe 10 Millionen Einwohnern, nach dem Frieden von Tilsit war es auf 2877 Meilen mit noch nicht 5 Milslionen Einwohnern verringert, und hatte es in den beiden Kriegsjahren schon schwer gelitten, so waren doch die Leiden des folgenden Friedens noch größer. Nach dem Gebot des Französischen Kaissers durfte die Preußische Armee von nun ab die Bahl von 42000 Mann nicht übersteigen — er sürchtete noch immer dies Preußen — und um es ganz zu verderben, legte er dem verarmten Lande noch die für damalige Verhältnisse ungeheure Summe von 40 Millionen Thalern Kriegsskontribution auf. Nicht genug

damit, vorläufig mußten auch noch 150,000 Franzosen weiter ernährt werden, und als im Jahre 1808 ein Theil dieser Oktupations-Truppen nach Spanien abrückte, blieb doch in den meisten Preußischen Festungen Französische Besatzung zurück. Bedrückungen und Expressungen aller Art wurden verübt und vor Allen sog die Französische Militair-Intendantur, den Weisungen Napoleons und der eigenen Raubgier solgend, den eben abgeschlossenen Berträgen zum Trot, das unglückliche Land erbarmungslos aus.

Die Jahre von 1806-1813 find die schwerften und trübften in der Breußischen Geschichte: Das Unglud mar allgemein. Landmann litt unter fortwährender Ginquartierung, Requisition und Borfpannleiftung, der Raufmann und ber Handwerter unter bem ganglichen Stoden ber Geschäfte, Die Schiffe faulten in ben Bafen, da Rapoleon ben Sanbelsverfehr mit England unterfagt hatte, die Englischen Baaren wurden verbrannt, überall brangten fich Spione ein, und nirgends durfte bie Hoffnung, bereinst von bem unerträglichen Soche befreit ju fein, frei geaußert werden, benn mit bem Tobe burch die Rugel ober in ben Retten ber Galeeren mußte der Unvorsichtige folche Reben buffen. Richts mar ben übermuthigen Fremben beilig! Mit schnöbem Sohn marb jedem Breugen begegnet, Die Erinnerungszeichen an die Großthaten ber Borfahren wurden geraubt oder mit Sugen getreten, nicht die Würde ber Greife, die Ehre ber Frauen geachtet — was frevelhafter Uebermuth veruben tamn, bas hat bas niebergeworfene Breugen in biefen Reiten erfahren.

Darum tochte es aber auch in allen Herzen, und immer heißer ward die Sehnsucht nach dem Tage der Rache und der Wiedererhebung. Unter dem Drucke des Unglicks schwanden Bequemlichkeit, Leichtsnum und Selbstgenügsamkeit, an ihre Stelle traten Arbeit, Pflichtstreue und Strebsamkeit, und da es nicht möglich war, offen und aller Orten für das Baterland zu wirken, so that es jeder nach Kräften in dem engen Kreise, in welchem er vor den Spionen und Schergen des Französischen Kaisers sicher war, in der Familie. Aus der Familie heraus entwickelte sich jene mächtige, elastische Kraft, die so unwiderstehlich die Fremdherrschaft darnieder werfen sollte.

Und es war nicht nur ber Geift bes Hasses gegen die Franzosen, nicht nur das Bertrauen auf die endliche Befreiung des Baterlandes, welche schließlich die Erhebung des Jahres 1813 zu einer so großartigen und folgenreichen machten, es trat hier mit ganzer Kraft noch hinzu das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit dem Herrschause. Bewußt oder undewußt war dies Gefühl in den Gerzen aller Preußen, eine vierhundertjährige Berbindung hatte es tiefe Wurzeln schlagen lassen. Es war nicht nur das Gesühl des schuldigen Gehorsams, der Treue aus bloßer Gewohnheit, es war auch das Gesühl des Dankes, das Preußens Regenten bei ihrem Streben nie ihr eigenes Interesse, sondern stets das Wohl des ganzen Staates vorangestellt hatten, es war das Bewußtsein, daß das Geschick der Hohenzollern mit dem des Landes auch in Zukunft sest verbunden sei.

In den Schlachten des 17. und 18. Jahrhunderts, wie noch jüngst bei Jena und Auerstädt hatten die Fürsten und Prinzen des Hauses die Gefahren ihrer Arieger getheilt, manche ihr Leben auf dem Felde der Ehre gelassen, manche ehrenvolle Wunden davon getragen, und der Kitt des gemeinsam vergossenen Blutes hält fest; in den Zeiten des Friedens hatten sie fürsorgend das Wohl des Landes gefördert, und das war nicht vergessen.

Nun tam das Unglück der letzten Jahre, von dem fast Niemand härter betroffen wurde, als eben das Regentenhaus, und mußte der Bauer, der Bürger darben, es war in der Königlichen Familie nicht anders. Erzählen doch Zeitgenossen, daß es damals an der Königlichen Tafel zu Königsberg einsacher herging, als am Tische des wohlhabenden Bürgers. Und im Königshause selbst hatte der Tod schmerzliche Lücken gerissen. Heldenmüthig tämpfend war Prinz Louis Ferdinand 1806 bei Saalseld gefallen und im Jahre 1810 starb die vom ganzen Lande geliebte, noch heute in dankbarer Erinnerung verehrte Königin Louise aus Gram über das Schickal Preußens. So trugen denn Herrscherhaus und Voll gemeinsames Leid, und auch dies knüpft ja alte Bande nur um so sester.

Schon 1809 hatten kune Männer versucht, das fremde Joch abzuschütteln; vergebens! Sie waren gefallen im Kampfe, wie Schill in Stralsund, oder über das Meer geflüchtet, und ihre Gefährten hatten das kuhne Wagen mit dem Tode büßen müffen, wie die elf Breußischen Offiziere zu Wesel, oder waren auf die Galeeren geschmiedet worden. Schwerer benn je lastete die Fremdherrschaft auf Preußen und dem übrigen Deutschland.

Da fam bas Jahr 1812. Rußland, ber einzige Staat auf bem Festlande von Europa, welcher Napoleon noch widerstand, sollte

gebemüthigt werben; mit fast 600,000 Kriegern zog ber Französische Kaiser dagegen ins Feld, auch Preußen hatte bazu 20,000 Mann Hülfstruppen stellen müssen. Abermals hatten die Preußischen Provinzen endlose Lieferungen und Requisitionen zu tragen, denn eine halbe Million Soldaten durchzog sie auf dem Marsche nach der Russischen Grenze und schien das letzte Mark des Landes ausstaugen zu wollen; sind doch aus Ostpreußen allein gegen 26,000 Wagen und 80,000 Pferde gewaltsam mitgeschleppt worden, aus dem Ostpreußen, welches schon 1807 durch den Krieg verheert war und 1811 eine völlige Mißernte gehabt hatte. Benig besser sah es in den andern Provinzen aus — Napoleon hatte Preußen verderben wollen, und das Ziel war sast erreicht.

Beborfam ben Befehlen ihres Ronigs, aber widerwillig und Ingrimm im Bergen, folgten jest bie zu bem Bulfs-Rorps tommandirten Truppen ben Rabnen Napoleons und bielten in Rurland unter Entbebrungen und Rampfen bie Breufifche Baffenebre Und jest wandte fich bas Geschick. Mübsale und blutige aufrecht. Schlachten batten bas Sauptheer Napoleons geschwächt, ber Brand von Mostau nahm ihm die erfehnten Binter-Quartiere; auf bem Rudzuge vernichtete bie fürchterliche Ralte im Berein mit bem Sunger die groke Armee bergestalt, daß nur ichwache Trümmer berfelben nach Denticland entrannen, und biefe menigen Taufende, welche gurudlehrten, tamen ohne Waffen, erfroren, verhungert, wie zerlumpte Bettler und ben Reim töbtlicher Krantheiten im Bergen. Gine balbe Million Meniden lag in ben Gis- und Schneefelbern Ruklands begraben, gewaltig hatten fich bie Berhältniffe geanbert. Bon fampffähigen Truppen waren nur bon ber rechten Flügel-Armee etwa 30,000 Defterreicher unter Schwarzenberg, bon ber linken gegen 18,000 Breufen und einige Taufend Frangofen und Rheinbundstruppen unter bem Frangofifchen Maricall Macbonalb übrig. Als nun bas Berhängniß über bie große Armee hereingebroden war, jog fich auch Macbonalb nach Rurland jurud und beftimmte bas Breufische Rorps unter bem General Dort bagu, biefen Rudzug zu beden, fich alfo nöthigenfalls für bie Frangofen zu opfern.

Seitbem aber die Nachricht von dem furchtbaren Schickfal ber Hauptarmee sich unter den Preußen verbreitet hatte, seitdem jeder Tag die Gewißheit jener Vernichtung befestigte, seitdem hatte auch dem sinstern Haß gegen die Unterdrücker sich die Hoffnung auf Befreiung von dem unerträglichen, schmachvollen Joch beigesellt, und

als nun auf dem Rückzuge dem General v. York nur noch die Wahl geblieben war, sich durch die umringenden Aussen durchzuschlagen, oder sich von der Sache der Franzosen zu trennen und seinem Könige und Baterlande dies Korps zu erhalten, da wählte er das letztere, und schloß am 30. Dezember 1812 in der Mühle zu Poscherun eine Uebereinkunft mit den Russen, bekannt unter dem Namen der "Konvention von Tauroggen", durch welche er sich verpflichtete, vorläufig neutral zu bleiben.

Es war dies ein folgenschwerer Schritt, denn es war der erste Anfang der Erhebung Preußens. Wie auch die Franzosen darüber wütheten und General York einen Berräther schalten — nun war es ihnen unmöglich, an der Preußischen Grenze den Russen entgegenzutreten, Oftpreußen mußte von ihnen geräumt werden, und Anfang Februar war das Land östlich der Weichsel rein.

Allein noch hielten die Französischen Truppen die Festungen Danzig, Stettin, Küstrin, Spandau und Glogau, sowie die Hauptstadt Berlin besetzt, und noch war König Friedrich Wilshelm III. nicht frei, seine Entschlüsse zu fassen; da reiste er in der Frühe des 22. Januar plöglich ab und begab sich nach Breslau. Unendlicher Jubel erfüllte das ganze Bolk; es erkannte mit Recht hierin die Absicht, den Kampf der Bestelung auszunehmen.

Schon vorher waren die Befehle zur Einziehung der Krümper\*) und Rekruten gegeben worden, und schon eilten diese freudig zu den Sammelplätzen, als ein weiterer Schritt geschah. Am 3. Februar erließ der König die Berordnung zur Bildung freiwilliger Jägerskorps und am 9. die Bestimmung, daß für die Dauer des Kriegs Niemand von der Berpslichtung zum Dienst im Heere befreit sein solle.\*\*) Massenhaft war der Andrang. In dem von den Franzosen noch besetzten Berlin meldeten sich in 3 Tagen 9000 Freiwillige; Reiche wie Arme, Bauer wie Edelmann traten in Reih' und Glied, und wer die Wassen nicht tragen konnte gab Geld und Geldeswerth, gab oft die letzte Habe zur Ausrüstung der Krieger hin. Frauen und Mädchen opferten ihren Schmuck, Biele die nichts Anderes besaßen, brachten ihre goldenen Trauringe und tauschten dasür eiserne ein, mit der Inschrift: "Gold gab ich für Eisen!" Es ging eine hohe

<sup>\*)</sup> Reserviften.

<sup>\*\*)</sup> Die allgemeine Wehrpflicht bestand noch nicht.

Opferfreudigkeit durch bas gange Bolk, und in der That — nie ift ein edlerer, ftolgerer Kampf gefochten worden, als dieser des nieders getretenen Preußens gegen seine ruchlosen Unterdrücker, wo vollste Bahrheit in der Losung war:

Siegen ober Sterben.

In rascher Folge brängten sich die Ereignisse; am 22. Februar wurde die Preußische Netional-Kotarde eingesührt, am 28. Festuar zu Ralisch zwischen Preußen und Rußland ein Schuße und Trutbündniß abgeschlossen, am 10. März das eiserne Rreuz (Großtreuz und zwei Rlassen) gestistet, als einzige Auszeichnung, welche in diesem Kriege sür Berdienste um das Baterland verliehen werden sollte; am 16. März erging die Kriegserklärung an Rapoleon und am 17. März wurde die Errichtung der Landswehr und des Landsturms besohlen. Und an diesem selben Tage erließ auch König Friedrich Wilhelm III. den benkwürdigen Aufrus

#### "An Mein Bolt!

So wenig für Mein treues Bolt als für Deutsche bedarf es einer Rechenschaft über bie Ursachen bes Rrieges, welcher jest beginnt. Rlar liegen fle bem unverblenbeten Europa vor Augen. Wir erlagen unter ber Uebermacht Frankreichs. Der Friede, der bie Hälfte Meiner Unterthanen Mir entriß, gab uns feine Segnungen nicht; benn er folug uns tiefere Bunben als felbft ber Das Mart bes Lanbes marb ausgesogen; die Haupt-Priea. feftungen blieben vom Feinde befest, ber Aderbau mard gelahmt, jo wie ber fonft fo bobe Runftfleig unferer Stabte. Die Freiheit des Handels ward gehemmt und baburch die Quelle bes Erwerbes und des Wohlstandes verstopft. Das Land ward ein Raub ber Berarmung. Durch bie ftrengfte Erfüllung eingegangener Berbindlichkeiten hoffte ich Deinem Bolle Erleichterung zu bereiten; aber meine reinften Absichten wurden durch Uebermuth und Treulofigfeit vereitelt, und nur ju beutlich faben wir, bag bes Raifers Bertrage mehr noch als feine Kriege uns langfam verberben mußten; jett ift der Augenblick gekommen, wo alle Täuschung über unfern Ruftand aufhört.

Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, Litthauer! Ihr wist, was Ihr seit 7 Jahren gebuldet habt, Ihr wist, was Guer trauriges Loos ift, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden. Erinnert Euch an die Vorzeit, an ben großen Kurfürsten, an ben großen Friedrich. Bleibt eingebenkt ber Güter, die unter ihnen unsere Vorsahren blutig erkämpsten, Gewissensfreiheit, Ehre, Unabhängigkeit, Handel, Kunst, Fleiß und Wissensfreiheit, Gebenkt des großen Beispiels unserer mächtigen Bersbündeten, der Russen, der Spanier, der Portugiesen; selbst kleine Bölker sind für gleiche Güter gegen mächtigere Feinde in den Ramps gezogen und haben den Sieg errungen; erinnert Euch an die helbenmüthigen Schweizer und Niederländer. Große Opfer werden von allen Ständen gesorbert werden, denn unser Beginnen ist groß und nicht gering die Zahl und die Mittel unserer Feinde.

Aber welche Opfer auch von Emzelnen gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir ste hingeben, sür die wir streiten und siegen müssen, wenn wir nicht aushören wollen, Breußen und Deutsche zu sein. Es ist der letzte entscheidende Ramps, den wir bestehen für unsere Eristenz, unsere Unabhängigkeit, unsern Wohlstand. Keinen andern Ausweg giebt es als einen ehrenvollen Frieden, oder einen ruhmvollen Untersgang. Auch diesem würdet ihr getrost entgegengehen, um der Shre willen, weil ehrlos der Preuße und der Deutsche nicht zu leben vermag. Allein wir därsen mit Zuversicht verstrauen. Gott und unser sester Wille werden unserer gerechten Sache den Sieg verleihen, mit ihm einen sichern, glorreichen Frieden und die Wiedersehr einer glücklichen Zeit."

Einen mächtigen Widerhall fanden diese Worte in dem Herzen des Preußischen Bolles. Noch in anderer Weise war dieser Tag bedeutungsvoll, denn, nachdem am 4. März die Franzosen beim Herannahen der Russischen Truppen Berlin geräumt hatten, rückte am 17. General York mit seinem Korps in die Preußische Hauptstadt ein, empfangen von dem unermeßlichen Judel der Bevölkerung. Ein besonderer Erlaß Sr. Majestät des Königs vom 21. März an die Armee, führte dieser noch besonders ihre hohe Bestimmung vor Augen. Er lautet:

"Bielsach habt Ihr das Verlangen geäußert, die Freiheit und Selbstständigkeit des Baterlandes zu erkämpsen. Der Augenblick ist gekommen; es ist kein Glied des Bolkes, von dem es nicht gefühlt würde. Freiwillig eilen von allen Seiten Jünglinge und Männer zu den Waffen. Was dei diesen freier Wille, das ist Beruf für Euch, die Ihr zum stehenden Heere gehört. Von Euch,

geweiht, das Baterland zu vertheibigen, ist es berechtigt, zu for- bern, wozu Jene sich erbieten.

Seht, wie so Viele Alles verlassen, was Ihnen das Theuerste ist, um ihr Leben mit Euch sür das Baterland zu geben. Fühlt also doppelt Eure Pflicht. Seid Alle ihrer eingedent am Tage der Schlacht, wie bei Entbehrung, Mühseligkeit, innerer Zucht. Des Einzelnen Ehrgeiz — er sei der Höchste oder der Geringste im Heere — verschwinde im Ganzen. Wer für das Baterland sühlt, denkt nicht an sich. Die Selbstsüchtigen tresse Berachtung, wo dem allgemeinen Wohle es gilt; diesem weiche jetzt Alles. Der Sieg geht aus von Gott! Zeigt Euch seines hohen Schutzes werth durch Gehorsam und durch Pflichtersüllung; Muth, Ausdauer, Treue und strenge Ordnung sei Euer Ruhm. Folgt dem Bespiel Euer Borsahren, seid ihrer würdig und Eurer Nachstommen eingebenk.

Gemiffer Lohn wird ben treffen, ber fich auszeichnet; tiefe Schanbe und ftrenge Strafe ben, ber feine Pflicht vergift.

Euer König bleibt stets mit Euch, mit ihm ber Kronprinz mb die Prinzen seines Hauses. Sie werden mit Euch kämpsen — Sie und das ganze Bolk werden kämpsen mit Euch, und an unserer Seite ein, zu unserer und zu Deutschlands Hülse gekommenes, tapseres Bolk, das durch hohe Thaten seine Unabhängigkeit errang. Es vertraute seinem Herrscher, seinen Führern, seiner Sache, seiner Kraft — und Gott war mit ihm! So auch Ihr! Denn auch wir kämpsen den großen Kamps um des Vaterlandes Unabhängigkeit.

Bertrauen auf Gott, Muth und Ausdauer sei unsere Loosung!"
gez. Friedrich Wilhelm.

Run galt es! Unausgesett ward gerüstet und exerziert, und schon brangen leichte Truppen gegen die Elbe vor, ja darüber hinaus. So kam es am 1. April bei Lüneburg zu einem blutigen Gesecht, in welchem zum erstenmale wieder Preußische Truppen mit dem gehaßten Feinde rangen. Ein Russisches Detachement unter Dörnberg, bei welchem sich von Preußen auch ein Füsilier-Bataillon und eine halbe reitende Batterie besanden, erstürmte Lüneburg und vernichtete die seindliche Abtheilung unter General Morand. Mit glänzender Tapferkeit hatte namentlich das Füsilier-Bataillon gesochten, kommandirt von dem tapfern Major v. Borke, dem dasür das erste eiserne Kreuz zu Theil wurde. Und dieser erste Träger

bes eisernen Kreuzes war ber nachherige erste Kommanbeur bes neu errichteten "Branbenburgischen Infanterie = Regi= ments", bes zwölften.

Bu Ende April war nun die verbündete Haupt = Armee in Sachsen versammelt, aber jest marschirte auch schon Napoleon, welcher die äußersten Anstrengungen gemacht hatte, mit Franzosen und Rheindundstruppen \*) heran, und es kam süblich von Leipzig, bei dem Städtchen Lützen, am 2. Mai zu der blutigen Schlacht, welche den Namen der Schlacht von Gr. Görschen führt. Auch eines der Bataillone, aus welchen zwei Monate später das Bransbendurgische Infanteries Regiment sormirt wurde, bestand hier seine erste Probe, und so beginnt auf den mit edelstem Preußischen Blute getränkten Feldern von Gr. Görschen die ruhms und ehrensvolle Geschichte des 12. Regiments.

#### Formation der drei Stamm-Bateillone des Regiments.

#### Februar 1813.

Bwei Königliche Kabinets-Ordres vom 20. Dezember 1812 und vom 12. Jamar 1813 hatten eine neue Formation der Truppen angeordnet. Danach sollten sich die mobilen Bataillone auf einen Etat von 801 Köpsen setzen, die Depot-Bataillone wurden in 3 Mustetier-Bataillone umgewandelt, so daß jedes Regiment jeht ein Grenadier-Bataillon und drei Mustetier-Bataillone hatte, und außerdem sormirte jedes dieser Linien-Bataillone ein Reserve-Bataillon.

Aus solchen Neu-Formationen ift später bas Brandenburgische Infanterie-Regiment zusammengesetzt worden, und zwar ift ber Ursprung der einzelnen Bataillone folgender.

#### 1. Bataillon.

Zufolge ber schon erwähnten Rabinets-Ordres gab das Leib-Grenadier-Bataillon — damals dem Leib-Regimente angehörig, seit 1814 1. Bataillon des Kaiser Alexander-Garde-Grenadier-Regi-

<sup>\*)</sup> Bayern, Württemberger, Babenser, Westphalen 2c.

ments - 5 Offiziere, 20 Unteroffiziere und 60 Grenabiere ab jum Stamm eines Bataillons, welches zuerft ben Ramen 1. Branbenburgifdes Referve-Bataillon führte. Daffelbe tompletirte fic durch Krumber aus den Marten, welche nach Schleffen beordert und bereits in großer Rahl bort eingetroffen maren. Major v. b. Gols leitete als Rommanbeur bie Formation, welche am 16. und 17. Rebruar zu Breslau gefcab. Das Leib-Grenabier-Batgillon mikte fammtliche Betleibungsflude für bas Referve-Bataillon anfertigen laffen, und tropbem es felbst für feine Krümper zu forgen hatte, wurde mit foldem Gifer gearbeitet, bag fogar bies Referbe-Bataillon bereits Mitte Mars, in feinem vollen Gtat bewaffnet mb bekleidet, ja sogar im Dienste schon ziemlich ausgebilbet war. Dies Alles tonnte natürlich nur burch bie angespanntefte Thatigfeit erreicht werben, diese herrschte aber auch in vollstem Maake, und zeigten fich die Offiziere und Unteroffiziere unermüdlich im Lebren. io waren die Mannschaften nicht weniger eifrig im Lernen, sehnten fich boch Alle banach, balb mit bem gehaften Reinde fich meffen zu dürfen.

Auker ben Abgaben ber Stamm-Bataillone, wurden die Offizier-Lorps erganzt burch Wieberanstellung von Offizieren, welche feit bem Frieden von Tilfit auf Salbfold ftanden oder außer Dienft maren, lowie durch neue Ernennungen. Hiernach ergiebt fich wie folgt bie

#### Offizier=Ranglifte.

Major v. d. Golk. Lapitain v. Stutterheim.

- v. Wietersbeim.
- v. Brunnow.

Stabs-Rapitain v. Sanitz. Brem.-Lient. b. Branbenftein.

v. Rorfwit.

Sel.-Lieut. v. Robr.

| Set.-Lieut. v. Eberhardt.

v. Reffel.

v. d. Busche.
v. Gfug I.
v. Chappuis.
v. Gfug II.
v. Sarnowsky.

v. Thabben.

#### 2. Bataillon.

Das Oftpreußische Grenadier=Bataillon - damals ein Theil des 1. Oftpreußischen Infanterie-Regiments, seit 1814 2. Bataillon bes Raifer-Alexander-Regiments, gab ebenfalls 5 Offiziere, 20 Unteroffiziere, 60 Grenabiere zur Formation bes 1. Oftpreußi=

Then Referve Bruitlans, mit Sammitte fich dusselbe ans dem crackmen Samm und aus Arianverr des L und 2. Pommerschen habentere Requients am II. Februar gleichfalls zu Bressau. Scherlich ferrichte und in deser Trume das gleiche Streben, wie un der dergenannten. Bärge dafür ind der Rame des Kommandenes und die hater ansgepichnere haltung des Bataillons in den Intigen könnben.

Barde a Othernaven, im Johne 1786 in die Armee gerecen, fatte ne Telbrine in den Vieterlanden und am Rhein mitgemacht mit war 1366 bei der Liminilation der Beffung Erfurt in Arrestacionnerichair recordien. Ihmobil er noch dem Frieden von Tillit gent 's neier unberer Pfizieren mi halbfold gestellt wurde, me and addreiche Familie at ermibren batte, abwohl ibm bon Seiner ber Bestehnillichen Merierung Anerhietungen gemacht wurden, u wer Deut gu treten, und einemil ihn der Frangoffiche Staat 16 schower Labouer \* als jeinen Unteriban reflamirte, schwantte n son benen Angenfill, fein Gefchiel auch ferner an das Brenkens ar letter mit ging - jang ungewiß, wie fich fein Schickfal gestalten wiede - nach Linigsberg. Diese Treme und Anhanglichkeit an ben we tether Inglief befindlichen Staat fund gereichte Ameriennung bei Lirig Friedrich Bilfelm III. und 1808 murbe v. Othegra-1:1 de Gube Amitain wieder in ber Armee angestellt; 1811 women er gun Lungain und Kompagnie-Chef und am 8. Februar 1833 som Mener, morani ibm die Rermation bes 1. Oftbreußifder Meierre Ertrillans übertragen wurde.

#### Cffizier=Ranglifte.

| Bager v. Cibegraven.         | Sel.:Lieut. v. Riwosty. |
|------------------------------|-------------------------|
| Aspain r. Crren.             | = d'Elpons.             |
| * v. Miller.                 | . b. Denne.             |
| s v. Hele.                   | . Banber.               |
| Stabs Rapitoin b. Balentini. | = v. Meja.              |
| Premicient. v. Beniftern.    | . v. Reifewig.          |
| s v. Järgaß L                | = v. Arnftabt.          |
| . v. Grothe.                 | s v. Trauwit.           |
| Ed. Lient. v. Brann.         | . v. Chemnik.           |
| . v. Jürgaß II.              |                         |

<sup>&</sup>quot;) Nachen gehört erft feit 1814 jum preußischen Staate.

Eine Königliche Rabinets-Ordre vom 3. März veränderte jedoch die bisherigen Bezeichnungen der neu errichteten Truppentheile, und so erhielten auch diese Bataillone andere Namen. Bom 9. März ab hieß das erste Brandenburgische Reserve-Bataillon fortan:

- 1. Referve-Bataillon bes Leib-Infanterie-Regiments; und das erfte Oftereufiiche Referve-Bataillon murbe zum
- 2. Referve=Bataillon des Leib=Infanterie-Regiments. Beide traten somit schon jest in einen engeren Berband.

#### Füfilier=Bataillon.

Gleichfalls auf Grund der oben angeführten Kabinets-Ordres, gab das zu Glatz befindliche Depot-Bataillon des 1. West-preußischen Infanterie-Regiments 13 Unteroffiziere und 135 Gemeine behus Formation eines Reserve-Bataillons ab. Diejelbe geschah am 1. Februar; es kompletirte sich dies Bataillon aus Krümpern und Rekruten aus dem Kanton des 1. Westpreußischen Infanterie-Regiments auf 802 Köpse (per Kompagnie 4 Offiziere) und marschirte am 2. nach Habelschwerdt, wo es dis zum Beginn des Feldzuges verblieb und seine Organisation vollendete. Zu seinem Kommandeur ward der Kapitain v. Tuchsen ernannt.

#### Offizier=Ranglifte.

| Diligiet :                    | orangripe.  |                  |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| Kommandeur: Kapitain v. Tuch- | Set.=Lieut. | v. Ressel.       |
| fen.                          | =           | v. Heydebrand.   |
| Rapitain v. Dobritzfowsti     | =           | v. Hohenhau.     |
| 10. \$.                       | =           | v. Lewinsti.     |
| = v. Göt 12. <b>K</b> .       | =           | v. Winterfelb.   |
| = v. Rummel 11. A.            | #           | v. Herzberg.     |
| Stabs = Rapitain v. Wentstern | s           | v. b. Bufche.    |
| 9. 8.                         | =           | v. Gellhorn Abj. |
| PremLieut. v. Gaffron.        | =           | v. Pablowsti.    |
| . v. Brandenstein.            | =           | v. Aczewsti.     |
| = v. Bogel.                   | i.          | v. Gruben.       |
| = v. Beulwig.                 |             | Rehberg.         |
| ,                             | •           | • •              |

Bon diesen drei Stamm-Batailsonen ist das letztgenannte dasjenige, welches zuerst Gelegenheit hatte, sich mit dem Feinde zu mesmessen, und deshalb sei seiner nunmehr zuerst gedacht, zumal weil damit auch der ganze Feldzug vor dem Waffenstillstande in seiner Entwicklung am Narsten vorgesührt wird.

#### Feldzug von 1813 bis zum Beginn des Waffenstillstandes. März — 3. Juni 1813.

#### Mobilmachung und Marsch von Schlesien nach Sachsen. März — 1. Mai.

Es war nur zu gewiß, daß Napoleon an nichts Anderes bachte, als seine in Deutschland wankende Macht wieder zu stützen, und das gehaßte Preußen völlig zu vernichten, nur zu sicher, daß er die äußersten Anstrengungen machte, um wieder eine mächtige Armee zu schaffen und bald mit derselben im Felde erscheinen zu können. Noch waren seine Hülfsmittel unermeßlich, noch folgte sast das ganze übrige Deutschland — Königreich Westphalen und Rheinbund — seinen Fahnen, er war der größte Feldherr seiner Zeit, um so mehr galt es, sich nicht überraschen zu lassen.

Der Rrieg mar noch nicht erflärt, bas Bunbnik mit Rußland noch nicht geschloffen, aber Breugen mußte fo fonell als möglich gerüftet sein, um auch sein Schwert in die Waagschale werfen zu können. So wurden benn am 23. Februar die Mobilmachungsbefehle für die noch nicht mobilen Truppen ausgefertigt und biefelben auf bas Schleunigste ausgeführt. Beim 1. Beftpreußi= iden Infanterie-Regiment mar bie Mobilmadung bis zum 3. Mars vollendet, und es bezogen die Bataillone von diefem Tage an den Feld-Etat. Bollzählig waren fie jedoch nicht, da die Reuformationen viel Leute erfordert batten und die Einziehung der Refruten aus ben Rantons nicht fo ichnell vor fich gegangen mar. Jene Rabinets-Ordre vom 3. Marg bestimmte nun auch, bag bas aus bent Depot-Bataillon formirte Referve-Bataillon dem 1. Beftpreußi= ichen Infanterie-Regiment als 3. Mustetier-Bataillon angehören sollte, und unter biefem Namen tritt im Feldzuge bis zum Waffen= ftillftande die Stammtruppe bes Füsilier-Bataillons 12. Regi= ments auf. Inzwischen mar bas Bundnig mit Rufland abgeschlossen worden, und die Truppen brachen nach der Elbe auf.

Am 10. Marz, nachdem die Ausmarschirenden in feierlichem Feldgottesdienst eingesegnet waren, verließ das 3. Mustetier-Ba-taillon Habelschwerdt, begleitet von den heißesten Segenswünsichen ber Bevölkerung; am 16. erließ König Friedrich Bil-

helm III. die Kriegserklärung an den Kaiser Napoleon, und am 17., dem Tage des denkwürdigen Aufruses an das Volk, war die Brigade, zu welcher das 1. Westpreußische Infanterie-Regiment gehören sollte, in der Gegend von Jauer und Goldberg versammelt, woselbst ihr Kommando noch am selben Tage der Oberst und Flügel-Abjutant v. Klüx übernahm. \*) Das Bataillon kantoninite in Schlaupe und Schlauphof.

Die Brigade, die 2. oder Niederschlesische benannt, gehörte 3mm 1. Korps, welches von dem General der Kavallerie v. Blücher befehligt wurde, dem "Bater Blücher", als welcher er bald in der ganzen Armee bekannt und geliedt war und bis auf den heutigen Tag fortlebt.\*\*) Thef des Generalstades war der Generalsteutenant v. Scharnhorst, welcher nach dem Frieden von Tilsit die Preußische Armee nen geschaffen und dem Kamps der Besreiung unermüblich vorbereitet hatte, ein ebenso edler Charakter als ausgezeichneter Offizier; und als General-Quartiermeister waltete der General-Major v. Gneisenau, der tapfere Vertheidiger Kolbergs.

Rapoleon und die Franzosen haßte er wilthend und hätte ihnen am liebsten keben Tag eine Schlacht geliesert; mehr als einmal vergaß er seine Stellung und sein Alter von sast 70 Jahren, zog den Säbel und attackrite mit der Reiterei. Fast immer fröhlich und freundlich konnte er aber auch sehr derb sein, wenn ihm etwas nicht recht war und wetterte dann — oft in plattbeutscher Mundart — heilos auf die Schuldigen ein. Bon der Armee ward er sast abgöttisch geliedt und auch die Russen hatten eine große Berehrung sür ihn; von ihnen bekam a später den jest so bekannten Namen: Marschall Borwärts.

<sup>\*)</sup> Oberst v. Klür war Chef ber Brigabe. Außerbem gab es noch einen Brigabes-Kommanbeur — ber älteste Regiments-Kommanbeur ber Brigabe sungirte als jolder — ber Major v. Jagow.

Seneral v. Blücher — ein geborner Medlenburger — war als schwebischer Kornet im stebenjährigen Kriege von ben Belling'schen Husaren gesangen worden und später in preußische Dienste übergetreten. Als Rittmeister kam er dann um seinen Abschied in etwas derber Weise ein, weil er sich im Avancement zurückgesetzt fühlte und Friedrich d. Gr. schried auf das Gesuch: "Der Rittmeister v. Blücher kann sich zum Teusel scheeren!" Unter König Friedrich Wilhelm II. ward er aber wieder angestellt, führte in den Rheinseldzügen ein Husaren-Regiment, die seizigen Blücher'schen (5) Husaren mit großer Auszeichnung und socht 1806 in der unglücklichen Schlacht von Auerstädt als Kommandeur der Reiterei. Als die Armee sich auflöste, gelang es ihm zwar, mit einem Keinen Korps einen geordneten Rückzug auszussühren, doch ward er von den versolgenden Franzosen nach Lübeck gebrüngt und mußte hier nach beißem Kampse, wobei die Stadt erstürmt wurde, die Wassen streden. Rach dem Frieden von Tüstt erhielt er das Ober-Kommando in Kommern.

Die Nieberschlesische Brigabe selbst war zusammengesett aus dem Grenadier-, 2., 3. und Füsilier-Bataillon 1. Westpreußischen Infanterie-Regiments, dem 2. Bataillon 2. Westpreußischen Infanterie-Regiments, dem 3. Bataillon Leib = Infanterie = Regiments, zwei Kompagnien des Schlesischen Schützen-Bataillons, zwei Estadrons 1. Westpreußischen Oragoner = Regiments (jetz 4. Kürassiere), zwei Estadrons des Schlesischen Ulanen-Regiments (jetz 2. Ulanen-Regiment), einer Spfündigen und einer reitenden Batterie. Einige Beränderungen sanden hierin noch statt, so trat namentlich bald das 3. Bataillon Leib Insanterie-Regiments aus dem Berbande und an seine Stelle das 3. Bataillon 2. Westpreußischen Insanterie-Regiments.

Am 18. und 19. Marz besichtigte Oberft v. Klur bie Brigabe und äußerte fich lobend über ihren Buffand; am 19. wurde ber Rommanbeur bes 3. Mustetier Bataillons, ber Ravitain v. Tuchsen, zum Major ernannt. Nachdem noch zwei Tage bindurch ererziert und Relbbienft geubt mar, murbe am 22. nach ber Elbe aufgebrochen, und somit ber Feldzug eröffnet. Der Marich ging über Löwenberg, Bauten, Bifchofswerda nach Dresben. Ueberall tam die Bebolferung ben Truppen freundlich entgegen, und die Berpflegung, welche burch die Wirthe geschehen mußte, mar fast aller Orten febr gut. Bas die Ausruftung betraf, fo mar biefelbe feit bem Ausmarsche aus Habelschwerdt allerdings — namentlich burch ben Empfang befferer Gewehre - etwas vervollständigt worden, indeß ließ biefelbe noch immer febr viel zu wünschen übrig; außerbem mußten sowohl mährend ber Ruhe — als der Marschtage noch sort= während Uebungen abgehalten werben, um die vielen neu eingezogenen Mannichaften auszubilben.

Am 2. April Vormittags ging die Brigade Alüx bei Oresden auf einer Floßbrücke über die Elbe, formirte sich jenseits zur Parade vor dem General v. Blücher und marschirte dann durch Oresden nach Kesselsborf\*) und Umgegend. Der Weitermarsch geschah über Freiberg, Oeberan, Chemnitz und Zwickau. Am 7. April, beim Rendezvous bei Clausnitz an der Straße nach Röchlitz, hatte das 3. Musketier=Bataillon die Stärke von:

<sup>\*) 15.</sup> Dezember 1745 Sieg ber Preußen unter Fürst Leopold von Anhalt = Deffau über die Desterreicher und Sachsen unter Feldmarschall Graf Rutowsky.

19 Offizieren, 57 Unteroffizieren, 9 Spielleuten,

4 Chirurgen, 705 Mustetieren,

war also beinahe vollzählig.

Allmälig näherten sich jetzt die Spitzen ber vom Main heranmarschirenden Napoleonischen Armee, und schon hatten die nach Hüringen entsandten Preußischen Streifparteien Zusammenstöße mit dem Feinde gehabt; so traten denn jetzt in den Kantonnements und auf den Märschen die für den Krieg nöthigen Vorsichtsmaßregeln ein; auch ein eiserner Bestand ward ausgegeben — Zwiedack für einen, Salz für drei Tage.

Bis zum 19. blieb die Brigade in der Gegend von Zwickau, wurde öfters alarmirt und exerziert, marschirte dami über Hohenstein, Burgstädt nach Langenseuba und Gegend, wo sie etwa acht Tage blieb, rückte am 29. nach Borna, an welchem Tage sie auch vor dem Kaiser Alexander von Außland defilirte, und hörte am 1. Mai fernen Kanonendonner, welcher ihr die Annäherung des gehaßten Feindes, und die Gewißheit naher blutiger Entscheidung verkündete. Es war Russische Reiterei der Avantgarde unter General v. Binzingerode, welche bei Rippach mit den Franzosen zusammenstieß.

#### Shlact bei Groß-Görichen.

#### 2. Mai 1813.

Ungünstig für die Sache der Berbündeten lagen die StärkeBerhältnisse. Bon Preußischer Seite wurden zur Schlacht geführt
die Korps von Blücher und York, zusammen 33,500 Mann. Hierzu
kamen 36,000 Russen, so daß kaum 70,000 Mann gegen
130,000 Mann Franzosen und Rheinbundstruppen den Kampf
ausnehmen mußten. Aber es waren besser geschulte Truppen als
diese, sie hatten eine zahlreiche vortrefsliche Reiterei, an welcher es
dem Feinde mangelte, und namentlich die Preußen waren von einem
Geiste beseelt, der sie nicht nach der Zahl ihrer Feinde fragen ließ
— es galt ja die Rettung des Baterlandes aus tiefster Noth, aus
entsetlicher Gesahr, und freudig schlugen die Herzen dem Kampse
entgegen.

Um Mitternacht ward aufgebrochen; nur langsam ging ber Marsch vorwärts, da viele Defileen burchschritten werden mußten, und außerdem bei Audigast die Kreuzung mit dem heranrudenden Jorkschen Korps einen langen Aufenthalt verursachte. Erst gegen 7 Uhr konnte die Brigade Klür bei Storkwitz die Elster über-

schreiten, und erst um 9 Uhr begann der Ausmarsch der Armee westlich des Floßgrabens zwischen den Dörfern Werben und Domsen. Sanste Höhen vor der Front verwehrten die Aussicht, entzogen aber auch die Truppen den Blicken des Gegners, welcher auf Leipzig marschirte, in der Erwartung, dort die Berbündeten zu sinden; nur das Korps des Marschall Ney, 40,000 Mann, stand noch bei den Dörfern Groß- und Klein = Görschen, Rahna, Gaja und Starsiedel.

Um 11 Uhr war der Aufmarsch der Preußisch-Russischen-Armee beendet, und zwar stand die Brigade Klüx auf dem linken Flügel des 1. Treffens, rechts neben ihr die Brigade Zieten, dahinter in Reserve die Brigade Röder. Das zweite Treffen, befehligt vom General v. York, bestand aus Preußischen und Russischen Truppen; links an die Brigade Klüxschlößich Preußische und Russische Reiterei an.

Die Brigabe war wie folgt formirt:



Ravallerie ber Brigabe.

Da die Truppen von dem Nachtmarsch sehr ermüdet waren, so wurde eine halbe Stunde geruht, um ½ 12 Uhr aber suhren Preußische und Aussische Batterien auf den Höhen südlich Groß=Görschen auf und eröffneten das Feuer. Der Feind war überrascht, saßte sich jedoch schnell; die Division Souham besetzte sosort die Dörfer Groß= und Klein=Görschen, Rahna und Gaja, und ihre Artillerie erwiederte das Feuer.

Eine halbe Stunde donnerten die Geschütze bereits, als bie Brigade Rlur, welcher ber Befehl gur Wegnahme von Groß=

Boriden zugegangen mar, ein wenig rechts ichwenkend gegen bies Die im erften Treffen ber Brigade befindlichen Dorf apancirte. beiden Bataillone, welche bisber bie Artillerie gebeckt batten, löften auch noch die 4. und 5. Rüge als Tirailleurs auf, und fandten ne gegen ben Dorfrand vor. Heftiges Reuer aus ben fühlich bes Dorfes gelegenen, theils verbarrifabirten, theils fart besetzen Hohlmegen empfing die Brenkischen Schützen, aber trot mancher Berlufte brangen dieselben bis auf nabe Entfernung beran und eröffneten ibrerfeits Rum wurden auch die 3. und 6. Rüge als Schüten das Fener. aufgelöft: ein fräftiger Anlauf vertrieb den Feind aus den Hohlwegen. und mit belbenmüthiger Tapferkeit brangen die Breufischen Tiraillems gegen ben Dorfrand vor, mabrend bie Rolonnen ber Brigabe im Sturmichritt beranrudten. Aber morberisches Leuer empfing bie Stürmenden — auch die nachfolgenden Kolonnen erlitten icon erheblice Berlufte - und enticoloffen bielt ber Gegner hinter ben Lebmmauern des Dorfes Stand.

Das 3. Mustetier- und das Füstlier-Bataillon waren schon saft gänzlich in Schützen aufgelöst, als es ihnen bei einem erneuten, auch von den Tirailleurs des zweiten Treffens unterstützten Angriff gelang, einzudringen. Unaufhaltsam ward der Feind zurückgeworfen, viele Gefangene wurden gemacht, Groß-Görschen war in den händen der Preußen, welche in der Berfolgung über das Dorfhinans dis zu einem mit Gebüsch bewachsenen Graben drangen.

Frische feindliche Bataissone wurden ins Feuer geführt, aber auch auf Preußischer Seite rückte die Brigade Zieten zur Unterstützung heran, und nun entspann sich ein wüthender Kampf um den Besit von Rahna und Klein-Görschen. Bald waren auch diese Dörser der Division Souham entrissen, gingen wieder verloren, als die Divisionen Brennier und Girard heranrückten, und wurden von Kenem angegriffen. In diesem erbitterten Dorfgesecht verschwand sast alle taktische Ordnung, Jeder socht auf eigne Faust — beselt von haß und Erbitterung — oft Mann gegen Mann. Tödtlich getrossen sanken der Prinz von Hessen, die Majore v. Bornskedt, v. Tuch sen und viele andere Führer, die übrig gebliebenen Ossiziere aber sammelten wiederholt die auseinander gesommenen Mannschaften zu geschlossenen Abtheilungen und warfen sich damit auf den Gegner, die wieder Alles in dem Getümmel ausgelöst war.

Rur turze Zeit konnten fich die Frangofen in Rahna und Alein-Sorichen behaupten, benn die Brandenburgische Brigade

v. Röber, bei welcher sich ber Kronpring (später König Friedrich Bilbelm IV.) und ber Bring Friedrich von Breugen befanden, griff jest in bas Gefecht ein und entrig bem Gegner wieder bie errunge= nen Bortheile; ja bas Garbe-Süfilier-Bataillon unter Major v. Blod erfturmte fogar mit unvergleichlicher Tapferteit Baja, und icon folugen die Breußischen Rugeln bicht bei Napoleon ein, welcher ingwischen von Leipzig berbeigeeilt, jest unfern Baja bielt. Diefem Augenblid erfcbien auch Ronig Friedrich Bilbelm inmitten feiner tampfenden Braven, boch vermochte felbft feine Wegenwart bier bas Geschick nicht aufzuhalten. An ber Liffere von Gaja bielt ber Rönig, als neue übermächtige Sturm-Rolonnen bes Feindes fich heranwälzten gegen bas ichmache Säuflein ber Preugen. Die feindlichen Rolonnen schon bis auf 80 Schritt herangekommen waren, ba erft manbte ber Ronig fein Pferd und ritt gurud, Die Garbe-Füsiliere mußten Gaja verlaffen, und aufs Reue tobte ber Rampf um Rahna und Rlein-Görschen.

Rabna ging verloren, bie Generale Blucher und Scharn= borft wurden vermundet, Dort übernahm hier ben Oberbefehl; es fielen die Majore v. Bogwifd, v. Bulow, v. Guymerow; noch ein= mal aber neigte fich die Baagichale ju Gunften ber Preugen, als General v. Hunerbein ben linten Rlugel bes zweiten Treffens beranführte, und Oberft v. Horn mit Oftpreugen, Westpreugen und Schlesiern Rabna erfturmte und wieder in Gaja eindrang. Hier aber brach fich die Rraft bes Stofes, benn Rapoleon, welcher alle seine verfügbaren Streitfrafte nach bem Schlachtfelbe birigirt hatte, ließ bie Division Marchand gegen Rlein-Görschen, 22 Garde-Bataillone gegen Gaja vorruden und aus noch 60 Geschützen ein morberifches Feuer auf die gelichteten und ermudeten breugischen Bataillone eröffnen. Auf bem rechten Flügel bei Gisborf und Riten vermochten bie Ruffen gegen bas Rorps bes Bicefonigs von Stalien teine Bortheile zu ertampfen, auf bem linten Flügel tonnte bie Reiterei ben Anmarich frischer feinblicher Krafte nicht hindern, und nun erfolgte noch ber gewaltige Stoß jener Maffen auf bas Centrum. Baja war balb wieber in ben Banben bes Feinbes. v. Sunerbein murbe verwundet, nach blutigem Rampfe gingen auch Rabna und Rlein-Görichen verloren, und nur Groß. Görichen ward noch von ben Preugen behauptet, als die hereinbrechende Nacht bem erbitterten Ringen ein Ende machte.

Nach Möglichkeit sammelten die übrig gebliebenen Offiziere ihre

Lente, und die Brigade v. Alüx lagerte Anfangs in solchen einzelenen Trupps bei Groß-Görschen; bald kam jedoch der Besehl, an die Stelle zurückzukehren, wo die Brigade beim Beginn der Schlacht gestanden hatte. Dort angekommen, bivouakirte sie; Offiziere, wie Leute waren von den Anstrengungen des Nachtmarsches und der Schlacht auf das Aeußerste erschöpst. Bald erschien auch der Brisgade-Kommandeur v. Jagow und belobte das Bataillon wegen der im Kampse bewiesenen Tapferkeit und Ausdauer. Hierdei ließ er es aber nicht bewenden, sondern schaffte schließlich für dasselbe einen Bagen mit Brod und Branntwein herbei, und wie er während der Schlacht, im stärksen Tirailleursener mit der Tabakspseise im Munde an der Schüzenlinie entlang reitend, den Leuten ein Beispiel selkener Ruhe und Unerschrockenheit gegeben hatte, so gewann er jest die Gemüther durch seine unermübliche Fürsorge.

Schwer waren die Opfer gewesen. 8000 Preußen und 2000 Ruffen becken todt und verwundet die Wahlstatt, von den Preußen saft der vierte Mann. Aber auch die Franzosen hatten gegen 15,000 Mann verloren, und was das Selbstgefühl der Preußischen Truppen unendlich steigerte war, daß sie der Uebermacht gegenüber nicht ein Geschütz, nicht eine Fahne eingebüßt hatten, daß dem Feinde als Gefangene nur wenig Verwundete in die Hände gefallen waren, während sie selbst 5 eroberte Geschütze und 800 Gesangene als Trophäen aus dem Kampse sortsührten. Auch die Französische Armee war in der Nacht, unter Festhaltung der drei wiedergewonnenen Oörfer ein wenig zurückgegangen, solchen Eindruck hatten die wüthens den Angriffe der Preußen auf den Kaiser Napoleon gemacht.

#### Bon Groß-Görschen bis Bauken. 3.—19. Mai.

Gleichwohl trat die Preußisch-Aussische Armee am frühen Morgen des 3. Mai den Küczug an, denn wenn sie auch am Tage vorser nicht geschlagen war, so ließ doch die Fortsetzung des Kampses gegen den nun in erdrückender Uebermacht versammelten Feind kein günstiges Resultat erhoffen; es galt nun eine bessere Gelegenheit zum erneuten Kampse abzuwarten. Schweren Herzens marschirten die braden Batailsone über Pegau wieder zurück, widerwillig und Born im Herzen verließen sie den Boden, den so viele ihrer Wassenbrüder mit ihrem Blute getränkt hatten, unnütz erschienen den wackern

Kämpfern die gebrachten Opfer, sie konnten ja noch nicht wissen, daß ihr heißes Ringen, ihre hingebende Todesverachtung auf den Felbern von Groß-Görschen doch schon Früchte getragen habe und noch serener tragen werde, jetzt lastete das drückende Gesühl des Rückzuges schwer auf ihnen, und finster und schweigsam zogen sie dahin, mit Ingrimm eine zweite Schlacht ersehnend. In der Gegend von Rötha wurde bivouakirt; das Kommando des 3. Musketier=Bastaillons hatte Kapitain v. Kummel übernommen. Nach Möglichsteit ordneten sich hier die Truppen wieder, und es ließen sich alls mälig die Berluste, die sie erlitten, übersehen.

Diefelben waren bei biefem Bataillon, wie folgt:

Tobt: 2 Offiziere, 80 Mann. Berwundet: 7 Offiziere, 107 Mann. Bermißt: — " 56 Mann. Summa: 9 Offiziere, 243 Mann.

Major v. Tuchsen starb in ber Nacht vom 2. zum 3. in Begau, auch Rapitain v. Dobrittowsti erlag später seinen Bunben; außerbem waren verwundet Rapitain v. Göt, die Lieutenants
v. Gaffron, v. Heybebrandt, v. Lewinsti, v. Binterfeld,
v. Aczewsti und v. Gruben.

Rur Auszeichnung in ber Schlacht erhielten fpater bie Rapitains v. Bos und v. Rummel, bie Relbwebel Bifder und Schlicht. bie Unteroffiziere Boller, Frengel und Benning, bie Borniften Rrühnt und Strauf und bie Mustetiere Suttert, Friedrich Boffmann und Beidert bas eiferne Rreug 2. Rlaffe. Außerbem wurden mit bem Ruffifden Georgen Drben beforirt: bie Relbwebel Rlein und Simon, die Unteroffiziere Michel und Anispel, sowie die Mustetiere Finfter, Schneiber und Rlos. Ru erwähnen ift auch noch ber Mustetier Thumm ber 9. Rompagnie. Bei einer Attacke nämlich französischer Chaffeurs auf die Tirailleurs bes Bataillons, eilten biefe, welche fich eben im Rudzuge nach Groß-Görichen befanden, nach einem tiefen Graben, um fich in Mustetier Thumm aber wurde von den benfelben zu werfen. Chaffeurs eingeholt. Schnell entschlossen sprang er nun in ben neben ber Strafe befindlichen flachen Graben und vertheibigte fich bier er= folgreich mit bem Bajonet, bis bas Feuer feiner Rameraden bie feind= lichen Reiter verscheuchte.

König Friedrich Wilhelm III. wollte sofort ber ganzen Armee, die unter seinen Augen mit solcher Tapferkeit gekämpft hatte,

ein Zeichen seines Dantes und seiner Anerkennung geben und erließ baber am 3. Mai folgenben Parole-Befehl:

"In der Schlacht, deren Zenge Ich war, habt Ihr durch hohen Muth, Ausdauer und freudige Hingebung Euch des alten Preußischen Namens würdig gemacht. Nehmt dafür das Zeugniß Meiner ungetheilten Zufriedenheit. Kein ausgezeichnetes Berdienft, was Mir bekannt wird, soll unbelohnt bleiben. Nach der Schlacht ist Bertrauen, Ordnung und Gehorsam die erste Soldatentugend. Ich darf Meine braven Krieger nicht erst daran mahnen. Gott ist mit uns gewesen, er wird es ferner sein. Wir sehen schon setzt mit der schönsten Hossnung der nahen Frucht unserer Anstrengungen entgegen. Ich kann Euch mit Gewisheit verkündigen, daß in wenigen Tagen neue mächtige Hülse uns zur Seite stehen wird. Kämpst ferner sur Euren König, Euren Ruhm und Eure Freiheit, wie am letzten Tage unter Meinen Augen, und wir können eines baldigen und glorreichen Erfolges gewiß sein.

gez. Friebrich Bilbelm."

Am 4. ward bis in die Gegend von Kolditz zurückgegangen, woselbst sich die Brigade Alüx im Bivouak wieder formirte. Bom 5. ab bildete sie Arrieregarde des Korps und marschirte, nicht verfolgt vom Feinde, siber Döbeln nach Meißen, wo am 7. die Elbe auf einer Schiffbrücke überschritten wurde. Der weitere Rückmarsch geschah über Königsbrück und Kamentz nach Bautzen, wosselbst die Brigade bei Baschütz, eine halbe Stunde östlich der Stadt, ein Hüttenlager bezog, und hier verblieben die Truppen bis zum 20. Mai.

Erwähnenswerth ist aus dieser Zeit noch eine Königliche Kabinets-Ordre vom 11. Mai, welche besahl, daß die Stabs-Offiziere
künftig im Bereich des Kleingewehrseuers absitzen sollten. Beranlassung dazu hatte der große Berlust an höheren Ofsizieren bei
Groß-Görschen gegeben, wo diese in dem oft auf die nächsten Entserunngen geführten Ramps, hoch zu Pferde sitzend, den seindlichen
Schützen vorzugsweise als Ziel gedient hatten. Ganz ist odige Maßregel
jedoch nie durchgeführt worden, da später bei Theilung der Bataillone in Kompagnie-Kolonnen die Kommandeure die Leitung derselben oft nur zu Pserde genügend in der Hand behalten konnten;
andererseits hat noch lange die salsche Ansicht bekämpst werden müssen, daß die berittenen Ofsiziere durch das Absitzen im Feuer ihrer
Ehre etwas vergäben.

Zum Theil aus biesem Grunde sind die Verluste an Offizieren häusig außerordentlich groß gewesen, oft sind im Verhältniß zur Mannsichaft drei bis vier Mal so viel Offiziere getödtet und verwundet worden.

Nunmehr waren auch das 1. und 2. Referve-Bataillon des Leib-Jufanterie-Regiments bei der Armee eingetroffen, und so sei denn der bisherigen Thätigkeit dieser beiden Bataillone gedacht.

Das 1. Reserve-Bataillon brach, nachbem es Ansangs April eine Kompagnie unter Führung des Kapitain v. Wietersheim als Ersat für das Yorksche Korps nach Verlin gesandt hatte, am 16. d. Mts. nach der Elbe auf.

Das 2. Reserve=Bataillon unter Major v. Othegraven ward im März bem Preugischen Blotabe-Rorps bes General-Major Schuler v. Senben augetheilt, welches bas Ruffifche Blotabe-Rorps bes General Miloradowitsch vor ber Festung Glogau ablöfen mufte. Um 30. Marg geschah die Ablöfung ber Ruffischen Borposten, wobei bas Bataillon bis auf 900 Schritt gegen bas Glacis vorructe, die Anlage ber Laufgraben und ben Bau einer Batterie bedte und nächstdem am 31. in den Laufaraben blieb: an biefem Tage ward ibm von ten Geschützen ber Festung, die eine lebhafte Ranonade eröffneten, die Feuertaufe zu Theil. Um 8. April ging es bei Gallowis auf bas rechte Ober-Ufer über, und übernahm bie Einschließung bei Rlautich und Lerchenberg mit zwei Rompagnien, während die beiben andern als Soutien in Wilkau lagen. Relbarmee beorbert, trat bas Bataillon, nachbem bie 4. Rompagnie an das Nortice Rorps abgegeben mar, am 19. April feinen Marich nach Sadfen an und vereinigte fich am 26. bei Baugen mit bem 1. Referbe=Bataillon.

Beibe Bataillone marschirten nun über Dresben und Meissen nach Mühlberg, wo sie am 2. Mai eintrafen, hielten ben hier angelegten Brückenkopf bis zum 7. besetzt und zogen sich gleichzeitig mit ber Armee nach Bautzen zurück.\*)

<sup>\*)</sup> Als das 3. Musketier-Bataillon in das Lager bei Baschütz rückte, sielen ben Leuten einige Bataillone auf, welche weiße Mäntel hatten, und die Westzpreußen glaubten, es seine dies schon Oesterreicher. Bald aber ergab sich, daß es auch Preußische Bataillone waren, welche, in Ermangelung von grauem Tuch, weißes zu den Mänteln erhalten hatten. Es waren nämlich das 1. und 2. Reserve-Bataillon des Leid-Regiments, mit welchen wenige Bochen später das 3. Musketier-Bataillon zu einem Regimente vereinigt werden sollte.

Hierfelbst wurde das 1. Reserve-Bataillon der Brigade v. Röber zugetheilt, mährend das 2. zur Brigade v. Klüx stieß, also mit dem 3. Mustetier-Bataillon 1. Westpreußischen Infanterie-Regiments nun im selben Truppenverbande stand. Die abgegebenen Kompagnien waren nach dem Eintressen von Ersatz-Maunschaften wieder formirt worden.

Schon am 19. hatten heftige Gefechte stattgefunden. Ein Russiches Korps und das Korps des General York waren, zum Schutze der rechten Flanke entsandt, bei Königswartha und Weissig auf den Feind gestoßen; vor der Uebermacht zurückweichend, vereinigten sie sich am 20. wieder mit der Haupt-Armee.

#### Schlacht bei Banten.

20. und 21. Mai 1813.

Noch größer, als sie sich schon bei Groß-Görschen gezeigt hatte, war jett die numerische Ueberlegenheit des Feindes, denn wenn auch die Berbundeten seitdem einige betachirte Truppentheile herangezogen hatten, so waren boch bie Berftarfungen ber Napoleonischen Armee zahlreicher gewesen. Diese bebeutend riicte mit mebr 170,000 Mann heran, babei auch eine ftarte Reiterei, und folcher Macht tonnten nur 55,000 Ruffen und taum 30,000 Breugen, alfo noch nicht 85,000 Mann entgegengeftellt werben. Armee, und namentlich die Breugischen Truppen ersehnten einen Rampf; es ichien ihnen unerträglich, weiter gurudzugeben, ohne bem Feinde noch einmal fuhn die Stirn geboten zu haben, und biefe Stimmung mußte erhalten werben. Bubem wünschten bie Berbunbeten ben Beitritt Defterreichs zu ihrer Sache herbeizuführen, und auf biefen mar nur zu hoffen, wenn bie Preugisch=Ruffifche Armee zeigte, bag fie noch Muth und Rraft zum fortgefetten Ringen mit bem übermächtigen Gegner habe. Co befchloffen Ronig Friedrich Wilhelm und Raifer Alexander trot ber geringen Bahricheinlichkeit eines Sieges bennoch, eine Schlacht gegen Napoleon zu magen, und liegen ihr Beer auf ben Boben öftlich von Bauten Stellung nehmen.

Hier erhielt am 20. Mai bas 3. Mustetier=Bataillon einen neuen Kommanbeur in bem Major v. Krosigk. Derselbe hatte früher bei ber Kavallerie und zwar bei dem Regiment Gensb'armes gestanben, war banach längere Zeit außer Dienst gewesen und hatte auf seinen Gütern bei Halle gelebt, welche wie biese Stadt zu dem

von Napoleon geschaffenen Königreich Westfalen gehörten. Bon . glühendstem Hasse gegen die Fremdherrschaft beseelt, machte er aus seiner Gesinnung dort keinen Hehl und wurde deshalb 1811 als Gesangener nach Kassel geführt; erst im Jahre 1812 kam er gegen die Kaution seines ganzen Bermögens wieder frei. Als nun aber Preußen sich erhob, da ließ Major v. Krosigk Hab' und Gut im Stich, brachte seine Familie in Sicherheit und eilte in die Reihen seiner alten Kameraden.

Er war ein tapferer und tüchtiger Offizier und seine Kampsbegier so groß, daß er später während des Waffenstillstandes im wahren Sinne des Wortes weder bei Tage noch bei Nacht Ruhe hatte. Dabei zeigte er sich als einen eblen, ausgezeichneten Menschen und für seine Untergebenen sehr sorgsamen Vorgesetzen, so daß er von diesen bald im höchsten Grade verehrt und geliebt wurde. In der Schlacht bei Bauten führte er in Civilsteidung das Kommando des Batailsons, da er noch keine Unisormstücke hatte.

Am selben Tage erzwang nun Napoleon in heftigem, blutigem Kampfe bei Bauten den Uebergang über die Spree. Die Brigaben v. Röber und v. Klüx waren an diesem Tage noch nicht im Feuer, sondern wohnten der Eröffnung der Schlacht nur als Zuschauer bei. Ernster sollte der 21. Mai für sie werden.

Auf dem linken Flügel hatten die Ruffen Stellung genommen, im Centrum stand das Port'sche Korps, rechts vorwärts bei Kreck-wit, Plieskowitz und Klein-Bauten die Korps Blücher und Kleist und auf dem äußersten rechten Flügel wieder Ruffen unter dem General Barclay.

Bom Korps Blücher stand die Brigade v. Klüx am Beinberge nördlich Kredwis, dies Dorf selbst mit dem 2. Reserve = Bataillon Leib-Infanterie-Regiments unter Major v. Othe = graven besett haltend; die Brigade v. Köder blieb in Reserve bei Klein-Bausen.

Morgens um 8 Uhr begann die Schlacht. Auf dem linken Flügel sochten die Ruffen glücklich und wiesen die feindlichen Angriffe kräftig ab, aber Napoleon sammelte erst seine Hauptkraft zum Stoße gegen den rechten Flügel unter den Generalen Barclap und Blücher. Die Ruffen wurden hier von der Uebermacht des Feindes zurückgeworfen, und um 11 Uhr war das Dorf Preitit im Rücken des Blücherschen Korps verloren.

Die Referve-Brigade v. Roeber erhielt Befehl, Breitig

wieder zu nehmen, auch General v. Kleist führte Truppen heran. Wit andern Bataillonen der Brigade drang das 1. Reserves Bataillon des Leidschnereres Regiments unter Major v. d. Golt von Westen her, nördlich von Preitit vor, während General Aleist und der andere Theil der Brigade das Dorf selbst von Westen und Süden her angriffen; diesem umfassenden Angriff tomte die Division Souham nicht widerstehen und sloh um 1 Uhr, versolgt vom Preußischen Kartätschseuer unter schweren Berslusten nach Gleina zu.

Nach diesem Ersolge wurde der Brigade Roeder jedoch bald der Besehl zu Theil, sich zu sammeln und als Reserve der bei Kredwitz sechtenden Truppen aufzustellen. Als nun später Marschall Ren vier frische Divisionen gegen Preititz schickte, ging das Dorschnell wieder verloren. Inzwischen war gegen Mittag — bis dahin hatte die Brigade v. Alüx nur schwaches Artillerieseuer auszuhalten gehabt — die Schlacht bei Kreckwitz heftig entbrannt.

Gegen 2 Uhr hatte Raiser Napoleon ben Angriff auf die Höhen nördlich von Kreckwitz besohlen, und demzusolge setzte sich die Burttembergische Division Graf Francquemont dagegen in Bewegung. Hestiges Feuer empfing sie in der Front, und besonders starte Berluste verursachte ihr eine auf dem Berge südlich Kreckwitz stehende Preußische reitende Batterie, welche ihre Geschosse in die rechte Flanke der Württemberger schleuderte.

General Francquemont sanbte das 2. Bataillon des 2. Bürttembergischen Infanterie Regiments (Herzog Bilhelm) gegen Kredwitz, um dies Dorf zu nehmeu und die Batterie zu vertreiben. Hier stießen die Württemberger auf das 2. Reserve-Bataillon des Leib-Infanterie-Regiments, mit welchem der Major v. Othegraven Kredwitz seit 6 Uhr Morgens besetzt hielt, nachdem ihm Oberst v. Klüx den Besehl ertheilt hatte, das Oors aus Aeußerste zu vertheidigen.

Major v. Othegraven hatte sämmtliche Tirailleurs vorwärts bes Dorfes hinter Hecken und in Gräben postirt und den Hauptmann v. Balentini mit der 1. Kompagnie\*) als Soutien des linken, sowie den Kapitain v. Wenkstern mit dem 7. Zuge als Soutien des rechten Flügels hinter Häusern resp. Mauern verdeckt aufgestellt. Beide Kapitains waren angewiesen: sobald die Tirailleurs durch einen

<sup>\*)</sup> Jett bie 5. Rompagnie.

überlegenen Feind zurückgedrängt würden, diefelben aufzunehmen, dann aber ohne Berzug dem Feinde geschlossen mit gesälltem Bajonet entsgegenzugehen und ihn zurückzuwersen. 2½ Rompagnien hatte Major v. Othegraven im Dorfe als Reserve zurückbehalten.

Im Sturmfdritt rudten die Burttemberger beran, auf ben linken Rlügel des Dorfes und der Tirgilleurs los. Hier fomman= birten die Lieutenants v. Rimonty und v. Trauwis und bielten bas Feuer ihrer Leute so lange gurud, bis ber Feind auf 50 Schritt beran war: nun erscholl das Kommando, und so mörderisch wirkten Die Rugeln biefer beiben Tirailleurzüge, daß das feindliche Bataillon ftutte und in Unordnung gerieth. Die Bemühungen feiner Offiziere brachten es aber wieder vorwärts, und so warf es durch seine Ueber= legenheit an Rahl bennoch die Tirailleurlinie auf ihre Soutiens zu-In biefem Augenblick brach aber auch Rapitain v. Balentini mit seiner geschlossenen Kompagnie aus ber Dedung hervor und warf fich mit hurrah und gefälltem Bajonet auf ben Feind. Gleichzeitig fturzten fich bie Lieutenants v. Rimosty und v. Trauwit mit ihren einigermaßen gesammelten Tirailleurs in die rechte Flanke bes Reindes, mabrend Rapitain v. Bentftern mit feinem Soutien und ben babei befindlichen Tirailleurs in die linke fturmte. gleichzeitigen und mit größter Tapferfeit ausgeführten Angriffe brachten bas Bürttembergische Bataillon völlig in Unordnung, und nach furgem Bandgemenge, in welchem ber Mustetier Steinhaufen ben feinblichen, boch zu Bferbe figenben Kommandeur inmitten feiner Leute zum Gefangenen machte, ergab fich ber Reft, 7 Offiziere und Diefen glanzenden Erfolg batte bas Bataillon mit einem eigenen Berluft von nur 4 Mann erfauft.

Der Angriff der übrigen Bataillone der Division Francquesmont, welchen die Division Morand folgte, traf auf das 2. und 3. Musketier=Bataillon 1. Westpreußischen und die beiden Bataillone 2. Westpreußischen Infanterie=Regiments, welche in einer Linie hinter den Weindergen ausmarschirt waren; dahinter stand das Grenadier-Bataillon in Reserve, während das Füsilier-Bataillon die Batterien decke. Hestig entbrannte auch hier der Kamps. Als die Füsiliere gedrängt, die Batterien bedroht wurden, sührten Oberst v. Alüx und Major v. Jagow die andern Bataillone heran und warsen den vorgedrungenen Feind zweimal wieder zurück; General Francquemont selbst wurde verwundet. Allein gegen 4 Uhr kamsssürgen der Besehl zum Rückzuge, denn da der Feind den

rechten Flügel umgangen, Preitit wiedergenommen hatte und mit farten Kräften fast im Rücken der Brigade v. Klüx stand, so tonnte die Stellung nicht mehr gehalten werden; die Gesahr war überdies schon jett sehr groß. Auch Kreckwitz ward nun verlassen. Bereits war der Rückzug angetreten, als plötlich zwei Kompagnien Füsiliere, von ihren Offizieren angeseuert, wieder Kehrt machten, um ein demontirtes Russisches Geschütz, das liegen geblieben war, dem Feinde noch zu entreißen. Schleunig sührte Major v. Jagow auch das 2. und 3. Musketier Bataillon 1. Westpreußischen Kegiments zur Unterstützung der Füsiliere wieder vor, trotz starken Feners wurden die vom Feinde eben besetzen Höhen wieder genommen, und derselbe berartig zurückgeworsen, daß er es nicht wagte, hier sosset wieder vorzugehen.

Die Brigade fette bann ben Rudzug über Burich wit auf Beigenberg fort, ungeachtet bes heftigsten feinblichen Geschützeiners in volltommener Ruhe, wie auf bem Exerzirplate.

Bur Deckung dieses Rückzuges mußten 4 Bataillone der Brisgade v. Roeder Stellung gegen Preititz nehmen, und das Borstringen der Franzosen von hier aus verwehren. Zu den Truppen, welchen diese Bestimmung zu Theil ward, gehörte auch das 1. Resserves Bataillon des Leids Regiments. Am Saum eines Baldchens, südlich Preititz, entfaltete es sich, hielt, gleich wie die andern Bataillone, unerschütterlich Stand gegen den heftig vordränsgenden Gegner, und trat, als die Brigaden des Blücherschen Lorps sich der Umklammerung des Feindes glücklich entzogen hatten, seine Ansgade somit erfüllt war, in ruhiger Haltung ebenfalls den Rückzug an.

Die Schlacht war verloren, der Muth des Heeres aber ungebrochen. Zwar hatten an beiden Tagen die Russen etwa 8000, die Preußen über 4000 Mann eingebüßt, auch waren 5 Geschütze vom Feinde genommen worden, aber dessen Verlust belief sich sogar auf 20—25000 Mann und 2 Geschütze, und Napoleon selbst war so erstaunt, daß er ausrief: "Nach einer solchen Schlächterei teine Resultate, teine Gesangenen! Die Leute werden mir nicht einen Ragel übrig lassen!"

So verließ benn die Preußisch-Russische Armee in fester Haltung das Schlachtfeld, und erreichte um Mitternacht die Stellung von Beigenberg, in welcher gelagert wurde.

überlegenen Feind zurückgebrängt würden, dieselben aufzunehmen, dann aber ohne Berzug dem Feinde geschlossen mit gefälltem Bajonet entsgegenzugehen und ihn zurückzuwersen. 21/2 Kompagnien hatte Major v. Othegraven im Dorfe als Reserve zurückbehalten.

Im Sturmidritt rudten bie Burttemberger beran, auf ben linken Flügel bes Dorfes und der Tirailleurs los. Hier komman= birten die Lieutenants b. Rimonto und v. Traumin und bielten bas Reuer ihrer Leute fo lange gurud, bis ber Reind auf 50 Schritt beran war: nun erscholl das Kommando, und so mörderisch wirkten Die Rugeln biefer beiben Tirailleurzüge, daß das feinbliche Bataillon ftutte und in Unordnung gerieth. Die Bemühungen feiner Offiziere brachten es aber wieder vorwärts, und so warf es durch seine Ueber= legenheit an Rabl bennoch bie Tirailleurlinie auf ihre Soutiens qu-In diesem Augenblick brach aber auch Kapitain v. Balentini mit feiner geschlossenen Rompagnie aus ber Deckung bervor und warf sich mit hurrah und gefälltem Bajonet auf ben Feind. Gleichzeitig fturzten fich die Lieutenants v. Rimosty und v. Trauwit mit ihren einigermaken gesammelten Tirgilleurs in die rechte Flanke bes Reindes, mabrend Rapitain v. Wentftern mit feinem Soutien und ben babei befindlichen Tirailleurs in die linke fturmte. gleichzeitigen und mit größter Tapferfeit ausgeführten Ungriffe brachten bas Württembergische Bataillon völlig in Unordnung, und nach furgem Sandgemenge, in welchem ber Mustetier Steinbaufen ben feinblichen, boch zu Bferde sitzenden Rommandeur inmitten seiner Leute zum Gefangenen machte, ergab fich ber Reft, 7 Offiziere und Diesen glanzenden Erfolg hatte bas Bataillon mit 300 Mann. einem eigenen Berluft von nur 4 Mann erfauft.

Der Angriff ber übrigen Bataillone ber Division Francquesmont, welchen die Division Morand folgte, traf auf das 2. und 3. Musketier=Bataillon 1. Westpreußischen und die beiden Bataillone 2. Westpreußischen Infanterie=Regiments, welche in einer Linie hinter den Beinbergen ausmarschirt waren; dahinter stand das Grenadier-Bataillon in Reserve, während das Füsilier-Bataillon die Batterien beckte. Heftig entbrannte auch hier der Ramps. Als die Füsiliere gedrängt, die Batterien bedroht wurden, führten Oberst v. Klüx und Major v. Ja gow die andern Bataillone heran und warsen den vorgedrungenen Feind zweimal wieder zurück; General Francquemont selbst wurde verwundet. Allein gegen 4 Uhr kam. stür die Brigade der Besehl zum Rückzuge, denn da der Feind den

recten Flügel umgangen, Preitit wiedergenommen hatte und mit farten Kräften fast im Rücken ber Brigade v. Klüx stand, so tomte die Stellung nicht mehr gehalten werden; die Gesahr war überdies schon jett sehr groß. Auch Kreckwitz ward nun verlassen. Bereits war der Rückzug angetreten, als plötzlich zwei Kompagnien Füssliere, von ihren Offizieren angeseuert, wieder Kehrt machten, um ein demontirtes Russisches Geschütz, das liegen geblieben war, dem Feinde noch zu entreißen. Schleunig führte Major v. Jagow auch das 2. und 3. Musketier Bataillon 1. Westpreußisch en Regiments zur Unterstützung der Füssliere wieder vor, trotz starken Feners wurden die vom Feinde eben besetzten Höhen wieder genommen, und derselbe berartig zurückgeworfen, daß er es nicht wagte, hier sofort wieder vorzugehen.

Die Brigabe sette bann ben Rudzug über Burschwit auf Beigenberg fort, ungeachtet bes heftigsten feinblichen Geschützjeners in volltommener Ruhe, wie auf dem Exerzixplate.

Bur Deckung dieses Rückzuges mußten 4 Bataillone der Brisgade v. Roeder Stellung gegen Preititz nehmen, und das Borsdingen der Franzosen von hier aus verwehren. Zu den Truppen, welchen diese Bestimmung zu Theil ward, gehörte auch das 1. Resserves Bataillon des Leide Regiments. Am Saum eines Baldchens, südlich Preititz, entfaltete es sich, hielt, gleich wie die andern Bataillone, unerschütterlich Stand gegen den hestig vordrängenden Gegner, und trat, als die Brigaden des Blücherschen Korps sich der Umklammerung des Feindes glücklich entzogen hatten, seine Aufgade somit erfüllt war, in ruhiger Haltung ebenfalls den Rückzug an.

Die Schlacht war verloren, der Muth des Heeres aber ungebrochen. Zwar hatten an beiden Tagen die Ruffen etwa 8000, die Preußen über 4000 Mann eingebüßt, auch waren 5 Geschüße rom Feinde genommen worden, aber dessen Berlust belief sich sogar auf 20—25000 Mann und 2 Geschüße, und Napoleon selbst war so erstaunt, daß er ausrief: "Nach einer solchen Schlächterei keine Resultate, keine Gesangenen! Die Leute werden mir nicht einen Ragel übrig lassen!"

So verließ denn die Preußisch-Aussische Armee in fester Haltung tas Schlachtfeld, und erreichte um Mitternacht die Stellung von Beißenberg, in welcher gelagert wurde.

Die Berlufte der brei Stammbataillone bes 12. Regis ments beliefen fich, wie folgt:

1. Referve-Bataillon Leib-Infanterie-Regiments:

3 Offiziere, 150 Mann tobt und verwundet.

Geblieben war der Lieutenant v. Strant, verwundet die Lieustenants v. Rohr und v. Chappuis.

Für besondere Auszeichnung erhielten bas eiferne Rreng 2. Rlaffe:

Major v. d. Goly, Stabs-Rapitain v. Saniy, Premiers Lieutenant v. Orewiy, die Feldwebel Röhl und Reuter, Untersoffiziere Gottfried Schulze, Rosad und Hube, und die Muskestiere Karras, Sell und Didniß.

2. Referve=Bataillon Leib=Infanterie=Regiments:

4 Mann tobt und verwundet.

Das eiserne Rreug 2. Rlaffe erhielten:

Stabs-Kapitain v. Balentini, Premier-Lieutenant und Abjutant v. Braun, Bataillons-Chirurg Müller, die Feldwebel Klöbe und Lubach, Unteroffiziere Märtin, Wilfe und Giruschke, und die Musketiere Steinhausen, Abemathus und Löser. Unteroffizier Giruschke ergriff im Handgemenge einen seindlichen Offizier, lieferte benselben sosort ab, ohne sich, wie damals üblich, damit zu bestaffen, ihm Uhr und Geld als Ariegsbeute abzunehmen, ging aus eigenem Antriebe gleich wieder vor und schoß noch zwei Mann nieder. Auch Unteroffizier Wilke nahm einen Offizier gesangen und gab, nach Aussage seiner Borgesetzen, durch sein tapseres Benehmen den Soldaten das beste Beispiel. Bom Major v. Othegraven sind als der Auszeichnung würdig noch genannt worden die Lieutenants v. Riswotzn und v. Trauwit und die Musketiere Martini und Möske.

Bum Andenken an die Waffenthat bei Arecwis schmückte sich bas Bataillon mit den Säbeln, welche den gefangenen Bürttembersgern abgenommen waren.

3. Mustetier-Bataillon 1. Westpreußischen Infanterie-

2 Offiziere, 64 Mann tobt und verwundet.

Die verwundeten Offiziere waren: Major v. Krofigt und Lieutenant v. Pablowsti.

Mit dem eisernen Kreuze 2. Klasse wurden bekorirt:

Lieutenant v. Pablowsti, Bataillons-Chirurg Dannehl und bie Unteroffiziere Anobel, Groß, Steinbach und Reinsch.

#### Bon Banten bis jum Baffenstillstand. 22. Mai bis 3. Juni.

Am 22. setzte die verblindete Armee den Rückzug weiter fort; besselbe ging über Görlitz längs des Gebirges nach Schweidnitz w. theils auf der Straße Raumburg, Bunzlau, Hainau, Liegnitz, theils über Lauban, Löwenberg, Goldberg und Jauer.

Am 23. ließ sich Seine Majestät ber König im Bivouak vom Major v. Othegraven persönlich Bericht über den Kampf bei Kredwitz erstatten, belobte dann das Bataillon, und schloß mit den Borten: "Ich werde das gute Benehmen dieser noch jungen Truppen nicht vergessen."

Oberfit v. Klur erließ am Tage nach ber Schlacht für feine Brigade einen Barole-Befehl, in welchem er fagte: "bie Truppen baben fich in bem geftrigen Gefecht, burch bas Beifpiel ber Berren Rommandeurs und Offiziere angefeuert, wieder rühmlich gezeigt, so dof ein Seber, ber Beuge von bem Benehmen im Gefechte felbft, iwie von der Ordnung beim befohlenen Rückmariche bis in die Racht war, die größte Achtung vor ihnen haben muß." Worte, die wohl geeignet waren bas Bertrauen und Selbstgefühl zu befestigen. Aber ber forigefette Mlidzug wirfte boch niederdrudend auf Die Gemuther. Täglich kampften die Truppen mit Mangel und Mühfeligfeiten, batten nicht bas erhebenbe Gefühl bes Sieges, welches bie Eutbehrungen leichter tragen läßt, und weber Offiziere noch Golbaten konnten bie allgemeine Lage ber militairifchen und politischen Berhaltniffe überfeben, welche biefen Rudgug nothwendig machten. Sie fühlten fich beffer als ber Feind und hatten gerne Tag für Tag eine Schlacht geliefert, biefem Feinde aber ben Ruden febren w muffen, ihn wieber in bas Baterland eindringen zu laffen, bas war unerträglich. Und biese Mifftimmung wuchs, als am 24. Mai zwifchen Lauban und löwenberg bie bamalige Preußische Grenze überschritten wurde. Wie tampfesfroh, wie siegesgewiß waren sie vor wenig Monaten über biefelbe nach Sachsen marschirt, und mit welchen Gefühlen tehrten fie nun zurud! Rurudgeworfen vom Keinde, ihre helbenmutbigen Anftrengungen vereitelt, ihre Rabl qufammengefchmolzen!

Das 3. Musketier=Bataillon zählte am 24. nur noch: 11 Offiziere, 43 Unteroffiziere, 6 Spielleute, 480 Mann, und dies war noch das stärkste Bataillon im ganzen 1. Westpreußischen Infanterie=Regiment. Aber es muß anerkannt werden, daß die

Truppen auch in diesen schweren Tagen ihre Pflicht unverändert ers füllten.

Im Haupt-Quartier bes Korps war übrigens bie gebrückte Stimmung im Heere nicht unbemerkt geblieben, baber beschloß General v. Blücher burch einen kühnen Streich gegen die Avantgarbe des Feindes den Geist der Truppen wieder zu heben und legte jener bei Hainau einen Hinterhalt.

22 Schwadronen, 3 reitende Batterien, befehligt von den Obersten v. Dolffs und v. Mutius, stellten sich verdeckt auf, brachen, als die Division Maison aus Hainau vorrückte und sich in ebenem Terrain befand, auf ein gegebenes Zeichen\*) hervor und stürzten sich auf die schnell Quarrees sormirenden Franzosen. Die Quarrees wurden gesprengt, 1200 Mann niedergehauen, 3—400 Gesangene gemacht und 11 Geschütze erbeutet. Blüchers Absicht ward erreicht, denn mit Jubel vernahm die Armee die Kunde und saste wieder mehr Bertrauen auf die Zukunft.

Am 29. erreichte das Blücher'sche Korps die Stellung v. Peterwig in der Nähe von Schweidnitz, wo es dis zum 2. Juni verblieb und die Nachricht von dem Abschluß einer 36stündigen Wassenruhe erhielt. Da aber am 1. Juni Breslau von den Franzosen besetzt, die Stellung dei Peterwitz also in der rechten Flanke umgangen war, so wurde am 3. der weitere Kückzug nach Strehlen angetreten und bei dieser Stadt ein Lager bezogen. Daselbst ersolgte am 6. die Bekanntmachung von einem, am 4. zu Poischwitz bei Jauer abgeschlossenen Wassenstillstande, dessen Dauer sich die zum 20. Juli erstrecken sollte.

#### Der Waffenstillstand.

4. Juni bis 16. August. Beit vom 4. bis 30. Juni.

Die Nachricht von dem Abschluß dieses Waffenstillstandes war • ein Donnerschlag sowohl für das Heer als für das ganze Breußische Bolt. Man gab sich den schlimmsten Besorgnissen hin und fürchtete einen Frieden, der Preußen und Deutschland dem verderblichen Einflusse des fremden Eroberers überlassen würde. Tiese Trauer herrschte überall im Baterlande! Bald aber brachten die Worte des

<sup>\*)</sup> Es wurde die Windmithle von Bandmannsborf in Brand gestedt.

Sonias, mit benen er feinem Bolle ben Baffenftillftand anfündigte. mehr Auversicht in die Gemüther.

"Der Reind," fagte Ronig Friedrich Wilhelm, "bat einen Waffenstillftand angeboten; 3ch habe ihn mit meinen Allierten bis jum 20. Juli angenommen. Dies ift gescheben, damit die Nationalfraft, die Mein Bolt bis jest fo ruhmvoll gezeigt bat, sich völlig entwideln tonne. Raftlose Thatigfeit und umunterbrochene Anftrengungen werben uns dazu führen. jett war uns der Reind an Rahl überlegen, und wir konnten nur ben alten Waffenruhm wieber gewinnen; wir muffen jest bie turge Reit benuten, um fo ftart zu werben, bag wir auch unfere Unabbangigfeit erfampfen. Bebarrt in Gurem feften Billen, vertraut Eurem Ronige, wirft raftlos fort, und wir werben auch diefen heiligen Zwed erringen."

Schon vor bem Gintritt bes Waffenftillftanbes am 28. Mai var eine neue Eintheilung ber Breußischen Armee angeordnet worben, zufolge beren fich brei Armee = Rorps unter ben Generalen b. Bort, v. Aleift und v. Bulow formirten und unter ben Oberbiebl bes Generals ber Ravallerie v. Blücher traten.

Das 1. und 2. Referve-Bataillon Leib-Infanterie-Regiments geborten banach zu ber 2. Brigabe (Oberft v. Sorn) des 1. Armee-Rorps - General-Lieutenant v. Dort. -

Das 3. Mustetier-Bataillon 1. Weftpreußischen Infanterie-Regiments gur 1. Brigabe (Oberft v. Rlur) bes 2. Armee-Rorps - General-Lieutenant v. Rleift. - Die Stärte tiefer Bataillone por Beginn bes Waffenstillftandes mar, wie bei allen Truppen, nur gering.

Es gablten bas

- 1. Referve=Batl.: 37 Unteroffiz., 535 Mann, } Bahl ber Offi= 2. Referve=Batl.: 49 " 550 " } ziere unbekannt.
- 2. Referve=Batl.: 49
- 3. Rustetier-Bataillon: 11 Offiziere, 43 Unteroffiziere, 6 Spielleute und 480 Mann.

Durch Auflösung und Bertheilung ber britten Referve-Bataillone an die Regimenter murbe diese Stärfe wieder etwas erhöht, so hatte am 4. Juni bas

- 3. Mustetier-Bataillon: 15 Offiziere, 57 Unteroffiziere, 8 Spielleute, 623 Mann, 5 Chirurgen;
- gegenüber einer Sollstärke von: 19 Offizieren, 60 Unteroffizieren, 9 Spielleuten, 732 Mann, 5 Chirurgen;

und etwas später nur: 14 Offiziere, 49 Unteroffiziere, 7 Spielleute, 595 Mann, 5 Chirurgen:

sei es, daß diese Berringerung in Nachwirtungen des Feldzuges, Krankheiten zc. ihren Grund hatte, oder daß Abgaben an neu errichtete Truppentheile stattgefunden haben. An Wunden trankten noch von Offizieren: Kapitain v. Dobristowski und die Lieutenants v. Heydebrandt, v. Pablowski, v. Kczewski und v. Gruben.

Nach den Bestimmungen des Waffenstillstandes hatten die Franzosen Breslau wieder geräumt, und es war zwischen ihnen und der verbündeten Armee ein Strich Landes für neutral erklärt worden, damit während der Waffenruhe nicht zufällige seindliche Zusammenstöße der beiderseitigen Truppen stattfinden konnten. So blieben vollständig unbesetzt die Kreise Hirschberg, Jauer, Liegnitz, Neumarkt und ein Theil des Breslauer Kreises.

An die Grenze dieses neutralen Gebietes schob die verdündete Armee zu völliger Sicherung Avantgarden vor; so war auch von der Blücher'scher Armee eine Avantgarde unter General-Major v. Korswandt im Breslauschen bei Koberwitz ausgestellt, theils bivonatirend, theils tantonnirend. Zu dieser Avantgarde waren auch das Batailson v. Othegraven und das Batailson v. Krosigt tommandirt; ersteres tantonnirte mit je einer Kompagnie in Wasserjentsch, Karawana, Tschauschelwitz und Gallowitz; das Batailson v. Krosigt lag mit zwei Kompagnien in Zaumgarten, und mit je einer in Reyen und Klein-Sirnig.

Das 1. Reserve-Bataillon unter Major v. d. Goly kantonnirte innerhalb seines Brigade-Berbanbes in Brosewis.

Je weiter sich nun die Ueberzeugung befestigte, daß der Waffenstillstand wirklich nur für die Sammlung und Organisation der Streitsträfte des Landes dienen sollte, um so mehr hob sich auch die Stimmung wieder. Mit dem größten Eiser wurde die Bildung der Landswehren betrieden, wurde aller Orten gerüstet und geübt — das ganze Land war ein großes Heerlager. Aber nicht nur bei den Landswehren war diese Thätigkeit nöthig, auch die Linientruppen bedurften derselben in hohem Grade; sie waren nicht nur schwach an Zahl, sondern auch in Bekleidung, Ausrüstung und Bewassnung sehr hersuntergekommen, und ihre innere Tüchtigkeit ließ des vielen unaussgebildeten Ersays wegen auch bedeutend zu wünschen übrig.

Sofort wurde dahin gestrebt, die Lücken an Führern und Mannschaften zu ergänzen. Feldwebel und freiwillige Säger, die sich bazu

eigneten und von den Truppen in Borfchlag gebracht waren, wurden ju Offizieren ernannt und an die Landwehr abgegeben; Erfagmannschaften wurden eingestellt, eifrig suchte man Bekleidung, Schuhwerk und Armaturstücke auszubessern und neu zu beschaffen, und vor allen Dingen ward nach Möglichkeit exergirt, tiraillirt und Felbbienft geubt - oft bom frühen Morgen bis jum fpaten Abend; Rube gab es nicht. Und hier zeigte fich folch unausgesetzes Streben doppelt nöthig, benn die Anzahl der ausgebildeten Soldaten und Unteroffiziere war, wie gesagt, nur gering, und sehr viele Offiziere kannten bas neue Reglement, sowie ben Dienstbetrieb nur unvollständig ober gar nicht, ba ein Theil ber altern Jahre lang außer Dienft gewesen, eine nicht minder große Zahl der jüngern aber eben erst zu ihrer Stelsung befördert worden war. So gab es denn überreichlich zu icaffen und zu wirten.

Die ungeheure Bermehrung ber Streitfrafte erforberte aber auch die Schaffung neuer Truppenverbande. Das arme, taum 5 Millionen Einwohner gablende Land ftellte im Berlauf bes Baffenftillstandes 271,000 Streiter auf, und es war baber burchaus nöthig, sowohl bei ber Landwehr bie errichteten Bataillone zu Regimentern zusammenmftellen, als auch bei ben Linientruppen bie große Bahl ber Bataillone eines Regiments zu verringern und aus dem Ueberschuß neue Regimenter zu formiren. Aus diesem Grunde geschah die Stiftung des Brandenburgischen Infanterie-Regiments

## 1. Juli 1813.

Eine Königliche Rabinets-Orbre verfügte:

"3ch habe beschloffen, bas 1. und 2. Referve-Bataillon bes Leib-Infanterie-Regiments, nebft bem 3. Bataillon bes 1. Beftpreußischen Infanterie-Regiments gusammengugieben, und burch biefelben ein neues Regiment unter bem Namen "Brandenburgisches Infanterie-Regiment" formiren zu las-sen, wovon das letztgedachte Bataillon unter dem Kommando des Major v. Krofigt bas Füsilier-Bataillon bilbet, und soll dies Regiment gur Brandenburgifchen Truppen-Brigade gehoren. Bum Rommandeur biefes Regiments ernenne ich ben Oberft-Lieutenant v. Borde. Die übrigen Reserve-Batails lone sollen auch zu drei und drei zusammenstoßen und so, wie die Anlage das Nähere zeigt, zu 12 Reserve-Infanterie = Regimentern formirt werben.

Die Reserve-Infanterie-Regimenter sind nach den Rummern

überlegenen Feind zurückgedrängt würden, diefelben aufzunehmen, dann aber ohne Berzug dem Feinde geschlossen mit gefälltem Bajonet entsgegenzugehen und ihn zurückzuwersen. 2½ Kompagnien hatte Major v. Othegraven im Dorfe als Reserve zurückbehalten.

Im Sturmidritt rudten bie Burttemberger beran, auf ben linten Klügel bes Dorfes und der Tirailleurs los. Hier tommanbirten die Lieutenants v. Rimonty und v. Trauwis und hielten das Reuer ihrer Leute so lange gurud, bis der Keind auf 50 Schritt beran war; nun erscholl das Kommando, und so mörderisch wirkten Die Rugeln biefer beiben Tirailleurzüge, daß bas feinbliche Bataillon ftutte und in Unordnung gerieth. Die Bemühungen feiner Offiziere brachten es aber wieber vorwärts, und fo warf es durch feine Ueberlegenheit an Rahl bennoch die Tirailleurlinie auf ihre Soutiens qu-In biefem Augenblick brach aber auch Rapitain v. Balentini mit seiner geschlossenen Kompagnie aus ber Deckung hervor und warf fich mit hurrab und gefälltem Bajonet auf ben Reind. Gleichgeitig fturgten fich bie Lieutenants v. Rimonto und v. Traumit mit ihren einigermaßen gesammelten Tirailleurs in die rechte Rlante bes Reindes, mabrend Ravitgin v. Bentftern mit feinem Soutien und ben dabei befindlichen Tirailleurs in die linke fturmte. gleichzeitigen und mit größter Tapferfeit ausgeführten Angriffe brachten bas Bürttembergische Bataillon völlig in Unordnung, und nach furgem Bandgemenge, in welchem ber Mustetier Steinhaufen ben feindlichen, boch zu Bferbe fitenben Kommanbeur inmitten seiner Leute zum Gefangenen machte, ergab fich ber Reft, 7 Offiziere und 300 Mann. Diesen glanzenden Erfolg hatte bas Bataillon mit einem eigenen Berluft von nur 4 Mann erfauft.

Der Angriff ber übrigen Bataillone ber Division Francquesmont, welchen die Division Morand folgte, traf auf das 2. und 3. Mustetier=Bataillon 1. Westpreußischen und die beiden Bataillone 2. Westpreußischen Insanterie=Regiments, welche in einer Linie hinter den Weinbergen ausmarschirt waren; dahinter stand das Grenadier-Bataillon in Reserve, während das Füsilier-Bataillon die Batterien beckte. Hestig entbrannte auch hier der Ramps. Als die Füssliere gedrängt, die Batterien bedroht wurden, sührten Oberst v. Klür und Major v. Jagow die andern Bataillone heran und warsen den vorgedrungenen Feind zweimal wieder zurück; General Francquemont selbst wurde verwundet. Allein gegen 4 Uhr kam sür die Brigade der Besehl zum Kückzuge, denn da der Feind den

rechten Flügel umgangen, Preitit wiedergenommen hatte und mit farken Kräften fast im Rücken ber Brigade v. Klüx stand, so konnte die Stellung nicht mehr gehalten werden; die Gesahr war überdies schon jett sehr groß. Auch Kreckwitz ward nun verlassen. Bereits war der Rückzug angetreten, als plötzlich zwei Kompagnien Füsiliere, von ihren Offizieren angeseuert, wieder Kehrt machten, um ein demontirtes Russisches Geschütz, das liegen geblieben war, dem Feinde noch zu entreißen. Schleunig führte Major v. Jagow auch das 2. und 3. Musketier-Bataillon 1. Westpreußischen Kegiments zur Unterstützung der Füsiliere wieder vor, trotz starken Feuers wurden die vom Feinde eben besetzten Höhen wieder genommen, und derselbe derartig zurückgeworsen, daß er es nicht wagte, hier sostet wieder vorzugehen.

Die Brigabe feste bann ben Rudzug über Burschwit auf Beigenberg fort, ungeachtet bes heftigsten feindlichen Geschützseuers in volltommener Ruhe, wie auf dem Exerzixplate.

Zur Deckung diese Rückzuges mußten 4 Bataillone der Brisgade v. Roeder Stellung gegen Preititz nehmen, und das Bordingen der Franzosen von hier aus verwehren. Zu den Truppen, welchen diese Bestimmung zu Theil ward, gehörte auch das 1. Resserve = Bataillon des Leide Regiments. Am Saum eines Bäldchens, südlich Preititz, entfaltete es sich, hielt, gleich wie die andern Bataillone, unerschütterlich Stand gegen den heftig vordrängenden Gegner, und trat, als die Brigaden des Blückerschen Korps sich der Umklammerung des Feindes glücklich entzogen hatten, seine Ansgade somit erfüllt war, in ruhiger Haltung ebenfalls den Rückzug an.

Die Schlacht war verloren, der Muth des Heeres aber ungebrochen. Zwar hatten an beiden Tagen die Ruffen etwa 8000, die Preußen über 4000 Mann eingebüßt, auch waren 5 Geschüße vom Feinde genommen worden, aber dessen Berlust belief sich sogar auf 20—25000 Mann und 2 Geschüße, und Napoleon selbst war so erstaunt, daß er ausrief: "Nach einer solchen Schlächterei keine Resultate, keine Gesangenen! Die Leute werden mir nicht einen Ragel übrig lassen!"

So verließ benn die Preußisch-Aussische Armee in fester Haltung das Schlachtfelb, und erreichte um Mitternacht die Stellung von Beißenberg, in welcher gelagert wurde.

Die Berlufte ber drei Stammbataillone bes 12. Regisments beliefen fich, wie folgt:

1. Referve=Bataillon Leib=Infanterie=Regiments:

3 Offiziere, 150 Mann todt und verwundet.

Geblieben war ber Lieutenant v. Strang, verwundet die Lieutenants v. Robr und v. Chappuis.

Für besondere Auszeichnung erhielten bas eiferne Rreug 2. Rlaffe:

Major v. b. Goly, Stabs-Rapitain v. Saniy, Premiers Lieutenant v. Drewiy, die Feldwebel Röhl und Reuter, Untersoffiziere Gottfried Schulze, Rosad und Hube, und die Mustestiere Karras, Sell und Didnig.

2. Referve-Bataillon Leib=Infanterie=Regiments:

4 Mann tobt und verwundet.

Das eiferne Rreng 2. Rlaffe erhielten:

Stabs-Rapitain v. Balentini, Premier-Lieutenant und Abjutant v. Braun, Bataillons-Chirurg Müller, die Feldwebel Klöbe und Lubach, Unteroffiziere Märtin, Wilke und Giruschke, und die Musketiere Steinhausen, Abemathus und Löser. Unteroffizier Giruschke ergriff im Handgemenge einen seindlichen Offizier, lieferte benselben sofort ab, ohne sich, wie damals üblich, damit zu befassen, ihm Uhr und Geld als Kriegsbeute abzunehmen, ging aus eigenem Antriebe gleich wieder vor und schoß noch zwei Mann nieder. Auch Unteroffizier Wilke nahm einen Offizier gefangen und gab, nach Aussage seiner Borgesetzen, durch sein tapferes Benehmen den Soldaten das beste Beispiel. Bom Major v. Othegraven sind als der Auszeichnung würdig noch genannt worden die Lieutenants v. Riswotzh und v. Trauwit und die Musketiere Martini und Möste.

Zum Andenken an die Waffenthat bei Arecwis schmückte fich das Bataillon mit den Säbeln, welche den gefangenen Württembergern abgenommen waren.

3. Mustetier=Bataillon 1. Befipreußischen Infanterie-Regiments.

2 Offiziere, 64 Mann tobt und verwundet.

Die verwundeten Offiziere waren: Major v. Krofigt und Lieutenant v. Pablowsti.

Mit dem eisernen Kreuze 2. Klasse wurden dekorirt:

Lieutenant v. Pablowsti, Bataillons-Chirurg Dannehl und bie Unteroffiziere Anobel, Groß, Steinbach und Reinsch.

#### Bon Banten bis 3nm Baffenftillstand. 22. Mai bis 3. Juni.

Am 22. setzte die verbündete Armee den Rückzug weiter fort; berselbe ging über Görlitz längs des Gebirges nach Schweidnitz zu, theils auf der Straße Naumburg, Bunzlau, Hainau, Liegnitz, theils über Lauban, Löwenberg, Goldberg und Jauer.

Am 23. ließ sich Seine Majestät ber König im Bivouak vom Major v. Othegraven persönlich Bericht über ben Kampf bei Kredwitz erstatten, belobte bann bas Bataillon, und schloß mit den Borten: "Ich werbe bas gute Benehmen dieser noch jungen Truppen nicht vergessen."

Oberft v. Rlur erließ am Tage nach ber Schlacht für feine Brigade einen Barole-Befehl, in welchem er fagte: "bie Truppen baben fich in bem gestrigen Gefecht, durch bas Beispiel ber Herren Rommandeurs und Offiziere angefeuert, wieder rubmlich gezeigt, fo bof ein Seber, ber Beuge von bem Benehmen im Gefechte felbit, lowie von der Ordnung beim befohlenen Rückmarsche bis in die Racht war, die größte Achtung vor ihnen haben muß." Worte, die wohl geeignet waren bas Bertrauen und Selbstgefühl zu befestigen. Aber der fortgesetzte Midzug wirfte boch niederdrückend auf die Gemuther. Täglich fämpften die Truppen mit Mangel und Mühfeligfeiten, batten nicht bas erhebenbe Gefühl bes Sieges, welches bie Entbehrungen leichter tragen läßt, und weber Offiziere noch Gols baten konnten die allgemeine Lage ber militairischen und politischen Berbaltniffe überfeben, welche biefen Rudzug nothwendig machten. Sie fühlten fich beffer als ber Reind und hatten gerne Tag für Tag eine Schlacht geliefert, Diefem Feinde aber ben Ruden febren w muffen, ihn wieber in bas Baterland eindringen zu laffen, bas war unerträglich. Und biese Missimmung wuchs, als am 24. Mai wijden Lauban und löwenberg die damalige Breufische Grenze überfdritten wurde. Bie tampfesfroh, wie siegesgewiß waren fie vor wenig Monaten über biefelbe nach Sachsen marfchirt, und mit . welchen Gefühlen fehrten fie nun gurud! Burudgeworfen bom Reinde, ibre beldenmuthigen Anftrengungen vereitelt, ihre Bahl gufammengefchmolzen!

Das 3. Musketier=Bataillon zählte am 24. nur noch: 11 Offiziere, 43 Unteroffiziere, 6 Spielleute, 480 Mann, und dies war noch das stärkte Bataillon im ganzen 1. Westpreußischen Infanterie=Regiment. Aber es muß anerkannt werden, daß die Truppen auch in diesen schweren Tagen ihre Pflicht unverändert er- füllten.

Im Haupt Duartier des Korps war übrigens die gedrückte Stimmung im Heere nicht unbemerkt geblieben, daher beschloß General v. Blücher burch einen kühnen Streich gegen die Avantgarde des Feindes den Geift der Truppen wieder zu heben und legte jener bei Hainau einen Hinterbalt.

22 Schwadronen, 3 reitende Batterien, befehligt von den Obersten v. Dolffs und v. Mutius, stellten sich verdeckt auf, brachen, als die Division Maison aus Hainau vorrückte und sich in ebenem Terrain besand, auf ein gegebenes Zeichen\*) hervor und stürzten sich auf die schnell Quarrees sormirenden Franzosen. Die Quarrees wurden gesprengt, 1200 Mann niedergehauen, 3—400 Gefangene gemacht und 11 Geschütze erbeutet. Blüchers Absicht ward erreicht, denn mit Jubel vernahm die Armee die Kunde und saste wieder mehr Bertrauen auf die Zukunft.

Am 29. erreichte das Blücher'sche Korps die Stellung v. Peterwis in der Nähe von Schweidnitz, wo es dis zum 2. Juni verblieb und die Nachricht von dem Abschluß einer 36stündigen Wassenruhe erhielt. Da aber am 1. Juni Breslau von den Fransosen besetzt, die Stellung bei Peterwitz also in der rechten Flanke umgangen war, so wurde am 3. der weitere Rückzug nach Strehlen angetreten und bei dieser Stadt ein Lager bezogen. Daselhst erfolgte am 6. die Bekanntmachung von einem, am 4. zu Poischwitz bei Jauer abgeschlossenen Wassenstillstande, dessen Dauer sich dis zum 20. Juli erstrecken sollte.

#### Der Baffenftillftand.

4. Juni bis 16. August. Beit vom 4. bis 30. Juni.

Die Nachricht von dem Abschluß dieses Waffenstillstandes war • ein Donnerschlag sowohl für das Heer als für das ganze Preußische Bolt. Man gab sich den schlimmsten Besorgnissen hin und fürchtete einen Frieden, der Preußen und Deutschland dem verderblichen Einflusse des fremden Eroberers überlassen würde. Tiese Trauer herrschte überall im Baterlande! Bald aber brachten die Worte des

<sup>\*)</sup> Es wurde die Windmiihle von Baudmanusborf in Brand gestedt.

Sonias. mit benen er feinem Bolle ben Baffenftillftand anfünbigte, mehr Ruversicht in die Gemütber.

"Der Reind," fagte Ronig Friedrich Wilhelm, "bat einen Baffenftillftand angeboten; 3ch babe ibn mit meinen Alliirten bis zum 20. Ruli angenommen. Dies ift gescheben, damit die Nationalfraft, die Mein Bolt bis jest fo ruhmvoll gezeigt bat, fich völlig entwickeln könne. Raftlofe Thatigkeit und ununterbrochene Unftrengungen werben uns bagu führen. jett war uns ber Reind an Rabl überlegen, und wir konnten nur ben alten Waffenruhm wieber gewinnen; wir muffen jest bie turge Beit benuten, um fo ftart zu werben, bag wir auch unfere Unabhängigfeit erfämpfen. Beharrt in Gurem festen Willen, vertraut Eurem Rönige, wirft raftlos fort, und wir werden auch diesen heiligen Amed erringen."

Schon vor bem Eintritt bes Waffenftillftanbes am 28. Mai war eine neue Eintheilung der Breufischen Armee angeordnet morden, aufolge beren fich brei Armee = Rorps unter ben Generalen v. Dort, v. Rleift und v. Bulow formirten und unter ben Oberbeiehl bes Generals ber Ravallerie v. Blücher traten.

Das 1. und 2. Referve-Bataillon Leib-Infanterie-Regiments geborten banach zu ber 2. Brigabe (Oberft v. Born) des 1. Armee-Rorps — General-Lieutenant v. Dort. —

Das 3. Mustetier-Bataillon 1. Weftpreußischen Infanterie-Regiments jur 1. Brigabe (Oberft v. Rlur) bes 2. Armee-Rorps - General-Lieutenant v. Rleift. - Die Stärke biefer Bataillone vor Beginn bes Baffenftillftandes mar, wie bei allen Truppen, nur gering.

Es jählten bas

- 1. Referve=Batl.: 37 Unteroffiz., 535 Mann, | Zahl ber Offi= 2. Referve=Batl.: 49 " 550 " jiere unbekannt.
- 2. Referve Batl.: 49
- 3. Mustetier Bataillon: 11 Offiziere, 43 Unteroffiziere, 6 Spielleute und 480 Mann.

Durch Auflösung und Bertheilung ber britten Reserve-Bataillone an bie Regimenter wurde biefe Starte wieder etwas erhöht, fo hatte am 4. Juni bas

> 3. Mustetier Bataillon: 15 Offiziere, 57 Unteroffiziere, 8 Spielleute, 623 Mann, 5 Chirurgen; gegenüber einer Sollftarte von: 19 Offizieren, 60 Unteroffizieren, 9 Spielleuten, 732 Mann, 5 Chirurgen;

und etwas später nur: 14 Offiziere, 49 Unteroffiziere, 7 Spielleute, 595 Mann, 5 Chirurgen;

sei es, daß diese Verringerung in Nachwirkungen des Feldzuges, Krankheiten 2c. ihren Grund hatte, oder daß Abgaben an neu errichtete Truppentheile stattgefunden haben. An Wunden frankten noch von Offizieren: Kapitain v. Dobritztowski und die Lieutenants v. Heydebrandt, v. Pablowski, v. Kczewski und v. Gruben.

Nach den Bestimmungen des Wassenstillstandes hatten die Franzosen Breslau wieder geräumt, und es war zwischen ihnen und der verbündeten Armee ein Strich Landes für neutral erklärt worden, damit während der Wassenruhe nicht zufällige seindliche Zusammenstöße der beiderseitigen Truppen stattsinden konnten. So blieben vollständig unbesetzt die Kreise Hirschberg, Jauer, Liegnitz, Neumarkt und ein Theil des Breslauer Kreises.

An die Grenze dieses neutralen Gebietes schob die verdündete Armee zu völliger Sicherung Avantgarden vor; so war auch von der Blücher'scher Armee eine Avantgarde unter General-Major v. Korswandt im Breslauschen bei Koberwitz ausgestellt, theils bivouafirend, theils kantonnirend. Zu dieser Avantgarde waren auch das Bataillon v. Othegraven und das Bataillon v. Krosigk kommandirt; ersteres kantonnirte mit je einer Kompagnie in Wasserjentsch, Karawana, Tschauschelwitz und Gallowitz; das Bataillon v. Krosigk lag mit zwei Kompagnien in Zaumgarten, und mit je einer in Repen und Klein-Sirnig.

Das 1. Reserve-Bataillon unter Major v. d. Goly fantonnirte innerhalb seines Brigade-Berbandes in Brosewitz.

Je weiter sich nun die Ueberzeugung besestigte, daß der Waffenstüllstand wirklich nur für die Sammlung und Organisation der Streitstäfte des Landes dienen sollte, um so mehr hob sich auch die Stimmmung wieder. Mit dem größten Eiser wurde die Bildung der Landwehren betrieben, wurde aller Orten gerüstet und geübt — das ganze Land war ein großes Heerlager. Aber nicht nur bei den Landwehren war diese Thätigkeit nöthig, auch die Linientruppen bedurften derselben in hohem Grade; sie waren nicht nur schwach an Zahl, sondern auch in Bekleidung, Ausrüstung und Bewassnung sehr hers untergekommen, und ihre innere Tüchtigkeit ließ des vielen unaussgebildeten Ersazes wegen auch bedeutend zu wünschen übrig.

Sofort wurde dahin gestrebt, die Lüden an Führern und Mannschaften zu ergänzen. Feldwebel und freiwillige Säger, die sich dazu eigneten und von den Truppen in Borschlag gebracht waren, wurden zu Offizieren ernannt und an die Landwehr abgegeben; Ersatzmannsschaften wurden eingestellt, eisrig suchte man Bekleidung, Schuhwerk und Armaturstücke auszubessern und neu zu beschaffen, und vor allen Dingen ward nach Möglichkeit exerzirt, tiraillirt und Felddienst geübt — oft vom frühen Morgen dis zum späten Abend; Ruhe gab es nicht. Und hier zeigte sich solch unausgesetztes Streben doppelt nöthig, denn die Anzahl der ausgebildeten Soldaten und Unteroffiziere war, wie gesagt, nur gering, und sehr viele Offiziere kannten das neue Reglement, sowie den Dienstdetried nur unvollständig oder gar nicht, da ein Theil der ältern Jahre lang außer Dienst gewesen, eine nicht minder große Zahl der jüngern aber eben erst zu ihrer Stellung befördert worden war. So gab es denn überreichlich zu schaffen und zu wirken.

Die ungeheure Bermehrung der Streitkräfte erforderte aber auch die Schaffung neuer Truppenverbände. Das arme, kaum 5 Millionen Einwohner zählende Land stellte im Berlauf des Waffenstillstandes 271,000 Streiter auf, und es war daher durchaus nöthig, sowohl bei der Landwehr die errichteten Bataillone zu Regimentern zusammensuskellen, als auch bei den Linientruppen die große Zahl der Bataillene eines Regiments zu verringern und aus dem Ueberschuß neue Regimenter zu sormiren. Aus diesem Grunde geschah die

## Stiftung bes Brandenburgischen Infanterie-Regiments 1. Juli 1813.

Eine Rönigliche Rabinets-Orbre verfügte:

"Ich habe beschlossen, das 1. und 2. Reserve-Bataisson des Leib-Infanterie-Regiments, nebst dem 3. Bataisson des 1. Westpreußischen Infanterie-Regiments zusammenzuziehen, und durch dieselben ein neues Regiment unter dem Namen "Brandenburgisches Infanterie-Regiment" formiren zu sasesen, wovon das letztgedachte Bataisson unter dem Kommando des Major v. Krosigt das Füsilier-Bataisson bildet, und soll dies Regiment zur Brandenburgischen Truppen-Brigade gehören. Zum Kommandeur dieses Regiments ernenne ich den Oberst-Lieutenant v. Borcke. Die übrigen Reserve-Bataissone sollen auch zu drei und drei zusammenstoßen und so, wie die Anlage das Nähere zeigt, zu 12 Reserve-Insanterie = Regimentern sormirt werden.

Die Referve-Infanterie-Regimenter sind nach ben Nummern

ber Stamm = Regimenter bezeichnet worden, und hat badurch ein jedes Stamm = Regiment mit Ausschluß der Garben sein eigenes Reserve-Regiment erhalten, dies neue Brandenburgische Regiment mit inbegriffen, welches künftig das 12. Stamm = Regiment wirb.

Reuborf, ben 1. Juli 1813.

gez. Friedrich Wilhelm."

Wahrscheinlich wurden nun das 2. und Füsilier-Bataillon von der Avantgarde des General-Major v. Korswandt abgelöft, da das Regiment am 8. Juli in Kantonnements der Umsgegend von Strehlen zusammengetreten ift.

Einige Nachweisungen über den Stand der Bekleidung und Bcwaffnung des Regiments sind aus "Thomaskirch den 15. Juli" und ein Bericht über den Zustand des Regiments aus "Alt-Wansen den 21. Juli" datirt, sämmtlich mit der Unterschrift des Major v. Othegraven als des stellvertretenden Regiments-Kommandeurs. Oberst-Lieutenant v. Borde, der mit seinem Batailson in der Nähe von Trebbin im Brandenburgischen gestanden hatte, war noch nicht eingetroffen.

Nach biefen Berichten betrug ber Ctat bes Regiments:

61 Offiziere, 180 Unteroffiziere, 40 Spielleute \*), 2184 Mann, 13 Chirurgen \*\*), 10 Hautboisten, 3 Buchsen= macher.

Esefehlten baran noch:

5 Offiziere, 6 Spielleute, 1 Regiments-Chirurg, 2 Kompagnie-Chirurgen, 10 Hautboiften.

Sämmtliche abwesende Kranke, sowie die Berwundeten waren verset; wahrscheinlich zu dem Ersatz-Bataillon des Regiments, welsches in der Mark Brandenburg ftand.

Die Bekleidung war in den einzelnen Bataillonen verschieden. Es trugen das

- 1. Bataillon: Schwarze Jaden mit scharlachrothem Halbiragen; sonst schwarztuchene, jest weißleinene Hosen.
- 2. Bataillon: 517 Mann waren mit Montirungen, die zur Zeit ber Schlacht von Bauten in Görlitz empfangen worden, bekleidet; der Rest der Mannschaft trug

<sup>\*)</sup> Incl. Regiments: und Bataillons: Tambours.

<sup>\*\*)</sup> Regiments:, Bataillons: und Kompagnic-Chirurgen.

schwarze Jaden mit ziegelrothem Halbkragen, weißleinene Hosen.

Füsilier=Bat. Dunkelgraue Jacken mit karmoifin-rothem Halbkragen; es trug noch dunkelgraue Hosen, boch waren die weißleinenen auch schon angesertigt.

Alle drei Bataillone hatten schwarzes Leberzeug; die Tornister waren nur zum Theil von Leber, vorläufig mußten welche von Zwillich aushelsen. Das 1. Bataillon namentlich hatte sast nur solche, ihm sehlten 727 leberne Tornister, dem 2. Bataillon 84, und dem Kitfilier-Bataillon 168.

An Gewehren waren fünf verschiebene Arten im Regiment vorshanden, nämlich Altpreußische, Französische, Desterreichische, Hollansdische und Schwedische, doch wird ihre Beschaffenheit als eine gute geschildert.

Bon Pferben fehlten bem 2. Bataillon noch 9 Reitpferde und 4 Klepper, bem Füsilier-Bataillon 2 Reitpferde. An der vollständigen Bewaffnung, Bekleidung und Ausrüstung sehlten dem Regiment laut einer aus Thomaskirch am 15. Juli eingereichten Nachweisung des Major v. Othegraven z. B.:

60 Büchsen (beim Füsilier-Bataillon), 211 Krätzer, 162 Kugelszieher, 86 Gewehrriemen, 1408 Regens und 37 Pfambeckel;

ferner: 1889 Montirungen, 1663 Kamisole, 2403 Baar Tuchshosen (bie vorhandenen waren total unbrauchbar), 69 Mäntel, 371 Czakots, 1519 Paar Stiefeletten, 1695 Halsbinden, 1643 Hemben, 911 Paar Socken, 1602 Paar Schuhe und 1602 Paar Sohlen; außerdem, wie schon erwähnt: 979 Tornister, 1304 Säbelskoppel, dann 39 Patrontaschen, 700 Kochgeschirre, 18 Nexte, 30 Spaten, 119 Beile, 62 Hacken, 80 Krankendecken und eine große Anzahl anderer kleinerer und größerer Stücke.

Schwerlich ist das Alles bis zum Ablauf des Waffenstillstandes noch beschafft worden, denn bei der Landwehr sah es noch viel schlimmer aus, und der Staat hatte weder so diel Geld, noch vermochte die Arbeit in so kurzer Zeit für Hunderttausende das Fehlende anzufertigen. Auch von den Linientruppen ist der Feldzug nur in sehr mangelhafter Bekleidung und Ausrüftung eröffnet worden — die Landwehr-Bataillone, die nicht einmal Mäntel hatten, schmolzen bald entsetzlich zusammen — und doppelt muß es daher anerkannt werden, daß das Heer auch unter so ungünstigen Umständen mit Muth und Hingebung seiner Pflicht genügte.

Ranglifte bes Offizier-Rorps bei ber Formation.

| • 1 11 •                     | ,                        |
|------------------------------|--------------------------|
| Oberftlieut. v. Borde.       | Sec.=Lieut. v. Nimptsch. |
| Major v. Othegraven II       | s v. Hohenau.            |
| s v. Bülow I                 | = v. Riwotfi.            |
| - v. Krosigt F               | s v. Lewinsti.           |
| . v. Stutterheim.            | . v. Winterfeld.         |
| Pr.=Kapitain v. Göt 12       | b'Elpons.                |
| . v. Oppeln 4                | s v. Favrat.             |
| s v. Rummel 11               | . v. d. Bufche I.        |
| s v. Müller 7                | . v. Hertberg Abj. F     |
| . v. Wietersheim 2           | = v. Gellhorn.           |
| s v. Hate 8                  | s v. Henne.              |
| s v. Sanity 3                | v. Gfug I.               |
| Stabs-Rapit. v. Wentstern 10 | . v. d. Bufche II.       |
| . v. Drewit 6                | = v. Gfug II.            |
| • v. Nassau 5                | v. Mauberobe             |
| PrLieut. v. Gaffron 1        | Apj. I                   |
| = v. Brandenstein 9          | v. Zanber.               |
| s v. Jürgaß.                 | = v. Pablowski.          |
| = v. Korkwit.                | v. Kczewski.             |
| = v. Grothe.                 | s v. Saher.              |
| - v. Braun Abj. II           | = v. Meja.               |
| = v. Rohr Kgts.=Abj.         | = v. Chappuis.           |
| v. Bogel.                    | = v. Thadden.            |
| . v. Beulwit.                | v. Trauwit.              |
| SecLieut. v. Ressel.         | . v. Gruben.             |
| = v. Heidebrandt.            | - Rehberg.               |
| s v. Eberhardt.              | - Mayborf.               |
| - v. Jürgaß.                 | BatChirurg. Baumann.     |
| . v. Reisewit.               | - Müller.                |
| = v. Arnstäbt.               | Dannehl.                 |
| ·                            | •                        |

Im Laufe bes Jahres sind hiervon versetzt worden: Major v. Stutterheim zum 4. Reserve=Regiment, Kapitain v. Oppeln zur Gendarmerie, v. Rummel zum 2. Ostpreußischen Infanterie-Regiment, v. Nassau dem Militair-Goudernement von Schlesien überwiesen; Premier-Lieutenant v. Jürgaß zum Garnison-Bataillon; Seconde-Lieutenant v. Trauwit zum 2. Garde-Regiment. Ins Regiment ver-

set, oder zu Offizieren befördert waren 1813 noch die Lieutenants Bieß, Willberg, v. Hertzberg II., Abel, Röffel, Honig, Hirschberg, v. Boven, d'Heureuse, Bajetto, Heuduck, Schäfer.

Außerdem ward ins Regiment verfett: Regiments - Chirurg Sobenborft.

#### Bis zum Ablauf bes Baffenftillftandes.

2. Juli bis 16. August.

Ursprünglich war der Waffenstillstand nur auf 6 Wochen abgeschlossen worden, also bis zum 20. Juli; indeß wurde er bis zum 10. August verlängert, mit einer 6 tägigen Frist zur Kündigung, also bis zum 16. August.

Es verstand sich von selbst, daß diese Zeit nicht ungenutt blieb, und in der That kam sie der Ausbildung der Truppen noch sehr zu Gute. Es wurde östers im Regiment und in der Brigade exerzirt, hauptsächlich die Kolonnen- und Quarreesormationen, sowie Chargirung und Tiraillement geübt; aber wegen der Ungeübtheit vieler Führer und des größten Theils der Mannschaften ging dies Alles Ansangs sehr schlecht, zum großen Aerger des Oberst-Lieutenants v. Borcke.

Am 20. Juli war bas Regiment einer Brigabe zugetheilt worden und zwar ber 8., kommanbirt vom General-Major v. Hüsnerbein. Es gehörten zu berselben bas

Brandenburgische Infanterie-Regiment — 3 Bataillons.

- 12. Referve-Regiment 3 Bataillons: I. v. Hermann, II. v. Repelin, III. v. Laurens.
- 14. Schlesisches Landwehr = Regiment 4 Bataillons, v. Kempsky, v. Thiele, v. Gfug und v. Brixen.

v. Kempsky, v. Thiele, v. Gfug und v. Brixen. Amei Eskabrons Brandenburgischen Husaren-Regiments.

Zwei Eskadrons 3. Schlesischen Landwehr = Ravallerie = Rc= aiments.

Die 6pfdge. Fuß-Batterie Nr. 15.

Die Brigade gehörte zum:

I. Armee-Rorps:

General-Lieutenant v. Dort. \*)

1. Brigade: Oberft v. Steinmet.

<sup>\*)</sup> General v. Port war als Lieutenant von Friedrich b. Gr. wegen eines Subordinations-Bergehens auf die Festung gesetzt und bann bes Dienstes

2. Brigabe: General Pring Rarl v. Medlenburg.

7. Brigade: General v. Horn.

8. Brigabe: General v. Hünerbein. Referve-Ravallerie: Oberft v. Jürgaß,

Reserve-Artillerie: Oberft-Lieutenant v. Schmidt

und dieses zum Schlesischen Heer unter bem General der Kavallerie v. Blücher.

Daffelbe zählte an:

Breußischen Truppen: Korps York 37,738 Mann Russischen Truppen: Korps Sacken 2 Langeron 57,584 5

Summa 95.322 Mann.

Außerbem stanben, ba auch Desterreich und Schweben bem Bunde gegen Napoleon beitraten, in Böhmen 130,000 Desterreicher, 58,000 Russen und 48,000 Preußen, und bei Berlin so wie an der Unter Elbe 155,000 Mann (barunter 79,000 Preußen) bereit; 130,000 Mann sochten theils in Italien, theils waren sie im Anmarsch, so daß die Berbündeten saft 620,000 Mann Feldtruppen gegen Napoleon sührten, hiervon in Deutschland etwa 560,000 Mann.\*)

Außer ben Festungsbesatzungen hatte Raifer Napoleon 420,000 Mann Felbtruppen aufgestellt, bavon 380,000 Mann in

entlassen worden. Er ging baraus in hollandische Dienste, socht in den Ostindischen Gewässern gegen die Franzosen, stand danach im Kaplande und ward
unter König Friedrich Wilhelm II. wieder angestellt. Bei Blüchers Rückzug
nach Lübeck kommandirte er als Oberst die Arrieregarde und lieserte zur Deckung
des Slöüberganges dei Altenzaun den Franzosen ein glänzendes Gesecht. Bei
der Erstürmung von Lübeck wurde er aber verwundet und gesangen. 1812 erhielt er das Kommando über das Preußische Korps in Kurland, sührte es
ruhmreich und saste beim Rückzuge der Franzosen den entscheidenden Entschluß, sich von ihrer Sache zu trennen. General Pork war ein strenger, sast susterer Mann, hart gegen sich und Andere, aber gerecht und unermüblich sür das Wohl seiner Truppen sorgend, kalt und ruhig Alles erwägend, aber in der Schlacht der schneidigste Führer. Gesürchtet ward er sehr, jedoch auch geehrt und geliebt.

General v. Hunerbein mar ein sehr tapferer und tüchtiger Offigier, spottelte und witzelte aber gern. Bon Gr. Görschen ber trug er ben Arm noch in ber Binbe.

<sup>\*) 90,000</sup> Mann bavon blokirten bie Festungen, in welchen noch 80,000 Franzosen stanben.

Deutschland, so daß hier der gewaltige Kampf von fast einer Million Streiter ausgesochten wurde.

Der Schlesischen Armee ftanben gegenüber etwa 150,000 M., hier war also ber schwerfte Kampf zu erwarten, wenn es wieber zum Schlagen tam.

Mehr und mehr hatte sich nun unter ben fortgeseigten Rüstungen bie Trauer über ben Waffenstillstand in Preußen verloren, selbst die Berlängerung besselben vermochte die Zuversicht auf den Wiederausbruch bes Krieges nicht zu erschüttern, und im Beginn des Monats August mehrten sich die Anzeichen, daß die Zeit der Ruhe zu Ende ginge.

Ein Tagesbefehl vom 5. wies die Truppen an, sich zum sofortigen Ausbruch bereit zu halten, abwechselnd sollte einen Tag in den Kompagnien, einen im Bataillon exerzirt werden, doch war die Zeit hierfür nur auf zwei Stunden bemessen, und jeder dritte Tag als Anhetag bestimmt. Uebrigens wurde auch die Ausübung des Wachtbienstes in den Kantonnements als nicht streng genug getadelt. Am 6. ward ein dreitägiger Bestand an Zwiedack ausgegeben und vor dem willstürlichen Angreisen desselben gewarnt. Am 7. versammelte sich die Brigade zwischen Gaule und Bischwitz und rückte in die Gegend von Jäschkenau, am 9. in das Lager bei Wermersdorf.

So wie die Märsche dazu gedient hatten den Truppen die Marschordnung einzunden, so sollte nach dem Befehle des General v. Port dieser Aufenthalt benutt werden, um an den Lagerdienst zu gewöhnen und die Disziplin zu stärken.

Am 11. August hatte das Jort'sche Korps am Zobten-Berge große Parade vor Sr. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm III. und dem Kaiser von Rußland, und am 14. sette sich die Schlesische Armee in Bewegung, um noch vor Beginn der Feindseligkeiten das neutrale Gebiet, welches die Franzosen schon nicht mehr respektirten, in Besitz zu nehmen. Im Lager der 7. und 8. Brigade bei Saarau, ward den Truppen durch einen Tages-besehl Blüchers zur Kenntniß gebracht, "daß Desterreich an Napoleon den Krieg erklärt habe, Preußen und Rußland den Bassenstillstand gekündigt hätten, und die Feindseligkeiten am 17. August wieder beginnen würden." So war denn endlich die ersehnte Gewißsbeit da und alle Herzen schlugen höher.

Bei ber Beiterbewegung ber Armee am 16. erreichte bie 8. Brigabe — über Striegau marschirenb, an bem berühmten Schlachtfelbe von Hohenfriedberg\*) vorbei — nach einem höchst beschwerlichen Nachtmarsch, im strömenden Regen, auf lehmigen aufgeweichten Wegen, Jauer und bezog daselbst am Morgen bes 17. ein Bivouak.

# Feldzug von 1813 vom Schluß des Waffenstillstandes bis zum Rheinübergang.

17. August - 31. Dezember.

Bom Biederbeginn ber Feindseligkeiten bis zur Schlacht an ber Rasbach.

17. — 25. August.

Am Mittwoch bes 18. brach die Brigade wieder. auf, marschirte auf schlechten Wegen bis gegen Goldberg, und rückte erst in der Nacht in's Bivouak. Am 19. ging der Marsch weiter auf Löwens berg zu, von wo aus Kanonendonner herüberschallte — ein Zeichen, daß die Avantgarde unter Oberst-Lieutenant v. Lobenthal mit dem Feinde zusammengestoßen war. Zu dieser gehörte seit dem 14. August auch das Füsilier-Bataillon des Brandenburgischen Infanterie-Regiments, und hatte also, wie bei Groß-Görschen, die Ehre, den Reigen mit zu eröffnen.

### Gefechte bei Löwenberg. 19. und 21. August.

In der Nähe von Löwenberg — bei Deutmannsdorf und Ludwigsdorf, traf die Avantgarde auf den Feind, welcher Stellung auf dem Hörselsberge genommen hatte. Anfangs warfen die Schützen des 2. Ostpreußischen und des Leib-Füsilier-Bataillons den Gegner und nahmen den Hörselsberg, als aber frische seindliche Kräfte ins Treffen rückten, kam das Gesecht zum Stehen. Auf dem äußersten linken Flügel sochten die Schützen der Leib-Füsiliere, zeitweise mit einem Anlauf Terrain gewinnend, zeitweise vor einem Gegenstoß feindlicher Reserven wieder weichend.

Da ließ Oberft-Lieutenant v. Lobenthal, um bem ungleichen

<sup>\*)</sup> Glanzenber Sieg Friedrich bes Großen mit 76,000 Breußen über ebensoviel Defterreicher und Sachsen am 4. Juni 1745. (Hobenfriedberger Marsch.)

Rampse ein Ende zu machen, 4 Kanonen auf bem Hörsel-Berge aufsahren, und beorderte das Füsilier-Bataillon Brandensburgischen Regiments mit 2 reitenden Geschützen in die linke Flanke der die Leid-Füsiliere bedrängenden Franzosen. Kräftig wirkte das Geschütz-Feuer in Front und Flanke des Feindes, und im Sturmschritt — Gewehr zur Attacke rechts — führte Major v. Krosigk sein braves Bataillon heran, die Leid-Füsiliere bekamen Lust, drangen ebenfalls wieder vor, und unaushaltsam wurden nun die Franzosen — 3 Bataillone und einige Geschütze vom Korps Lauristou — zurückaeworfen.

Major v. Krosigk beorderte schließlich den Kapitain v. Göt mit einem Theil des Bataillons zur Berfolgung, die dis Braunau ausgeführt wurde. Da der Feind sich hier über den Bober zurückzog, so stand Kapitain v. Göt von weiterem Nachsetzen ab, ließ Braunau von den Tirailleurs unter Kapitain v. Rummel besetzen und verzeinigte sich wieder mit dem Bataillon.

Die Tirailleurs schossen sich noch lange mit ben auf bem andern Boberufer befindlichen Franzosen herum, bis endlich Munitionsmangel eintrat, und das Bataillon durch Oftpreußische Füstliere ans der vordern Linie abgelöft wurde. Es bezog darauf ein Bivonak bei Ludwigsdorf, sein Berlust war nicht unerheblich gewesen.

Am 20. nahm es an einer Netognoszirung nach bem Gröbitz-Berge Theil, und besetzte dann die Tags zuvor genommene Höhe bei Braunau. Die Brigade Hünerbein erreichte heute ebenfalls erst wieder in der Nacht, da es regnete und die Wege sehr aufgeweicht waren — das Bivouak bei Ludwigsdorf.

Am 21. aber veränderten sich die Berhältnisse sehr. Kaiser Rapoleon war mit 40,000 Mann Garben bei Löwenberg einsgetrossen und ging — unzufrieden mit dem bisherigen Rückzuge seiner Truppen — zum stürmischen Angriss vor. Nach dem allgemeinen Kriegsplan sollte die Schlesische Armee einem solchen ausweichen; General v. Blücher ordnete daher den Rückzug an und befahl den bisherigen Avantgarden nunmehr als Nachhut denselben zu becken.

Die Brigade Hünerbein hatte anfangs bei Sirkwit ben bortigen Uebergang über den Bober zu sichern, und marschirte dann nach Nendorf am Grödig-Berge, wo sie bivonakirte; das 1. und 2. Bataillon des Regiments hatten also heute wieder nur Beschwerlichteiten des Marsches zu überstehen, das in der Arrieregarde besindliche Füsilier-Bataillon bagegen bekam in bem sich bei Plagwiß entspinnenben Kampfe einen barten Stand.

Der Feind, angespornt durch die Gegenwart bes Kalsers, griff mit Energie an. Während seine Batterien vom andern Boberuser donnerten, gingen zahlreiche seindliche Schützenschwärme über den Bober, drangen gegen den von den Kussen nur schwach besetzen Steinberg bei Plagwitz vor und gewannen denselben in vollem Lauf. Die an den Saubornhäusern stehenden Russischen Borposten und die Russischen Jäger auf der Höhe von Plagwitz wurden dadurch in die Flanke gefaßt und wichen nach kurzem Gesecht auf das Dorf Plagwitz zurück, welches von dem Brandenburgischen Füsilier-Bataillon, das vorher als Artillerie-Bedeckung gedient hatte, nun schnell besetzt worden war.

Da von Russischer Seite nichts geschah, um den Steinberg wieder zu nehmen, so sandte Oberst-Lieutenant von Lobenthal das Füsilier Bataillon des 2. Oftpreußischen Regiments dagegen vor. Inzwischen waren von den auf dem linken Boberuser verdeckt stehenden seindlichen Massen immer neue Schwärme über den Fluß gegangen, hatten die Tirailleurs auf den Höhen verstärkt und mit dewunderungswürdiger Schnelligkeit geschlossene Bataillone formirt. Immer stärkere Massen solgten nach, so daß, als die Ospreußischen Füsiliere den Angriss unternahmen, sie sosort zurückgeschlagen wurden und der Feind im Sturmschritt auf Plagwis los und in das Dorf eindrang. Nur kurze Zeit vermochten sich die Brandenburger Füsiliere und die Russischen Jäger zu halten, der übermächtige Andrang des Feindes warf sie heraus.

Unter dem Schutz anderer Bataillone der Avantgarde sammelten sich die Geworsenen, sormirten sich wieder, und als der Feind aus Plagwitz debouchiren wollte, traten ihm die Preußischen Bataillone träftig entgegen und gingen ihrerseits wieder zum Angriff der. Mehreremale drangen sie wieder in Plagwitz ein und den Steinsberg hinan, wurden aber von den seindlichen Insanterie-Massen immer wieder zurückgeschlagen. Auch die seindliche Kavallerie attackirte und es bedurfte der ganzen Anspannung aller Kräste, um hier nicht zu unterliegen; mit der größten Tapserseit wurde gestritten und so stand dies Gesecht längere Zeit.

Endlich gegen 5 Uhr tam der Befehl zum Rückzuge, und so unerschrocken, wie die braven Bataillone bisher getämpft hatten, so fest und ruhig zeigten sie sich jest. Wohl zehn mal machte

Oberft - Lieutenant v. Lobenthal mit der Arrieregarde wieder Front und bot dem Feinde die Stirne, und auf diesen hatte die seste Haltung der Preußen auch solchen Eindruck gemacht, daß er nicht über Deutmannsdorf hinaus versolgte. Bei Wilhelmsdorf wurde die Arrieregarde von der 7. Brigade aufgenommen und machte hier Halt. Böllig erschöpft lagerten die Mannschaften, ohne Feuer auf nasser Erde und mangelhaft verpslegt; eine dichte Postenkeite ward mit der 7. Brigade zusammen gezogen.

Der Berluft bes Bataillons in biefen Gefechten bei Comenberg belief fich auf 5 Offiziere, 79 Mann.

Die Offiziere waren: Major v. Krosigk, Kapitain v. Gaffron, die Lientenants v. Kessel, v. d. Busche I. und Rehberg — sämmtslich verwundet.

Für besondere Auszeichnung erhielten bas eiferne Rreug 2. Rlaffe:

Major v. Krosigt, die Lieutenants v. Ressel und v. d. Busche II, die Unterossiziere Sperling, Martin, Berger, Schulz, Böttcher, Brigel, Michaelis und Füstlier Hoffmann.

Mit dem Russischen Georgen-Orden 5. Klasse wurden bekorirt: Die Ffisiliere Schobel und Preuß.

## Das Gefecht bei Goldberg.

23. August 1813.

Am 22. sette die Schlesische Armee ihre Rückwärtsbewegung fort, bereits um 2 Uhr Nachts traten die Brigaden Steinmet und Hünerbein den Marsch über die schnelle Deichsel an und marschirten bis Rieder-Krayn.

Da bie bisherige Avantgarbe sowohl durch die Gesechte als durch die Strapazen sehr gelitten hatte, so wurde sie aufgelöst und an ihrer Stelle eine neue unter Oberst v. Kateler sormirt. Zu dieser ward auch das 2. Batailson des Regiments unter Major v. Othegraven kommandirt, während die Füsiltere in den Brigades Berband zurücktraten. Der Feind folgte an diesem Tage in leichtem Gesecht dies Goldberg, welches von den Truppen der neuformirten Avantgarde (jetzt Arrieregarde) besetzt wurde.

Da Golbberg am nächften Tage voraussichtlich längere Beit von ber Arrieregarbe gehalten werben mußte, fo wurden auf Befehl

bes in der Stadt kommandirenden Major v. d. Goly\*) Anstalten getroffen, ihre Bertheibigungsfähigkeit zu erhöhen. Die Gebäude waren meist masstv, auch umschlossen noch eine 8—12 Fuß hohe Mauer, sowie Wall und Graben den Kern der Stadt, und in dieser Wauer befanden sich alte Thore mit Thorstügeln.

Die Bertheibigung bes Selzer-, Ober- und Friedrichs-Thores fiel andern Bataillonen zu, die Gegend des Nieder-Thores dagegen hatte Major v. Othegraven mit seinem Bataillon zu sichern. Derselbe stellte 1½ Kompagnien in dem außerhalb des Thores gelegenen Nikolai-Kirchhose auf, besetze mit 1½ Kompagnien einige ebenfalls vor dem Thore gelegenen Gehöfte und behielt eine Kompagnie zur unmittelbaren Bertheibigung des Nieder-Thores zurück.

Die Thorflügel des Nieder-Thores und die Eingänge zum Nikolais-Rirchhof wurden dann zum Schließen vorbereitet und durch Schlosser und Zimmerleute der Stadt unter Anleitung der Offiziere mit Schießscharten verseben.

An den Mauern zu beiden Seiten der Stadt-Thore brachte man Schaffaudagen an, damit die Schützen bequem darüber wegfeuern konnten; in den Häufern, welche vertheidigt werden sollten, wurden die Fenster und Thüren der untern Etagen verrammelt und an den Fenstern der obern Stockwerke Deckungen angebracht; durch die Gärten und Hinterhäuser bahnte man Wege für den etwaigen Rückzug, und da keine Spritzen vorhanden waren, so wurden Instrumente, wie z. B. lange Feuerhaken 2c., zum Einreißen der brennenden Gebäude bereit gehalten.

Während ber Nacht lagerten die Truppen an den ihnen zur Bertheidigung angewiesenen Orten; zu ihrer Berpstegung gab es fast nur Brot, und dabei war die Ermüdung in Folge der voraus=gegangenen Anstrengungen so groß, daß die Leute sich um Nahrung gar nicht kümmerten, sondern lieber schliesen als aßen.

Der 23. August brach an; Meldungen waren eingegangen, welche besagten, daß die Französische Armee sich zurückziehe und General v. Blücher besahl beshalb wieder eine allgemeine Vorwärtsbewegung der Schlesischen Armee. Allein jene Meldungen waren

<sup>\*)</sup> Der ehemalige Rommanbeur bes 1. Reserves Bataillons, jest Rommanbeur bes 12. Reserves Regiments.

nicht richtig\*) gewesen; ehe noch bie Preußen sich in Bewegung gesett hatten, rückte der Feind vor und griff um 1/29 Uhr Goldsberg an.

Bährend am Friedrichs-Thor nur geplänkelt wurde, entspann sich am Selzer- und Ober-Thor sehr bald ein heftiger Kampi; das Nieder-Thor, durch welches der Rückzug nöthigenfalls geschehen mußte, blieb als der Angrissseite entgegengesetzt liegend zwar unbe-lästigt, doch sollten Theile des 2. Bataillons anderwärts Gelegens heit sinden, sich mit dem Feinde zu messen.

Rachbem nämlich bas 1. Bataillon 12. Referve-Regiments nach langerem Gefecht am Ober-Thor burch bas Landwehr-Bataillon Rottulinefi abgeloft worden war, murben biefem die Dirailleurs bes Bataillons v. Othegraven unter hauptmann v. Dremis als Soutien nachgesandt. Unter heftigem Aleingewehrfeuer versuchte der Feind wiederholentlich in das Thor einzudringen, aber vergebens, die Landwehren wiesen — träftig unterftützt von den Brandens burger Tirailleurs — drei Stürme ab. Und nicht genug hieran, bie Amolfer traten ben wuthend angreifenden Frangofen auch anberbalb ber Mauer fühn entgegen, benn als fich biefelben einiger nahe vor ber Stadt gelegener Baufer bemächtigt hatten und aus denselben ein wirksames Feuer auf die Bertheidiger ber Mauern richteten, da brach aus eigenem Antrieb ber Lieutenant v. Benne mit einer Angahl Mustetiere vor, fturmte eins biefer Baufer und tödtete ober nahm gefangen, was sich vom Feinde darin vorfand. Er felbft wurde babei verwundet, und mare beim Rudjuge in Gefangenfchaft gerathen, wenn ibn nicht die braven Mustetiere Rrege und Rifcom aus biefer Gefahr gerettet hatten.

Trot der bisher ebenso tapsern als glücklichen Bertheidigung ward aber doch aus andern Rücksichten gegen 2 Uhr die Räumung von Goldberg anbesohlen. In größter Ordnung ging dieselbe vor sich und langsam zogen sich die Bertheidiger nach dem Nieder-Thor zurück. Hier kam indessen plötzlich Gegenbesehl, sämmtliche Truppen sollten ihre alten Stellungen wieder einnehmen und sosort wurde Kehrt gemacht, mit schlagenden Tambours dem nachsolgenden Feinde entgegengegangen, derselbe mit dem Bajonet angegriffen und unaufsbaltsam aus der Stadt geworfen.

<sup>\*)</sup> Rur Raifer Rapoleon war mit ben Garben nach Dresben abmarfcirt.

Jetzt aber traf ein erneuter Befehl ein, dieselbe unverzüglich zu verlassen, und es mußten die eben errungenen Bortheile wieder aufgegeben werden; in Ruhe und Ordnung ward abgezogen. Das noch immer am Nieder-Thor stehende 2. Bataillon hielt dies während des Defilirens der Truppen besetzt, wurde dann aber auf Besehl des Major v. d. Goltz vom einem Zuge des Landwehr-Bataislons v. Reibnitz abgelöst, welcher schließlich als letzte Truppe die Stadt verließ.

Der Rückzug erftrecte fich bis in die Rabe von Jauer.

Der Berlust bes Bataillons an Tobten und Berwundeten bes lief sich auf:

## 1 Offizier, 40 Mann.

Der verwundete Offizier war, wie schon erwähnt, Lieutenant v. Henne. Er erhielt das eiserne Kreuz 2. Klasse und mit ihm bekamen es die Unteroffiziere Witte, Wilke und Collberg.

Das Porksche Korps, an biesem Tage ansangs bis dicht vor Goldberg vorgerückt, war dann wieder zurückeordert worden und erreichte erft nach einem höchst beschwerlichen Nachtmarsch in stockstinstrer Nacht das Lager beim Galgen von Jauer. Sämmtliche Brigaden aber geriethen durch diesen Marsch in ziemliche Unordnung und General v. Pork zeigte sich über den Zustand seines Korps im höchsten Grade misvergnügt.

## Der 24. und 25. Auguft.

Am 24. marschirte die Brigade Hünerbein im Korps auf schlechten Seitenwegen unter strömendem Regen bis Kohlhöhe und bezog dort ein Bivouak. Am Abend kam der Besehl, die disher bei der Avantgarde besindlichen Truppentheile abzulösen und demzusolge trat das 1. Bataillon des Regiments unter Major v. Bülow an die Stelle des Bataillons Othegraven. Das Kommando dieser neusormirten Avantgarde war dem Oberst v. Kateler, einem unermüblichen, listigen und lustigen Husaren-Offizier übertragen worden, und derselbe blieb, so oft auch die ihm zugewiesenen Truppentheile wechselten, in dieser Stellung dis zum Schluß des Feldzuges von 1814. Die Infanterie der Avantgarde ward vom Major v. Hiller besehligt.

Am Morgen bes 25. ging bie Avantgarbe über Jauer bis jur Katbach, in bie Gegend von Nieder-Krahn vor, ba General v. Blücher wieder eine allgemeine Vorwärtsbewegung anbefohlen

hatte, und das Gros des Korps folgte bis Jauer, wo bivouatirt wurde.

Feldzuges vergangen, aber acht Tage seit der Wiedereröffnung des Feldzuges vergangen, aber acht Tage der außerordentlichsten Ansfrengungen und Entbehrungen. In den letzten sechs Tagen hatte man vier Nachtmärsche gemacht, viermal waren die Truppen marsschirt, ohne abgekocht zu haben, dabei weichte sortwährend strömender Regen die Wege und Felder aus, und in diesem schlammigen Boden hatten die Truppen Tag und Nacht bivouakiren müssen, an Quartiere war ja dei der Nähe des Feindes nicht zu benken. Die Beskleidung, namentlich der Landwehren, zeigte sich im kläglichsten Zuskande, der Regen hatte die Taschen-Munition großentheils verdorsben, durch Gesechte und Strapazen war die Insanterie des Porksichen Korps von 30,000 auf 25,000 Mann geschmolzen — so ging es zu einer Schlacht.

## Schlacht an der Kasbach. 26. August 1813.

Die Absicht bes General v. Blücher ging bahin, die feinbliche Armee jenfeits ber Ragbach anzugreifen und die Dispositionen bazu waren bereits ausgegeben.

Am Morgen überschritt bemzufolge ber Vortrab ber Avantgarbe bie Ragbad, und ber bier tommanbirende Major v. Rlur befette zur Unterstützung ber vorgeschobenen Kavallerie-Feldwachen die Börfer Kroitsch und Willisch mit zwei Oftpreußischen Jäger-Kompagnien und 100 Tirailleurs bes Bataillons v. Bulow. Bon letteren, welche ber Lieutenant v. Benbebranbt befehligte, murbe ein fleines Soutien an der Raybachbrude belassen, ber Reft ftand bei ben 3agern. Das Bataillon selbst war beim Gros geblieben und hatte bei Rieber-Rrayn Stellung genommen. Mit ber 2. und 3. Rom= pagnie hatte Major v. Bulow bie bort über bie muthenbe Reife führende Brude besetzt und beren Tirailleurs unter dem Lieutenant v. Rimptsch, an welche sich noch 50 Tirailleurs bes Schlesischen Grenadier-Bataillons und 100 bes Thüringischen Bataillons anfoloffen, zur Befetzung ber Dorf-Lifiere vorgeschoben. Die 4. Rom= pagnie war in und bei ber Mible von Rieber-Beinberg aufgeftellt, and die 1. mußte das bufchige Ufer ber Reiße unterhalb Rieder-Rrayn besetzen. So ward bas Herannahen ber übrigen Truppen abgewartet.

Diese waren um 5 Uhr von Jauer abgerückt. Wieder strömte ber Regen, heftiger Nordwind schlug ihn den Marschirenden ins Gesicht, und mühsam arbeiteten sich dieselben durch die tief ausgeweichten Felder, wobei nicht Wenigen die Schuhe im Lehm steden blieben. Gegen 10 Uhr erreichten sie die ihnen im Centrum bei Bellwißhof angewiesene Stellung, während auf dem rechten Flügel bei Sichholz das Russische Korps des General Saden, und auf dem linken bei Schlaupe und Hennersdorf das des General Langeron ausmarschirten. Es sollte abgekocht werden, allein bei dem surchtbaren Wetter wollten die Feuer nicht brennen, und so harrten die Truppen weiterer Befehle.

Schon gegen 10 Uhr war hier Geschützbonner gehört worben, bann auch Gewehrseuer; beibes näherte sich langsam, bas trübe Wetter ließ jedoch nichts erkennen. Endlich aber schlugen Kanonenskugeln dicht vor der Front des Yorkschen Korps ein — die Avantgarde war zurückgedrängt worden, der Feind ging selbst zum Angriff vor.

Um 10 Uhr nämlich hatten die Franzosen unter Marschall Macdonald die Preußischen Bortruppen aus Kroitsch und Wüllsch zurückgedrängt und dann Nieder-Krayn mit starken Kolonnen und Tirailleurschwärmen angegriffen.

Rach kurzem Gesecht ward dies Dorf von ihnen in Besitz genommen, da den Vertheidigern in Folge des Regens der größte Theil der Gewehre versagte.\*)

Aus dem gleichen Grunde vermochte Major v. Bülow mit der 2. umd 3. Kompagnie an der Neiße-Brücke keinen nachhaltigen Widerstand zu leisten und Major v. Hiller befahl nun den Rückzug auf die Thalhöhen. Gedeckt von den Tirailleurs trat das 1. Bataillon diesen an, vereinigte sich, formirte Kolonnen nach der Mitte und zog sich dann auf den rechten Flägel der Avantgarden=Insanterie, wo es wieder deplopirte.

Major v. Hiller hatte zwei Treffen formirt und ordnete nun ben weiteren Rückzug en Schiquier an. Der Feind, welcher die wüthende Neiße mit allen Waffengattungen überschritten hatte, folgte auf das Plateau hinauf und begann die Avantgarde zu drängen. Diese aber ging in ausgezeichneter Rube und Ordnung zurück, fast alle 100 Schritt ließ Major v. Hiller Front machen und den Ver=

<sup>\*)</sup> Per Mangel an Regendedeln trug viel Schuld baran,

folgern Die Stirne bieten. Bom 1. Batgillon zeichnete fich nach bem Bericht bes Major v. Billow bierbei besonders ber Lieutenant v. Rimptich aus, welcher mit zwei Tirailleurzügen ben Rudzug des Bataillons bedte, und seine Leute in beständiger Ordnung und fortbauerndem taltblütigen Widerstande erhielt. Das Gewehrfeuer der verfolgenden Franzosen war übrigens nur schwach, da auch bei ihnen viele Gewehre nicht losgingen, und ftatt ber Rugeln fandten fie reichlich Schimpfreben hinter ben gurudgebenben Breufen ber. Etwas fpater fuhren jedoch einige ihrer Batterien auf und fügten ber Avantaarde ftartere Berlufte zu; nunmehr aber borte bas Drangen ber feinblichen Infanterie auf, und Oberft v. Rateler bedte felbft ben weiteren Rückug mit ber Ravallerie ber Avantgarbe. Rajor v. Siller mit feinen Bataillonen in Die Linie Bellwithof-Thriftianshöhe gelangte, fließ er bier auf bas Rorps. v. Dort, der febr übler Laune war,\*) befahl nun, dag bie Briaade Sunerbein auf bem linten, Die Brigade Born auf bem rechten Flügel aufmaricbiren solle; für bas 2. Treffen bestimmte er bie Brigade bes Bringen Rarl von Medlenburg und als Referve bie Brigabe Steinmet. Um biefe Beit ward aber bem General v. Silnerbein gemelbet, bag ber Reind in zwei farten Rolonnen gegen Schlaupe verbringe. In Folge beffen entfanbte ber General ben Major v. Rrofigt mit bem Brandenburgifden Gufilier-Bataillon und bas Landwebr-Bataillon v. Briren babin, folgte aber. in der Meinung, daß es in ber Front zu feinem ernftern Gefechte tommen werbe, biefen beiben Bataillonen balb felbft und übertrug das Kommando über die noch 6 Bataillone ftarte Brigabe \*\*) bem Oberft-Lieutenant v. Borde.

General v. Blücher, welcher in Folge bes Angriffs der Franzosen seine Disposition verändert und nunmehr beschlossen hatte, den auf den Höhen erschienenen Feind wieder herunter und gegen die wüthende Neiße zu wersen, kam jest in Begleitung des Prinzen Wil-

<sup>\*)</sup> General v. Port war über die Anstrengungen, die seinem Korps in den letzten Tagen zugemuthet worden, sehr ungehalten und gegen das Blidchersche Hauptquartier erbittert. Als jetzt ein Adjutant tam und ihm mittheilte: "General Bsider besehle, Port möge so viel Feinde auf das Plateau lassen, als er glande schlagen zu tönnen und dann angreisen," erwiederte Port: "Reiten Sie bin und zählen Sie, ich tann bei dem Regen meine Finger nicht mehr zählen."

<sup>\*\*)</sup> Außer dem 1. Bataillon des Brandenburgifden Regiments war auch bas Landwehr-Bataillon v. Rempsto bei der Avantgarbe.

helm, Bruder Sr. Majestät des Königs, vor die Front der 8. Brisgade geritten und seuerte die Leute mit den Worten an: "Der Feind hat die Kathdach in der Absicht, uns anzugreisen, überschritten, ich werde ihn aber zuerst angreisen. Wir wollen ihm zeigen, daß wir noch die alten Preußen sind! Soldaten, gebt Euch heute, wo das Feuern durch den Regen ungewiß ist, nicht mit dem Schleßen ab! Geht dem Feinde gleich mit dem Bajonnet auf den Leib und werst ihn zu Boden, wo Ihr ihn sindet!\*)

Unmittelbar baranf beplopirte die Brigade, und das 1. Treffen zog die Tirailleurzüge vor, doch blieben diese geschlossen, da auf die Schußwasse nicht gerechnet werden konnte. Bom General v. Port kam nun der Besehl zum Vorrücken, da aber die 7. Brigade in Folge von Misverständnissen ihre Formation noch nicht beendet und die Avantgarden-Infanterie wegen des beschränkten Raumes ihren Plat in der Schlachtlinie ebenfalls noch nicht eingenommen hatte, so traten nur die 6 Bataillone der 8. Brigade unter Oberst-Lieutenant v. Borde an, und zwar in solgender Ordnung:



Bom Feinde war nichts zu sehen, und nur der Geschützdonner, welcher dem Kampse der am Taubenberge und bei Eichholz aufgesahrenen Preußischen und Russischen Batterien mit der Artillerie des Gegners entsprang, verrieth dessen anbe Anwesenheit. Im Geschwindschritt avancirte die Brigade. Dem Oberst-Lieutenant v. Borcke war die Festhaltung des Thalrandes anbesohlen worden, und so hielt er sich sortgest links und schlug allmälig die Richtung auf den zwischen dem Kreuz-Berg und den Auhbergen gelegenen Grund ein. Hierdurch, sowie durch das Zurückleiben der andern Truppen, wurde die Brigade mehr und mehr isolirt.

<sup>\*)</sup> Einer anbern Trabition zufolge fagte er, beim 2. Bataillon ange-tommen: Ra Ihr alten Brandenburger, heute wollen wir die Franzofen ordentlich fassen; ich habe mir jest genug herstbergelaffen! Mit hurrah ward biese Anstebe erwiedert.

Als sie nun die sanste Höhe nördlich Bellwithos herunterrückte, ward sie von einer am Kreuz-Berge aufgesahrenen Batterie wirsam beschossen, und, in den Bereich des Kartätschseueuers gekommen, entdecke man auf dem rechten Flügel der Batterie eine und auf ihrem linken zwei seindliche Bataillonsmassen. Die erstere zog sich in den Grund zurück, gegen die beiden letzteren führte Major v. Othegra-ven sein Bataillon etwas halbrechtsziehend vor.

Heftiges Kartätschseuer der Batterie sügte den Brandenburgern starke Berluste zu, demungeachtet verdoppelte das Bataillon seine Schritte und folgte mit zur Attake rechts genommenen Gewehr und schlagenden Tambours unerschütterlichen Muthes seinem heldenmüttigen Führer. Näher und näher kam es den seindlichen Massen, der Angenblick des Zusammenstoßes nahte, da machte das eine seindliche Bataillon Kehrt, und auch die Batterie protte — bedroht von den übrigen Bataillonen der Brigade — auf; nur die eine Kolonne hielt Stand und sormirte Quarrée. Aber bedrohlich und surchterweckend muß der Ansturm der Brandenburger gewesen sein, denn als sie dicht am Feinde waren, entsernten sich zwei Offiziere zu Pferde aus dem Quarrée, anscheinend ein höherer Besehlshaber und sein Abzustant, gleichsam als ob sie das Schicksal ihrer Truppe ahnten.

Buerst kamen die beiden Tirailleurzüge unter Lieutenant Rössel heran, machten aber, da sie zum Angriff zu schwach waren, auf 15—20 Schritt vor dem Quarrée Halt und warteten ihr Bataisson ab. Während sie so standen, sorderten einzelne Franzosen die Brandenburger auf, doch heranzukommen. Diese, welche die Aussorderung nicht verstanden, denen aber nicht entgangen war, daß der Ans: "dauers prussiens" ein Schimpf sein sollte, singen an, derartig wieder zu schimpfen, daß Lieutenant Rössel sich veranlaßt sah, jede weitere Aeuserung zu untersagen. Jest erreichte aber das Batailson die stehenden Tirailleurs und schwenkte mit diesen in gesteigerter Schnelligkeit ganz von selbst zum Kreise, das Quarrée von allen Seiten umklammernd. Noch eine schwache Salve krachte den Brandenburgern entgegen, dann stürzten sich diese fast zu gleicher Zeit mit nicht zu schilbernder Hingebung und Erbitterung auf alle Seiten des Quarrées und begannen mit Bajonnet und Kolben eineh mörderischen Kamps.

Aber auch die Franzosen wehrten sich verzweifelt, und es fehlte nicht an gegenseitigen Ausbrüchen der Buth und Berhöhnung. Rajor v. Othegraven, welcher — zu Fuß vor der Front des Bataillons - mit feinem Rechnungsführer bem Lieutenant v. Deia\*) im Augenblic bes Berantommens in bas 1. Glieb eingetreten mar und mit biesem gleichzeitig auf bas Quarree einbrang, befand sich bald, nur mit seinem Degen bewaffnet, im heftigsten Handgemenge; es gelang ibm, zwei auf ihn geführte Bajonnetstiche abzuwehren, bennoch war er in der bochften Gefahr, als ber neben ihm befindliche Mustetier Daielt, ein Litthauer, ben muthenben Frangofen nieberftach, bann bas Gewehr umbrehte, mit mächtigen Rolbenichlagen eine ganze Rotte niederstreckte, und an dieser Stelle zuerst Babn brach. Nicht so glücklich wie Major v. Othegraven war der überaus brave Lieutenant v. Meja, benn er wurde im Augenblick bes Eindringens durch einen Soug und mehrere Baionnetstiche ichwer vermundet niedergeftredt. In gleicher Beife wie ber Dustetier Dzielt hatten an den anderen Seiten des Quarrees einzelne Brave die Bahn gebrochen und es sind hier noch besonders zu nennen: Lieutenants v. Elpons, v. Favrat, Relbwebel Schwarz, Unteroffiziere Fifcher, Gottichalt, Rochlit, Leumann und bie Mustetiere Bottder, Ruwalti, Sonig, Scheng, Froider, Arüger und Dafdnit. Letterer jur 5. Rompagnie geboria, rief beim Eindringen in das Quarree feinen Rameraden zu, indem er bas Gewehr umbrehte und gleichfalls fraftig mit bem Rolben bieb:

"Brüderchen, fo flufcht's beffer! "

Nach kaum viertelstündigem erbittertem Kampfe lag das Französische Quarree als ein Berg von Leichen und Berwundeten niedergestreckt, und mit welcher Wuth gefochten worden ist, geht daraus hervor, daß aus dieser Wasse nur 7 Offiziere und 165 Mann noch lebend hervorgezogen und zu Gesangenen gemacht wurden.

Aber auch die braven Brandenburger hatten diesen Sieg mit schweren Berlusten erlauft. Bon 12 Offizieren 690 Mann, welche das Bataillon vorher zählte, waren 3 Offiziere — Kapitain v. Nassan, Lieutenants v. Eberhardt und v. Meja — und 188 Musketiere tobt ober verwundet.

<sup>\*)</sup> Lieutenant v. Meja hätte, wie bies bei füheren Gesechten auch geschehen, bestimmungsmäßig bei ber Bagage bleiben müssen. Er erbat sich aber bie Bergünstigung, während ber zu erwartenden Schlacht eintreten zu dürsen, "weil er sich sonst unter seinen Kameraden nicht mehr sehen lassen könne." Major v. Othegraven bewilligte ihm dies gern und wies ihm seine Stelle als zweiter Abjutant an.

Major v. Othegraven jammelte barauf bas Bataillon binter ben anbern Bataillonen ber Brigabe, welche einige Gefclite der Batterie genommen batten und fich theilweise noch mit den porber in den Grund gurudgegangenen feindlichen Rolonnen im Gefecht be-In biefem Augenblick entging es burch Glück ober Rufall einer febr groken Gefahr, indem fich nämlich plotlich in der rechten Flanke auf nabe Entfernung feinbliche Ravallerie zeigte, bas 19. Franzöfische Chasseur=Regiment, bessen Kommandeur bis auf 20 Schritt an das Bataillon beranritt, es eine Weile anfab, bann aber fich Sei es nun, bag bie Chaffeurs die Branben - . wieder entfernte. burger für Rheinbundler bielten, ober fei es, bag bie berbe Burud. weisung, welche ihnen vom Landwehr-Batgillon v. Thiele zu Theil wurde, fie einschüchterte - genug, fie festen nicht auf die noch in wirren Saufen befindlichen Mannichaften an, bie bei aller Rolgfamfeit gegen bie Anordnungen ihrer Offiziere boch nicht fo ichnell batten Quarre bilben tonnen, sondern attafirten eine Batterie.

Aber die 8. Brigade war von den übrigen noch weiter zurückbefindlichen Truppen abgeschnitten. Zwar brach nun rechts von ihr der Oberst v. Jürgaß mit dem Westpreußischen Oragoners und dem Oftpreußischen National-Ravallerie-Regiment vor, warf eine eben den Thalrand erreichende seindliche Kolonne über den Hausen und sprengte sogar durch die seindlichen Batterien hindurch. Hinter diesen aber stieß er auf stärsere Insanteries und Kavallerie-Wassen, ward geworsen und nun jagten die Preußischen Reiter zurück, hart versolgt von den seindlichen Schwadronen, welche sogar mehrere Geschüge einer mitsvorgegangenen reitenden Batterie eroberten.

Beiter wälzte sich ber Strom zurück, gerade auf die Bataillone ber Avantgarde los, die Major v. Hiller eben wieder vorführte; schnell formirten dieselben Qurrees und wiesen kaltblütig die seindlichen Reiter ab. Auch das 1. Bataillon Brandenburgischen Regiments ward von seinblichen Chasseurs nahe bedroht, und um so gefährlicher war seine Lage, als es auf den Gebrauch der Schuß-wassen nicht rechnen konnte.

Einzelne Reiter sprengten bis bicht heran, versuchten einzubringen, und hieben und stachen auf das erste Glieb los; aber die Brandenburger verloren die Fassung nicht, sondern gebrauchten ihre Bajonette ebenfalls träftig, und verwundet mußten die braven Chasseurs von ihrem Borbaben absteben.

Dann ließ Major v. Billow wieder Kolonne formiren und avancirte weiter.

Rechts vorwärts am Taubenberge feuerte noch die Preußische Artillerie, aber auch sie war durch die seindliche Ravallerie bedroht, und namentlich eine Batterie in Gesahr. In diesem Augenblick ersichien General v. York, besahl dem Major v. Bülow, der gessährdeten Batterie zu Hülse zu eilen, und schloß sich selbst dieser Bewegung an. Das Bataillon wandte sich sofort im Geschwindschritt halbrechts, und kam noch so rechtzeitig heran, daß die sich hier herumtummelnden Französischen Schwadronen keinen Angriff weiter wagten. Die andern Bataillone der Avantgarde — inzwischen abersmals von seinblicher Kavallerie angegriffen — erwehrten sich dieser mit großer Tapserkeit, dis Prinz Karl von Mecklenburg, dessen Bataillone sich dabei zwischen jene und das Bataillon Bülow einschoben, Hülse brachte.

Inzwischen hatte sich die geworfene Preußische Reiterei wieder gesammelt und frische Schwadronen waren herangezogen worden. Blücher selbst setzte sich an ihre Spize, brach durch die Intervallen des 1. Infanterie - Treffens vor und warf sich auf die feindliche Kavallerie.

Sie mußte weichen, vergebens waren ihre Bersuche sich wieder zu sammeln, vergebens das Erscheinen frischer Regimenter! Als die Franzosen auch noch in der linken Flanke durch Aussische Reiterei heftig attaktrt wurden, war ihre vollständige Niederlage besiegelt, in wilder Flucht eilten sie dem Thalrande zu, skürzten diesen hinunter oder daängten sich in den Hohlwegen, und, um ihr Unglück voll zu machen, hatten die seit dem Morgen gefallenen Regengüsse die wüthende Neisse derartig angeschwellt, daß die vor wenig Stunden noch leicht ausssührbare Durchschreitung jest fast zur Unmöglichkeit geworzben war.

Aber hinter sich die Preußen und Russen, beren Batterien bereits vom Thalrand bonnerten, deren Schwerter unter den Flüchtigen wütheten, vor sich das tosende Gewässer, blieb ihnen nichts übrig, als den verzweifelten Versuch zu wagen. In wirren Hausen zu Fuß und zu Roß, warfen sie sich in die Fluthen und suchten schwinmend das andere User zu erreichen, sich aneinander haltend und miteinander ringend, Seder nur auf die Rettung des eigenen Lebens bedacht. Mancher versant, von Augeln getroffen, Mancher aus Mangel an Kraft, und Viele wurden von den sich an sie klammernden Kameraben in die Tiefe gezogen. "Das ganze Flußbett war von Pferden mb Menschen, die mit dem Ertrinken und untereinander selbst um die Rettung im Kampfe waren, wie gedämmt!"")

Das Bataillon Bülow hatte, nachdem die Batterie des Schukes nicht mehr bedürftig war, seinen Marsch fortgesett, aber es konnte nur noch Zeuge des glücklichen Reiterkampses sein. Das freudige Hurrah, mit welchem es den Beginn desselben begrüßte, gab auch dem Berlangen Ausdruck, selbst noch mit thätig zu sein, doch dies war den Brandenburgern heute nicht mehr vergönnt. Als sie am Thalrand in gleicher Höhe mit den Batailsonen des Prinzen von Recklenburg Halt machten, war die Arbeit schon gethan, der Feind in heller Flucht.

#### Das Füsilier-Bataillon

war während der hier geschilderten Kämpse ebenfalls auf dem linken Flügel in's Feuer gekommen. In Schlaupe angelangt, sand Major v. Krosigk dies Dorf vom 28. und 32. Russischen Jäger-Regiment besetzt, und deren Tiraillaurs in einer buschigen Mulde vorwärts Schlaupe postirt. In diese Mulde schob Major v. Krosigk nun noch 2 Kompagnien unter Kapitain v. Rummel vor und behielt die beiden andern im Dorse zurück.

Der General Langeron — von dem 5. Französischen Korps Lauriston angegriffen — leistete nur matten Widerstand, und hatte sogar schon damit begonnen, seinen Rückzug einzuleiten. Starke Massen des Feindes drängten, nahmen den Schlaupe beherrschenden Weinsberg und griffen gleichzeitig die Brandenburger Füsiliere und die Russischen Jäger an.

Bald zwang ber übermächtige Andrang des Feindes die vorgeschobenen Kompagnien, auf Schlaupe zurückzuweichen, und nun richtete sich der Angriff gegen das Dorf selbst. Wacker hielten sich aber die Füsiliere und ihre Aussischen Kameraden, sie behaupteten ihren Bosten, und bald traf auch zu ihrer Unterstützung die Brigade Steinmetz dicht bei Schlaupe ein.

Gleichzeitig ging General Langeron, von dem Erfolge des Porkschen und Saden'schen Korps in Renntniß gesetzt, wieder zum Angriff vor, und diesem schlossen sich die Bertheidiger von Schlaupe sofort an. Major v. Krosigk ließ mit schlagenden Tambours avan-

<sup>\*)</sup> Hendel v. Donnersmark, Erinnerungen aus meinem Leben.

ciren, warf ben Feind entschieben zurück und verfolgte ihn, als bie übrigen Truppen der Dunkelheit wegen bas Gefecht abbrachen, noch eine Strecke lang.

Es war ber erste Schlachttag gewesen, an welchem das ganze Regiment als solches Theil genommen, und hatte es auch nicht im Regiments-Verbande gesochten, so war doch der Antheil eines jeden Bataillons an den Ersolgen dieses Tages ein rühmlicher und ehrenvoller gewesen. Redlich hatten die Brandenburger mitgeholsen zu einem glänzenden Siege; nach so viel Beschwerden, Mühsal und Mißgeschick leuchtete ihnen wieder die frohe Hossmung, den begonnenen Kamps zu einem glorreichen Ende führen und die Besreiung des Vaterlandes endlich erkämpsen zu können. Ihr treues Ausharren war belohnt, und so vergaßen sie sast das Schwere ihrer augenblickslichen Lage — bivouakirend im heftigsten Regen, ohne Holz, ohne Stroh, zumeist auch ohne Brod — Alles ward mit Freudigkeit ertragen.

Schwerer noch als sie litten hierbei die schlechter gekleibeten und an solche Strapazen gar nicht gewöhnten Landwehren. Bon der 8. Brigade war das Bataillon v. Kempski am Morgen des 27. August von 577 Mann auf 271 geschmolzen und kam im Lause des nächsten Tages auf 180 Köpse herab; das Bataillon v. Briren, welches vom Feinde gar keinen Berkust erlitten hatte, schmolz von 625 auf 407 Mann; das Bataillon v. Gsug von 510 auf 202 Mann. Dagegen versor das Bataillon v. Thiele, welches sich von den durch das Bataillo n Othegraven niedergemachten oder gefangenen Franzosen die Mäntel und Fußbekleidung zugeeignet hatte, nur 53 Mann im Ganzen, so-wohl durch den Feind, als durch Erkrankung.

Die Bataillone lagerten meist da, wo sie am Ende der Schlacht gestanden hatten, das 2. auf dem Kreuzberg im Brigade-Berband, das 1. am Thalrand von Nieder-Krayn, und nur die Füsiliere rücken, als sie von der Berfolgung zurückamen, nach Bellwithof, wo Nork sein Hauptquartier hatte, und bezogen dort ihr Lager.

Der Berluft bes Regiments beziffert fich, wie er nachträglich festgestellt worben, folgenbermaßen:

| 1. Bataillon:       | _ | Offiziere, | <b>40</b> | Mann. |   |
|---------------------|---|------------|-----------|-------|---|
| 2. Bataillon:       | 3 |            | 188       | *     |   |
| Füsilier-Bataillon: | 2 | s          | 45        |       |   |
| Megiment.           | 5 | Offiziere. | 273       | Monn  | ۰ |

Die verwundeten Offiziere des 2. Bataillons sind schon genannt; beim Füsilier=Bataillon waren es der Lieutenant v. Acze wski und abermals der Lieutenant v. Pablowski, der schon bei Bauten und Löwenberg blessirt — hier zum dritten Mal verwundet wurde.

Für Auszeichnung in ber Schlacht erhielten bas

## Giferne Rreug I. Rlaffe:

Oberft-Lieutenannt und Regiments-Rommanbeur v. Borde.

## Giferne Rreug II. Rlaffe:

- 1 Bataillon: Major v. Bülow, Premier Lieutenant v. Rohr, Unteroffiziere Blöborn, Hännes, Keller, Hiebe und Herms.
- 2. Bataillon: Major v. Othegraven (erhielt es unmittelbar von Sr. Majestät in Folge des Schlachtberichtes des Generals v. Blücher), Lieutenants v. Elpons und v. Favrat, Feldwebel Schwarz, Unteroffiz. Fischer, Gottschaft, Rochlitz, Leumann, Mustetiere Böttscher, Kuwalke, Honig, Schenz, Fröscher, Dzielf und Krüger.

Füfilier-Bataillon: Füsiliere Rloß und Rednit.

Belobt von Sr. Majestät bem König wurden der Kapitain v. Got vom Füsilier- und der Lieutenant v. Nimptsch vom 1. Bastaisson.

Unter ben mit dem eisernen Kreuz Ausgezeichneten ist bereits der Lieutenant v. Favrat genannt worden, indessen muß dessen Pflichttreue und Hingebung hier noch besondere Erwähnung sinden. Er lag trant in Jauer, als dort der Kanonendonner des beginnenden Gesechts hörbar wurde. Da hielt es ihn nicht mehr auf seinem Lager, er verließ dasselbe, eilte dem Yorkschen Korps nach, sand gegen Mittag sein Bataillon, gerade zu rechter Zeit, um dessen denkwürdigen Angriss mitzumachen und zeichnete sich bei diesem durch Tapserkeit persönlich aus. Besser ist gewiß selten das Kreuz verzbient worden.

Unter den in der Schlacht Gefallenen befand sich leider auch der frühere Kommandeur des 1. Bataillons, der brave, verdienste volle Major v. d. Goly, welchen als Regiments-Kommandeur an der Spize des 12. Reserve-Regiments ein Granatsplitter tödtlich traf.

## Bon ber Ratbach bis jum Elbübergang bei Bartenburg.

27. Auguft. — 2. Ottober.

Eine frästige Ausnutzung der gewonnenen Vortheile war vom Ober-Rommando zwar beabsichtigt, allein die von den Regengüssen angeschwellten Flüsse und Bäche, deren Gewässer noch immer stiegen, hemmten die Verfolgung. Nur die Brigade Horn und einige Regimenter Kavallerie vermochsen am 27. die wüthende Neisse und die Kathach zu überschreiten, die andern Truppen dagegen bezogen größtensteils enge Quartiere. Wahrscheinlich wurden hierbei dem Brandens burgischen Regiment Schlaupe und Schlauphof zugewiesen — das 12. Reserve-Regiment lag in Obers und Nieder-Weinberg — und diese Ruhe ward zum Trocknen der Rleider und der Nunition, sowie zum Putzen der Gewehre benutzt. Mit der Verpstegung aber sach es schlecht aus.

Am Morgen bes 28. paffirte nun die Brigabe unter Oberft-Lieutenant v. Borde bie muthende Reiffe bei Rieber-Rrapn, wobei ben Leuten bas Waffer bis an bie Bruft ging. Dann wurde ber Marich burch Rreuzung mit ber 2. Brigade aufgehalten, noch mehr aber burch bie aufgeweichten Wege verzögert, und so erreichte bie Brigabe - über Golbberg marichirent - ihr Bivouat an ber schnellen Deichsel erft am Morgen bes 29., hatte aber viel Ginbufe an Maroben erlitten. Ueberhaupt batte es bei einer neuen Schlacht miflich ausgesehen, benn ein Bericht aus bamaliger Zeit erwähnt, "daß der Regen die Patronentaschen") ganz durchweicht und die darin befindliche Munition größtentheils verdorben habe", und genugender Erfat bafür mar nicht augenblidlich zu befommen; gludlicher Beife befanden fich bie Frangofen felbft in nicht viel befferer Berfaffung, und ichienen nur auf ihr ichnelles Entfommen bedacht zu fein. Freude aber war ben hungernben und mit ben größten Mühfeligkeiten tämpfenden Truppen boch zu Theil geworden, benn am 28. hatte bas Ober-Rommando die Nachricht erhalten, daß General v. Bülow mit 30,000 Preugen am 23. Auguft bei Groß-Beeren über einen Theil der Armee des Marichall Dubinot - das Korps Repnier, 23,000 Mann Frangofen und Sachsen - glangend gefiegt, Die gange

<sup>\*)</sup> Jebenfalls war das Material berfelben lange nicht so gut, als es heutzutage der Fall ist.

über 70,000 Mann starke feindliche Armee zum Rückzuge bewogen und Berlin gerettet habe. Solche Botschaft war eine herrliche Erquickung in allem Ungemach.

Am 29. blieben die Truppen des Yorkschen Korps saft sammtlich in ihren Stellungen, woran ebensowohl die Hochwasser der Flüsse, als die Erschöpfung der Mannschaften Schuld trugen; trozbem zeigte sich General v. Blücher mit dieser Ruhe wenig zufrieden und ließ es an tadelnden Bemerkungen nicht sehlen.

## Gefecht bei Bunglau.

#### 30. August.

Da ber Bober bei Bunzlan auf einer Brücke zu überschreiten war, so hatten sich starke Kräfte bes Feindes hierher gewandt und hielten nach ihrem Uebergange das Desilee besetzt. Auf sie stieß am 30. bei der weiteren Berfolgung die Brigade Horn und es entspann sich um den Besitz der Brücke ein hestiges Gesecht, in welches am Abend noch Theile der inzwischen herangekommenen 8. Brigade eingriffen, darunter auch das Brandenburgische Füsilier-Ba-taillon. Dasselbe löste an der Brücke durch seine Tirailleurs andere schon längere Zeit sechtende Truppen ab, und das Feuergesecht danerte hier bis tief in die Nacht hinein, ohne daß eine Entscheidung erzielt wurde. Die Füsiliere verloren dabei an Todten und Berwundeten 20 Mann.

Am Morgen des 31. zog der Feind freiwillig ab; das Yorksche Korps folgte und lagerte bei Naumburg am Queis.

Hier ward durch einen Tagesbesehl Blüchers angeordnet, daß am 1. September Ruhe sein und seierlicher Feld-Gottesdienst stattsschen solle. Dies war nach der Nastlosigkeit der vergangenen Wochen etwas so Erstaunliches, daß General Pork in die Worte ausgebrochen sein soll: "So, einen Ruhetag! und Gottesdienst! dann haben wir sicher Schläge bekommen." Im Ganzen hatte er nicht Unrecht, denn es war soeben dem Hauptquartier die Nachricht zugekommen, daß die große Böhmische Armee, welche am 26. August Dresden zu nehmen versucht hatte, am 27. von Napoleon entschieden zurückgeschlagen sei und nach Böhmen hin versolgt werde. Für die Schlessische Armee galt es jetzt doppelt auf der Hut zu sein, denn es stand zu erwarten, daß Napoleon nunmehr wieder versuchen werde, sie mit überlegenen Kräften anzugreisen.

Sener Tagesbefehl Blüchers machte bie Truppen übrigens . Rneller, Gefc. b. 12. Gren.-Regts.

auch mit bem Umfange ber in ber Schlacht an ber Kathach, wie bei ber Verfolgung erreichten Bortheile bekannt, und so möge er hier folgen:

"Schlesien ist vom Feinde befreit! Eurer Tapferkeit, brave Soldaten der Russischen und Preußischen Armee, Eurer Anstrengung und Ausdauer; Eurer Geduld in Ertragung von Beschwerden und Mangel verdanke ich das Glück, eine schöne Provinz den Händen eines gierigen Feindes entrissen zu haben.

Bei der Schlacht an der Ratbach trat Euch der Feind trotig entgegen. Muthig und mit Blitessichnelle brachet Ihr hinter Euren Anhöhen hervor. Ihr verschmähtet ihn mit Flintenseuer anzugreisen; unaushaltsam schrittet Ihr vor; Eure Bajonnete stürzten ihn den steilen Thalrand der wüthenden Neisse und der Katbach binab.

Seitbem habt Ihr Flüsse und angeschwollene Regenbäche burchwatet. Ihr littet zum Theil Mangel an Lebensmitteln, da die grundlosen Wege und der Mangel an Fuhrwerk deren Nachstuhr verhinderten. Mit Kälte, Nässe und Entbehrungen, und zum Theil mit Mangel an Bekleidung habt Ihr gekämpst, dennoch murrtet Ihr nicht, und verfolgtet mit Anstrengung Euern geschlagenen Feind. Habt Dank sür ein so hoch lobenswerthes Betragen! Nur derzenige, der solche Eigenschaften vereinigt, ist ein echter Soldat.

103 Kanonen, 250 Munitionsmagen, des Feindes Lazareths Anstalten, seine Feldschmieden, seine Mehlwagen — 1 Divisionss General, 2 BrigadesGenerale, eine große Anzahl Obersten, Stabssund andere Offiziere, 18,000 Gesangene, 2 Abler und andere Trophäen sind in Euern Händen. Der Rest derzenigen, die Euch in der Schlacht an der Kathach gegenüber gestanden haben, hat der Schred vor Euern Wassen so ergriffen, daß sie den Anblick Eurer Bajonnete nicht mehr ertragen werden. Die Straßen und Felder zwischen der Kathach und dem Boder habt Ihr gessehen: sie tragen die Zeichen des Schredens und der Verwirrung Eurer Feinde.

Laßt uns bem Herren ber Heerschaaren, burch bessen Hülse Bur ben Feind niederwarfet, einen Lobgesang singen, und im öffentlichen Gottesbienst ihm für den uns gegebenen herrlichen Sieg banken. Ein dreimaliges Freudenfeuer beschließe die Stunde, die

3hr der Andacht weihet. Dann sucht Guern Feind auf's neue auf.

gez. Blücher.

So ward benn am Morgen bes 1. September hier an ber Grenze bas Siegessest mit Gottesbienst geseiert und bann aus Gesichütz und kleinem Gewehr Biktoria geschossen; trot ber Hiobspost von Oresben burfte die Schlesische Armee sich stolzer Freude hingeben. Ein Kämpser jener Tage aus Yorks Umgebung schreibt:

"Es war ein unbeschreiblich seliges Gefühl, den Feind aus dem Baterlande vertrieben zu haben, sich zu denken, daß man mit seiner Brust alle Lieben im Baterlande decke. Wir hatten einen herrlichen Gottesbienst, wo unser lieber Feldprediger Schulze eine würdige und erhebende Predigt hielt; unsere Herzen waren voll Breis und Dank gegen den allmächtigen, allbarmherzigen Gott."

Am 2. September setzte die Armee ihre Borwärtsbewegung fort, denn auf diese Weise machte sie der geschlagenen Böhmischen Armee am besten Luft. Unordnungen auf diesem Marsche, die offenbar nicht zum ersten Male vorgekommen waren, gaben heut dem General Pork Beranlassung zu folgendem strengen Befehl:

"Die Disziplin in einer Armee ift ein Gegenstand von ber größten Bichtigfeit; fie zeigt fich vorzuglich burch freiwillige Entbebrung. Wenn ein Bataillon an einem beifem Tage burch einen Ort maricirt, in welchem ber Solbat zu trinken haben fann und fein Mann austritt, fo ift bies bas Reichen ber bochften Ordnung, nach welcher jeder Bataillons-Chef ftreben muß. bies zu erlangen, ift es zwedmäßig, daß beim Ginruden ins Bivonat jedesmal die Kompagnien verlesen werden. Alle Reblenden werden vor ber Front, so wie fie nach und nach kommen, gefammelt. Diejenigen, welche zuerft tommen, beziehen die Bachen, die Uebrigen bivouafiren vor der Front und durfen nicht von der Stelle geben. Sie erhalten weder Strob, Holz noch Lebensmittel. fonbern ihre Bortions werben Ordnungsliebenben zugetheilt, bie ihrer Sahne treu blieben. Wer eine Racht ober langer von feiner Fahne wegbleibt und fich bann einfindet, muß in die 2. Rlaffe bes Solbatenftanbes verfest und burch forperliche Rüchtigung beftraft werben. Diefer Fall findet auch bei allen ben Leuten Anwendung, welche vor ber Schlacht gefehlt haben und noch fehlen."

Allerdings war es nöthig, streng auf Ordnung zu halten, benn das Yorksche Korps war bereits von 37,700 Mann auf 25,296 gesunken; ein großer Theil dieses Berlustes war durch das Zurückbleiben auf den Märschen entstanden, und wenn auch die Strapazen die Kräfte Bieler wirklich überstiegen, wenn auch das Schuhwerk sich in traurigem Zustande besand, so hatte doch auch das Marodiren im Mücken der Armee bedenkliche Ausdehnung gewonnen. Nicht nur die Kosacken, sondern auch Preußische Marodeurs übten allerwärts Erpressungen, nahmen den Einwohnern das wenige Fuhrwerk was diesen geblieben war und respektirten sogar nicht die spärlichen Zusuhren, welche aus Schlesien der Armee nachkommen konnten. Da mußte denn sest zugegriffen werden, und wenn darunter zuweilen der Unschuldige litt, so war dies nicht zu ändern, die harte Nothwendigkeit erforderte, daß das Ganze nicht durch den Einzelnen litt.

Der Weitermarsch geschah über Görlig, wo am 3. die frohe Botschaft eintraf, daß ein französisches Armee-Korps unter Bandamme, welches 30,000 Mann start das geschlagene verbündete Heer nach Böhmen versolgt hatte, dort in 2 tägigem Kampse bei Kulm am 29. und 30. August fast vollständig vernichtet worden und General Bandamme selbst gesangen sei. Am 4. stieß aber das Avant-Korps auf den Feind, welcher starte Kräfte entwidelte, und es entspann sich beim Dorse Hochsirch\*) ein hitziges Gesecht. Man ersuhr, daß Napoleon selbst mit beträchtlichen Berstärtungen eingetrossen sein Blücher besahl daher den Rüczug. Den Brandenburgischen Füstlieren siel hierbei die Aufgabe zu, das Dors Glossen zur Ansnahme der zurüczgehenden Vordertruppen zu besetzen; in ein Gessecht wurden sie indeß nicht verwickelt.

Ein sehr beschwerlicher Nachtmarsch folgte, Massen von Wagen hatten sich in einander versahren und die Straßen verstopft; glücklicher Beise brängte der Feind nicht. Am 5. ward die Neisse vom Yorl'schen Korps überschritten, wobei die auf dem Töpferberge bei Reichenbach stehende Infanterie das Schauspiel einer glänzenden

<sup>\*)</sup> Am 14. Oktober 1758 wurde die hier lagernde preußische Armee, 42,000 Mann start von 65,000 Desterreichern unter Daun übersallen und gesschlagen. Friedrich der Große vollsührte einen meisterhaften Rückzug und nahm schon eine Reile vom Schlachtselbe auf den Höhen bei Kredwitz wieder Stellung. Als er die Artilleristen ohne Geschitz sah, sagte er: "Artilleristen, wo habt Ihr Eure Kanonen?" "Die hat der Teusel über Racht geholt". "Dann müssen wir sie ihm wieder abnehmen!" "Ja wohl und mit Zinsen dazu."

Attacke der Brandenburgischen Husaren und Ulanen auf verfolgende seindliche Kavallerie hatte. Unordnungen auf den Märschen riesen hier schon wieder tadelnde Besehle Yorks hervor, "bei Nachtmärschen mit den Teten der Kolonnen nur langsam vorzuschreiten, und bei jedem Bege, der von dem Kolonnenwege abführe, von jedem Bataillen Mannschaften stehen zu lassen, um die nachfolgenden Abtheislungen auf den richtigen Weg ausmerkam zu machen."

Am 6. ging das Korps Pork über den Queis zurück und die 8. Brigade lagerte dann zwischen Naumburg und Herzogs-walde. An diesem Tage traf auch die Kabinets-Ordre beim Rezgiment ein, laut welcher dem Major v. Othegraven für die Schlacht an der Kathach das eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen wurde, die ans dem Borschläge wurden erst am 21. September eingereicht.

Der 7. September brachte Ruhe für die ermüdeten Truppen; da aber Napoleon schon am 6. mit einem Theil seiner Streitkräfte nach Oresden zurückgegangen war, so begann die Schlesische Armee am 8. wieder ihren Bormarsch. Bierzehn Tage lang hatte übrigens das Regenwetter nun schon angedauert, die Wege waren grundlos, die Bataillone in der Bekleidung entsehlich zurückgekommen — sast zur Hälfte barsuß — viele Leute erkrankten an der Ruhr und Augenkrankheiten stellten sich ein. Aber schon traten auch deutsliche Anzeichen hervor, daß die kolossalen Anstrengungen Früchte tragen würden, denn lange konnte Napoleon das disherige Spiel nicht sortsehen; litt die Schlessischen Armee unter diesem Hin- und Herziehen schon sehr, so wurden die seindlichen Truppen geradezu todt marsschirt, und ihre Reihen lichteten sich gewaltig.

Dazu kam abermals eine freudige Nachricht. Am 6. nämlich hatten die Generale v. Bülow und Tauenzien mit 48,000 Preußen die 70,000 Mann starke seindliche Armee des Marschall Ney, welche Berlin wegnehmen wollte, bei Dennewitz aufs Haupt geschlagen und die Hauptstadt zum zweiten Male gerettet. Immer mehr befestigte sich die Zuversicht auf einen glücklichen Ausgang des Krieges in den Gemüthern.

Am 12. September stand nun die Schlesische Armee bereits wieder in der Gegend von Rumburg und Schludenau südlich Banken, und am 15. bezog das Yort'sche Korps ein Lager bei Bauken. Mit Ausnahme kleinerer Zusammenstöße der Avantgarden mit dem Feinde ereignete sich hier nichts Besonderes. Ein großer Schuhtransport, bei bessen Vertheilung auch die 8, Brigade

4000 Baar Schuhe erhielt, kam ben abgerissenen Bataillonen sehr willsommen. Ruhig vergingen die Tage vom 18.—21. September; an letzterem Tage ward das 1. Bataillon des Brandenburgisschen Regiments zur Avantgarde kommandirt, welche bei Bischofswerda stand.

## Gefecht bei Bischofswerba. 22. September.

Plöglich am Nachmittage des 22. griff der Feind die Preußischen Borposten an, Feuersignale stiegen auf, starke Kolonnen wurden sichtbar und drangen lebhaft mit so träftig schallendem en avant vor, daß man sosort erkannte, Kaiser Napoleon selbst sei wieder zur Stelle. Langsam ging die Avantgarde zurück. Ansangs befand sich das 1. Batailson Brandenburger in Reserve, kam aber später ebenfalls zur Berwendung. Das Gesecht stand dann bei Bischosse werda die zur Dunkelheit, worauf der Rückzug sortgesett und schließlich bei Roth-Nauslitz bivouakirt wurde. Der Bersust des 1. Batailsons an Todten und Verwundeten belief sich auf 20 M.

## Gefecht bei Gobau. 23. September.

Am 23. setzte ber Feind ben Angriff sort, und da die Avantgarde Besehl erhalten hatte, sich in kein hartnäckiges Gesecht einzulassen, so trat sie den Rückzug nach Gödau an; ein Theil der unsvorsichtig in Tirailleurschwärmen folgenden seindlichen Infanterie ward hierbei durch einen glänzenden Kavallerie-Angriff unter Oberst v. Kateler zersprengt. Als Gödau passirt wurde, besahl derselbe dem Major v. Klüx dies Dorf mit den Füsilieren 2. Ostpreußischen Regiments und Jägern zu besetzen, während das 1. Bataillon Brandenburgischen Regiments unter Hauptmann v. Wietersteim sich als Soutien im Grunde hinter Gödau postiren mußte. Die übrigen Truppen nahmen eine Biertelstunde weiter rückwärts Stellung.

Es war schon bunkel geworden, als der Feind Gödau lebhaft mit Granaten bewarf und — indem er Füstliere und Jäger in der Front beschäftigte — zu beiden Seiten überstügelnd vorging. Oberst v. Kateler ließ den Major v. Klüx warnen, sich nicht abschneiden zu lassen, und ertheilte dem Hauptmann v. Wietersheim den Besehl, den linker Hand vorgedrungenen Feind zurückzuwersen und einen ungefährbeten Rückzug der Besatung von Gödan zu ermöglichen.

Bevor dies jedoch geschehen konnte, hatte Major v. Alüx das Dorf bereits räumen müssen. Hauptmann v. Wietersheim entsandte nun rechts und links je zwei Züge zur Sicherung und ging dann mit dem Gros des Bataillons — in Zügen rechts abgebrochen — auf der großen Straße im Sturmschritt vor. Die Brandenburger drangen in das Dorf ein, warsen den Feind, und schon war der Kirchhof, sowie ein großer Theil des Dorfes in ihren Händen, als Oberst v. La keler den Besehl zum Rückzuge gab. In sester Haltung wurde dieser angetreten und ebenso fortgesetzt, dis das Bataillon das auf der Höhe lagernde Gros der Avantgarde erzeichte. Sein Berlust an Todten und Berwnndeten belief sich auf 30 Mann.

Für Auszeichnung in ben beiben Gefechten erhielten bas eiserne Kreuz 2. Klasse:

Kapitain v. Wietersheim, die Lieutenants v. Hendebrandt und v. b. Busche I., Feldwebel Beling und die Unteroffiziere Dittmann und Schulze.

Das Korps Port hatte sich nach Beginn bes Angriffs am 22. bei Bauten tonzentrirt und blieb in diefer Stellung am 23. mb 24. September. An letterem Tage ging Napoleon mit einem großen Theile seiner Truppen wieder nach Dresben zurud. jest auch eine Ruffische Referve-Armee von 50,000 Mann unter General v. Bennigfen bei Bittau angefommen war, fo fagte nun Blucher ben fühnen Entschluß, Die Elbe gu überschreiten. Er burfte bam hoffen, daß auch Fürft Schwarzenberg mit der Böhmischen und der Krondring von Schweben mit ber Nord-Armee gleichfalls vorgeben und so die gesammten Beere vereint ben entscheibenben Stoß auf Napoleon führen wurden. Freilich feste fich die Schlefische Armee babei einer nicht geringen Gefahr aus. Bum Uebergang ward ber ausspringende Bogen ber Elbe bei Wartenburg - suböftlich Bittenberg — ausersehen, weil bort ber Feind ihn am wenigften vermuthen wurde, und weil Blücher bort am eheften auf bie Unterflützung ber Nord-Armee rechnen tonnte, awar nicht bes Kronpringen von Schweben, ber ziemlich zweideutig handelte, mohl aber der Generale v. Billow und v. Tauentien, welche entschloffen waren, auf eigene Berantwortung bin ihre Waffenbrüber ber Schlefischen Armee nicht im Stiche zu laffen.

Run mußte wieber tuchtig marfdirt werben. Am 26. feste fich

bie Schlesische Armee in Bewegung. Die Brigade Hünerbein erreichte am 27. Steinborn, am 28. Weinsborf bei Elfterwerba.

General v. Hünerbein erließ hier einen Brigade-Befehl, dessen Schluß ein kleines Streislicht auf die damaligen Verhältnisse bei der Armee wirft und folgendermaßen lautet: "Auch habe ich heute Soldaten-frauen anderer Brigaden in den Dienstmänteln ihrer Männer oder Geliebten einher lausen sehen. Ich will nicht hoffen, daß diese Unthat in der 8. Brigade auch stattfindet."

Am 29. ftand die Brigabe in Schweinfurth, hatte am 30. Rube, erreichte am 1. Oftober Buctow und bezog am 2. Bivouats bei Jeffen. Am nächsten Tage follte ber Elbübergang erfolgen.

## Bom Elbübergang bei Bartenburg bis zur Schlacht von Mödern. 3. — 15. Oftober.

In der Nacht waren Bontonbrücken geschlagen worden, und am Morgen begann bas Port'iche Rorps ben Uebergang. Die andern Brigaben fliegen beim Dorfe Bartenburg auf einen ftarten, in febr fefter Stellung ftebenden Feind, und balb entspann sich ein außerordentlich beftiger Rampf. Die Brigabe Sunerbein, welche als lette bes Rorps bie Bruden überschritten batte, fand in Referve, boch mar Major v. Profigt mit ben Branbenburger Sufilieren und einigen Geschüten etwas weiter vorgeschoben, bamit ein Bataillon gleich zur hand sei. Rwar erreichten bie feinblichen Granaten und Ranonentugeln auch die 8. Brigabe, jedoch erlitt bas Regiment teinen Berluft, und nur beim Sufilier-Bataillon murbe 1 Dann burch eine Ranonentugel getöbtet. Gegen Enbe bes Rampfes hatte General v. Port bie Brigab e gwar noch beranbeorbert, indeß führte fie ber bagu abgeschickte Abjutant aus Migverftanbnig nicht an bie richtige Stelle, und fo vermochte fie auch nicht mehr in bas Gefecht einzugreifen.

Für heute war asso das Regiment leer ausgegangen, während die an dem Treffen betheiligten Truppen, und unter ihnen besonders das 2. Bataillon des Leib-Regiments — vom General v. Horn persönlich geführt — sich mit Ruhm bebeckten. Dieselben hatten über 2000 Mann verloren, aber der Feind war gänzlich geworfen, die Elbe überschritten, nun ging es zur Hauptentscheidung. General v. Port erhielt später in Anerkennung seiner Berdienste und der helbenmüttigen Tapferkeit seines Korps vom Könige den Ehrennamen: Graf Pork von Wartenburg.

Rachbem einige Bataillone zurückgelassen worden waren, um die Stellung von Wartenburg für den Fall eines etwa nothwendig werdenden Rückzuges zu verschanzen, setzte die Schlesische Armee am 4. ihren Bormarsch sort. Das Korps Jork erreichte hierbei am 5. Gräsenhannichen und blieb die nächsten Tage dort; dann beschloß General v. Blücher gerade in den Rücken des Feindes nach der Saale zu marschiren und auch die Nord-Armee hierzu zu bewegen. Bei diesen Märschen gesangte es am 9. nach Jesnitz an der Mulbe, am 10. nach Zörbig und rückte schließlich nach einem sehr langen, ermüdenden Marsche am frühen Morgen des 12. Oktober in Halle ein.

Außer den Stäben von Blücher und Jork kam noch die Brigade Hünerbein in die Stadt selbst ins Quartier, und so gab es auch für die Brandenburger nach den unendlichen Anstrengungen und Entbehrungen wieder einmal rechte Ruhe und gute Verpstegung. Denn Halle war eine Altpreußische Stadt, die seit dem Unglücksjahre 1807 unter Bestphälischer Herrschaft gestanden hatte und deren Beswohner nun des Jubels voll waren, ihre alten Landsleute als Befreier begrüßen und sie pslegen und erquicken zu können.\*)

Major v. Krofigt, ber hier zu Hause war, ritt auch auf sein Gut Popplit hinaus. Bieles fant er zerftort, ber Feind hatte

<sup>\*)</sup> Als Juftration bazu und für Anderes möge folgende einfache Erzählung eines Füfiliers bienen:

<sup>&</sup>quot;Ich tam mit 5 Rameraben in bas Saus einer reichen Wittme zu liegen, wo wir aufs Trefflichste bewirthet wurden. Wir ließen es uns den ganzen Tag über wohl fein. Am Abend führte uns unfere Wirthin in ein großes Rimmer und wies uns fechs icone Betten jum Schlafen an. Wir mochten ibre Gute nicht migbrauchen, ftanben verlegen ba, und fein Menfc wollte mit ber Sprace heraus. Einer rieb fich die Schulter am Thurpfoften und fagte endlich: "Bir tommen aus Bivouats, Frau Wirthin, und find's fo gewohnt, geben fie und lieber eine Streu". "Rein, nein", fagte fie, "befto beffer wirb's Ihnen in Betten gefallen." "Aber aus Ruffifchen!" fuhr er fort, um fich beutlicher zu machen. Die Wirthin fab ihn fragend an, ba platte wieber einer treubergig beraus: "Und siten blindwettervoll Läuse!" Da fragte umfere freundliche Wirthin, ob wir nicht reine Bemben bei uns hatten, und als wir es bejabten, bieß fie und biefelben angieben und all' unfer Reug auf einen haufen werfen. Die Röchin mußte es abholen und in ben Bactofen fteden, und mabrend wir foliefen, wie die Bringen, murbe unfer fammtliches Ungeziefer tobt gebaden. Uns war aber am andern Morgen nicht wenig wohl, baß wir von biefer Blage befreit maren.

schrecklich gehaust, "aber das Alles", sagte er bei der Rückehr, "versschmerze sich leicht gegen die große Freude, die ihm das Wiederschn seiner Dienstleute und Bauern gemacht; was irgend zu bergen gewesen, hätten sie ihm gerettet; den Pachtzins hätten sie ihm aufsbewahrt, die Bibliothet sei wohl geborgen, auch den Weinkeller hätten sie zu retten gewußt; "es steh'n uns heiße Tage bevor; wenn Gott uns das Leben läßt, trinken wir nach gewonnener Schlacht auf das Wohl meiner braden Bauern!"

Er war unter ben Taufenden, die ber Sieg als Opfer fordern follte.\*)

Napoleon hatte nach einem mißglückten Versuche, bas sich um ihn zusammenziehende Netz zu zerreißen, seine Macht bei Leipzig versammelt, etwa noch 200,000 Mann. Gegen ihn zogen von allen Seiten die Schaaren der Verbündeten heran, sast 300,000 Mann stark. Aber noch war der Ausgang zweiselhaft, denn jene 200,000 Feinde wurden von einem Mann geführt, dem größten Feldherrn seiner Zeit, während auf verbündeter Seite sich viele Ansichten, viele Meinungen geltend machen wollten- und dadurch das energische Handeln oft gelähmt wurde. Und diejenige Armee, welche bisher am rücksichselnseln und kräftigsten dem Gegner auf den Leib gegangen war, die Blücher'sche, zählte nur noch 56,000 und von diesen das Korps Pork nur 20,000 Mann.

So sollte benn hier auf ben Felbern von Leipzig, nur wenige Meilen von dem Schlachtfelbe von Groß-Görschen, wo der Hauptkampf begonnen hatte — der Streit ausgesochten, sollte entschieden werden, ob die Völker Europa's wieder nach eigener Sitte und eigenem Recht würden leben können oder sich dem eisernen Joche des Korsen beugen müßten.

In den beiderseitigen Heeren waren sast alle Nationen Europa's vertreten. Auf Seite der Verbündeten sochten Preußen, Russen, Oesterreicher, Schweden, ja auch einige Englische Truppen waren bei ihnen, im Heere Napoleons standen Franzosen, Rheinbundstruppen, Spanier, Italiener, Bolen, und mit Recht nennt man daher die heiße dreitägige Schlacht die "Böllerschlacht bei Leipzig."

Schon am 14. hatte die Reiterei der Böhmischen Armee mit Französischen Kavallerie=Massen ein hitziges Treffen gehabt, und es

<sup>\*)</sup> Dropfen. Port's Leben.

wurden an diesem, wie am nächsten Tage die Magregeln für einen gemeinsamen Angriff ber Berbundeten am 16. verabredet.

Der Schlesischen Armee war am 14. mitgetheilt worden, daß auch Bapern sich von der Sache Napoleons abgewendet und den Berbündeten angeschlossen habe; am 15. früh sollten sich die Bataillone wenn möglich mit einem dreitägigen Borrath von Lebensmitteln versiehen, und gegen Mittag erfolgte der Abmarsch nach Leipzig. Die Avantgarde, bei welcher sich auch das 1. Bataillon Brandensburger unter Kapitain v. Sanit besand, gelangte dis Hähnechen; das Dorf war vom Feinde besetzt, ein Bajonnetangriss des Vortrabes, darunter auch des 1. Bataillons, warf ihn aber hinaus. Das Gros des York'schen Korps lagerte bei Stendit. Drei Kanonenschüsse spätacht gehe.

## Die Schlacht bei Mödern. 16. Ottober 1813.

Die Richtung des Marsches führte das Schlesische Heer auf ben linken Flügel der Napoleonischen Armee los, welcher — 23,000 Mann stark — bei Lindenthal und Breitenfeld stand. Auf Seite der Berbündeten war hier also eine große Uebermacht, indeß brachten andere Berhältnisse es dahin, daß dem Pork'schen Korps allein die Aufgabe zusiel, einen ebenso starken Feind aus einer guten Stellung werfen zu müssen und so auch heute wieder die Hauptlast des Kampfes zu tragen.

• Am Morgen ward rekognoszirt; Blücher selbst ritt mit vor. Wie wenig der alte Herr sich aus einer Schlacht machte und welche Zuversicht er auf deren Ausfall hegte, erhellt daraus, daß er, der siedzigjährige Mann, nicht der Versuchung widerstehen konnte, einige der durch die Anwesenheit so vieler Truppen aufgescheuchten und überall umherlaufenden Hasen durch die Felder zu hetzen. Uebrigens sand dies Beispiel Nachahmung, denn als später die Armee ausmarschirte, machten noch manche der berittenen Offiziere Jagd auf die nicht aus noch ein wissenden Viersüsser und suchten sie zu spießen, um sich für das Bivouak zu versorgen.

Gegen 9 Uhr hörte man von ber Sübseite von Leipzig, sowie rechts über die Esster her Kanonendonner; die Böhmische Armee war dort also schon im Kampf. Blücher gab nun seine Besehle aus und seuerte die Truppen in seiner muntern, derben Art an. "Kinder,

wer heute Abend nicht entweder tobt oder wonnetrunken ist, der hat sich geschlagen, wie ein infamer Hundsfott."

Port war in Steuditz. "Er hatte", schreibt ein Offizier seiner Umgebung, "wie er immer für uns sorgte, uns zu einem warmen Frühstüd bei sich vereinigt; die Pferbe ftanden gesattelt vor der Thur.

Da trat Graf Brandenburg herein, brachte die Befehle Blüchers. Port erhob sich, sein Glas in der Hand, sagte sein Lieblingssprüchlein: "Ansang, Mittel und Ende Herr Gott zum Besten wende", leerte das Glas und setzte es still hin. Wir thaten ein Gleiches. In seierlicher, ernst erhobener Stimmung gingen wir zur Schlacht. Es galt, das fühlten wir Alle, auf diesen so oft blutgetränkteu Feldern den Kampf der Entscheidung über unser preußisches, unser deutsches Baterland zu kämpsen."\*)

Es ward angetreten. Die Avantgarde marschirte auf der Halle-Leitziger Straße vorwärts, die Tete des Gros, — Brigade Hünerbein — dagegen bog bei Lützschena an der Ziegelscheune links ab, und der Ausmarsch erfolgte dergestalt, daß sie den äußersten Linken Flügel des Korps bilbete.

Das 1. Bataillon bes Brandenburgischen Regiments aber befand sich wie erwähnt bei der Avantgarde und daher nach erfolgtem Ausmarsch auf dem äußersten rechten Flügel.

Die Brigade Hünerbein ging nun gegen ben nördlich Lindenthal gelegenen Wald vor, und im Centrum avancirten anfangs nur einige Batterien ber Avantgarde, bedeckt von Kavallerie. Bald wurden diese von den Dörfern Stahmeln und Wahren aus in der rechten Flanke beschoffen, so daß Major v. Hiller die Infanterie der Avantgarde gegen diese Dörfer vorsührte und den Feind daraus vertrieb.

Nun gab General Pork den Befehl, auch das Dorf Mödern, welches hart an der Elster auf dem linken Flügel der feindlichen Stellung lag, wegzunehmen. Hier durften sich die Preußen auf nachhaltigen Widerstand gefaßt machen, denn Mödern war stark besetzt, und auf den Höhen dahinter erblickte man eine zahlreiche Artillerie-Linie und starke Insanterie-Massen. Der Feind säumte nicht; seine Batterien donnerten der anrückenden Avantgarde ihren eisernen Gruß zu, und aus dem Dorse begann das Gewehrseuer. Die Borhut ward zum Angriff besehligt. Es glückte ihr einzudringen, dann warf sie ein Anprall seindlicher Reserven wieder heraus; bei

Dropfen. Dort's Leben.

einer zweiten Attacke ging es nicht besser, und auch ein dritter und vierter Angriss, obwohl mit frischen Krästen unternommen, sührte nicht zum Besitz von Möckern. Die seste Bauart — massive Häuser, steinerne Mauern 2c. — gewährten den Franzosen die Möglichkeit, sich in den einzelnen Baulichkeiten lange zu behaupten, und während die Preußische Insanterie nothgedrungen die stark besetzten Häusern die Preußische Insanterie nothgedrungen die stark besetzten Häuser der Vertheidiger vor und trieben dann Soutiens und Reserven der Vertheidiger vor und trieben die zerstreuten, durch das Feuer aus den Häusern bezimirten Preußen zurück. Ja, nach der letzten missungenen Attacke solgte der Feind mit Ungestüm; vergebens suchte eine halbe Batterie unter Lieutenant Bully den Rückzug der Insanterie durch Kartäschseuer zu decken; sie selbst gerieth in die größte Gesahr, die Haubitze ging sogar versoren.

Aber im heftigsten Feuer sammelte Major v. Hiller die geworfenen Truppen, zog frische Bataillone, unter ihnen auch das 1. Bataillon Brandenburger in's vordere Treffen, und mit Gewehr zur Attacke rechts, schlagenden Tambours und dem Ruf "es lebe der König" drangen die Preußen abermals gegen den siegestrunkenen Feind vor.

Die andern Bataillone erstürmten Möckern wieder, wo sich von Reuem der wüthende Häuser- und Straßenkampf entspann, das 1. Bataillon dagegen, gesührt von Kapitain v. Sanig, wandte sich — das Dorf rechts lassend — längs der an der Oftseite sührenden Halle-Leipziger-Straße gegen die Höhen.

Unaushaltsam ward der Feind geworfen, Kapitain v. Brandenstein entriß ihm mit den Tirailleurs auch jene Haubige wieder, und nicht achtend der mörderischen Kartätschlagen, welche eine feindliche Batterie in ihre Reihen schleuberte, undekümmert um das Feuer aus dem kleinen Gewehr, stürmten die Brandenburger vorwärts. Nur 80 Schritte noch waren sie von der verderblichen Batterie entsernt, glaubten sich ihres Sieges sicher, da rücke in ihrer linken Flanke ein feindliches Bataillon, wahrscheinlich vom 4. Marine-Regiment, vor und gab ein verheerendes Feuer auf sie ab. Bon den wenigen Offizieren des Bataillons waren die Lieutenants v. Nimptschund v. Glug I. bereits verwundet, auch Kapitain v. Sanit hatte schon einen Schuß erhalten, ohne jedoch das Gesecht verlassen zu wollen; jetzt streckte ihn eine zweite Kugel vor der Front nieder, und durch den Fall des Führers zum Stutzen gebracht, von allen Seiten mit einem Kugelhagel überschüttet, gerieth das tapfere Bataillon

nun boch in Berwirrung und warf sich, um Dedung zu suchen, nach Mödern hinein, wo noch immer bas Dorfgefecht in voller Buth tobte.

Rabitain v. Wietersheim übernahm bier bie Rührung, feinen, fo wie ber übrigen Offiziere Bemühungen gelang es, Bataillon wieder zu sammeln und einigermaßen zu ordnen, bann sofort an bem Häuserkampfe Theil zu nehmen, namentlich im Berein mit bem Landwehr-Bataillon v. Refowsty. Jebes haus war eine Reftung, die besonders genommen werden mußte; binter jeder Mauer, jeder Bede und jedem gann hielt ber Reind Stand und wehrte sich mit wilder Tapferkeit. Besonders zeichnete sich vom Brandenburger Bataillon bier ber Lieutenant v. Gfug II. aus, sowohl burch öfteres ichnelles Sammeln ber Leute, als auch geschickte Unftellung berfelben bei ber Wegnahme mehrerer Säufer. trieben die Bataillone Sillers in unwiderstehlichem Unbrange ben Feind aus bem Dorfe und fturmten hinterher; bier aber empfing fie ein fo heftiges Rartatichfeuer, bag fie nicht nur von ber Berfolgung ablaffen mußten, sondern auch in bas Dorf gurud, - ja folieflich von den nachdrängenden Infanterie-Rolonnen wieder ganglich berausgeworfen wurden.

Diesseits Mödern setzen sie sich aber und griffen von Neuem das nun schon in Flammen lodernde Dorf mit Ungestüm an. Major v. Hiller sagt darüber:

"Jeber brannte vor Begierde, nahe an den Feind zu kommen, und ohne Bebenken stürzten die Bataillone auf meinen Zuruf, daß heut Deutschlands Schickal entschieden werden müsse, über die Leichen ihrer Brüder mit Hurrahgeschrei von Neuem auf den Feind. Auch das letzte Bataillon der Avantgarde ward ins Treffen gesührt, aber ohngeachtet der Muth und die Wuth unserer Truppen aufs Höchste gestiegen waren, blied es dennoch unmöglich, das Feuer der in den Häusern postirten Bataillone zum Schweigen zu bringen."

Häuser wurden erstürmt und gingen verloren, wild wogte der Kampf hin und her, Rauch der brennenden Gebäude versinsterte die Lust — unentschieden dauerte das heiße Ringen sort. Major v. Retowsky siel, schwer verwundet santen die Majors v. Hiller und v. Thiele, und zum Tode getroffen rief Graf Wedell seinen Landwehrmännern noch zu: "Kinder rettet das Baterland! helf uns

<sup>\*)</sup> Dropfen, Port's Leben.

Sott!" Wie einst bei Groß-Görschen sochten die Bataillone in durcheinandergekommenen wirren Hausen, jeder Mann mit einer Erbitterung, als wenn er an jedem Gegner persönlich Rache zu nehmen hätte; aber vergebens! Mit frischen Krästen vordringend warf der zeind die Preußen zurück, und nur die letzten Häuser des Dorses wurden von ihnen noch behauptet. Und doch rafften sie sich wieder auf und brachen abermals vor! Verwundet sielen die Plajore v. Klür und v. Schon, tödtlich getrossen Major v. Pfindel — unter schweren Verlusten ward ein Theil von Möckern zurückerobert.

Inzwischen befand sich das Gros des Korps in nicht minder schwerem Kampse. Links von Mödern socht Prinz Karl von Mecklenburg mit seiner Brigade und neben ihm bereits die ansangs zur Reserve bestimmte Brigade Steinmetz. Prinz Karl von Mecklenburg, die Obersten v. Steinmetz, v. Losthin, v. Lobenthal wurden schwer verwundet, todt oder verwundet sanken die Majors v. d. Schleuse, v. Kurnatowski, v. Dessauniers, v. Pentzig, v. Fischer, v. Gädicke, v. Maltahn, v. Mumm, v. Kossecki, v. Seyblitz und v. Leßlie — "saft sämmtliche Führer sind bahin, sast die Hälfte der Mannschaft ist außer Gesecht gesetzt."

Mittheilungen von Augenzeugen sagen: "Das Schickal bes Tages hing an einem seidenen Faden. Alles war in starrer Spanmung und außer dem Geschützdonner vernahm man keinen Laut. \*) Der Kampf steigerte sich von Moment zu Moment, dis seine Hestigskeit in und neben Möckern eine solche Höhe erreichte, daß sogleich Hunderte von Berwundeten aus den Reihen der sechtenden Batailsone zurückkehrten, und so eine Krisis andeuteten, die den nahen Ausgang des blutigen Dramas zu unserm Nachtheil besorgen ließ. Nur dann wahn öffnen sich die gegenüberstehenden Feuers und Rauchsäusen und lassen hinter sich unabsehdare seindliche Insanterie-Kolonnen ers blicken, die sich alle auf Möckern hinwälzen."

Da befahl Pork dem Major v. Sohr mit 3 Eskadrons der Brandenburgischen Husaren zu attackiren; sämmtliche Kavallerie und was von der Insanterie übrig, solle solgen. Er selbst setze sich mit gezogenem Säbel an die Spitze der schwarzen Husaren. Und jetzt kam vom linken Flügel her der Major Graf Brandenburg angesprengt, strahlend und siegestrunken: "Die Schlacht ist gewonnen,

<sup>\*)</sup> Die Anführungen fast fammtlich aus "Ports Leben" von Droyfen.

4000 Baar Schuhe erhielt, kam ben abgerissenen Bataillonen sehr willsommen. Ruhig vergingen die Tage vom 18.—21. September; an letzterem Tage ward das 1. Bataillon des Brandenburgisschen Regiments zur Avantgarde kommandirt, welche bei Bischofswerda stand.

## Gefecht bei Bischofswerda. 22. September.

Plöglich am Nachmittage des 22. griff der Feind die Preußisschen Borposten an, Feuersignale stiegen auf, starke Kolonnen wurden sichtbar und drangen lebhaft mit so fräftig schallendem en avant vor, daß man sosort erkannte, Kaiser Napoleon selbst sei wieder zur Stelle. Langsam ging die Avantgarde zurück. Ansangs befand sich das 1. Bataillon Brandenburger in Reserve, kam aber später ebenfalls zur Berwendung. Das Gesecht stand dann bei Bischofsswerda die zur Dunkelheit, worauf der Rückzug sortgesetzt und schließlich bei Roth-Nauslig bivonakirt wurde. Der Berlust des 1. Bataillons an Todten und Berwundeten belief sich auf 20 Mt.

## Gefecht bei Göbau. 23. September.

Am 23. setzte der Feind den Angriff fort, und da die Avantsgarde Befehl erhalten hatte, sich in kein hartnäckiges Gefecht einzuslassen, so trat sie den Rückzug nach Gödau an; ein Theil der unsvorsichtig in Tirailleurschwärmen folgenden seindlichen Infanterie ward hierbei durch einen glänzenden Kavallerie-Angriff unter Oberst v. Kateler zersprengt. Als Gödau passirt wurde, befahl derselbe dem Major v. Klüx dies Dorf mit den Füsilieren 2. Ostpreußischen Regiments und Jägern zu besetzen, während das 1. Batailson Brandenburgischen Regiments unter Hauptmann v. Wieterssheim sich als Soutien im Grunde hinter Gödau postiren mußte. Die übrigen Truppen nahmen eine Viertelstunde weiter rückwärts Stellung.

Es war schon buntel geworben, als ber Feind Gödau lebhaft mit Granaten bewarf und — indem er Füsiliere und Jäger in der Front beschäftigte — zu beiben Seiten überflügelnd vorging. Oberst v. Kateler ließ den Major v. Klüx warnen, sich nicht abschneiden zu lassen, und ertheilte dem Hauptmann v. Wietersheim den Befehl, den linter Hand vorgedrungenen Feind zurückzuwersen und einen ungefährdeten Rückzug der Besatung von Gödau zu ermöglichen.

Bevor dies jedoch geschehen konnte, hatte Major v. Klür das Dorf bereits räumen müssen. Hauptmann v. Wietersheim entsandte nun rechts und links je zwei Züge zur Sicherung und ging dann mit dem Gros des Bataillons — in Zügen rechts abgebrochen — auf der großen Straße im Sturmschritt vor. Die Brandenburger drangen in das Dorf ein, warsen den Feind, und schon war der Kirchhof, sowie ein großer Theil des Dorfes in ihren Händen, als Oberst v. Kateler den Besehl zum Kückzuge gab. In sester Haltung wurde dieser angetreten und ebenso fortgesetzt, dis das Bataillon das auf der Höche lagernde Gros der Avantgarde erreichte. Sein Berlust an Todten und Verwnndeten belief sich auf 30 Mann.

Für Auszeichnung in den beiben Gefechten erhielten das eiferne Areus 2. Klasse:

Kapitain v. Wietersheim, die Lieutenants v. Heydebrandt und v. d. Busche I., Feldwebel Beling und die Unteroffiziere Dittmann und Schulze.

Das Rorps Dort hatte fich nach Beginn bes Angriffs am 22. bei Bauten tongentrirt und blieb in biefer Stellung am 23. und 24. September. An letterem Tage ging Napoleon mit einem großen Theile seiner Truppen wieder nach Dreeben gurud. jest auch eine Ruffische Referve-Armee von 50,000 Mann unter General v. Bennigfen bei Bittau angetommen mar, fo faßte nun Blucher ben fühnen Entichlug, Die Elbe ju überschreiten. Er burfte dam hoffen, bag auch Surft Schwarzenberg mit ber Böhmischen und ber Kronpring von Schweben mit ber Nord-Armee gleichfalls vorgeben und fo bie gesammten Beere vereint ben entscheibenben Stoß auf Rapoleon führen wurden. Freilich feste fich bie Schlefifche Armee babei einer nicht geringen Gefahr aus. Bum Uebergang warb ber ausspringende Bogen ber Elbe bei Wartenburg - suböftlich Wittenberg - außersehen, weil bort ber Feind ihn am weniaften vermuthen murbe, und weil Blücher bort am eheften auf die Unterftützung ber Nord-Armee rechnen fonnte, gwar nicht bes Kronpringen von Schweben, ber ziemlich zweibeutig banbelte, wohl aber der Generale v. Bulow und v. Tauentien, welche entschloffen waren, auf eigene Berantwortung bin ihre Baffenbrüber ber Schlefischen Armee nicht im Stiche ju laffen.

Run mußte wieber tuchtig marschirt werben. Am 26. sette sich

bie Schlesische Armee in Bewegung. Die Brigade Sünerbein erreichte am 27. Steinborn, am 28. Weinsborf bei Elsterwerba.

General v. Hinerbein erließ hier einen Brigades-Befehl, bessen Schluß ein kleines Streislicht auf die damaligen Berhältnisse bei der Armee wirft und folgendermaßen lautet: "Auch habe ich heute Soldatensfrauen anderer Brigaden in den Dienstmänteln ihrer Männer oder Geliebten einher laufen sehen. Ich will nicht hoffen, daß diese Unthat in der 8. Brigade auch stattfindet."

Am 29. stand die Brigade in Schweinfurth, hatte am 30. Ruhe, erreichte am 1. Oktober Bucow und bezog am 2. Bivouaks bei Jeffen. Am nächsten Tage sollte der Elbübergang erfolgen.

# Bom Elbübergang bei Bartenburg bis zur Schlacht von Mödern. 3. — 15. Oktober.

In ber nacht maren Bontonbruden geschlagen worben, und am Morgen begann bas Dort'iche Rorps ben Uebergang. Die andern Brigaden fliegen beim Dorfe Bartenburg auf einen ftarten, in febr fefter Stellung ftebenden Feind, und bald entspann fich ein außerorbentlich beftiger Rampf. Die Brigabe Sunerbein, welche als lette bes Rorps bie Bruden überschritten batte, ftand in Referve. boch war Major v. Arofigt mit ben Branbenburger Füsilieren und einigen Geschüten etwas weiter vorgeschoben, bamit ein Bataillon gleich zur Sand sei. Amar erreichten bie feinblichen Granaten und Ranonentugeln auch die 8. Brigade, jedoch erlitt bas Regiment feinen Berluft, und nur beim Fusilier-Bataillon wurde 1 Mann burch eine Ranonentugel getöbtet. Gegen Ende bes Rampfes batte General v. Port bie Brigabe gwar noch beranbeorbert, indef führte fie ber bagu abgeschickte Abjutant aus Migverftanbnig nicht an Die richtige Stelle, und so vermochte fie auch nicht mehr in bas Gefecht einzugreifen.

Für heute war also das Regiment leer ausgegangen, während die an dem Treffen betheiligten Truppen, und unter ihnen besonders das 2. Bataillon des Leid-Regiments — vom General v. Horn persönlich geführt — sich mit Ruhm bedeckten. Dieselben hatten über 2000 Mann verloren, aber der Feind war gänzlich geworfen, die Elbe überschritten, nun ging es zur Hauptentscheidung. General v. Port erhielt später in Anerkennung seiner Verdienste und der helbenmüthigen Tapserkeit seines Korps vom Könige den Ehrennamen: Graf Port von Wartenburg.

Rachbem einige Bataillone zurückgelassen worden waren, um die Stellung von Wartenburg für den Fall eines etwa nothwendig werdenden Rückzuges zu verschanzen, setzte die Schlesische Armee am 4. ihren Bormarsch sort. Das Korps Jork erreichte hierbei am 5. Gräfenhannichen und blied die nächsten Tage dort; dann beschloß General v. Blücher gerade in den Rücken des Feindes nach der Saale zu marschiren und auch die Nord-Armee hierzu zu bewegen. Bei diesen Märschen gelangte es am 9. nach Jehnitz an der Mulde, am 10. nach Zörbig und rücke schließlich nach einem sehr langen, ermübenden Marsche am frühen Morgen des 12. Oktober in Halle ein.

Außer den Stäben von Blücher und Jork kam noch die Brigade Hünerbein in die Stadt selbst ins Quartier, und so gab es auch für die Brandenburger nach den unenblichen Anstrengungen und Entbehrungen wieder einmal rechte Ruhe und gute Verpstegung. Denn Halle war eine Altpreußische Stadt, die seit dem Unglücksjahre 1807 unter Westphälischer Herrschaft gestanden hatte und deren Beswohner nun des Jubels voll waren, ihre alten Landsleute als Befreier begrüßen und sie psiegen und erquicken zu können.\*)

Major v. Krosigt, ber hier zu Hause war, ritt auch auf sein Bopplig hinaus. Bieles fand er zerftört, ber Feind hatte

<sup>\*)</sup> Als Illustration bazu und für Anberes möge folgenbe einfache Erzählung eines Rüfiliers bienen:

<sup>.. 3</sup>d tam mit 5 Rameraben in bas Saus einer reichen Wittme zu liegen, wo wir auf's Trefflichste bewirthet wurden. Wir ließen es uns ben gangen Tag über wohl fein. Am Abend führte uns unfere Birthin in ein großes Rimmer und wies und feche fcone Betten jum Schlafen an. Wir mochten ihre Gute nicht migbrauchen, ftanben verlegen ba, und tein Menfc wollte mit ber Sprache beraus. Einer rieb fich bie Schulter am Thurpfoften und fagte endlich: "Bir tommen aus Bipouals, Frau Birthin, und find's fo gewohnt, geben fie uns lieber eine Streu". "Rein, nein", fagte fie, "befto beffer wirb's Ihnen in Betten gefallen." "Aber aus Ruffifden!" fuhr er fort, um fich beutlicher zu machen. Die Wirthin sab ihn fragend an, ba platte wieber einer treubergig heraus: "Und figen blindwettervoll Läufe!" Da fragte unfere freundliche Birthin, ob wir nicht reine Bemben bei uns hatten, und als wir es bejahten, hieß fie uns biefelben anziehen und all' unfer Reua auf einen Saufen werfen. Die Röchin mußte es abholen und in ben Bacofen fteden, und mahrend wir fcliefen, wie bie Bringen, murbe unfer fammtliches Ungeziefer tobt gebaden. Uns war aber am andern Morgen nicht wenig wohl, baf wir von biefer Blage befreit maren.

schrecklich gehaust, "aber das Alles", sagte er bei der Rücktehr, "versschmerze sich leicht gegen die große Freude, die ihm das Wiedersehn seiner Dienstleute und Bauern gemacht; was irgend zu bergen gewesen, hätten sie ihm gerettet; den Pachtzins hätten sie ihm aufsbewahrt, die Bibliothet sei wohl geborgen, auch den Weinkeller hätten sie zu retten gewußt; "es steh'n uns heiße Tage bevor; wenn Gott uns das Leben läßt, trinken wir nach gewonnener Schlacht auf das Wohl meiner braden Bauern!"

Er war unter den Tausenden, die der Sieg als Opfer fordern sollte.\*)

Napoleon hatte nach einem mißglückten Bersuche, das sich um ihn zusammenziehende Netz zu zerreißen, seine Macht bei Leipzig verssammelt, etwa noch 200,000 Mann. Gegen ihn zogen von allen Seiten die Schaaren der Berbündeten heran, sast 300,000 Mann stark. Aber noch war der Ausgang zweiselhaft, denn jene 200,000 Feinde wurden von einem Mann geführt, dem größten Feldherrn seiner Zeit, während auf verbündeter Seite sich viele Ansichten, viele Meinungen geltend machen wollten- und dadurch das energische Handeln oft gelähmt wurde. Und diejenige Armee, welche bisher am rücksichslosesten und frästigsten dem Gegner auf den Leib gegangen war, die Blücher'sche, zählte nur noch 56,000 und von diesen das Korps Nort nur 20,000 Mann.

So sollte benn hier auf ben Felbern von Leipzig, nur wenige Meilen von bem Schlachtfelbe von Groß-Görschen, wo der Hauptkampf begonnen hatte — der Streit ausgesochten, sollte entschieden werden, ob die Bölker Europa's wieder nach eigener Sitte und eigenem Recht würden leben können oder sich dem eisernen Joche des Korsen beugen müßten.

In ben beiberseitigen Heeren waren fast alle Nationen Europa's vertreten. Auf Seite der Verbündeten sochten Preußen, Russen, Oesterreicher, Schweben, ja auch einige Englische Truppen waren bei ihnen, im Heere Napoleons standen Franzosen, Rheinbundstruppen, Spanier, Italiener, Polen, und mit Recht nennt man daher die heiße treitägige Schlacht die "Böllerschlacht bei Leipzig."

Schon am 14. hatte die Reiterei der Böhmischen Armee mit Französischen Kavallerie=Massen ein hitziges Treffen gehabt, und es

<sup>\*)</sup> Dropfen. Port's Leben.

wurden an diesem, wie am nächsten Tage die Magregeln für einen gemeinsamen Angriff ber Berbündeten am 16. verabredet.

Der Schlesischen Armee war am 14. mitgetheilt worden, daß auch Bapern sich von der Sache Napoleons abgewendet und den Berbündeten angeschlossen habe; am 15. früh sollten sich die Bataillone wenn möglich mit einem dreitägigen Borrath von Lebensmitteln versehen, und gegen Mittag erfolgte der Abmarsch nach Leipzig. Die Avantgarde, bei welcher sich auch das 1. Bataillon Brandensburger unter Kapitain v. Sanit befand, gelangte dis Hähnechen; das Dorf war vom Feinde besetzt, ein Bajonnetangriss des Bortrabes, darunter auch des 1. Bataillons, warf ihn aber hinaus. Das Gros des Yorkschen Korps lagerte bei Stendit. Drei Kanonenschlisse späte am Abend verkündeten den Truppen, daß es morgen zur Schlacht gehe.

## Die Schlacht bei Mödern. 16. Oftober 1813.

Die Richtung bes Marsches führte das Schlesische Heer auf ben linken Flügel der Napoleonischen Armee los, welcher — 23,000 Mann stark — bei Lindenthal und Breitenseld stand. Auf Seite der Berbündeten war hier also eine große Uebermacht, indeß brachten andere Berhältnisse es dahin, daß dem Pork'schen Korps allein die Aufgabe zusiel, einen ebenso starken Feind aus einer guten Stellung werfen zu müssen und so auch heute wieder die Hauptlast des Kampses zu tragen.

• Am Morgen ward rekognoszirt; Blücher selbst ritt mit vor. Wie wenig der alte Herr sich aus einer Schlacht machte und welche Zuversicht er auf deren Aussall hegte, erhellt daraus, daß er, der siedzigjährige Mann, nicht der Versuchung widerstehen konnte, einige der durch die Anwesenheit so vieler Truppen aufgescheuchten und überall umherlausenden Hasen durch die Felder zu hetzen. Uebrigens sand dies Beispiel Nachahmung, denn als später die Armee ausmarschirte, machten noch manche der berittenen Offiziere Jagd auf die nicht aus noch ein wissenden Viersüsser und suchten sie zu spießen, um sich für das Bivouak zu versorgen.

Gegen 9 Uhr hörte man von der Sübseite von Leipzig, sowie rechts über die Elster her Kanonendonner; die Böhmische Armee war dort also schon im Kamps. Blücher gab nun seine Besehle aus und seuerte die Truppen in seiner muntern, derben Art an. "Kinder,

wer heute Abend nicht entweder tobt oder wonnetrunken ift, der hat sich geschlagen, wie ein insamer Hundsfott."

Port war in Steubit. "Er hatte", schreibt ein Offizier seiner Umgebung, "wie er immer für uns sorgte, uns zu einem warmen Frühstück bei sich vereinigt; die Bferbe ftanden gesattelt vor ber Thur.

Da trat Graf Brandenburg herein, brachte die Befehle Blüchers. Port erhob sich, sein Glas in der Hand, sagte sein Lieblingssprüchlein: "Ansang, Mittel und Ende Herr Gott zum Besten wende", leerte das Glas und setzte es still hin. Wir thaten ein Gleiches. In seierlicher, ernst erhobener Stimmung gingen wir zur Schlacht. Es galt, das fühlten wir Alle, auf diesen so oft blutgetränkten Feldern den Kampf der Entscheidung über unser preußisches, unser deutsches Baterland zu kämpsen."\*)

Es ward angetreten. Die Avantgarde marschirte auf ber Halle-Leipziger Straße vorwärts, die Tete des Gros, — Brigade Hünerbein — bagegen bog bei Lützschena an der Ziegelscheune links ab, und der Ausmarsch erfolgte bergestalt, daß sie den äußersten linken Flügel des Korps bilbete.

Das 1. Bataillon bes Brandenburgischen Regiments aber befand sich wie erwähnt bei ber Avantgarbe und daher nach erfolgtem Ausmarsch auf bem äußersten rechten Flügel.

Die Brigade Hünerbein ging nun gegen den nördlich Lindenthal gelegenen Wald vor, und im Centrum avancirten anfangs nur einige Batterien der Avantgarde, bedeckt von Kavallerie. Bald wurden diese von den Dörfern Stahmeln und Wahren aus in der rechten Flanke beschoffen, so daß Major v. Hiller die Infanterie der Avantgarde gegen diese Dörfer vorführte und den Feind daraus vertrieb.

Nun gab General Pork den Befehl, auch das Dorf Mödern, welches hart an der Ester auf dem linken Flügel der seindlichen Stellung lag, wegzunehmen. Hier dursten sich die Preußen auf nachhaltigen Widerstand gefaßt machen, denn Mödern war stark besetzt, und auf den Höhen dahinter erblickte man eine zahlreiche Artillerie-Linie und starke Insanterie-Wassen. Der Feind säumte nicht; seine Batterien donnerten der anrückenden Avantgarde ihren eisernen Gruß zu, und aus dem Dorse begann das Gewehrseuer. Die Vorhut ward zum Angriff besehligt. Es glückte ihr einzudringen, dann warf sie ein Anprall seindlicher Reserven wieder heraus; bei

Dropfen. Port's Leben.

einer zweiten Attade ging es nicht besser, und auch ein dritter und vierter Angriff, obwohl mit frischen Krästen unternommen, sührte nicht zum Besit von Mödern. Die seste Bauart — massive Häuser, steinerne Mauern 2c. — gewährten den Franzosen die Möglichkeit, sich in den einzelnen Baulichkeiten lange zu behaupten, und während die Preußische Infanterie nothgedrungen die start besetzen Häusern die Kranzosen zum Keserven der Bertheidiger vor und trieben die zerstreuten, durch das Feuer aus den Häusern dezimirten Preußen zurück. Ja, nach der letzten mißlungenen Attacke solgte der Feind mit Ungestüm; vergebens suchte eine halbe Batterie unter Lieutenant Bully den Rückzug der Infanterie durch Kartässchsehre zu decken; sie selbst gerieth in die größte Gesahr, die Haubige ging sogar versoren.

Aber im heftigsten Feuer sammelte Major v. Hiller die geworfenen Truppen, zog frische Bataillone, unter ihnen auch das
1. Bataillon Brandenburger in's vordere Treffen, und mit Gewehr zur Attacke rechts, schlagenden Tambours und dem Ruf "es lebe der König" drangen die Preußen abermals gegen den siegestrunkenen Feind vor.

Die andern Bataillone erstürmten Möckern wieder, wo sich von Renem der wüthende Häuser- und Straßenkampf entspann, das 1. Bataillon dagegen, geführt von Kapitain v. Sanit, wandte sich — das Dorf rechts lassend — längs der an der Ofiseite sührenden Halle-Leipziger-Straße gegen die Höhen.

Unaufhaltsam ward der Feind geworfen, Kapitain v. Brandenstein entriß ihm mit den Tirailleurs auch jene Haubitse wieder, und nicht achtend der mörderischen Kartätschlagen, welche eine seinbliche Batterie in ihre Reihen schleuberte, unbekümmert um das Feuer aus dem kleinen Gewehr, stürmten die Brandenburger vorwärts. Nur 80 Schritte noch waren sie von der verderblichen Batterie entfernt, glaubten sich ihres Sieges sicher, da rückte in ihrer linken Flanke ein seinbliches Bataillon, wahrscheinlich vom 4. Marine-Regiment, vor und gab ein verheerendes Feuer auf sie ab. Bon den wenigen Offizieren des Bataillons waren die Lieutenants v. Nimptsch und v. Gfug I. bereits verwundet, auch Kapitain v. Sanit hatte schon einen Schuß erhalten, ohne jedoch das Gesecht verlassen zu wollen; jetzt streckte ihn eine zweite Kugel vor der Front nieder, und durch den Fall des Führers zum Stutzen gebracht, von allen Seiten mit einem Kugelhagel überschittet, gerieth das tapfere Bataillon

nun boch in Berwirrung und warf sich, um Dedung zu suchen, nach Mödern hinein, wo noch immer bas Dorfgefecht in voller Buth tobte.

Ravitain v. Wietersheim übernahm bier bie Sührung, feinen, fo wie ber übrigen Offiziere Bemühungen gelang es, Bataillon wieder zu sammeln und einigermaßen zu ordnen, um bann fofort an bem Saufertampfe Theil zu nehmen, namentlich im Berein mit bem Landwehr-Bataillon v. Refowsty. Jebes haus mar eine Feftung, Die besonders genommen werden mußte; binter jeder Mauer, jeder Bede und jedem Raun bielt ber Keind Stand und wehrte fich mit wilber Tapferteit. Besonders zeichnete fich bom Brandenburger Bataillon bier ber Lieutenant v. Gfug II. aus, sowohl durch öfteres ichnelles Sammeln der Leute, als auch geschickte Unftellung berfelben bei ber Wegnahme mehrerer Baufer. Solieklich trieben die Bataillone Sillers in unwiderstehlichem Andrange ben Feind aus bem Dorfe und fturmten hinterher; hier aber empfing fie ein fo heftiges Rartatichfeuer, daß fie nicht nur von der Berfolgung ablaffen mußten, fonbern auch in bas Dorf gurud, - ja ichließlich von den nachdrängenden Infanterie-Rolonnen wieder ganglich berausgeworfen wurden.

Diesseits Mödern setzen sie sich aber und griffen von Reuem bas nun schon in Flammen lobernbe Dorf mit Ungestum an. Major v. Hiller saat barüber:

"Jeder braunte vor Begierde, nahe an den Feind zu kommen, und ohne Bedenken stürzten die Bataillone auf meinen Zuruf, daß heut Deutschlands Schickal entschieden werden müsse, über die Leichen ihrer Brüder mit Hurrahgeschrei von Neuem auf den Feind. Auch das letzte Bataillon der Avantgarde ward ins Treffen gestührt, aber ohngeachtet der Muth und die Wuth unserer Truppen aus Höchste gestiegen waren, blieb es dennoch unmöglich, das Feuer der in den Häusern postirten Bataillone zum Schweigen zu bringen."\*)

Häuser wurden erstürmt und gingen verloren, wild wogte der Kamps hin und her, Rauch der brennenden Gebäude versinsterte die Luft — unentschieden dauerte das heiße Ringen fort. Major v. Retowsky siel, schwer verwundet sanken die Majors v. Hiller und v. Thiele, und zum Tode getroffen ries Graf Wedell seinen Landwehrmännern noch zu: "Kinder rettet das Baterland! helf uns

<sup>\*)</sup> Dropfen, Port's Leben.

Sott!" Wie einst bei Groß-Görschen sochten die Bataillone in durcheinandergekommenen wirren Hausen, jeder Mann mit einer Erbitterung, als wenn er an jedem Gegner persönlich Rache zu nehmen hätte; aber vergebens! Mit frischen Kräften vordringend warf der Feind die Preußen zurück, und nur die letzten Häuser des Dorses wurden von ihnen noch behauptet. Und doch rafften sie sich wieder auf und brachen abermals vor! Berwundet sielen die Majore v. Klüx und v. Schon, tödtlich getrossen Major v. Pfindel — unter schweren Berlusten ward ein Theil von Möckern zurückerobert.

Inzwischen befand sich das Gros des Korps in nicht minder schwerem Kampse. Links von Mödern socht Prinz Karl von Medlensburg mit seiner Brigade und neben ihm bereits die ansangs zur Reserve bestimmte Brigade Steinmetz. Prinz Karl von Medlenburg, die Obersten v. Steinmetz, v. Losthin, v. Lobenthal wurden schwer verwundet, todt oder verwundet sanken die Majors v. d. Schleuse, v. Kurnatowski, v. Dessauniers, v. Pentzig, v. Fischer, v. Gädicke, v. Maltahn, v. Mumm, v. Kossecki, v. Seyblit und v. Leklie — "saft sämmtliche Führer sind bahin, sast die Hälfte der Mannschaft ist außer Gesecht gesett."

Mittheilungen von Augenzeugen sagen: "Das Schickal bes Tages hing an einem seibenen Faden. Alles war in starrer Spanmung und außer dem Geschützdonner vernahm man keinen Laut. \*) Der Kampf steigerte sich von Moment zu Moment, bis seine Hestigskeit in und neben Möckern eine solche Höhe erreichte, daß sogleich Hunderte von Berwundeten aus den Reihen der sechtenden Bataillone zurücksehrten, und so eine Krisis andeuteten, die den nahen Ausgang des blutigen Dramas zu unserm Nachtheil besorgen ließ. Nur dann und wann öffnen sich die gegenüberstehenden Feuers und Rauchsäulen und lassen hinter sich unabsehdare seindliche Insanterie-Rolonnen ers blicken, die sich alle auf Möckern hinwälzen."

Da befahl Pork dem Major v. Sohr mit 3 Estadrons der Brandenburgischen Husaren zu attackiren; sämmtliche Kavallerie und was von der Insanterie übrig, solle solgen. Er selbst setze sich mit gezogenem Säbel an die Spitze der schwarzen Husaren. Und jetzt kam vom linken Flügel her der Major Graf Brandenburg angesprengt, strahlend und siegestrunken: "Die Schlacht ist gewonnen,

<sup>\*)</sup> Die Anführungen faft fämmtlich aus "Ports Leben" von Dropfen.

bie Bataillone bes linken Flügels haben alle Batterien genommen, ber Feind ift total geschlagen!"

Es waren bie Brigaben Horn und Hinerbein, welche hier ben Sieg icon an bie Breußischen Fahnen gefesselt hatten.

Die Brigabe Hünerbein gablte nur 5 Bataillone\*) mit 2 Estadrons und 8 Geschützen und hatte sich in folgender Beise formirt:



Sie batte ben Befehl erhalten, ben Tannenwald nörblich Lindenthal zu nehmen, mabrend bie Brigade Born bies Dorf felbit angreifen sollte. Nach einer lebhaften Ranonabe aber raumte ber Feind den Wald freiwillig, worauf die Brigade Sunerbein birekt auf Lindenthal los marichirte. Major v. Krofigt, welcher entschieden erwartete, das Dorf vom Feinde vertheidigt zu finden, feuerte seine Füsiliere an und führte fie vorwärts, er selbst boch zu Pferde vor Dicht vor bem Weftenbe von Lindenthal lag ein ber Front. großer Teich, Major v. Krofigt fprengte fofort hinein, und unbebenklich folgten ihm feine Leute, so erreichten fie - bis an die Kniee im Waffer watend - ben Dorfrand. Aber ber Feind hatte auch Linden-Unfangs fürchteten bie Rufiliere einen Binterhalt und thal geräumt. begannen Baufer und Scheunen zu burchsuchen, balb jedoch zeigte fic ihr Berbacht unbegründet und ber Marich murbe fortgefest. Rirchhof ward passirt, woselbst jest die Einwohner, welche sich in die Rirche geflüchtet batten, bieselbe wieder verließen, noch immer anaftvoll

<sup>\*)</sup> Die Landwehr:Bataillone Gfug und Kempsky waren an der Elbe geblieben, und das 1. Bataillon Brandenburger, das 2. des 12. Referve-Regiments, sowie das Landwehr:Bataillon Thiele standen bei der Avantgarde.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Geschichte bes 24. Regiments von v. Zychlinski stand das 3. Bataillon 12. Reserve-Regiments auf dem linken Kiligel des 1. Aressens.

besorgt um ihr und ihres Eigenthumes Schickal. Am Sübrande von Lindenthal stellte darauf Major v. Krosigk sein Bataillon in einer grabenartigen Bertiefung gebeckt auf, rechts schloß sich an die Füsiliere Major v. Othegraven mit dem 2. Bataillon an.

Roch richteten die Geschütze des Feindes ihr Feuer nicht hierher, obwohl bereits von Mödern her der Donner der Kanonen und das Knattern des Kleingewehrseuers ein heißes Tressen verkündeten. Bald aber trat die 8. Brigade wieder an und zog sich mit halb links etwas nach Kleins und Groß-Widderitzsch zu, um die Verbindung mit dem Russischen Rorps Langeron aufrecht zu erhalten. Dies Korps griff bald darauf jene beiden, von etwa 3000 Polen besetzen Dörser an, und so tobte nun rechts und links die Schlacht, während die Brigaden Horn und Hünerbein süblich und südöstlich Lindenthal auf freiem Felde standen, bald auch selbst von den gegenüber besindlichen seitendlichen Batterien mit Lugeln und Granaten bedacht. Ein Geschoß riß dabei dem Major v. Krosigst den Sattelknopf weg, mb sein Pferd wurde sehr unruhig, er aber strich sich gelassen den Bart und saste: "Seht Füssiliere, da hätten sie mich bald erschossen, aber sie sollen mich nicht tressen!"

Es mochte gegen 1/25 Uhr sein, als Yorks Abjutant, ber Major Graf Brandenburg, erschien und ben beiden Brigaden des sinken Flügels den Befehl zum Angriff überbrachte, und unmittelbar darauf traten dieselben an. Ungefähr längs der Straße die von Lindensthal nach Leipzig führt, avancirte die Brigade Hünerbein, auf dem rechten Flügel des 1. Treffens die beiden Bataislone des Bransdenburgischen Regiments.

Der Feind sah den Angriff tommen, und bald steigerte sich sein Artislerie - Feuer zur höchsten Wuth. In ununterbrochener Folge rollte der Donner der Geschütze, ansangs mit Bolltugeln die Roslommen der Preußen durchsurchend, dann Kartätschlagen auf Kartätschlagen in ihre Reihen sendend. Bald sielen schwer verwundet der heldenmüthige Oberst-Lieutenant v. Borde und Major v. Götz, tödtlich getrossen sant Hauptmann v. Hate und mit diesen Offizieren eine große Anzahl Mannschaften, aber unaufhaltsam sührte Major v. Othegraven und Major v. Krosigk ihre braden Musketiere und Füstliere vorwärts. Gine Kartätschugel riß den Lieutenant v. Ebershardt zu Boden; schwer am Kopse verwundet, ward er auch noch von einzelnen Leuten der über ihn fortstürmenden Kolonne getreten, plöslich aber erschien er — zum Erstaunen Aller, die ihn hatten

fallen sehen — eiligen Laufes, ganz außer Athem wieder bei feinen Leuten mit dem Ruf: "Nein Kinder, ich muß auch mit in den Feind!" Und ein ähnliches Bespiel gaben ihren Rameraden die Mustetiere Steinhausen, Anftips und der Füsilier Block.

Kein Schuß fiel aus den Reihen der Preußen, die Tambours wirbelten den Sturmmarsch, sest dröhnte der Schritt der Kolonnen. Aus dem Pulverdampf gegenüber zuckte es unaufhörlich, krachte es Schlag um Schlag, massenhaft sausten die Kartätsch- und Gewehrstugeln heran, hier den Boden aufreißend, dort ganze Glieder zu Boden wersend. Und massenhaft stürzten die Leute; fast der ganze hintere Theil der Angriffs-Kolonne des Füsilier-Bataillons — 9. und 12. Kompagnie — wurde niedergeschmettert, aber ruhig schlossen sichen Geschütze zu. Hingerissen von seinem Muthe sprengte Major v. Krosigk allein weit voraus in die seuernde seindliche Batterie und hied 'auf die Bedienungsmannschaft ein; bald waren auch die Füsiliere herangeeilt, die Artilleristen wurden niedergestochen oder gesschlagen — die verderbliche Batterie war genommen.

Jest aber galt es auch, fie zu behaupten, benn feindliche Infanterie-Rolonnen rudten gur Biebernahme beran. Die Brandenburger waren nicht gewillt, die so schwer errungenen Trophäen sich wieder entreißen zu laffen, die Majors v. Othegraven und v. Rrofigt führten ihre gelichteten Bataillone tubn bem Reinde entgegen, und unerschrocken folgten ihnen ihre Braven. Bieber fprenate Major v. Rrofigt voran und erreichte balb die eine jener Rolonnen, welche Halt gemacht und in Erwartung bes Angriffs Quarree formirt hatte; er fpornte fein Pferd, bas ibn mit mächtigem Sate in die feindlichen Bajonette trug, ein fraftiger Gabelbieb ftrecte ben Flügelmann gu Boben, ba traf auch ihn Rugel und Bajonett, und töbtlich getroffen fant er vom Roffe, noch ebe ibn feine Fufiliere erreicht hatten. Buth und Trauer im Bergen faben biefe ben geliebten Rührer fallen und fturzten vorwärts, um ihn zu rachen. Als fie herantamen bas Quarree fant ichon wieber geschloffen - hielten fie, athemlos bom Lauf, einen Augenblic an, um Luft zu schöpfen, und bann begann ein Rampf, faft wie ber bes 2. Bataillons an ber Raubach: Parbon ward nicht gegeben. Das Quarree ward völlig gesprengt, bie Mehrzahl ber Frangofen getöbtet, ber Reft flob in wilber Flucht. Run fuchten bie Fufiliere ihren Rommanbeur auf. Bleich und blutend lag er auf ber Erbe, ben Sabel fest in ber Fauft. Man wollte ihn wegtragen, er aber sagte: "Füsiliere, laßt mich liegen, es ist aus mit mir, geht und thut Eure Schuldigseit!" Dann schleppte er sich zu einem Erdhausen, lehnte sich daran, befahl seine Seele Gott und verschied; "wer rückwärts sähe, den hätte die Leiche zurückgedräut." Reben ihm starb der brave Lieutenant Honig. Auch Kapitain v. Gasson hatte verwundet das Schlachtseld verlassen müssen, und Kremier-Lieutenant v. Bogel übernahm jetzt — obwohl auch schon verwundet — das Kommando des Füsilier-Bataillons. Gleichzeitig wie diese hatte sich auch das 2. Bataillon gegen eine der zeichlichen Massen, und weiter ging es auf die andern feindlichen Koslowen los.

Bahrscheinlich war es jest, daß das Bataillon Othegraven mit dem Landwehr-Bataillon Graf Reichenbach zusammentraf, und hier gaden sich der Lieutenant v. Arnstädt und der Lieutenant Hühner letteren Bataillons Hand und Wort, im nächsten seinblichen Quarree die Ersten zu sein, gleich darauf ihr gegenseitiges Bersprechen lösend. Seit ihren Bataillonen voraneilend, stürzten sich beide allein, nur die Säbel in der Faust, unerschrocken auf die seindliche Masse, streckten die nächsten Gegner nieder und erwehrten sich der andern, die ihre Leute ihnen zu Hülfe kamen; entschlossen folgten dieselben dem Beispiel der beiden heldenmüthigen Offiziere, und bald erlag auch diese Kolome dem Bajonett und Kolden der beiden Preußischen Bataillone.

Ein anderes seinbliches Quarree, durch Kartätschseuer beschossen, runkte. General v. Hünerbein ließ es durch ein ihm zugewiesenes Ansisches Husaren-Regiment angreisen, aber die Attacke mißglückte, der Feind saßte wieder Muth und beschoß die noch nicht geordneten Bataillone der 8. Brigade. Diese versoren durch das Salvenseuer wiel Leute und wichen etwas zurück, doch gelang es den wenigen übrig gebliebenen Offizieren, die Ordnung wieder herzustellen, und der Angriff ward fortgesetzt. Aber noch immer wehrte der Feind sich hartnäckz mach Entrissch fort. Schon begann es zu dunkeln, da bemerkte der Husaren-Lieutenant v. Sellin, Adjutant des General v. Hünerbein, sieinbliche Geschütze, deren Bedienung Miene machte, dem etwa 600 Schritt von ihnen entsernten Bataillon Othegraven ihr Fener prischen, und forderte Freiwillige zur Wegnahme derselbeu auf. Schort trat der Lieutenant v. Favrat vor, sammelte mit Unterskung des Unterossiziers Herzold vom 12. Reserve Regiment

fallen sehen — eiligen Laufes, ganz außer Athem wieder bei seinen Leuten mit bem Ruf: "Nein Kinder, ich muß auch mit in ben Feind!" Und ein ähnliches Bespiel gaben ihren Rameraden die Musketiere Steinhausen, Anstips und ber Filfilier Block.

Kein Schuß fiel aus den Reihen der Preußen, die Tambours wirbelten den Sturmmarsch, sest dröhnte der Schritt der Kolonnen. Aus dem Pulverdampf gegenüber zuckte es unaufhörlich, trachte es Schlag um Schlag, massenhaft sausten die Kartätsch- und Gewehrstugeln heran, hier den Boden aufreißend, dort ganze Glieder zu Boden wersend. Und massenhaft stürzten die Leute; fast der ganze hintere Theil der Angriffs-Kolonne des Füsiller-Bataillons — 9. und 12. Kompagnie — wurde niedergeschmettert, aber ruhig schlossen sich überall die Reihen wieder, und vorwärts ging es auf die seindlichen Geschütze zu. Hingerissen von seinem Muthe sprengte Major v. Krosigk allein weit voraus in die seuernde seindliche Batterie und hied auf die Bedienungsmannschaft ein; bald waren auch die Füsillere herangeeilt, die Artilleristen wurden niedergestochen oder gesschlagen — die verderbliche Batterie war genommen.

Jest aber galt es auch, fie zu behaupten, benn feindliche Infanterie-Rolonnen rudten zur Biebernabme beran. Die Branben burger waren nicht gewillt, die so schwer errungenen Trophäen sich wieber entreifen ju laffen, die Majors v. Othegraven und v. Rrofigt führten ihre gelichteten Bataillone tubn bem Feinde entgegen, und unerschrocken folgten ihnen ihre Braven. Wieder fprengte Major v. Rrofigt voran und erreichte balb die eine jener Rolonnen, welche Halt gemacht und in Erwartung bes Angriffs Quarree formirt hatte: er fpornte fein Bferb, bas ibn mit mächtigem Sate in die feindlichen Bajonette trug, ein fraftiger Gabelbieb ftredte ben Flügelmann gu Boben, ba traf auch ihn Rugel und Bajonett, und töbtlich getroffen fant er vom Roffe, noch ebe ibn feine Fufiliere erreicht batten. Buth und Trauer im Bergen faben biefe ben geliebten Führer fallen und fturzien vorwarts, um ihn zu rachen. Als fie berantamen bas Quarree ftand icon wieder geschloffen - hielten fie, athemlos vom Lauf, einen Augenblic an, um Luft zu fcopfen, und bann begann ein Rampf, faft wie ber bes 2. Bataillons an ber Rapbach: Barbon ward nicht gegeben. Das Quarree ward völlig gesprengt, bie Mehrzahl ber Franzosen getöbtet, ber Reft floh in wilber Flucht. Run fuchten bie Gufiliere ihren Rommandeur auf. Bleich und blutend lag er auf ber Erbe, ben Gabel fest in ber Fanft. Man wollte ihn wegtragen, er aber saste: "Füssiliere, laßt mich liegen, es ist aus mit mir, geht und thut Eure Schuldigkeit!" Dann schleppte er sich zu einem Erdhausen, lehnte sich daran, besahl seine Seele Gott und verschied; "wer rückwärts sähe, den hätte die Leiche zurückgedränt." Neben ihm starb der brave Lieutenant Honig. Auch Kapitain v. Gasson hatte verwundet das Schlachtseld verlassen milsen, und Kremier-Lieutenant v. Bogel übernahm jetzt — obwohl auch schon verwundet — das Kommando des Füssilier-Bataillons. Gleichzeitig wie dieses hatte sich auch das 2. Bataillon gegen eine der zeindlichen Massen gewendet und dieselbe im Bajonettkamps vernichtet oder zerhrengt, und weiter ging es auf die andern feinblichen Koslowen los.

Bahrscheinlich war es jetzt, daß das Bataillon Othegraven mit dem Landwehr-Bataillon Graf Reichenbach zusammentraf, und hier gaben sich der Lieutenant v. Arnstädt und der Lieutenant Hübner lehteren Bataillons Hand und Wort, im nächsten seinblichen Quarree die Ersten zu sein, gleich darauf ihr gegenseitiges Bersprechen lösend. Beit ihren Bataillonen voraneilend, stürzten sich beide allein, nur die Säbel in der Faust, unerschrocken auf die seindliche Masse, streckten die nächsten Gegner nieder und erwehrten sich der andern, die ihre Leute ihnen zu Hülfe kamen; entschlossen folgten dieselben dem Beistel der beiden helbenmüthigen Offiziere, und bald erlag auch diese Kolomne dem Bajonett und Kolben der beiden Preußischen Bataillone.

Ein anderes feindliches Quarree, burch Rartatschfeuer beschoffen, mantte. General v. Bunerbein ließ es burch ein ihm zugewiesenes Anjifches Hufaren = Regiment angreifen, aber die Attacke mikglückte, der Feind faßte wieder Muth und beschof bie noch nicht geordneten Bataillone ber 8. Brigabe. Diese verloren burch bas Salvenfeuer viel Leute und wichen etwas zurud, boch gelang es ben wenigen übrig gebliebenen Offizieren, die Ordnung wieder herzustellen, und der Angriff ward fortgesetst. Aber noch immer wehrte der Feind sich hartnädig und geordnet setzten seine übrigen Bataillone ihren Rudzug nach Gutritsich fort. Schon begann es zu bunteln, ba bemerkte ber Diaren-Lieutenant v. Sellin, Abjutant bes General v. Bunerbein, 2 feinbliche Geschütze, beren Bedienung Miene machte, bem etwa 600 Schritt von ihnen entfernten Bataillon Othegraven ihr Feuer ppfenden, und forberte Freiwillige gur Wegnahme berfelben auf. Sefort trat ber Lieutenant v. Favrat vor, sammelte mit Unterfütung bes Unteroffiziers Bergold bom 12. Referve - Regiment

99 Freiwillige verschiedener Regimenter um sich, formirte sie in einem Ruge von 33 Rotten und brang eiligen Laufes pormärts. 50 Schritt an die Geschütze berangekommen, fuhr das eine binter ein noch nicht 30 Schritt von ihnen befindliches Quarree und die Bebienung bes zweiten traf ichleuniaft Borbereitungen, um biefem Bei-Lieutenant v. Raprat mandte fich jest zum erften spiel zu folgen. Male gurud, um feine Leute gur größten Gile angufpornen, ba marb er gewahr, daß nur noch 9 Mann bei ihm waren; die übrigen hatten fo schnell nicht folgen tonnen, auch mochten bie feinblichen Rugeln Manchen niedergestreckt baben. Aber nicht entmutbigt burch biefe Entbedung, rief ber tapfere Rübrer ben Seinigen zu: "Wer brav ift, ber folge mir in Gottes beiligem Ramen!" Alle folgten, und im Ru batten fie bas feindliche Gefdus erreicht, bas foeben aufgebrott mar und - mit vier Bferden besvannt - bavon jagen wollte. Lieutenant v. Raprat fach ben Stangenreiter vom Bferbe ber Unteroffizier Herzold ichof bas Handpferd nieder, Unteroffizier Meertat vom Leib-Regiment hieb trot verzweifelter Gegenwehr ber Artilleriften die Stänge und Riemen burch, die brei andern Bferde wurden am Schlepptau rechts berumgeworfen und eiligst ging es unn zurück.

Wunderbarer Weise blieben Alle von den feindlichen Geschossen verschont. In weiterer Entfernung von dem Quarree umarmten sich diese Braven, glücklich im Gesühl ihrer schonen That und dankten Gott für das Gelingen.

Außer den bereits Genannten hatten Theil daran genommen der Musketier Herrmann des 2. Bataillons, der Füsilier Herrmann mit noch 2 Füsilieren, 2 Freiwillige vom Kottbuser Jäger-Detachement und der Wehrmann Friedrich Schulz vom Landwehr-Bataillon Graf Reichenbach. Die Namen der beiden Füsiliere und der freiswilligen Jäger sind leider nicht ausbewahrt geblieben.

Lieutenant v. Favrat ward mit dem eifernen Kreuz I. Klasse belohnt, die übrigen Genannten erhielten die II. Klasse, und außer= bem wurden die beiden Herrmann zu Unteroffizieren befördert.

Inzwischen waren das Centrum des Feindes und sein linker Flügel bei Mödern auch gänzlich aus dem Felde geschlagen worden. Jener große Angriff, den Pork eben in's Werk sette, als Graf Brandenburg die Nachricht von der Wegnahme der Batterien des seindlichen rechten Flügels brachte, hatte die Entscheidung auch bei Mödern erzielt, und dem Ansturm der Preußischen Reiter wie

dem erneuten Bordringen der Infanterie war ber durch das lange Ringen auch schon erschütterte Gegner erlegen und auf Gohlis und Leivzig zu in Auflösung gewichen.

Jest erblicke ein Theil der siegreichen Kavallerie den Rest der Französischen Massen, welcher — den geschwächten und erschöpften Brigaden Horn und Hünerbein noch immer Widerstand entgegensietend — sich in Ordnung auf Eutritsch zurückzog. Sogleich wurde attackirt, und einige Quarrees erlagen noch den Schwertern der Preußischen Reiter, die andern aber erreichten Eutritssch, und hier machten die Racht, sowie die bewachsenen User des Rietschkes Baches weiterer Verfolgung ein Ende.

Premier-Lieutenant v. Vogel, welcher trot seiner Wunde das Füsilier Bataillon bis jett geführt hatte, mußte nun doch das Schlachtfeld verlassen und übergab das Kommando an den Lieutenant v. Hohenhau.

Erschöpft von der ungeheuern Blutarbeit lagerten die Truppen auf dem Schlachtfelde mitten unter der massenhaften Zahl der Todten md Berwundeten, und wie einst bei Leuthen\*) erklang auch hier das seierliche: "Num danket Alle Gott!" Tausende von Wachtseuern loderten im weiten Umkreise östlich Leipzig, wo heute die große Böhmische Armee dem Französischen Hauptheer auch eine heiße Schlacht, die von Wachau, gliefert hatte, und neidischen Blicks mochten die Braven des York'schen Korps dorhin schauen, denn sie selbst dursten der Nähe des Feindes wegen weder Feuer anzünden noch Stroh suchen; kalt strich der Wind über die Sebene, und die Soldaten machten sich Schirmwände von auseinander gelegten Leichen, um etwas geschützt zu sein. Ein Mitkämpser schreibt:

"Es war eine ernste Nacht; Jeber von uns zählte Freunde und Bekannte unter den heute gesallenen Helben; aber in die Alage um die Gesallenen mischte sich die Freude, daß ihr Blut nicht verzgebens gestoffen, daß wir gesiegt hatten."

<sup>\*)</sup> Am 5. Dezember 1757 schlug Friedrich der Große mit 32,000 Preußen — der Potsbamer Wachtparade, wie die Oesterreicher spottweise das kleine sen des Königs nannten — die über 80,000 Mann starke österreichische Armee unter dem Prinzen von Lothringen gänzlich, so daß sie in eiliger Flucht das Schlachtseld verließ. Es war schon dunkel, als ein Grenadier das Lied: "Nun danket Alle Gott!" anstimmte; es pflanzte sich weiter sort, die Feldmussk sied in und bald erklang ernst und andachtsvoll aus der ganzen Armee der schöne, sänzliche Gesang.

Das 1. Batailson war zur Besetzung ber Ester-Brücken bei Möckern und Wahren bestimmt worden, und als es dorthin marschirte, ereignete sich ein so eigenthümlicher Borfall, daß derselbe wohl der Erwähnung werth ist. Das Batailson passirte nämlich ein Ackersselb, und plötzlich wollte ein Bauernbursche aus Möckern es anhalten und pfänden, weil es seines Baters Feld betreten habe. Die Branzbendurger, noch erregt von dem blutigen Kampse, sahen in dieser Zumuthung nicht eine große Dummheit, sondern einen surchtbaren Hohn, packten den Burschen, banden ihn und wollten ihn sosort ausphängen. Da kam jedoch der Bater herzugeeilt, dat für seinen Sohn, der gar nicht gewußt habe, was er für ein Ansinnen stelle, und erbot sich, für denselben die Strase zu erleiden. Dies erweichte und bezuchigte die erhitzten Gemüther der Soldaten, sie verabreichten dem thörichten Burschen eine gehörige Tracht Schläge und ließen ihn dann lausen.

Der Berluft bes York'schen Korps war außerordentlich groß gewesen; von 20,848 Mann hatte es 173 Offiziere, 5432 Mann verloren, wovon 148 Offiziere, 5127 Mann auf die Infanterie kamen. Bom Regiment hatten eingebüßt:

| 9                         |                                  | •         |     |       |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|-----|-------|
| Das 1. Bataillon:         | 3                                | Offiziere | 200 | Mann, |
| <b>= 2. =</b>             | 3                                | =         | 221 | *     |
| Füsilier=Bataillon:       | 7                                | 2         | 234 | *     |
| Regiment:                 | 13                               | Offiziere | 655 | Mann. |
| Bon Offizieren waren tobt | und ver                          | wundet:   |     |       |
| 1. Bataillon:             | verwundet: Rapitain v. Sanit,    |           |     |       |
|                           | Setonbe = Lieutenants v. nimptfc |           |     |       |
|                           | und v. Gfug I.                   |           |     |       |
| 0.00.1.111                |                                  | . •       | ~ . |       |

2. Bataillon: todt: Kapitain v. Hafe; verwundet: Oberst - Lieutenant v. Borde, Se-

konde-Lieutenant v. Favrat.

Füsilier-Bataillon: todt: Major v. Arosigt, Premier-Lieutenant v. Kessel, Sekonde-Lieutenant Honig; verwundet: Major v. Gög, Stabs = Kapitain v. Gaff= ron, Premier-Lieutenant v. Bogel, Sekonde-Lieutenant v. Lewinski.

Für Auszeichnung in ber Schlacht erhielten später folgende Offiziere und Mannschaften Orben:

Oberst-Lieutenant und Regiments-Kommandeur v. Borde: Orden pour le mérite mit Eichensaub, Russischen Wladimir-Orden 3. Klasse.

### 1. Bataillon:

Gifernes Rreug I. Rl: Rapitain v. Rohr.

Eisernes Areuz II. Al.: Rapitain v. Brandenstein, Setonde-Lieutenant v. Nimptsch, Regiments-Chirurg Dr. Hohenhorst, Unteroffiziere Poblot und Wils, Wustetiere Gottsried Schulze, Ehrke und Richnow.

Russischen Annen-Orben III. Al.: Rapitain v. Rohr. 2. Bataillon.

Gisernes Kreuz I. Kl.: Major v. Othegraven, Setondes Lieutenant v. Favrat.

Sisernes Rreuz II. Al.: Unteroffiziere Stöben, Hortgang, Schiller und Kassau, Mustetier Friedrich Herrmann. Letterer ward auch zum Unteroffizier befördert.

Ruffischen Georgen-Orden IV. Rl.: Major v. Othegraven.
2 Annen-Orden III. Rl.: Sekonde - Lieutenant von Eberhardt.

Bladimir-Orden IV. Kl.: Setonde - Lieutenant von Arnstäbt u. v. Favrat.

. Füsilier=Bataillon.

Eisernes Arenz II. Al.: Premier-Lieutenant v. Bogel, Setonde = Lieutenants v. Hohenhau, v. Herzberg, Unteroffizier Lehmann, Füfiliere Melker, Hartmann und Christian Herrmann; Letterer zum Unteroffizier beförbert.

Mussischen Annen-Orden II. Kl.: Major v. Götz.

- Wladimir - Orden IV. Kl.: Setonde - Lieutenant v. Hertzberg.

Auf Königlichen Befehl wurden noch besonders belobt: Die Lieutenants v. Hendebrandt, v. Mauderode, v. d. Busche, v. Eberhardt, v. Gfug II., v. Arnstädt und v. Favrat.

Im Ganzen hatten bas 2. und Füfiler-Bataillon — vornehmlich bie Tirailleurs berfelben — 16 feinbliche Geschütze genommen und hierfür überwies Se. Majestät der König dem Regiment die Summe von 3000 Thalern, welche unter dem Namen "Geschütz-Douceur-Gelder-Fonds" zinsbar angelegt worden ist. Die Zinsen werden zur Unterstützung kranker und erwerbsunsähiger Invaliden des Regiments verwendet.

Unter ben mit bem eisernen Kreuz Belohnten ist oben auch bes Unterossigiers und Regimentsschreibers Stöben — später zum Ofsizier befördert und 1842 als Hauptmann mit bem Titel als Major a. D. aus bem Regiment geschieben — Erwähnung gethan.

Ueber beffen ausgezeichnetes Berhalten berichtet ber bamalige Lieutenant v. Favrat folgenbermaßen:\*)

"Gleich darauf beim Borgehen, wo unsere und die seindlichen Kolonnen untereinander waren und jeder Schritt erkämpft wurde, ries mir der damalige Regimentsschreiber, jetige Premier Reieutenant Stöben, zu: "Herr Lieutenant! Sehen Sie dort den Kapitain, den muß ich mir holen!" — er wurde, umgeben von seinen Leuten, von Stöben herausgedrängt und mit meiner Hilse zum Gesangenen gesmacht — er hieß de Rembour, Kapitain in der Marine, und nur mit Mühe rettete ich sein Leben; seinen Stoßbegen habe ich noch heute. Von der umsichtigen Entschlossenheit des zc. Stöben durchsdrungen, habe ich noch am Abend dem Kommandeur v. Ohegraven Anzeige gemacht, wo der Major mir erwiederte: "Ich habe mit großer Freude es selbst bemerkt und werde ihn in Vorschlag bringen."

Major v. Othegraven nennt übrigens in seinem Schlachtbericht abermals ben Bataillons - Chirurgus Dannehl, welcher sich fort- während in der Fenerlinie mit Berbinden ber Blessirten beschäftigte, und so während der ganzen Schlacht nicht vom Bataillon gewichen ist.

Der Musketier Wilhelm Steinhausen, welcher sich schon bei Bauten so rühmlich ausgezeichnet hatte, wurde durch den Hals geschoffen; er verband sich, so gut es ging, die Wunde selbst, kehrte gleich wieder ins Gesecht zurück und wohnte mit der offenen Wunde auch dem späteren Gesecht bei Eisenach bei.

Dem Musketier Michael Anstips zerschmetterte eine Kartätschlugel ben Backenknochen. Kaum hatte er sich erholt, so verband er sich, raffte sich wieder auf, eilte seinen Kameraden nach, focht

<sup>\*)</sup> Militair-Bochenblatt, Jahrgang 1839. Mittheilungen bes Major a. D. v. Favrat.

weiter und blieb in Reih' und Glied, bis er am nächsten Tage — vom Bundfieber ergriffen — zurückgefahren werden mußte.

Füsilier Blod erhielt eine bedeutende Armwunde, verließ aber sein Bataillon nicht, machte die folgenden Märsche und das Gesecht bei Freidung mit und schied erst aus den Reihen seiner Kameraden, als im Gesecht bei Eisenach eine zweite Kugel ihn niederwarf.

Es ift nicht mehr zu ermitteln, ob biefer Brave am Leben geblieben ist; die beiden Obengenannten haben noch 1814 und 15 mit großer Auszeichnung gesochten; wie viele solcher schönen Züge mögen aber der Bergessenheit anheimgefallen sein. General v. Hünerbein sagt darüber in dem Schluß seines Schlachtberichtes:

"Bas die Poesie der Geschichte von Spartanermuth dichten, was die Binfel der Künstler uns von Römerkühnheit malen mögen, so wird es doch durch das, was in dieser Schlacht vorging, unendelich übertroffen.

Wer muß nicht von bankbarer Rührung durchbrungen werden, wemm er sich einen Oberst v. Borde, einen Major v. Othegraven, einen Major v. Arosigt, den edel gefallenen, an der Spitze ihrer Angriffs-Kolonnen denkt, wie sie unter dem Hagel der Kartätschen, unter dem Mordgesause der schweren Kugeln, unter dem erschütternden Gekrach berstender Granaten Tod und Bernichtung in die seindlichen Massen, unter die sich verzweiselt Wehrenden tragen 2c. Ein Besehlshaber müßte einen Gottesblick haben, um in einer so heißen Stunde, als die einer Schlacht, alle Thaten der Einzelnen zu übersiehen, und die deutsche Bescheidenheit läßt so manche unentdeckt, sonst würde man ganze Bogen damit füllen können."

An Trophäen hatte das Port'iche Korps bei Möckern 1 Abler, 2 Fahnen, 53 Geschütze und 2000 Gesangene errungen, auch hatte dem Feinde der blutige Kampf selbst 6000 Mann an Todten und Berwundeten gekostet und der größere Theil des Marmont'schen Korps befand sich in völliger Auslösung.

### Der 17. und 18. Oftober.

Ber eine Fortsetzung bes Kampses am 17. erwartet hatte, sah sich getäuscht; nur die Korps von Saden und Langeron, sowie einige Truppen der Brigade Horn tamen bei Gohlis zum leichten Gesecht. Beide große Armeen sammelten ihre Kräfte zur Schlacht für den 18., und Napoleon, der sich bereits in einer bedenklichen

Lage fah, versuchte — wiewohl vergeblich — Friedensunterhands lungen anzuknüpfen.

Ward nun gleich nicht gesochten, so sehlte es doch auch an biesem Tage nicht an traurigen Scenen; die Gesallenen mußten beserdigt, die Berwundeten versorgt werden. Einen erschütternden Austritt gab es, als am frühen Morgen General v. Hünerbein mit einigen Offizieren auf dem Schlachtselde umherging. Unter diesen befand sich der Premier-Lieutenant v. Kessel vom 12. Reserve-Regiment, und plözlich erkannte derselbe in der Leiche eines gefallenen Offiziers vom Brandendurgischen Regimente seinen Bruder, von dessen Tod er noch nichts wußte. Durch Soldaten seines Regiments ließ er denselben dann begraben, und wenige Tage später solgte er selbst ihm ins Grad; bei Eisenach am 26. schwer blessirt, erlag er seinen Wunden.

Auch die Majorin v. Krosigs erschien aus Halle, um die Leiche ihres Gatten abzuholen und sie auf ihrem Gute zu beerdigen. Ein Füsilier schreibt hierüber: "Wir sahen mit Thränen in den Augen den irdischen Ueberresten unseres tapferen Führers nach. Die edle Frau bewies sich solches Mannes werth. Sie war selbst gekommen und ehrte den Gefallenen noch im Tode an denen, die er auf dem blutigen Felde hinterlassen hatte. Alle Blessirte von unserm Füsilier-Bataillon suchte sie auf, nahm sie mit sich und verpslegte sie dis zu ihrer völligen Genesung, wie eine Mutter ihre Kinder. Gott möge es ihr lohnen."

Das Norksche Rorps war an diesem Tage bis Wahren zurudgegangen, wo es lagerte. Es war ein Sonntag und General Port batte Feldgottesbienft angeordnet; ergreifend foll es gewesen fein, "wie fich bie bunngewordenen Bataillone mit ihren Rahnen, faft aller Führer vermaifet, zusammenftellten." Dann erhielt bas Rorps der erlittenen, groken Berlufte wegen eine andere Gintbeilung. ben 4 Brigaden murben 2 Divisionen formirt, beren erfte ber Beneral v. Hunerbein, die zweite General v. horn erhielt. Aus je zwei Bataillonen wurde bann eins gebilbet. Go traten bas 1. und 2. Bataillon zu einem fombinirten Mustetier-Bataillon ausammen, mabrend fich die Fufiliere mit dem 1. Bataillon 12. Referve-Regiments vereinigten und ein "tombinirtes Füsilier-Bataillon" bilbeten. Das Rommando bes ersteren Bataillons übernahm Major v. Othegraven; berfelbe batte indeg die Schlacht icon leibend mitgemacht und erfrantte jett an ber Gelbsucht fo heftig, daß er sich am 19. oder 20. zu seiner Wiederherstellung nach Halle begeben mußte und erst am Rhein wieder zum Regimente stieß. So war von da ab bei demselben kein einziger Stabkoffizier mehr vorhanden,\*) und wahrscheinlich übernahm nun Hauptmann v. Wiestersche im das Musketier-Bataillon, während Hauptmann v. Borde vom 12. Reserve-Regiment das kombinirte Füsilier-Bataillon kommandirte.

Am 18. begann ber Riefenkampf rings um Leipzig von Neuem. Das Portice Rorps nahm feinen Theil weiter baran, fondern blieb in ber Referve. Welchen Ginbruck aber bie gewaltige Schlacht auf die Rufchauer machte, bas ichilbern am besten folgende Worte aus bem Tagebuche eines Offiziers aus Port's Stabe: "Ranonenfeuer rings am Horizont, brennende Dörfer, auffliegende Bulverwagen, andquerndes Dröhnen ber Luft, Rittern ber Erbe; man merkt, daß eine Beltichlacht geliefert wird. \*\*) Um Abend tam Botichaft, daß ber Reind überall im Rückzuge fei und ber Befehl an General Port, die Sagle-Uebergange bei Merfeburg und Halle zu fichern und dem Feinde allen möglichen Abbruch zu thun. Um 9 Uhr ward ber Marich auf Salle angetreten. Die Dunkelbeit machte ibn febr beichwerlich, und dazu tam, daß Rührer und Truppen — von ber Sachlage nur wenig ober gar nicht unterrichtet - ber Siegesboticaft nicht recht trauten und in ber Richtung bes Marsches eber Anzeichen eines Rudzuges zu erbliden glaubten. Die Divifion hunerbein erreichte endlich Brudborf, mo fie lagerte; bas tombinirte Füfilier-Bataillon bezog die Borposten-Front gegen Leipzig und bie Elfter, und das tombinirte Mustetier=Batgillon bilbete zusammen mit bem Landwehr-Bataillon Briren, zwei Estadrons 2. Leib-Bufaren-Regiments und zwei reitenden Gefduten ein Detachement unter Befehl bes Major v. Othegraven, welches bei ber Broihan-Schenke Stellung nahm, um einen Uebergang bes Feindes über die Luppe zu verhindern. Um 20. vereinigte fich dies Detachement wieder mit dem Korps bei Lauchstädt. Am Morgen fam nun endlich die bestimmte Nachricht von dem am vorigen Tage erfochtenen Siege, und schnell unter ben Truppen verbreitet, wurde fie mit unendlichem Jubel begrüßt."

<sup>\*)</sup> Rajor v. Bulow war mahrscheinlich schon früher erkrankt; bei ber Ankunft ber Truppen am Rhein führte er jedoch bas kombinirte Musketier-Bataillon wieder.

<sup>\*\*)</sup> Dropfen, York's Leben.

# Bon der Saale bis zum Rhein.

Sehr früh schon wurde wieder aufgebrochen und um 7 Uhr in Halle unter dem höchsten Enthusiasmus der Einwohner eingezogen; am Nachmittag kam die Botschaft, daß Leipzig um 1 Uhr mit Sturm genommen sei und das seindliche Heer in voller Auflösung slüchte, was den Jubel noch unendlich steigerte.

Am 20. verließ das Korps Halle wieder und erreichte die Gesgend von Lauchstädt; am 21. wurde eine neue Avantgarde unter dem Kommando des Obersten Graf Henckel v. Donnersmarck gebildet und derselben auch das kombinirte Füsilier-Bataillon zugetheilt. Noch am selben Tage traf diese Avantgarde dei Freisburg an der Unstrut auf den Feind, woselbst sich alsbald ein blustiges Gesecht entwickelte.

## Gefecht bei Freiburg. 21. Oftober.

Die feindliche Nachhut bielt namentlich Burg Richeiplitz und einen auf ihrem rechten Flügel gelegenen Balb ftart befett. Anfangs ftand bas tombinirte Sufilier-Bataillon in ber Referve ber Avantgarde; da jedoch der Feind die in ben Wald bereits eingebrun= genen Bataillone wieber gegen ben bieffeitigen Saum und barüber hinausdrängte, fo wurde es fchließlich ebenfalls in's Treffen geführt. Beim Anruden fand es ben Balbfaum bereits fart befest und bartnäckig vertheibigt. Der erfte Angriff zwar gludte und ein Theil bes Walbes ward genommen, aber ber Feind ging von Reuem zur Offenfive über, warf die Fufiliere wieder heraus, und erft nachbem völlige Kinfterniß eingetreten war, bas Bataillon fich auch in bem lang andauernden Baldgefechte ganzlich aufgelöst batte, gelang es, in Berbindung mit den andern Bataillonen, die Franzosen zu vertreiben und nach ber Unftrut hinunter zu werfen, wo die Brude von den Flüchtigen in wilder Berwirrung und argem Gedränge paffirt wurde. Richt wenige wurden hierbei in's Baffer gedrängt 18 Gefdüte und 1200 Gefangene waren bem und ertranken. Port'iden Rorps in bie Banbe gefallen.

Der Berluft, welchen die Brandenburger Fusiliere in diefem Treffen erlitten hatten, belief sich auf 1 Offizier, 34 Mann.

Der Offizier mar ber Lieutenant v. Pablomsti, welchen,

nachbem er früher bereits breimal verwundet worden war, hier nun doch die tödtliche Rugel ereilte.\*)

Das kombinirte Musketier-Bataillon hatte in ber Resferbe gestanden und baber keinen Berluft.

Die weitere Verfolgung geschah über Groß. Sömmerba und Langensalza in der Richtung auf Eisenach, wobei aber die rauhe Bitterung, das stete Bivouakiren, die anstrengenden Märsche, sowie die unzureichende Verpstegung in den ausgesogenen Gegenden schon jetzt großes Elend unter den Truppen hervorriesen. In einem Berichte des Oberst Graf Hendel heißt es u. A.: "Ein Landwehr-Offizier hat, von Hunger und Ermattung ohnmächtig, die Nacht im Graben zugebracht." Am 26. erfolgte ein neuer Zusammenstoß mit dem Feinde.

## Gefecht am Sörsel-Berge bei Gisenach. 26. Ottober.

Nach einem Marsche von drei Meilen, bei kaltem Wetter, den Bind ins Gesicht, erreichte das Korps am späten Nachmittage die Höhen bei Eichroda. Starke Kolonnen des Feindes hatten den Baß schon am Bormittage passirt und seine Nachhut, odwohl bereits seit dem Morgen von der Kavallerie beunruhigt, bivouakirte im Thal. Eine sogleich vorgezogene Preußische Batterie seuerte mit Kartätschen in das Bivouak. Die Wirkung war surchtdar, allein der Feind, welcher hier um jeden Preiß Stand halten mußte, formirte sich schnell,

<sup>\*)</sup> Im Soldatenfreund, Rebruar 1853, findet fich ber Tob biefest tapferen Offiziers nach ben Aufzeichnungen bes Rufilier Bechel folgenbermaßen geschildert: "Gine Stunde etwa mochte bas Feuer gebauert haben, als die Franjofen auf uns Sturm liefen. Wir waren zu wenig und mußten weichen. Gin großer barmutiger Rerl und hinter ihm ein ganger Trupp anberer war mir bicht auf ben Saden. Ich fturzte burch ben Balb fo haftig, bag mir bie Reifer ber Baume bas Geficht zertratten. Gin Lieutenant von ber 10. Rompagnie lief bie grade Wildbahn entlang. Diefen ichof ber große Franzose nieber, budte fich, nahm ihm Uhr, Borfe und Gabel ab und verfolgte bann bie Bahn weiter. Wir faben es und zugleich, bag bie Frangofen fich getheilt hatten. Da tehrten mir fonell wieber um. Gin Jager und ich faßten bie Wilbbahn, in welcher bie Barmute eben wieber jurudlief. Der Jager rif fein Gewehr an bie Bade, und traf ben Rerl fo gut, bag er topfüber zusammenfturzte ohne Rud und Bud. Dann ging er gemächlich bin, um ihn auszuplundern. Er nahm ihm unfers Lieutenants Uhr, Sabel und Borfe wieber ab, bie jener teine Biertelftunde beseffen hatte. Das ift fo Kriegslauf."

entwickelte viel Tirailleurs und bald nahm das Gesecht einen sehr ernsthaften Charakter an. Bom Korps Jork war die Division Hünerbein engagirt und von dieser hauptsächlich das Brandens burgische und das 12. Reserves Regiment betheiligt. Das sehr schwierige Terrain begünstigte die in der Bertheidigung besindlichen Franzosen, und so endete das Gesecht erst, nachdem vollständige Finsterniß eingetreten war, mit dem Rückuge des Feindes. Die Berluste der Division Hünerbein betrugen etwa 350 Mann; davon kamen beim Brandenburgischen Regiment auf

bas komb. Musketier=Bataillon 2 Offiz. 84 Mann " " Füsilier=Bat. (An= theil der Brandenburger) — " 9 "

Summa 2 Offiz. 93 Mann.\*)

Erwägt man, daß die kombinirten Bataillone außerordentlich schwach waren, theilweise wenig über 200 Mann zählten\*\*), so ist dies immerhin ein sehr beträchtlicher Berlust.

Der Lieutenant v. Manderobe war geblieben, Lieutenant Birfcberg verwundet.

Dem Gesechte solgte eine eisig kalte Nacht, und mehrere Soldaten erwachten am Morgen nicht wieder, sie waren erfroren. Aber noch hatte man das höchste Maß der Mühseligkeiten und Leiden nicht erreicht. Weiter ging es am 27. wieder auf schlechten Gedirgswegen, das kombinirte Füsilier-Bataillon in der Avantgarde. Am 28. erreichte das Yorksche Korps die Werra dei Salzungen und Barchseld, wo die Truppen zum erstenmal seit dem Ausmarsch aus Halle wieder kantonnirten. Dann ward das Korps quer über das Bogelsgedirge nach Gießen dirigirt. Der Marsch geschah über Geismar, Fulda und Hungen und brachte für die Soldaten die größten Anstrengungen und härtesten Entbehrungen mit sich; doppelt empfindlich, da die Jahreszeit bereits eine sehr rauhe war. Viel mehr aber litt natürlich die auf dem Rückzuge besindliche französische Armee.

<sup>\*)</sup> Rapitain v. Plotho giebt in der Beilage XXIV. des 2. Bandes seines Berkes — Berluftliste des Geschits am 26. Oktober — die Einduse anders an: komb. Musketier-Bataillon 2 Offiz. 191 Mann,

<sup>&</sup>quot; Füstlier-Bataillon — " 21 Mann.

\*\*) Bei dem kombinirten Füstlier-Bataillon betrug der Antheil des 1. Bastaillons 12. Reserve-Regiments nur noch 167 Köpse; schwerlich wird daher der Brandenburgischen Füstliere größer gewesen sein.

"Allenthalben lagen tobte Menschen und Pferde, zerbrochene Geschütze, Gewehre, Wagen aller Art und umhergestreute Munition. Halbverhungerte und durch die rauhe Witterung am Nervensieber erstrankte Soldaten wurden in Menge angetroffen. Die Gutmüthigkeit umserer Soldaten war überwiegend; denn sie gaben diesen armen, wie wahnsinnig auf dem Felde umherlausenden Leuten Brod und Branntwein. Es lohnte nicht, sie weiter gefangen zu nehmen. Insessits Fulda, wo die Biegung der Chausse den Berg hinausstelgt, lagen mehrere halbverbrannte Leichen an einem Bivouasseuer." Soschildert der Oberst Graf Henckel v. Donnersmark die Spuren, welche die Franzosen auf ihrer Flucht aus Deutschland hinterließen.

Am 4. November ward die Gegend von Gießen erreicht, und auf Befehl des Feldmarschall Blücher\*) erhielt das Korps hier zwei Ruhetage, welche ihm in der That höchst nöthig waren und in dieser wohlhabenden Gegend recht gut thaten.

Die Division Sünerbein kantonnirte in Steinbach, Anneroth, Albach und Machelheim.

Wie es mit dem Korps stand, geht daraus hervor, daß es jett in seinen Reihen nicht mehr 10,000 Kombattanten zählte, von 37,700, welche im August ausmarschirt waren, und trot wiedersholter Nachschübe. Bon 106 Geschützen waren nur noch 42 einigersmaßen branchdar; das andere Fuhrwesen hatte seit Ende September nicht mehr folgen können. An Munition mangelte es sehr, und die Gewehre waren in traurigem Zustande — viele ganz unbrauchdar — und thatsächlich gab es überdies eine große Anzahl Soldaten, die gar keine mehr hatten.

Das die Bekleidung und das Schuhzeug in der erbärmlichsten Berkassung sich befanden und bei Offizieren wie Leuten die Montirungsstücke tolal unbrauchbar waren, bedarf kaum der Erwähnung. Der Rampf um die Befreiung des Baterlandes hatte in fast jeder Beziehung die härtesten Opfer und Entbehrungen auferlegt, und sollte noch weitere fordern.

Am 7. ward wieder aufgebrochen. Anfänglich lag es in bes Feldmarschalls Blücher Absicht, den Rhein bei Mühlheim zu überschreiten und bann in Belgien und Holland einzudringen; demnach ging der Marsch über Braunfels und Weilburg in jener Richtung.

<sup>\*)</sup> Diese Ernennung war ihm am 18. Oktober ju Theil geworben.

Am 11. jedoch kam ein Gegenbefehl; die Schlesische Armee war zur Blokade von Mainz bestimmt worden und setzte sich über Dietz dahin in Bewegung. Am 14. November überschritt das Korps York den Taunus; als es von der Höhe der "Platte" das "goldene Mainz" liegen, die Fluthen des Kheines schimmern sah, da brach lauter Jubel aus den Reihen der Krieger; mochte auch Mancher mit Wehmuth auf die zusammengeschwolzene Schaar bliden und der gefallenen Kameraden gedenken, es war doch ein hobes Gesühl des Stolzes und der Freude, dem grünen Khein als Sieger zu nahen, Schmach und Schande getilgt zu haben und das Morgenroth einer bessern Zukunst zu erbliden. Am Mittag des 14. rückte das York'sche Korps in Wiesbaden ein und bezog theilweise Kantonnements in der Umgegend; das kombinirte Flistler-Batailson kam nach Erbenheim.

## Um Rhein.

15. November bis 31. Dezember.

Der Division Hünerbein siel zunächst die Aufgabe zu, den auf dem rechten Rheinufer gelegenen Brückenkopf von Mainz, die Feste Castel, zu blokken. Zwar unternahm der Feind nichts Ernstliches, immerhin aber gelangten die Truppen nicht zu vollkommener Ruhe; kaum 30 Mann stark waren die Kompagnien an den Rhein gelangt, sollten nun den Borpostendienst versehen und dabei doch mit dem größten Eiser an der Wiederherstellung ihres Materials arbeiten.

Wie es damit stand, ist bereits gesagt, mit dem Empfang der Löhnung sah es aber noch schlimmer aus. Seit dem L. August hatten weder Offiziere noch Mannschaften ihr "Traktement" empfangen, ja Viele hatten noch vom Juni und Juli Rücklände zu sordern; nun erhielt am 15. November jedes Bataillon aus der Kriegskasse zu Wiesbaden 1600 Thlr.; außerdem noch 150 Thlr. Medizin- und 100 Thlr. Reparatur-Gelber, und sollte angeben, was die dei der Fahne besindliche Mannschaft dann noch sür Juni und Juli zu sordern hätte. Aus dieser kleinen Abschlagszahlung nach so langer Zeit läßt sich ersehen, wie wenig Gelb damals in den Kassen des Staates war.

Ein Tagesbefehl vom 17. machte bem Korps bekannt, daß zwar mit dem größten Fleiß daran gearbeitet werde, eine neue Fußbekleidung herzustellen, allen Bedürftigen jedoch nicht gleich geholfen werden könne. Jedes Bataillon erhielt dann eine Beihülse von 200 Ellen grauen Tuchs, welche meist zur Ansertigung von Beinsteidern verwendet wurden. Ansang Dezember wurden Montirungsstüde ausgegeben, aber es war nur wenig. Außerdem geschah auch in langen-Schwalbach eine Bertheilung an die Division Hünerbein; hiervon mußte jedoch Bieles als unbrauchbar zurückgegeben werden, weil es zu klein und zu schlecht gearbeitet war. Ende Dezember erhielt jedes Bataillon noch 160 Paar Schuhe, 9 Mäntel, 16 Paar Hosen und 60 Ellen Leinewand. Ist außer dem hier Ausgeführten den Bataillonen auch wohl noch Einiges direkt oder indirekt zur Ausbesserung ihrer Bekleidung zu Theil geworden, so gab es im Ganzen doch nur sehr wenig, und jedenfalls waren schließlich die Truppen sür einen Binterseldzug nur höchst mangelhaft ausgerüstet.

Am 25. November wurde die Division Hünerbein von den Borposten abgelöst, und es tam dann das kombinirte Musketiers Bataillon nach Heimbach bei Langen-Schwaldach in Quartiere, wo es am 30. eintras. Das kombinirte Füsilier-Bataillon bezog ebenfalls Kantonnements in dieser Gegend. An diesem Tage wurden übrigens die kombinirten Bataillone aufgelöst und die alten Berbände wieder hergestellt. Das Kommando des 1. Bataillons sührte demnach Major v. Bülow, das des 2. wahrscheinlich schon wieder Major v. Othegraven, der dann gleichzeitig den Regiments-Kommandeur vertrat; und das des Füsilier-Bataillons wird entweder Major v. Göt, oder, wenn dieser noch nicht wieder hergestellt war, Premier-Kapitain v. Wietersheim geführt haben.

Am 30. November hatten die Offiziere des Korps einen großen Ball im Kursaale zu Wiesbaden veranstaltet, auch den König dazu eingeladen, und hier ereignete sich eine Begegnung, welche Dessen Gesinnung und die Liebe zu Seinem Volke recht kennzichnet. Unter den Anwesenden war ein Offizier des Jorkschen Korps mit noch verbundenem Kopf — Hauptmann v. Röder —; drei seiner Brüder waren gefallen, ein vierter hatte den Arm verloren. Der König kam einige Male in seine Nähe, als wolle er mit ihm sprechen, endlich redete er ihn an: "Ihre Familie hat viel verloren, brade Männer, die dem Vaterlande noch große Dienste hätten leisten können; habe großen Theil daran genommen, hat mir sehr leid gethan, sehr leid." Auf die Entgegnung, daß wie diese so jede Kreußische Familie gern Blut und Leben sür Se. Majestät gebe, antwortete der König: "Nicht sür mich, nicht für mich! der Ge-

banke ware nicht zu ertragen; aber nach Gottes Willen für bie gerechte Sache und für bas Baterland; ift auch bas Einzige, was einen bei so großen Berluften tröften kann." Darauf ging er tief bewegt weiter.")

Am 1. Dezember hatte bann bas York'sche Korps zwischen Mosbach und Erbenheim große Parabe vor Sr. Majestät dem Könige. "Es zählte bereits wieder an 15,000 Mann. Man hatte sich so nett als möglich gemacht, freilich neue Montirungen gab es noch nicht; genug, daß alle Löcher richtig zugestickt waren. Aber die Wassen waren blank und die Herzen treu und die Blicke stolz. Angesichts des Rheines von Mosdach nach Erbenheim zu standen die Truppen, den Franzosen in Fort Montebello und auf der Petersau sichtbar; ein Paar Paskugeln, wie um sich zu melden, schossen siehen kals der König vom Kronprinzen, von Blücher, York und Anderen begleitet, unter dem jubelnden Hurrah der Truppen an der Front hinabritt. Dann solgte der Borbeimarsch der Truppen. Der König bezeigte seine Zufriedenheit."\*\*)

Die Stärte bes Regiments bei biefer Barabe betrug:

1. Bat. 13 Offiz. 19 Untffiz. 3 Spiell. 148 Gem. 3 Chirurgen. 2. Bat. 10 = 20 = 4 = 136 = 3 = Filf.-Bat. 8 = 19 = 3 = 195 = 2 =

Summa 31 Offiz. 58 Untst. 10 Spiell. 479 Gem. 8 Chirurgen. Nach der Rückehr der Bataillone in ihre Kantonnements ward sleißig weitergearbeitet. Am 14. Dezember erhielt das Regiment 106 Mann Ersahmannschaften, und gegen Ende des Monats kam noch eine Anzahl Rekonvalescenten, so daß die Bataillone wieder auf eine Stärke von 3—400 Mann gelangten. Ein höherer Stand wurde wahrscheinlich nicht erreicht, da auch hier noch der Abgang durch Erkrankungen ein ziemlich bedeutender war.

In biesen Tagen geschah nun noch die Stiftung ber Denkmünze. Das eiserne Kreuz konnten ja nur die Wenigsten erhalten, aber Jedem, der vorwurfsfrei gegen den Feind gedient hatte, sollte ein Zeichen verliehen werden als Erinnerung an diesen glorreichen, heiligen Krieg, bessen Erfolge er ja mit hatte erringen helsen.

Um 24. Dezember erließ Ronig Friedrich Bilbelm III. folgende Proflamation:

<sup>\*)</sup> Dropfen, Ports Leben.

<sup>\*\*)</sup> Dronfen, Dorts Leben.

## An Mein Kriegsheer!

"Das verbangnifivolle Sabr 1813 neigt fich feinem Ende. In feinen thatenreichen Abidnitten murbe ber ichmere Rampf für die gerechte Sache auf eine unvergeflich glorreiche Beife, unter Gottes Beiftand, bis an ben Rhein vollbracht. Der Feind ist über ben Rhein gewichen, und die noch von ibm befetten Festungen fallen. Alle Meine tapferen Krieger baben fich eines Unbentens biefes ewig bentwürdigen Jahres würdig bewiesen. Für Auszeichnung ber Einzelnen ift bas eiferne Rreug gestiftet; aber Jeber, ber in biefem Rampfe vorwurfsfrei gefochten hat, verbient ein ehrendes Dentzeichen, vom bantbaren Baterlande gereicht, und 3ch habe beshalb beschloffen, eine folche Denkmunge von Metall aus bem eroberten Geschütz mit einer paffenben Inschrift und mit ber Sahresgabl 1813 pragen zu laffen, Die an einem Bande, beffen Karbe 3ch noch bestimmen werde, am Knopfloch getragen wird, und bie nach errungenem ehrenvollen Frieden jeder Meiner Rrieger ohne Ausnahme erhalten foll, ber im Felbe ober vor einer Feftung wirklich mitgefochten, und ber mabrend ber Dauer bes jetigen Rrieges feinen Pflichten treu geblieben ift und fich teines Erzeffes schuldig gemacht hat.

Das Jahr 1814 wirb, wir bürfen es unter Gottes ferneren Beistand hoffen, die Thatenreihe glorreich schließen, und dann ist diese ehrende Denkzeichen auch diesem Jahre geweiht. Wer in beiden Jahren mitgekampft, erhält die Denkmunze mit der zweissachen Inschrift."

# Friedrich Bilhelm.

Inzwischen war von den Monarchen, da die Friedens-Verhandslungen mit Napoleon zu keinem Resultate führten, beschlossen worden, den Rhein zu überschreiten und den Krieg in das Herz Frankerichs zu tragen. Die Haupt Armee sollte bei Basel überzgehen, die Nord-Armee in Holland und Belgien eindringen und sür die Schlesische Armee war die unmittelbare Ueberschreitung bier zwischen Mainz und Koblenz beabsichtigt. Um dies Borhaben aber zu verbergen, wurden Maßregeln sür Berlegung der Truppen in Binterquartiere getrossen, Feldmarschall Blücher verlegte sein haupt-Quartier von Höchst zurück nach Franksurt a. M., und am 29. Dezember, dem Jahrestage der Entscheidung in Kurland, wo Seneral Pork sich von der Sache der Franzosen trennte, sand im

Aursaale zu Wiesbaden ein Diner statt, wobei die Kommandeure der Brigaden. Regimenter 2c. vereinigt waren.

Am 30. aber setzen sich die Truppen in aller Stille in Bewegung und marschirten nach Caub zu, wo der Uebergang stattsinden sollte. Am 31. noch erließ General Hünerbein einen Besehl, "daß die Truppen so geräuschlos als möglich marschiren sollten, kein Spiel gerührt und in den Kantonnements weder Zapsenstreich noch Reveille geschlagen werden solle."

Das Regiment kam am 30. resp. 31. Dezember nach Lorche hausen in's Quartier; in der Neujahrsnacht sollte ber Rheinübers aang stattfinden.

# Feldzug von 1814.

1. Januar — 8. April.

# Der Rheinübergang.

Neujahrsnacht 1814.

Rein Soldat durfte fich am Ufer des Rheines bliden laffen. bamit bie Boften ber Frangolen nicht aufmerkfam wurden; Alles marb mit ber größten Beimlichfeit betrieben. Der 8. Brigabe mar biesmal - jur Entichabigung für Bartenburg - ber Bortritt gelaffen, und beshalb mar fie bem Uebergangspunkte Caub junachft einquartirt. Das alte Jahr ging zu Enbe, Offiziere und Mannicaften begannen bie Splvefternacht in beiterer Weise zu feiern, gebachten ber großen, nun hinter ihnen liegenden Beit, ber Opfer, Die gefallen, ber Erfolge, bie errungen waren, und tranten auf ein gludliches, neues Sahr, bas neue Siege, und mit ihnen ben ersehnten bauerhaften Frieden bringen follte - ba traf ber Befehl in ben Rantonnements ein, in aller Stille und Gile nach Caub abzurucken. Geneneral - Lieutenant v. Sunerbein versammelte bier bie Avantgarbe. Die Infanterie berfelben - 9 Bataillons ber 8. Brigabe, wozu noch ein halbes Bataillon Oftpreußischer Jäger tam - marfcirte in geschloffenen Rolonnen im Rheinthale auf, mabrend Die Ravallerie und Artillerie weiter rudwärts in ben Schluchten bivonafirte. Tabadrauchen, Suften und Sprechen, sowie alles Geräusch mit ben Gewehren war ftreng verboten.

Jenfeits bes Rheines lag ein Bollhaus, in welchem sich ein Kleiner feindlicher Posten befand; außerdem waren seinbliche Truppen in Bacharach, Ober-Wesel und andern Ortschaften ber Umgegend vertheilt.

Die Nacht war fternenklar und talt, bas enge Rheinthal aber ziemlich finfter. In Caub herrschte reges Leben, boch bies, fo wie Die vielen erleuchteten Genfter mochte ber feindliche Boften bruben auf Rechnung der Neujahrsnacht schreiben. General Pork hatte angesordnet, daß zuerst die Infanterie ber 8. Brigade in Rähnen übersetzen solle; diese wurden jetzt herangeschafft. Auch Russische Bon-tonniere erschienen, begannen um Mitternacht ben Brückenschlag, und Geschütze suhren zur Deckung besselben auf. Erwartungsvoll standen die Truppen; man hörte das Rollen der Diligence, die nach Coblenz hinabfuhr, das Plätschern von Rheinkähnen, die von Lorchhausen und Lorch herangerubert wurden, bas Geräusch bes beginnenben Brüdenbau's, das Auffahren einer 12 Pfünder-Batterie. Drüben blieb Alles ftill und ichien entweder ahnungslos ober auf hinterlift gu finnen. Endlich - bie Spannung mar auf's Höchfte geftiegen - begann um 21/2 Uhr die Ginschiffung ber Avantgarben-Infanterie auf ben berbeigeichafften Rahnen.\*) 200 Mann bes Füsilier-Bataillons Brandenbenburgischen Regiments, geführt von Ports Abju-tanten, dem Major Graf Brandenburg und dem Generalftabs-Rapitain Arnauld de la Berière, fetten zuerst über, und so hatte dies Bataillon, wie bei Groß-Görichen, auch hier die Chre ber Eröffnung bes Rampfes.

"Es war ber ausdrückliche Befehl gegeben, unterhalb der Französischen Bachen in dem Douanenhäuschen ohne Geräusch zu landen, weil man eine Hinterlist von Seiten des Feindes erwarten nußte." Die Ueberfahrt der Füsiliere dauerte etwa eine Biertelstunde. "Das Licht im Douanenhäuschen brannte, kein Schuß fiel, Alles war still, bis unsere Füsiliere aus den Kähnen springend, dem streng gegebenen Berbote zuwider das linke Kheinuser mit einem lauten Hurrahgeschrei begrüßten."\*\*)

Damit war ber Feind aus seiner Ruhe aufgestört, und gleich barauf sielen Schusse aus bem Douanenhauschen, wodurch leider ein Führer verwundet wurde, der sich freiwillig erboten hatte, die ersten Preußischen

<sup>+)</sup> v. Buchlinski, Geschichte bes 24. Regiments.

<sup>\*\*)</sup> Graf Bentel v. Donnersmard, Grinnerungen.

Truppen über ben Rhein zu führen. Bom Feinde zeigte sich nichts, bie wenigen Mannschaften aus dem Douanenhäuschen entflohen. Stwas später aber erschienen von Ober-Wesel und Bacharach her kleine seindliche Abtheilungen; mit diesen entspann sich ein unbedeutendes Tirailleurgesecht, welches schließlich mit dem schnellen Rückzuge der Franzosen endete. Bald darauf siel den Füsilieren ein Bostillon in die Hände, der von Bacharach nach Rheinfels wollte. "Er sagte aus, daß er ein seindliches Detachement von etwa 60 Mann und einer Kanone in eiliger Flucht auf der Chausse nach Bacharach getroffen habe, daß die seindlichen Posten überall sehr schwach seien, und man den Uebergang durchaus nicht erwartet habe." Uebrigens hatte dieser Postillon Depeschen vom Marschall Marmont nach Coblenz zu überbringen und war daher ein wichtiger Fang.

Nachdem noch weitere Truppen übergesett waren, erklomm bas Rufilier-Bataillon auf fteilen, des Glatteifes wegen doppelt befcmerlichen Ruffteigen ben Thalrand, um auf Rheinbollen gu Bahrend bie Füfiliere fo bie Boben erstiegen, entspann marícbiren. fich unten im Thale abermals ein Gefecht, benn ber Reind mar mit einigen hundert Mann und mit Geschütz wieber von Bacharach aus vorgeruckt und unternahm einen wuthenben Angriff. Sett aber befanben fich icon bie beiben Mustetier = Bataillone bes Bran= benburgifden Regimente und bas gange 12. Referve-Regiment auf bem linken Rheinufer, und bas 2. Bataillon bes letteren, bem bas 1. Bataillon Brandenburger als Referve biente, wies ben Reind energisch zurud, folgte ihm und nahm Bacharach. erfliegen die Bataillone ber Brigabe Bunerbein unter ben größten Schwierigkeiten die Thalränder — theilmeife in ben felfigen Schluchten auf bisher unbetretenen Pfaben emportlimmend, wobei mehrere Leute burch Sturgen von ben Relfen fich fcmer beschädigten - und folgten ben Brandenburger Füsilieren.

Der Berluft, welchen das Regiment bei diesem Rheinübergang erlitten hatte, betrug beim

1. Bataillon 2 Mann Füsilier = Bataillon 3 = } verwundet.

# Bom Rhein bis zur Marne.

1. Januar — 2. Februar.

Das Füfilier-Bataillon follte noch bis Rheinböllen marfchiren und fo wurden gleich die Fouriere unter Lieutenant v. Hohenhau

entsandt. Dieser, um das Quartiermachen zu beschleunigen, sprengte allein voraus und ritt — ohne sich um eine am Eingange des Dorfes stehende Schildwache zu bekümmern, die er in der Dunkelheit wohl auch nicht als Feind erkannte — zum Maire, ließ denselben herausrusen und sagte ihm, "es käme ein Bataillon Preußen, er solle die Billete besorgen." Groß aber war sein Erstaunen, als dieser ihm antwortete: "es wären schon einige Hundert Franzosen da, und in seinem Hause lägen die Kommandeure." Sosort jagte Lieutenant v. Hohen hau wieder zum Dorfe hinaus, entriß jetzt der Nichts ahnenden Schildwache das Gewehr und brachte den Mann als Gesangenen mit.

# Scharmugel bei Rheinböllen.

#### 1. Nanuar.

Nun wurde sogleich das Füsilier-Bataillon vorbeordert und ein Landwehr-Bataillon zur Umgehung des Dorfes befehligt. Kapitain d. Brandenstein mit der 9. Kompagnie hatte die Borhut, die andern drei Kompagnien solgten. Der Feind — 400 Mann mit 4 Geschützen — verließ nach einigen unwirksamen Kanonenschüssen und kurzem Gewehrseuer den Ort, ließ aber eine Anzahl Gefangene, sowie mehrere Wagen in den Händen der Füsiliere, welche sich nun selbst dort einquartirten. Noch am nächsten Morgen wurden nicht wenig Franzosen, welche sich in den Ställen und Scheunen verkrochen hatten, aufgefunden und zu Gefangenen gemacht.
Die andern Bataillone der Brigade hatten in Steeg und den

Die andern Bataillone ber Brigade hatten in Steeg und ben umliegenden Ortschaften kantonnirt. Am 2. Januar warb auf Bingen zu marschirt.

# Scharmügel bei Balb = Algesheim.

#### 2. Januar.

Der Marsch nach Bingen geschah über Stromberg und süblich dieses Ortes, bei Wald-Algesheim stieß das Füsilier-Bataillon auf den Feind, welcher genanntes Dorf besetzt hielt. Derselbe leistete indeß keinen erheblichen Widerstand, ein Bajonnet-Angriff der Füsiliere bewog ihn, das Dorf sosort zu räumen und nach kurzem Waldgesecht sich nach Bingen zurückzuziehen, bis wohin ihn Kapitain v. Vogel noch mit den Tirailleurs versolgte. Der Verlust des Füsilier-Bataillons bei Rheinböllen und Wald-Algesheim betrug 6 Mann.

Am 3. ward Kreugnach erreicht, und hier übernahm Se,

Königliche Hoheit der Prinz Wilhelm das Kommando der Brigade, da dem General-Lieutenant v. Hünerbein eine andere Bestimmung zu Theil geworden war.

Wie bereits erwähnt, war Prinz Wilheln ein Bruder Sr. Majestät des Königs. In der Schlacht bei Auerstädt attackirte er an der Spite einiger Kavallerie-Regimenter tapser aber ohne glücklichen Erfolg mehrere Französische Quarrees, sein Pferd ward unter ihm erschossen, er selbst verwundet und nur mit Mühe vor Gefangenschaft gerettet. Seine Tapserkeit, Herzensgüte und Leutseligkeit machten ihn bei seinen Untergebenen bald sehr beliebt, und die 8. Brigade durfte stolz darauf sein, den edeln, ritterlichen Prinzen zu ihrem Führer erhalten zu haben. Sie bestand damals aus dem

Brandenburgischen Regiment 3 Bats. 12. Reserve-Regiment 3 = 14. Schles. Landwehr-Regiment 3 = Oftpr. National Ravall. Regiment und einer 6 pfündigen Batterie.

Der Weitermarsch geschah über Meisenheim, St. Julian, Ausel nach Selchenbach,\*) bann über St. Wendel nach St. Joshann und Saarbrücken. Die Mühseligkeiten waren schon jest nicht gering, das bergige Terrain, der thonige Boden und die seuchtstalte Witterung verursachten große Unstrengungen. Ueber den einen Marsch am 4. macht ein Füsilier die originelle Bemerkung: "Der ganze Weg war wie ein großer Stiefelknecht. Jeder Schritt in dem ausgeweichten thonigten Boden zog uns die Schuhe von den Füßen."

Vom 8. — 11. ward die Brigade zur Cernirung von Saarstouis verwendet, doch kam hierbei vorzugsweise das Füsiliers Bataillon, welches in Saarwillingen lag, zur Verwendung und hatte am 9. und 10. einige leichte Scharmützel mit der Garnison. Am 11. überschritt Prinz Wilhelm mit seiner Brigade die Saar bei Bedingen, marschirte über St. Avold nach Courcelles-Chaussy, welches am 13. erreicht wurde und beobachtete von hier aus die Festung Wet.

<sup>\*)</sup> Fast genau bieselbe Marschroute, welche bas Regiment im Jahre 1870 nahm.

## Einschließung von Det.

17.—27. Januar.

Am 17. begannen die Bewegungen, um die Einschließung auch auf dem linken Moseluser zu bewerkstelligen, jedoch wurden dieselben durch das plötzlich eingetretene Thauwetter sehr verzögert; erst am 19. gelangte der Bortrab der 8. Brigade die Gorze, während das Gros in Pont-à-Mousson blieb, und erst am 22., nachdem das Basser der Mosel sehr gefallen war, konnte Prinz Wilhelm die Einschließung auf dem linken Moseluser vollenden. Die Brigade lag in den Ortschaften Moulins, Rozerieulles, Lessy, Plappes ville<sup>2</sup>) 2c. Die Brandenburger Füsiliere hatten die Vorposten.

Anfangs war ber Bersuch eines gewaltsamen Angriffes beabsichtigt, aber Angesichts ber großen Schwierigkeiten stand man davon ab und begnügte sich mit ber Einschließung; ein Aussall aus ber Festung ward von ben Füstlieren in Berbindung mit einer Jäger-Kompagnie zurüdgewiesen.

Schon am 27. wurden die Cernirungstruppen durch Russschie Kavallerie abgelöst; das York'sche Korps trat am gleichen Tage den Beitermarsch an und erreichte mit seiner Tete, der 8. Brigade, St. Mihiel, allerdings schon in beträchtlich verringerter Stärke; von 20,000 Mann, welche am Neujahrstage den Rhein überschritten hatten, waren nur noch 14,000 Mann zur Stelle, ohne daß ein irgend wie bedeutendes Gesecht stattgefunden hatte, und so kam der ganze Berlust auf Rechnung der angestrengten Märsche, wie des beschwerlichen Blokadedienstes in so ungünstiger Jahreszeit. Daß es auch mit der Disziplin in Folge dessen nicht besonders stand, beweist solgender Tagesbesehl Pork's, welcher in diesen Tagen erlassen wurde:

"Leiber ist das 1. Korps auf bem Punit, seinen Ruf, ben es burch Ströme vergossenen Bluts theuer erkauft hat, durch Bersläugnung aller Militairgesetz zu verlieren. Statt durch gutes Betragen uns rühmlichst von ten Berwüstern unseres Baterlandes zu unterscheiden, bemüht sich unser Soldat, es ihnen an Grausamsteit gegen die unglücklichen Bewohner gleich zu thun". 2c.

"Die Ehre, der erworbene Ruhm, der gute Name des Yort'schen Korps, die sich von der Duna bis zum Rhein so gut und rein erhalten haben, muffen auch an der Seine erhalten werden."

Uebrigens begann bas Berhalten ber Bevölkerung in biefer Beit

<sup>\*)</sup> Die Forts St. Quentin und Plappeville existirten bamals noch nicht,

bereits ein sehr feindseliges zu werben, bewaffnete Bauernhaufen zeigten sich, griffen Patrouillen und Nachzügler an und riefen somit natürlich aroke Erbitterung unter ben Truppen bervor.

Am 28. wurde aus 2½ Bataillonen, 8 Estadrons und 1 reitenden Batterie ein besonderer Vortrab unter General v. Kateler gebildet, worunter sich auch das Füsilier-Bataillon befand; die beiden Musketier-Bataillone verblieben im Gros der als Avantgarde dienenden Brigade. So ward am 29. Bar le Duc erreicht und am 30. St. Dizier, welches von mehreren Seiten angegriffen werden sollte.

Da das Gros des Korps hierbei einen kürzern Marsch hatte und durch das Terrain nicht so behindert war, gelangte es früher an den Feind als die Avantgarde und nahm die Stadt nach leichtem Gesecht. Am 31. war Ruhe in und bei St. Dizier, und es wurde die 8. Brigade aus der Avantgarde, welcher sie seit dem Rheinübergange angehört hatte, nunmehr abgelöst.

Nach einigen Befehlen und Gegenbefehlen marschirte bas Korps erst gegen Mittag bes 1. Februar wieder ab und rückte vor die kleine Festung Vitry, welche am 2. erreicht wurde. Nachdem aufmarschirt war — die 8. Brigade auf dem linken Flügel zwischen dem Olcomte-Bach und der Marne — sollte der Versuch gemacht werden, den nur schwach besestigten Ort mit Sturm zu nehmen.

Durch eine Rekognoszirung überzeugte sich General Pork jedoch, daß trotz des dichten Schneetreibens, welches herrschte, ein gewaltssamer Angriff bei Tage nicht aussührbar sei und verschob denselben auf die Nacht; die Bataillone erhielten Befehl, sich in den ihnen als Quartiere angewiesenen Dörfern mit Sturmgerath zu versehen. Die Nachricht von der Annäherung ftärkerer feindlicher Streitkräfte, welche von Chalons sur Warne heranmarschirten, führte jedoch eine Aenderung auch dieses Befehles herbei.

# Fünf Bochen wechselnden Kriegsglück und schwerster Anstreugungen. 3. Februar — 8. März.

General Pork entschloß sich nämlich, dem Feinde entgegen zu geben, und, nach Zurücklassung der 1. Brigade vor Bitry, setzte sich das Korps am 3. in Bewegung. Das Regiment kam nach la Chaussee in's Quartier, wo wenige Stunden früher Preußische Reiterei — vornehmlich die Brandenburgischen Husaren und Ulanen, sowie die Litthauischen Dragoner — ein glänzendes Gesecht gegen

stärkere feinbliche Ravalleriemassen gehabt hatten. Eine Menge Kürasse, Helme und Pallasche, die dort ohne ihre Träger umherlagen, gaben den Beweis, daß die Franzosen es auf ihrem Rückzuge sehr eilig gehabt hatten.

Am 4. Bormittags traf die Tete des Korps vor Chalons sur Marne ein, welches Marschall Macdonald mit etwa 12,000 Mann besetzt hielt. Hohe Mauern und zum Theil sunpfige Gräben davor umschlossen die Stadt, außerdem waren die Thore und sonstigen Zugänge noch einigermaßen befestigt worden, so daß der Angriff auf beträchtliche Hindernisse stieß.

Die Avantgarbe begann bas Gefecht; gegen Mittag, als fich Die 2. Brigabe in ber Borftadt St. Memmie bereits bartnädig ichlug. lanate auch bie 8. Brigabe an und marichirte in Schlachtorbnung Ingwischen retognosgirte General Port bie Umfaffung ber Stadt und traf banach bie Entscheidung, bag Bring Bilbelm mit ber Brigabe in ber Rabe bes Rheimfer Thores fturmen folle. Demaufolge ftellte fich biefelbe an ber Chauffee von St. Menehould, gebeckt burch ben Windmublenberg auf; Bring Wilhelm nahm bas Safilier-Bataillon bes Branbenburgifden Regiments und das 1. Bataillon 12. Referve = Regiments in's erfte Treffen, biefe zogen die Schütenzuge bor und erwarteten fo ben Befehl gum Angriff. Aber biefer blieb aus. General v. Port hatte fich übergengt, daß ein Sturm fehr viel Blut toften werde und beschloß baber au versuchen, ob nicht eine Beschießung ber Stadt erfolgreich sein wurde. Die Gefcute begannen ju bonnern, und bald brannte es an mehreren Orten ber Stadt, ohne bag jeboch ber Feind geneigt fcien, biefelbe ju raumen. Gin eigenthumlicher Borfall machte nun Die Lage bes Dort'ichen Rorps ziemlich bebentlich.

In ber Borstadt St. Memmie hatten die hungernden und durstenden Leute der 2. Brigade große Champagner-Reller aufgesunden. Den braven Ostpreußen und Schlesiern erschien das schäumende Setränt als ein vortreffliches Weißbier, und sie säumten nicht, davon in vollen Zügen zu trinken; kein Wunder, daß sie — mitten im Gesecht und nach solchen Anstrengungen — die Flaschen nicht auftorken, sondern ihnen einsach die Hälse brachen, und überhaupt sich sehr beeilten; kein Wunder aber auch, daß bei den leeren Magen das ungewohnte Getränt sehr bald verderblich wirkte und in kurzer Frist die ganze Brigade mehr oder weniger start betrunken war. Tausende von Flaschen lagen zerbrochen umber, nicht wenig Leute

fanden — in der Trunkenbeit mit der Rlasche in der Hand gegen bie Mauern ansaufenb — ben Tob von ben feindlichen Rugeln. andere lagen an den gefährlichsten Stellen, im füßen Schlaf alle Gefahr und Drangfal vergeffend, andere wieber fagen, fdmatten und So lautete ber Bericht, welchen Dort's Generalftabs-Chef. ber Oberft v. Balentini, an ben General abstattete.\*) Die kurze Indisgiplin batte fich an ben Truppen felbst schon mit starten Opfern gerächt. "Eine nüchterne Brigade zur Ablöfung!" war Nort's Befehl. General v. Born führte bie 7. nach St. Memmie. Babrend beffen ftand die 8. Brigade noch immer am Windmühlenberge; es war bitter talt, die Truppen hatten feine Nahrung und Chalons ichien fich balten zu wollen. Da, nicht lange por Mitternacht, famen Barlamentare aus ber Stadt und nach längerem Berhandeln murbe ein Bertrag abgeschloffen, zufolge beffen bie Breufen jest St. Memmie und bie Rheimfer Borftabt, am nächften Morgen aber um 8 Uhr auch Chalons felbft befegen follten.

Der 8. Brigabe wurde die Rheimser Vorstadt zugewiesen und bald rückte sie ein. Auf den Straßen wurden Feuer angezündet, und die Hälfte der Mannschaft bivouakirte bei den Gewehren, während die andere Hälfte in den Häusern ausruhen sollte. Aber auch die 8. Brigade sollte die Wirkung des Champagners noch heute ersahren.

<sup>\*)</sup> In einem Bauernhause am Windmühlenberge war das Haupt-Duartier. In Mitten bes geräumigen Sausflurs auf bem niedrigen Beerd war ein Reuer angemacht. Port und seine Offiziere sagen und ftanben umber. Roch borte man bas Knattern bes Tirailleurfeuers von St. Memmie her, aber es wurde matter und matter: die Batgillone bort mochten von ber zweitägigen Anstrengung erschöpft sein. Da tam Port's Reitfnecht, ber nach St. Memmie geschickt war, um etwas Wein zu holen, zurud ohne Wein, aber ftart taumelnb: "Alles tobt, Exzelleng, ja alles tobt." Schleuniaft ritt Dberft v. Balentini ab, um ju feben mas bies bebeute. (Dropfen. Pork's Leben.) Aber auch Pork felbst feste fich mit seinem Stabe in Bewegung, und nicht lange bauerte es, fo tam ihm ein Schlefischer Landwehrmann entgegen, im Bidgad gebend, eine Champagnerflasche in ber Sand und ein paar anbere mit einem Tuch an bas Bajonnet gebunden. Port fprengte wuthend auf ihn ju: "Rerl, wo willft Du bin?" "Das weeß ich nich!" "Bon welchem Bataillon bift Du?" "Das wech ich nich!" "Weißt Du benn, wer ich bin?" "Ree, bas weeß ich ooch nich!" Aber als bammere es jest in bem bieberen Schlefier, bag er fich in gefährlicher Lage befinbe, feste er gang naiv und treubergig bingu: "Ich will's aber ooch gar nich miffen!" Selbft Port vermochte taum ernft zu bleiben bei biefer Antwort, er gab seinem Bscrbe bie Sporen und sprengte weiter. (Rach einer Erzählung bes General ber Infanterie v. Beuder.)

Die nach Lebensmitteln suchenben Soldaten fanden anstatt Brod und Kartoffeln, wonach sie verlangten, Säcke mit Feigen, Rosinen, Mandeln 2c., auch Heringe und dazu seine Liqueure, Weine und ebenfalls viel Champagner.

"Es mar eine eigenthumliche Scene — bie Mannichaft um bie Reuer versammelt mit Effen und Trinten beschäftigt, ben Champagner als Beifibier trinfend und Beringe bagu effend, und bas Alles in ber Rabe einer vom Reinde besetten Stadt."\*) Der Bachtbienft ward fofort geregelt, aber Lieutenant Roffel, welcher um 1 Uhr bie Ronde ging, fand bereits furze Reit barauf an ber Barriere, mo bie Boften ftanden, viele Leute versammelt und einen vollständigen Taufchbanbel etablirt: Die Frangolen batten groke Korbe mit Tabad bringen laffen und gaben für jebe Klasche Champagner ein Badet Tabad. Raturlich fab fich ber Ronde-Offizier genöthigt, ber weitern Rommunis fation mit bem Feinde foleunigft ein Ende zu machen. Morgen waren auch bie Brandenburger nicht mehr fehr nüchtern: ein heftiger Anall schreckte zwar noch Biele auf, benn Marschall Macdonald batte — bem Bertrage zuwider — bei seinem Abzuge Die fteinerne Marnebrude hinter fich in die Luft gesprengt; als aber um 11 Uhr, nachdem Chalons bereits von andern Truppen besett war, auch die 8. Brigabe einructe und bei bem General Dort vorbeimarichirte, fiel biefer Barademarich fümmerlich genug aus. "Biele batten ihren Raufch noch nicht ausgeschlafen, andere fich schon einen neuen angetrunten." Die Strafe follte nicht ausbleiben.

Da die Brücke nämlich nicht so schnell wiederhergestellt werden konnte, gab es am 6. Ruhetag; nun hatte es sich auch noch ereignet, daß eine Anzahl Soldaten das Französische Tabacksmagazin gestürmt und geplündert hatten, und damit war Yorks Geduld erschöpft. Um 10 Uhr Bormittags ließ er Generalmarsch schlagen und die Truppen im ärgsten Regen den ganzen Tag über unter Gewehr stehen; er selbst erschien auf den Alarmplätzen, um "sehr eindringliche und verständliche Dinge" zu sagen, gab die strengsten Beschle und machte die Offiziere für deren Aussührung verantwortslich. "Es kam", schreibt einer derselben, "in uns Alle eine heillose aber sehr heilsame Furcht."

Bring Bilhelm bivouakirte mit seiner Brigade. Er sagte: "Bo meine Soldaten bleiben, da bleibe ich auch." Erft nach ein-

<sup>\*)</sup> Tagebuch bes bamaligen Lieutenant Röffel vom Regiment.

getretener Dunkelheit gestattete auf seine Berwendung der General Pork, daß die Truppen wieder in die Quartiere ruden durften. So endete der Champagnerrausch des braven Yorkschen Korps mit einem ziemlich beträchtlichen Rapenjammer.

Tags barauf, am 7., passirte die Brigade die wiederhergestellte Marnebrücke, wobei es nochmals Berweise und Küffel in Menge gab, denn General Jort hielt an derselben und jagte Alles von der Bagage zurück, was nicht reglementsmäßig war. Rach einem Marsch von 4½ Meilen wurde Epernah erreicht, woselbst es sehr gute Quartiere gab, und am 8. das Städtchen Dormans an der Marne. Hier traf der Lieutenant v. Grasenried, welcher bisher in der Schweizer Milizgestanden hatte, aber in Breußische Dienste übergetreten und dem Regimente zugetheilt war, ein, und außerdem erhielt dasselbe 8 freis willige Jäger von der Garde und 4 von dem Litthauischen Dragoners Regiment als Offiziere überwiesen.

Nachdem am 9. Ruhetag gewesen war, ging ber Marsch am 10. nach Chateau-Thierry und am 11., von der bisherigen Richtung auf Baris abschwenkend, auf Montmirail zu.

In der Nacht nämlich waren dem General Jork aus dem Hauptquartier Blüchers in Bertus Mittheilungen zugegangen, welche vermuthen ließen, daß Napoleon mit beträchtlichen Streitkräften sich schon dicht in der linken Flanke der in getrennten Kolonnen nach Paris marschirenden Schlesischen Armee befände, so daß die Korps Gefahr liefen, einzeln geschlagen und ausgerieben zu werden. Am Morgen des 11. setzte sich daher das Jork'sche Korps nach Montmirail in Marsch, um sich womöglich mit dem zunächst bestrohten Russischen Korps des General Sacken zu vereinigen. Aber die Gefahr konnte nicht mehr abgewendet werden, sie war bereits hereingebrochen.

Die Wendung, welche der Arieg jetzt nahm, hatte sich in solgens der Weise entwickelt. Am 29. Januar war Blücher mit dem Russischen Korps von Saden und Olsuwiew dei Brienne von Naspoleon angegriffen worden, und nach hartem Gesecht vor der Ueberslegenheit des Feindes zurückgewichen; mit Verstärfungen, welche ihm von der großen Armee zu Theil wurden, nahm er jedoch am 1. Fesbruar den Kamps wieder auf und ersocht bei La Rothiere einen glänzenden Sieg. Eine fräftige Versolgung wurde ihm aber nicht gestattet, sondern beschlossen, daß er mit seinen Truppen nach der Marne auf Chalons zu abmarschiere und von dort, mit den Korps

von Jork und Kleist vereinigt — etwa 50- bis 60,000 Mann start — weiter auf Paris vorrücken sollte. Mit dieser Macht setze sich der Feldmarschall, welcher keinen sehnlicheren Wunsch hatte, als den Feind zu tressen, ihn zu schlagen, wo er ihn sände und Paris zu nehmen, von Chalqus aus in Bewegung. In Folge des Zauderns und langsamen Vorrückens der großen Armee unter dem Fürsten Schwarzenderg ward die Entsernung von der Schlesischen Armee während des Vormarsches immer größer, so daß eine gegenseitige Unterstützung nicht statisinden konnte; andererseits ließ der Orang, an den Feind und nach Paris zu kommen, den alten Feldmarschall Blücher die nothwendige Vorsicht versäumen, die Schlesische Armee blied nicht beisammen, und so bekam Napoleon Geslegenheit, sich auf die Flanke der einzelnen Marschkolonnen zu wersen. Rasch hatte er die Fehler seiner Gegner erkannt, und mit Blitzesschnelle benutzte er sie. Am 10. Februar schon zersprengte er das kleine Korps von Ossuwiew und griff am 11. mit starker Uebermacht das von Sacken an.

Dies war die Lage ber Dinge, als bas Port'iche Korps von Chateau Thierry nach Montmirail marichirte. Nicht lange bauerte es, fo wurde Geschützbonner borbar und Melbungen trafen ein, bag bas Sackenschen'sche Korps in heftigem Rampfe sei. Die Truppen waren durch die steinige unwegsame Strafe bereits sehr ermübet, die Bferbe ericopft, und man hatte bis Montmirail noch 3 Stunden grundlosen Weg. General Pork bies erwägend, auf einen Sieg nach Lage ber Berhältnisse nicht rechnend und nur darauf bedacht, bas Sadeniche Rorps zu retten, entschloß fich, letterem mit brei Brigaben gu Bulfe gu tommen; bie 8. Brigabe mit bem fcweren Gefchut aber follte nach Chateau Thierry gurudgeben um ben Rudzug gu beden und namentlich ben bortigen Uebergang ju fichern. schirten die Brandenburger nach einstündiger Ruhe bei Biffort denfelben Beg, ben fie getommen, wieber gurud und bivouafirten bei einem Dorfe sublich Chateau-Thierry, mahrend die andern brei Brigaben ungunftigen aber ruhmvollen Rampfen entgegengingen. Am 12. nahm die 8. Brigabe bei biefer Stadt felbft Stellung, größtentheils auf bem linten Ufer bor ber Marnebriide.

"Es bauerte nicht lange, so zeigten sich die Borboten eines unglucklichen Gefechtes, eines schwierigen Rückzuges. Die Kosacken kamen wild zurückzejagt, ein Zeichen, daß es vorne nicht gut stand. Bersprengte, einzeln und in Trupps von allen Waffengattungen untereinander gemischt, eilten gurud. Mitunter tamen bochft brollige Aufzuge zum Borichein, Die mobl zum Lachen batten reizen konnen, wenn bas Ganze nicht fo verbammt ernfthaft gewesen ware. fam unter Andern ein baumlanger Ruffischer Ruraffier, auf einem Steinesel verkehrt fixend, an: bas vermundete Bein lag auf ber Rroupe des Gfels in Strob eingehüllt, zwei Infanteriften gingen baneben und bielten bas Bein in einer festen Lage; ber Gfel murde von einem Rosaden mit ber Lanze geführt, ein bleffirter Infanterift balancirie' mit Bewehr über auf bem boben Sit bes Rofadenpferdes. Enblich tamen die geschloffenen Theile bes Saden'ichen Rorps in gebrudter Stimmung an. Ganze Estadrons batten ihre Bferde vor die Ranonen gespannt, um biese in den grundlosen Wegen fortzubringen. Die Rofaden, Die fonft fingend und jubelnd vorbeiritten, maren beute überaus schweigsam und ftill: sonft riefen fie: "Be Ramerad, a Baris, Baris" und zeigten vorwärts, beute riefen wir ihnen zu: "De Ramerab a Mostau, Mostau." Sie schüttelten aber mit ben Ropfen und antworteten: "Alexander groß!" Der Ranonendonner ließ fich immer naber boren, und wir befetten bas vorligende gur Bertbeibigung geeignete Terrain. Die Unordnung, in ber die Ruffen gurudgingen, war nicht flein, und es ließ fich baraus auf ihren großen Berluft foliegen. "\*)

Allmälig kamen auch die andern drei Brigaden des Yorkschen Korps, welche den Kückzug der Kussen beckten, anmarschirt, hart besträngt von dem siegestrunkenen Feinde. Trot heldenmüttiger Gegenswehr wurde die Preußische Reiterei den Thalrand hinuntergeworsen, die seindliche Kavallerie hieb ein Paar Infanterie-Bataillone zussammen, und nur die feste Haltung der Brigade Horn, namentlich der Füssiliere des Leib-Regiments, in deren Quarree der General v. Horn selche sies Quarree und die Brandenburgischen Husaren unter Oberst-Lieutenant v. Sohr einander leisteten, wandte Schlimmeres ab.\*)

<sup>\*)</sup> Röffel, Tagebuch.

<sup>\*\*)</sup> Füsüliere und Husaren seuerten einander hierbei stets mit dem Zuruf "Heurich" an. Da derselbe im ganzen Korps verbreitet war, so sei seine Besteutung hier erwähnt. Im Jahre 1810 stand bei den schwarzen (1.) Husaren ein Chirurgus Heurich, der gern trank und dann zuweilen vom Pserde sicl. Bei dem 2. Ostpreußischen Regiment wurde es seitdem stehender Wit, den schwarzen Husaren "Heurich" zuzurufen. Aus dieser Reckerei wurde allmälig

Als ber Troß bes Sacken'schen Korps bie Brücke passirt hatte, gab General Pork Besehl, daß auch die 8. Brigade übergehen und sich jenseits der Marne ausstellen solle. Ihr folgten nach und nach die andern Brigaden, noch immer mühsam sich des übermächtigen Gegners erwehrend, dann wurden die Brücken abgebrannt, eine heftige Kanonade beschloß den unglücklichen Tag.

Allein bie Umftanbe erforberten, bag ber Rudgug gleich weiter fortgesett werbe, um möglichft balb die getrennten Heerestheile zu Rheims war ber von Blücher bestimmte Sammels pereinigen. punkt und borthin feste fich zuerft bie 8. Brigade mit ber Reserve-Artillerie in Maric. Das Wetter war zwar icon geworden, jedoch die Traverfen (Landwege) noch grundlos, und so erhielt Bring Bilbelm die Beisung, auf der Chauffee von Soiffons au marfdiren. Dies mar ein Ummeg von 4-5 Meilen: allidlicher Beife brachte Bring Bilhelm in Erfahrung, bag ein Seitenweg nach Fismes führe, welcher felbft in diefer Jahreszeit gang gut und feft fei. Dem war in der That so, man fand Sandboben, und so folimm berfelbe im Sommer gewesen mare, fo gunftig zeigte er fich jest im Bergleich zu ben bisber paffirten moraftigen Stragen. Es ward die Racht hindurch marschirt und am Bormittag des 13. bei Fismes ein Bivouat bezogen. Am 14. gelangte bas Rorps nach Rheims und Umgegend. Bring Wilhelm übernahm mit feiner Brigabe und einer Angahl Schwabronen bie Avantgarbe, welche fublich Rheims gegen Epernap vorgeschoben murbe. Doch burften bie Ernoben größtentheils enge Quartiere beziehen und bas Brandenburgifde Regiment fpeziell erhielt bas Dorf Champ Rleury qua getheilt.

### Ueberfall bei Epernay.

### 15. Februar.

Der 15. Februar brachte ben abgehetzten Truppen einige Aube, bem Fusilier Bataillon bes Regiments aber waren noch zwei

ein fröhlicher Gruß und Zuruf, der sich bald auch auf andere Truppen ausbehnte. Sie bedeutete bald: "Helft doch!" oder: "Ihr seid brave Kerls!" oder: "Glück auf!" je nachdem die Umstände eben waren. Schließlich ward es eine Bezeichnung für alle Truppen, welche einander achteten und gern hatten, aber Name wurde auch manchen verweigert, welche im Kampse eine unsichere Hatten; batten; bann hieß es: "Ihr seid auch keine heurichs!"

D. Mueller, Gefd, b. 12. Gren.-Regte.

١

einander gemischt, eilten gurud. Mitunter tamen bochft brollige Aufzüge zum Borichein, Die mobl zum Lachen batten reizen konnen, wenn bas Bange nicht fo verbammt ernfthaft gewesen ware. fam unter Andern ein baumlanger Ruffifcher Ruraffier, auf einem Steinefel verkehrt fibend, an: bas verwundete Bein laa auf ber Rroupe bes Gels in Strob eingehüllt, zwei Infanteriften gingen baneben und bielten bas Bein in einer feften Lage; ber Glel murbe von einem Rosaden mit ber Lange geführt, ein bleffirter Infanterift balancirte' mit Bewehr über auf bem boben Sig bes Rosadenpferbes. Endlich tamen die geschlossenen Theile bes Saden'ichen Korps in gebrudter Stimmung an. Ganze Estadrons batten ihre Bferbe por die Kanonen gespannt, um diese in den grundlosen Wegen fortzubringen. Die Rosaden, die fonft fingend und jubelnd vorbeiritten, waren beute überaus ichweigsam und fiill; fonft riefen fie: "Be Ramerad, a Baris, Baris" und zeigten vormarts, beute riefen wir ihnen zu: "Be Ramerab a Mostau, Mostau." Sie ichüttelten aber mit ben Röpfen und antworteten: "Alexander groß!" Der Ranonendonner ließ fich immer näher boren, und wir besetten bas vorligende ger Bertheibigung geeignete Terrain. Die Unordnung, in ber bie Ruffen gurudgingen, war nicht flein, und es ließ sich baraus auf ihren großen Berluft fcbließen. "\*)

Allmälig kamen auch die andern drei Brigaden des Porkschen Korps, welche den Rückzug der Russen deckten, anmarschirt, hart bebrängt von dem siegestrunkenen Feinde. Trot helbenmüttiger Gegenwehr wurde die Preußische Reiterei den Thalrand hinuntergeworsen, die seindliche Kavallerie hieb ein Paar Insanterie-Bataillone zussammen, und nur die seste Haltung der Brigade Horn, namentlich der Füsiliere des Leib-Regiments, in deren Quarree der General v. Horn selcht sich besand, sowie die treue gegenseitige Unterstützung, welche dies Quarree und die Brandenburgischen Husaren unter Oberst-Lieutenant v. Sohr einander leisteten, wandte Schlimmeres ab.\*)

<sup>\*)</sup> Röffel, Tagebuch.

<sup>\*\*)</sup> Füstliere und Husaren seuerten einander hierbei stets mit dem Zuruf "Heurich" an. Da berselbe im ganzen Korps verbreitet war, so sei seine Besbeutung hier erwähnt. Im Jahre 1810 stand bei den schwarzen (1.) Husaren ein Chirurgus Heurich, der gern trank und dann zuweilen vom Pserde sick. Bei dem 2. Ostpreußischen Regiment wurde es seitdem stehender Wit, den schwarzen Husaren "Heurich" zuzurusen. Aus dieser Reckerei wurde allmälig

Als der Troß des Sacken'schen Korps die Brücke passirt hatte, gab General Port Befehl, daß auch die 8. Brigade übergeben und sich jenseits der Marne aufstellen solle. Ihr folgten nach und nach die andern Brigaden, noch immer mühsam sich des übermächtigen Gegners erwehrend, dann wurden die Brücken abgebrannt, eine heftige Kanonade beschloß den unglücklichen Tag.

Muein bie Umftanbe erforberten, bag ber Rückzug gleich weiter fortgefett werbe, um möglichft balb bie getrennten Beerestheile au Rheims war ber von Blücher bestimmte Sammelpereinigen. puntt und bortbin feste fich zuerft bie 8. Brigabe mit ber Referbe-Artillerie in Marich. Das Better war zwar fcon geworden, jeboch bie Traverfen (Landwege) noch grundlos, und fo erhielt Bring Bilbelm die Beifung, auf ber Chaussee von Soiffons au marfdiren. Dies mar ein Umweg von 4-5 Meilen; glüdlicher Beife brachte Bring Bilbelm in Erfahrung, baf ein Seitenweg nach Rismes führe, welcher felbst in diefer Sahreszeit gang gut und fest Dem war in ber That fo, man fand Sandboden, und fo lei. ichlimm berfelbe im Sommer gewesen ware, so gunftig zeigte er fich iest im Bergleich zu ben bisber paffirten moraftigen Stragen. ward die Racht hindurch marschirt und am Bormittag bes 13. bei Fismes ein Bivouat bezogen. Am 14. gelangte bas Rorps nach Rheims und Umgegend. Bring Wilhelm übernahm mit feiner Brigade und einer Angahl Schwabronen bie Avantgarbe, welche füblich Rheims gegen Epernap vorgeschoben murbe. Doch burften bie Truppen größtentheils enge Quartiere beziehen und bas Branbenburgifde Regiment fpeziell erhielt bas Dorf Champ Fleury qugetbeilt.

### Ueberfall bei Epernay.

## 15. Februar.

Der 15. Februar brachte den abgehetzten Truppen einige Aube, bem Füsilier: Batailson bes Regiments aber waren noch zwei

ein fröhlicher Gruß und Zuruf, der sich bald auch auf andere Truppen ausbehnte. So debeutete bald: "Helft doch!" oder: "Ihr seid brave Kerls!" oder: "Glück auf!" je nachdem die Umstände eben waren. Schließlich ward es eine Bezeichnung für alle Truppen, welche einander achteten und gern hatten, aber der Rame wurde auch manchen verweigert, welche im Kampse eine unsichere Haltung gezeigt hatten; dann hieß es: "Ihr seid auch keine Heurichs!"

D. Mueller, Geid, b. 12. Gren.-Regte.

Tage ber äußersten Anstrengungen vorbehalten. Auf Besehl bes General v. Pork entsandte nämlich Prinz Wilhelm ben Major v. Zastrow\*) mit dem Brandenburgischen Füsilier-Bataillon, dem 2. Bataillon 12. Reserve-Regiments, drei Schwadronen Brandenburgischer Husaren und zwei Geschützen nach Epernah, um die dortige Marnebrücke zu sichern. Der Auftrag war doppelt schwierig und gefährlich, weil seit Napoleons Stege bei Montmirail und seinem Einzuge in Chateau-Thierry fast die ganze Gegend im Aufstande sich besand, einzelne Batrouillen sast nirgends mehr durchtamen und sogar schon kleinere Detachements von der insurgirten Bevölkerung angegriffen murden.

Der Marsch ging durch den großen Bergwald von Rheims; in einem Dorf am Waldrande, woselbst geraftet wurde, war die Aufnahme noch sehr gut; die Bewohner, ansangs ängstlich, weil über die Preußen die schlimmsten Erzählungen verbreitet worden waren, sahen sich durch die gute Behandlung, welche ihnen zu Theil ward, sehr angenehm enttäuscht und verpflegten die Füsiliere auß Beste; dann ward wieder weiter marschirt und gegen 11 Uhr Abends — endlich aus dem Walde tretend — ein Städtchen oder Flecken nahe der Marne erreicht, wahrscheinlich Ai oder Dizh; eine Biertelmeile weiter auf dem anderen Marne "User lag Epernan. Während die ermüdeten Truppen einquartirt wurden, besetze Lieutenant Schäffer mit einer Feldwache von 50 Mann die Brücke bei Evernan.

Lange sollten sich jedoch die Einquartirten der Ruhe nicht erfreuen, denn in der Nacht tam der Besehl, daß das Detachement sich sofort nach Chalons sur Marne in Marsch setzen solle. Der Sicherheit halber lagen die Bataillone in einigen großen Häusern beisammen, zu ihrem Glücke, denn plötzlich erscholl von der Brücke her heftiges Kleingewehrseuer, und auch in dem Orte knallte es aus Thüren und Fenstern.

Die Nacht war stockounkel, der Befehl zum Abmarsch nach Chalons ließ eine träftige Gegenwehr nicht zu, und daher entspann sich nur an der Marnebrücke ein heftiger Kampf, weil der Feind verssuchte, den Uebergang zu erzwingen, wahrscheinlich um die in dem Orte befindlichen Truppen zu überfallen. Da er offenbar sich im Einverständniß mit den Bewohnern befand, so hätte sein schnelles

<sup>\*)</sup> Bom Brandenburgischen Husaren - Regiment.

Erscheinen bort von sehr üblen Folgen sein können, Lieutenant Schäffer aber vertheidigte seinen Posten hartnäckig und wich erst, als die Uebermacht des Feindes ihm keine Wahl mehr ließ. Inswischen hatte das Gros des Detachements sich in schlagsertige Bersssssung gesetzt, und so ward der Rückzug ungesäumt, in guter Ordnung angetreten. Der Bersust der Füsiliere betrug 6 Mann, welche unter diesen Umständen geringe Zahl wohl hauptsächlich dem Umstande zuzusschreiben ist, daß die Dunkelheit den Feind und die aufständischen Bewohner hinderte, ihr Ziel zu sehen.

Lieutenant Schäffer erhielt bas Giferne Rreng II. Rlaffe.

Die ganze Nacht hindurch wurde marschirt und erst am Morgen um 8 Uhr ein kurzer Halt gemacht. Hier traf Prinz Wilhelm auf das Detachement und da er den Leuten die Erschöpfung wohl anssehen mochte, fragte er: "Füssiliere, Ihr seid wohl recht müde?" Ein aus vollem Herzen kommendes, einstimmiges "Ja, Königliche Hoheit" war die Antwort. "Nun, dann sollen Such die Husaren Wagen requiriren." Dies geschah denn auch, wahrscheinlich aber waren nicht genug auszutreiben, denn mit Ausnahme einzelner Leute konnte nur das Gepäck gesahren werden, und bei dem sortgesetzten Marschiren wurde die Mannschaft so ermüdet, daß nur die Disziplin, sowie der Gedanke an den Uebersall in der Nacht und die sonstigelunsicherheit der Gegend das Zurückleiben von Nachzüglern vershinderten. So wagte es Keiner, sich von der Marschkolonne zu entsernen, und endlich um 11 Uhr Abends erreichte man das allgemeine Bivouak des Korps bei Chalons.

Am 16. war dasselbe nämlich von Rheims hierher marschirt, um sich mit dem von Kleist und Theilen des Langeron'schen zu vereinigen.

Auch den letzteren beiden war es schlecht ergangen, denn am 14. hatten sie bei Bauchamp und Etoges durch Napoleon eine Niederslage erlitten, welche z. B. dem Kleist'schen Korps von 8000 Mann fast 4000 tostete.

Ueberhaupt belief sich ber Gesammtverlust der Schlesischen Armee in diesen unglücklichen Tagen auf etwa 15,000 Mann mit mehr denn 50 Geschützen. Die Lage war schwierig geworden, Napoleon schien wieder die besten Aussichten zu haben, überall im Lande flammte der Aufstand, die Berbindungen nach rückwärts waren unterbrochen, und auf den Oberbesehlshaber der großen Armee, den Fürsten Schwarzenberg, sowie auf die Oesterreicher überhaupt hatte das Miß-

Tage ber äußersten Anstrengungen vorbehalten. Auf Befehl bes General v. Pork entsandte nämlich Prinz Wilhelm den Major v. Zasstrow\*) mit dem Brandenburgischen Füsilier-Bataillon, dem 2. Bataillon 12. Reserve-Regiments, drei Schwadronen Brandenburgischer Husaren und zwei Geschützen nach Epernah, um die dortige Marnebrücke zu sichern. Der Auftrag war doppelt schwierig und gefährlich, weil seit Napoleons Siege bei Montmirail und seinem Einzuge in Chateau-Thierry fast die ganze Gegend im Aufstande sich besand, einzelne Batrouillen fast nirgends mehr durchkamen und sogar schon kleinere Detachements von der insurgirten Bevölkerung angegriffen wurden.

Der Marsch ging burch den großen Bergwald von Rheims; in einem Dorf am Waldrande, woselbst gerastet wurde, war die Ausnahme noch sehr gut; die Bewohner, ansangs ängstlich, weil über die Preußen die schlimmsten Erzählungen verbreitet worden waren, sahen sich durch die gute Behandlung, welche ihnen zu Theil ward, sehr angenehm enttäuscht und verpflegten die Füsiliere aufs Beste; dann ward wieder weiter marschirt und gegen 11 Uhr Abends — endlich aus dem Walde tretend — ein Städtchen oder Flecken nahe der Marne erreicht, wahrscheinlich Ai oder Dizh; eine Biertelmeile weiter auf dem anderen Marne uffer lag Epernay. Während die ermüdeten Truppen einquartirt wurden, besetzte Lieutenant Schäffer mit einer Feldwache von 50 Mann die Brlicke bei Evernay.

Lange sollten sich jedoch die Einquartirten der Ruhe nicht erfreuen, denn in der Nacht kam der Befehl, daß das Detachement sich sofort nach Chalons sur Marne in Marsch setzen solle. Der Sicherheit halber lagen die Bataillone in einigen großen Häusern beisammen, zu ihrem Glücke, denn plötzlich erscholl von der Brücke her heftiges Kleingewehrseuer, und auch in dem Orte knallte es aus Thüren und Fenstern.

Die Nacht war stockonkel, der Befehl zum Abmarsch nach Chalons ließ eine träftige Gegenwehr nicht zu, und daher entspann sich nur an der Marnebrücke ein heftiger Kampf, weil der Feind verssuchte, den Uebergang zu erzwingen, wahrscheinlich um die in dem Orte befindlichen Truppen zu überfallen. Da er offenbar sich im Einverständniß mit den Bewohnern befand, so hätte sein schnelles

<sup>\*)</sup> Bom Brandenburgischen Husaren Regiment.

Erscheinen bort von sehr üblen Folgen sein können, Lieutenant Schäffer aber vertheidigte seinen Bosten hartnäckig und wich erst, als die Uebermacht des Feindes ihm keine Wahl mehr ließ. Inswischen hatte das Gros des Detachements sich in schlagsertige Berschung gesetzt, und so ward der Rückzug ungesäumt, in guter Ordnung angetreten. Der Berlust der Füsiliere betrug 6 Mann, welche unter diesen Umständen geringe Zahl wohl hauptsächlich dem Umstande zuzusschreiben ist, daß die Dunkelheit den Feind und die aufständischen Bewohner hinderte, ihr Ziel zu sehen.

Lieutenant Schäffer erhielt bas Giferne Rreug II. Rlaffe.

Die ganze Nacht hindurch wurde maricbirt und erft am Morgen um 8 Uhr ein turger Salt gemacht. Bier traf Bring Bilbelm auf das Detachement und da er ben Leuten bie Erschöpfung mobl anfeben mochte, fragte er: "Füfiliere, Ihr feib wohl recht mube?" Gin aus vollem Bergen tommenbes, einstimmiges "Ja, Ronigliche Sobeit" war die Antwort. "Nun, bann follen Guch bie Sufaren Bagen Dies geschab benn auch, mabriceinlich aber maren requiriren." nicht genng aufzutreiben, benn mit Ausnahme einzelner Leute tonnte nur das Gepact gefahren werden, und bei bem fortgefetten Marfdiren wurde die Mannschaft fo ermudet, bag nur die Disgiplin, fowie ber Gebanke an den Ueberfall in der Racht und die sonstige Unficherheit ber Gegend bas Burudbleiben von Nachzüglern verhinderten. So wagte es Reiner, fich von ber Marichtolonne au entfernen, und endlich um 11 Uhr Abends erreichte man bas allgemeine Bivouat bes Rorps bei Chalons.

Am 16. war dasselbe nämlich von Rheims hierher marschirt, um sich mit dem von Kleist und Theilen des Langeron'schen zu verseinigen.

Auch den letzteren beiden war es schlecht ergangen, benn am 14. hatten sie bei Bauchamp und Etoges durch Napoleon eine Niederslage erlitten, welche z. B. dem Kleist'schen Korps von 8000 Mann fast 4000 kostete.

Ueberhaupt belief sich der Gesammtverlust der Schlesischen Armee in diesen unglücklichen Tagen auf etwa 15,000 Mann mit mehr denn 50 Geschützen. Die Lage war schwierig geworden, Napoleon schien wieder die besten Aussichten zu haben, überall im Lande flammte der Aufstand, die Berbindungen nach rückwärts waren unterbrochen, und auf den Oberbesehlshaber der großen Armee, den Fürsten Schwarzenberg, sowie auf die Oesterreicher überhaupt hatte das Miß-

geschick Blüchers einen sehr niederschlagenden Eindruck ausgeübt; Fürst Schwarzenberg dachte an den Rückzug aus Frankreich. Aber die, welche eben diese Unglücksfälle erlitten hatten, die Schlesische Armee und Blücher, waren nicht gebeugt, hier dachte man nur daran, dem Feinde möglichst bald wieder zu Leibe zu gehen, und König Friedrich Wilhelm wie Kaiser Alexander waren damit einverstanden.

So wurde benn ichleunig gearbeitet, die Armee wieder in schlagfertigen Ruftand zu bringen, und bazu ber Rubetag am 17. eifrig benutt. Waffen und Schubzeug namentlich mußten wieder in Stand gefet werben, ein breitägiger Beftand von Lebensmitteln und Futter ward empfangen, und General Port fuhr mit einem Donnerwetter unter die icon wieder febr berangemachfene Bagage und merzte unerbittlich aus, was sich nicht als zu Recht bestehend ausweisen konnte. Da übrigens die Truppenkörper so aukerordentlich ausammengeschmolzen waren, mußte aus zwei Bataillonen immer je eines formirt werben und bennoch traten wiederum bie beiben Dusfetier-Bataillone bes Regiments zu einem tombinirten Mustetier-Bataillon gusammen, mabrend bas Füsilier-Bataillon mit bem 2. Bataillon 12. Referve-Regiments ein tombinirtes Füfilier-Bataillon bilbete; letteres ftand unter bem Befehl bes Maior v. Borde vom 12. Reserve-Regiment. Auch je zwei Brigaden vereinigte man wieber zu einer Division; so murbe aus ber 2. und 8., aus bem Medlenburgischen Sufaren-Regiment und zwei Batterien die Division bes Bringen Wilhelm formirt; Die anbere tommandirte General-Major b. Born.

Schon am 18. wieder setzte sich die Schlesische Armee in Bewegung, um den Feind von Neuem aufzusuchen, und in der Richtung auf Bertus vorzugehen. Morgens 7 Uhr sollte abmarschirt werden, und zwar vom Bivouak der 8. Brigade aus\*); aber diese war noch nicht angetreten, und Prinz Wilhelm saß auf einer Bärendecke, seinen Kaffee trinkend, als plötzlich Pork erschien und ries: "Wird die Brigade nicht antreten?" Aber das kommt davon her, wenn die Herren sich nicht von ihren Pelzdecken trennen können." Flugs war der Prinz empor, kommandirte: "an die Gewehre!" und

<sup>\*)</sup> Für ben innern Dienst blieb bie Brigabe bestehen; nur weil fie als selbstständiger, taktischer Rörper zu schwach war, waren die Divisionen formirt worden.

in heiterster Stimmung ward aufgebrochen. \*) Der Marsch an biesem Tage war nur kurz; die Division Prinz Wilhelm kam nach Ecury sur Coole süblich Chalons, wo sehr enge Quartiere bezogen wurden; jede Kompagnie erhielt ein Bauernhaus zugewiesen.

Da nun von der großen Armee die Aufforderung tam, fich mit ihr bei Mery zu vereinigen, so gab Feldmarschall Blücher die Beswegung gegen Vertus zc. auf und wandte sich südwärts. Der Marsch am 19. führte bis Sommesous, wo fast bie gange Armee bei großer Kälte und gänzlichem Mangel an Holz und Stroh bivouakirte. Die Leute fuchten fich gu helfen, wie fie tonnten; Balber 2c. gab es nicht, fo wurden benn die Scheunen und Baufer abgebedt, um Strob ju betommen, ja bie Gebaube gang niebergeriffen und Balten, Dielen, Thuren ac. als Brennmaterial benutt. — Gange Dorfer verichwanden über Nacht. Der englische General Sir Hubson Lowe Militair-Bevollmächtigter im Blücher'ichen haupt Duartier, welcher vom Mittageffen bei Blücher in fein Quartier gurudtehren wollte, fant flatt bes Hauses eine leere Stelle. "Auch bas Haus, in bem Port übernachtete, schwand so über ihm und um ihn her; er verbot es zu hindern." Sicherlich schätzten fich die Truppentheile glücklich, welche, wenn auch noch so enge Quartiere erhalten hatten; zu biefen gehörten auch bas tombinirte Mustetier-Bataillon bes Reaiments und das Bataillon v. Borde; ersteres tantonnirte in Dlan, letteres in Montepreur bei ber Avantgarbe; freilich tonnte and bier wieber auf die Rompagnie nur ein haus tommen.

Tags darauf ward die Aube bei Arcis sur Aube überschritten und die Rege marschirt; das Bataillon v. Borcke — an diesem Tage definitiv zur Avantgarde kommandirt — kam dis Etrelles. In Erwartung einer Schlacht erreichte das Schlesische Heer am 21. Mery, womit der Anschluß an die große Armee erzielt war, und bezog auf dem rechten Seineuser Bivouaks, während die Stadt auf beiden Usern von Russischen Truppen besetzt wurde. Da Feldmarschall Blücher sein Haupt-Quartier ebenfalls in Mery genommen hatte, so bivouakirte zum Schutze desselben das Batails lon v. Borcke vor der Front der Armee, dicht au der Stadt selbst.

## Gefecht bei Mery.

22. Februar.

Anftatt ber urfprünglich beabsichtigten großen Schlacht, sollte nur

<sup>\*)</sup> Droyfen. Ports Leben.

eine große Rekognoszirung stattfinden, indeß kam es auch hierzu nicht, ba um Mittag starke seinbliche Streitkräfte unter Marschall Dudinot anrückten. Gegen 2 Uhr begann das Gewehrseuer bei den Russischen Borposten, und bald darauf war der auf dem linken Seine-User gelegene Stadttheil vom Feinde genommen. Gleichzeitig ging aber auch der auf dem rechten User gelegene in Flammen auf; rasch griff die Feuersbrunst um sich — wie man glaubte, durch den Fanatismus der Einwohner geschürt — die Franzosen drangen über die Brücke, und dies Alles ging in solcher Schnelligkeit vor sich, daß das Haupt-Quartier in höchster Eile die Stadt verkassen und ein anderes Untersommen in einem Hause suchen mußte, welches unter dem Schutz des inzwischen in's Gewehr getretenen Bataillons Borcke gelegen war.

Während nun die Aussische Avantgarbe die Stadt räumte, der Feind ungestüm nachdrängte und der Generalmarsch die Schlefische Armee aus ihrer Auhe riß, gingen Blücher, Gneisenau und der Generasstads-Schef des Jort'schen Korps, Oberst v. Balentini zum Rekognosziren vor. So nahe war aber schon der Feind, daß sie in das hestigste Gewehrseuer kamen, Feldmarschall Blücher und Oberst v. Balentini sogar — wenn auch nur leicht — verwundet wurden. Es war Zeit, der Berwegenheit des Feindes ein Ziel zu setzen.

Zwei Aussische Bataillone avancirten nördlich, drei Preußische, unter benen sich auch das Bataillon Borcke befand, südlich der Straße von Arcis, während das Groß des Korps an derselben, etwa 1000 Schritte von Mery entfernt, ausmarschirte.

Die Stadt war von einem niedrigen Erdwall umgeben, und von diesem aus zogen sich nördlich wie süblich Gebüsche an der Seine entlang. Während Oftpreußische Füsiliere die Umwallung angriffen und bald den Eingang erzwangen, gingen die Tirailleurs des Bataillons Borde unter Kapitain v. Bogel gegen das süblich der Stadt gelegene Buschwert vor, bemächtigten sich desselben und drangen dann, von hier aus den Wall ersteigend und gefolgt von der Koslome, in Mery ein. Ueberall loderten die Flammen, dicker Dampferfüllte die Straßen, auf welche die brennenden Dachbalten und Sparren, untermischt mit einem Steinregen, hinabstürzten. Und burch diese Szenen der Berwüstung hindurch wälzte sich ein erbitzterter Kampf, welcher schließlich mit der Vertreibung der Franzosen aus dem diesseits gelegenen Stadttheil endete. Auch die Brücke

ging bann — von beiden Seiten angezündet — in Flammen auf, aber unvermindert dauerte das Tirailleurfeuer auf beiden Flußusern sort bis zum nächsten Morgen. Immer mehr Häuser sanken in Asche und manchen Berwundeten traf das schreckliche Loos, von den Trümmern der zusammenstürzenden Gebäude begraben zu werden.\*) Das Gros des Yorkschen Korps bivonakirte während dessen bei den Dörfern Droup St. Marie und Droup St. Basle, welche übrigens in dieser Nacht so gut wie ganz verschwanden.

Bei dem tombinirten Gusilier=Bataillon Borde betrug der Berluft der Brandenburger Fusiliere:

2 Offiziere, 35 Mann tobt und verwundet.

Die Offiziere waren: Kapitain v. Bogel und Lieutenant v. d. Busche II., beibe verwundet.

Feldmarschall Blücher, welcher sich mit dem Berhalten des Bataillons außerordentlich zufrieden zeigte und ihm für die großen Anstrengungen etwas zu Gute thun wollte, wies 200 Thaler zur Bertheilung an die Unteroffiziere und Mannschaften an. Jeder Füsilier erhielt 15 Groschen, es läßt sich danach die Stärke des tombinirten Bataillons auf ungefähr 400 Köpfe bemessen.

<sup>\*)</sup> Der schon mehrsach erwähnte Filfilier Hechel erzählt hierilber: "Da wir num ohnebies blos das rechte User behaupten sollten, ging ich mit noch einigen Kameraben in ein naheliegendes Haus. Hier schlugen wir in der Kammer nach der Basserseite etliche Löcher in die Wand und hatten so die trefslichsten Schießicharten. Wir konnten die Franzosen drüben genau beobachten und ich sagte: "Bir wollen alle Fünst immer auf einen Kerl zielen." Ein Füsslier mußte sich and Fenster stellen und jedesmal den bezeichnen, der fallen sollte. So lange es Tag war, stürzte der Bezeichnete auch regelmäßig und als es Nacht ward, schossen wir immer dahin, wo wir die meisten Gewehre abblihen sahen.

Es mochte etwa Morgens 3 11hr sein, als unser Rapitain Gaffron plösslich mit den Worten hereinstützte: "Heraus, heraus! Das Dach über Euch wird den Angendlick zusammenfallen." Wir hatten keine Ahnung davon geshadt. Run lagen aber in der Stude viele blessirte Preußen und Franzosen. Ein Altpreuße, der durch die Kniescheibe geschossen war, hatte mich, als ich einstrat, um einen Trunk Wasser gebeten und ich hatte ihm meine Flasche gegeben. Dieses Mannes erinnerte ich mich jetzt und sagte: "Dem könnte wohl noch geshossen werden, ich will ihn mitnehmen!" "Wach aber schnell!" erwiederte der Lapitain und sprang sort. Ich gab Gewehr und Tornister einem Kameraden und sacte den Altpreußen aus, wobei er sürchterlich schrie. Raum hatte ich mit meiner Last die Straße erreicht, so stützte das brennende Haus hinter uns ein."

Am 23. blieb bie Blücher'iche Armee bei Mery fieben; bas Bataillon Borde batte fich in ben vom Reuer verschont gebliebenen Baufern einquartiert, litt inbeg Mangel an Lebensmitteln, und auch bas Nachsuchen in ben Säusern wie den Brandftätten ergab wenig Resultate. Inzwischen batte ber Ober-Rommanbirende. Surft Schwarzenberg, ben Gebanken an eine Schlacht aufgegeben, obwohl ben 150,000 Preußen, Russen und Desterreichern nur 70,000 Franzosen unter Napoleon gegenüber ftanben, und ben Entschluß zum Rückzuge Damit war weber ben Breugen noch ben Ruffen gebient, am wenigsten aber bem alten Blucher, ber nach Baris wollte, und fo ermirfte er vom Ronig Friedrich Bilbelm III. und bem Raifer Alexander bie Erlaubnig, mit bem Schlefifchen Beere fich wieber von ber großen Armee trennen und nach Norben abmarschiren wo er beträchtliche Berftarfungen, namentlich bürfen. Bulow'iche Rorps, an fich sieben und bann auf eigne Sand. eigner Kraft bas große Endziel bes Krieges, Die Ginnahme Baris und einen dauerhaften Frieden berbeiführen fonnte.

So ward am 24. wieber aufgebrochen. Das Port'iche Rorps überfchritt auf einer bei Bandemont geschlagenen Bontonbrucke bie Aube und bivouafirte bei Granges. Das Bataillon Borde jeboch, jur Arrieriegarbe unter General v. Rateler geborig, blieb noch bis jum Abend in Mery, mobei bas Tirailleurfeuer mit ben jenseits ber Seine ftebenben Frangosen, wenn auch fowach, boch ununterbrochen fortbauerte. Dann murben bie gurudgebliebenen Ginwohner zusammengebracht und ber Ravallerie ber Rachhut übergeben, bamit biefe fie gang zulest beim Abmarfc entlaffe, fo bag ber Feind erft möglichft fpat benselben in Erfahrung bringen tonne. Da jeboch gleichzeittg die Frangosen mit klingendem Spiel subwarts nach Tropes abzogen, verließ auch das Bataillon Borde bie Stadt mit flingenbem Spiel und folgte bem Marfche feines Rorps, welches am 25. bie Gegend von Sezanne erreichte und bei les Grands Effards bivouafirte. Marschall Marmont, ber hier gestanden batte, war ohne Gefecht abgezogen.

Am 26. ward Rebais erreicht, und das wieder in der Avantsgarde befindliche Bataisson Borcke gegen Jouarre vorgeschoben. Tag's darauf ging die Avantgarde über diesen Ort gegen sa Ferte sous Jouarre vor, fand dort nichts vom Feinde, wohl aber die Brücke über die Marne zerstört, und so mußte ein Theil der Truppen in Kähnen auf das jenseitige User übergesetzt werden, während

ein anderer die Herstellung der Brude eifrig betrieb. Ru letterem Awede ward auch das Bataillon Borde mit verwendet und erwarb fich burch feine eifrige Thätigkeit abermalige Anerkennung, indem Feldmarfchall Blücher jebem Unteroffizier und Gemeinen 10 Grofchen extra auszahlen liek. Nachdem bie Brücke fertia war, marfdirte es in ber Avantgarbe noch bis zum Flugden Ourcq, woselbst es bem Städchen Ligy gegenüber bivonafirte. batten die braven Füsiliere das Glück, auf dem Durca = Ranal vier Schiffe mit Brot, Schuben, Feldgerath und Montirungen zu erbeuten, ein Fang, ber ihnen gang außerorbentlich ju Statten tam, benn nicht Wenigen fielen die Rode beinahe ichon in Stilden vom Leibe, und ans ben frangöfischen Montirungen brauchten fie nur bas taiferliche N auszutrennen, um wieber mit einem guten militairischen Meibungeftud verfeben ju fein. Bei ber entfetilichen Abgeriffenbeit, die allerwarts unter ben Truppen herrichte, hatte bie Gleichformigfeit ber Rleibung icon langft nicht mehr aufrecht erhalten werben fonnen, die Bataillone maren vielmehr burchmeg eine Mufterfarte ber verschiedenften Uniformen, alfo brauchte man auch jest nicht ftrupulös bei Benugung ber frangöfischen Rode gu fein.

Das kombinirte Musketier-Bataillon bivouakirte im Gros des Korps bei Jouarre, wo es auch noch bis zum Abend des 28. verblieb.

### Gefecht bei Gué à Tresmes. 28. Februar.

General v. Kateler brach laut erhaltenen Besehls am Bormittage mit der Avantgarde gegen Meaux auf, allein bei Bareddes stieß die Reiterei des Bortrades auf das im Anmarsch besindliche Korps des Marschall Marmont, und auf die Meldung davon stellte sich das Groß der Avantgarde hinter der Thérouanne auf, um in dieser Position den Angriff des Gegners abzuwarten. Zunächst mußte das Batailson v. Borde den Uebergang über die Thérouanne bei dem Dorse Gne à Tresmes besetzen, während ein anderes Füsilier Batailson ihm als unmittelbare Reserve diente. Etwas weiter zurück stauden die andern beiden Batailsone der Avantgarde, die Artillerie und einige Ravallerie Regimenter, bereit zur sosortigen Berwendung, während das Korps des General Leist auf Kanonenschussweite dahinter aufmarschirte.

Die Tirailleurs unter Rapitain b. Gaffron besetzten zuerst jeufeits der Therouanne einen mit Maulbeerbaumen bewachsenen

Hügel, wurden aber balb zurückgedrängt und gleichzeitig sprengte seindliche Kavallerie, welche die plänkelnden Preußischen Husaren zurückgetrieben hatte, gegen das Dorf an. Major v. Göt, welcher mit einem Theil des Bataillons — wahrscheinlich dem aus den Brandenburger Füsilieren bestehenden Theil — in einem offenen Dorfgarten stand, ließ Quarree sormiren und rief seinen Leuten zu: "Schießt nicht! Laßt sie erst näher herankommen!" Als die seindlichen Reiter auf 30—40 Schritt heran waren, erscholl sein Kommando: "Feuer!" Die Wirkung dieser Salve war außerordentlich, eine Wenge Pferde und Reiter stürzten, und der Rest jagte in wilder Flucht davon.

Unmittelbar banach fuhren einige zwanzig Gefcute bes Feinbes auf, eröffneten ein anhaltenbes Feuer auf bas Dorf, und acaen 4 Uhr Nachmittags festen fich ftarte Tirailleurschwärme gegen baffelbe in Bewegung. Gin ungemein beftiges Rleingewehrfeuer ents fpann fich nun, und trot ber Ueberlegenheit bes Gegners bielt bas Bataillon Borde ftanbhaft in feiner Stellung aus, fo lange jener nur in der Front angriff; als er aber auch die Flanken bebrobte, die Therouanne, welche bem Baffiren fein ernftliches Sindernig bot, rechts und lints zu überfcreiten suchte, fcbließlich auch einiger Gehöfte fich bemächtigt hatte, wurden noch zwei Bataillone in die vorbere Linie gezogen. Der Tapferfeit diefer fcmachen Infanterie gelang es - allerdings unter ansehnlichen Berluften - Die muthenden Angriffe ber bebeutend ftarteren Frangofen noch zwei Stunden hindurch abzuweisen; ba jeboch General Rleift inzwischen ben Befehl erhalten batte, fich in tein größeres Befecht einzulaffen. und bemaufolge ben im Rampfe befindlichen Truppen feine Berftärtung gewähren durfte, so murbe auf fein Gebeiß, als die frangöfische Infanterie mehr und mehr die Flanken bedrohte, das Gefecht abgebrochen und ber Rüdzug angetreten.

Die Soutiens zogen scharf gebrängt zuerst ab, während eine Menge Tirailleurs, meist von bem Bataillon Borcke, noch am Schloßgarten blieb, wo sie hinter ber langen Mauer besselben, in welcher sich nur eine kleine Pforte befand, von ben Lieutenants v. Gaza\*) und v. Winterfeld gesammelt wurden. Beide Offiziere formirten aus diesen Mannschaften schnell zwei Kompagnie-Kolonnen, um, im Hinblick auf die feinbliche Kavallerie, geschlossen das rück-

<sup>\*)</sup> Bom 12. Reserve-Regiment.

wärtige Terrain passiren zu können und traten dann ebenfalls den Rückzug in guter Ordnung an. Fünf schwarze Husaren gesellten sich zu ihnen und hielten die zunächst folgenden Plänkler — Bolnische Lanciers — in Respekt. Das Feuer einer feindlichen Haubitz-Batzterie verursachte ihnen keinen weiteren Verlust, und so erreichten sie, als es bereits dunkel geworden war, ihr Batailson in einer Aufzkellung beim Dorse May, von wo aus der weitere Rückzug bis Mareuil fortgesetzt wurde.

Der Berlust war in Anbetracht ber geringen Stärke ber Bastaillone ein sehr bedeutender gewesen. Bei dem kombinirten Füstliers Bataillon v. Borcke war der dem 12. Reserves Regiment angeshörige Theil von 155 Fenergewehren auf 118 geschmolzen, und die Brandenburger Küstliere zählten:

1 Offizier, 1 Feldwebel, 3 Spielleute, 51 Füsiliere todt ober verwundet, beinahe das Drittel der noch übrigen Mannschaft. Rapitain v. Gaffron hatte eine leichte Wunde erhalten, scheint

aber im Dienft geblieben gu fein.

Diefer Offizier war übrigens beim Berlaffen bes Dorfes Gue Tresmes bereits in ben Banben bes Feindes und in außerfter Lebensgefahr gewesen, als ihn ein Füfilier ber 10. Rompagnie burch belbenmutbige Capferfeit rettete. Der Feind folgte ben weichenben Sufilieren nämlich hart auf ben Ferfen, als Rapitain v. Gaffron über feine Gabelicheibe ftolperte und zu Boden fiel. Roch ehe er un Stande mar fich wieder aufzuraffen, fturgten mehrere Frangofen auf ihn gu, einer entriß ihm ben Gabel und ein anderer gudte feine Baffe gum töbtlichen Stoß, als ber Fufilier Morit, welcher bie Lebensgefahr bes Rapitains bemerkt hatte und ichnell umgekehrt mar, in diesem Augenblick die Gruppe erreichte und ben gefährlichften Gegner mit einem fraftigen Rolbenfchlag ju Boben ftredte. Ueberrafcht ließen die andern von bem am Boben liegenden Rapitain ab und flüchteten, fo daß diefer sich ichnell wieder aufraffen und mit feinem Retter guruckeilen konnte. Glücklich erreichten Beide ihre Rameraben. In gleicher Beife rettete ber Fufilier Georg Bothe einen Offizier vom 12. Reserve Regiment aus den Händen dreier Feinde, indem er einen mit dem Bajonet erstach und die beiden anbern mit bem Rolben erichlug.

Mit bem Gifernen Rreuze 2. Rlaffe wurden belohnt: Unteroffizier Mann und die beiden genannten Füfiliere Morig und Bothe.

Hier bei Mareuil verblieb das Bataillon Borde am 1. März, während das Port'sche Korps, und bei ihm das tomsbinirte Mustetier-Bataillon, auf Traversen einen sehr beschwerlichen Marsch bis Croup machte, woselbst der Ourcq übersschritten werden sollte; die Brücke dort war vom Feinde zersstört, so mußte man denn weiter auswärts dis Foulaines — gegenüber don Mareuil — marschiren und erst spät in der Nacht konnten bei letztgenanntem Orte die Bivouals bezogen werden.

Nachrichten besagten, daß Kaiser Napoleon wieder im Anmarsch sei, um sich mit den Marschällen Marmont und Mortier zu vereinigen und dann mit Uebermacht die Schlesische Armee anzugreisen, und in der That traf sein Vortrab schon am Nachmittag des 1. auf dem linken Marne-User bei sa Ferte sous Vouarre ein.

Demzufolge setzte Blücher am 2. sein Heer nach ber Aisne in Marsch, um sich mit ben Korps von Bülow und Winzingerobe, welche aus Holland kamen, zu vereinigen und dirigirte das York'sche Korps nach Oulchy se Chateau, um diese Bewegung gegen Chateau Thierry hin zu beden.

Das Korps konnte erst gegen 5 Uhr Nachmittags seinen Marsch autreten, noch später folgte die Arrieregarde, deren äußerste Nachhut das Bataillon Borcke bildete, und nahm am Worgen des 3. Aufstellung bei Armentieres, an der Straße von Soissons nach Chateau-Thierry.

Furchtbar waren die Anftrengungen ber letten Tage gemefen; von Mery aus war man fast ununterbrochen marfchirt, ungefähr 24 Meilen in 7 Tagen, auf ichlechteften Wegen, batte mit geringen Ausnahmen ftets bivouafirt und babei von bem leben muffen, mas fich in ben burchzogenen Ortschaften vorfand. Ordnungsmäßig zu requiriren und zu vertheilen erlaubte bie Rurge ber Reit nicht, Die Leute waren also barauf angewiesen, selbst zu suchen und zu nehmen. was fie fanden. Unter biefen Umftanden tam es balb babin, baß wieder Unordnungen ber gröbften Art vorfielen, Blunderungssucht einriß und Robeit, Berwilberung und Luft am Berftoren in erfdreden= ber Beije bervortraten. Dag bie Leute Lebensmittel erpreften und gelegentlich bas Bolg ber Baufer in ben falten Nachten gu Bivougtfeuern verwandten, war durch die Roth des Augenblicks hervorgerufen und zu entschuldigen, aber allmälig wurden auch andere Gegenftande genommen, es wurde vielfach geradezu geraubt, und was die verwilberten Solbaten nicht gebrauchen konnten, bas zerftörten und verbarben sie, zerschlugen bas Hausgeräth ber Bewohner, ließen ben Bein aus den Fässern auf die Erde laufen und verringerten so unssinniger Weise nicht nur die Existenzwittel in dem ohnehin schon stark mitgenommenen Lande, sondern riesen auch unter der Bevölkerung eine gerechte Erbitterung hervor, die im Falle einer Niederlage doppelt gefährlich werden konnte und jest schon den einzelnen Nachspielern, Patrouillen 2c. verderblich wurde. \*)

Mit Beforgniß hatte General Dort bie Runahme ber Erceffe gefeben, ohne in ber Lage ju fein, ihnen burchgreifend fteuern ju tonnen; allein jest ichien ber Stand ber Disziplin im Rorps ibm boch die größten Bebenten zu erregen, benn er versammelte fammtliche Brigade- und Regiments-Rommandeure in feinem Sauptquartier Dulchy le Chateau und begann folgende Ansprache: "Meine Herren, ich habe geglaubt, die Ehre zu haben, ein Breußisches Armee-Korps ju tommandiren, ich tommandire aber eine Rauberbande; meine herren, ich will nicht ben großen Aballino fpielen, und ich werbe einen Seben vor ein Rriegsgericht gieben, ber nicht mit aller Strenge wieder Ordnung in die Truppen bringt." In diesem Augenblick ritten zwei Marketenderinnen, Die eine in einem tanariengelben feibenen, die andere in einem beliblauen seibenen Rleibe, beibe mit Buten mit großen Febern geschmudt, im Galopp vorbei. Der General, fie erblidend, rief in ber größten Entruftung: "Da feben Sie, meine Berren! fchaffen Gie die verfluchten Menfcher!" Ehe man aber bie Bferbe fand und fich hinaufschwang, waren fie verschwunden und nicht wieder zu finden. \*\*)

Am Nachmittage ward wieder aufgebrochen, um hinter der Aisne die Bereinigung mit den Korps v. Bülow und Winzingerode zu erzeichen. Der Marsch ging über Soissons, welches sich vor wenigen Stunden an den General Bülow ergeben hatte; am frühen Morgen des 4. desilirte auch die 8. Brigade über die dortige Brücke, rückte dann — am Bülowischen Korps vorüberziehend — ohne Aufenthalt weiter und bezog ein Bivouak bei Margival. Etwas später traf hier auch das Batailson Borcke in der Arrieregarde ein. Bemerkens-

<sup>\*)</sup> Es gab Biele, welche glaubten, burch bie in ber Zeit von 1806—7 in ihrer heimath ausgeübten Plünberungen und Excesse ber Franzosen zu bieser Biebervergeltung berechtigt zu sein; sie bebachten babei aber nicht, baß es unter ber Würbe eines ehrenhaften Mannes ist, Schlechtigkeiten auch mit Schlechtigkeiten wett zu machen.

<sup>\*\*)</sup> Dropfen, Ports Leben.

werth war ber Gegenfat, welchen bie bisber am Feldauge betheiligten Truppen au ben eben aus holland fommenden Soldaten Bulow's und Winzingerobe's aufwiesen. Erstere waren .. im abideulichten Ruftanbe, ausgehungert, barfuß, ober mit gerriffenem Schubzeng, bie Hosen fümmerlich mit allerlei Lappen geflickt, die Mäntel im Koth ber Bivouals balb weggefault, bas Leberzeug unangeftrichen, die Waffen unpolirt, die Bferde abgetrieben und ungeputt, seit dem 23. Februar unabläffig auf bem Mariche, feit Chalons ohne auch nur eine leibliche Berpflegung: Billows Rorps bagegen nach einem ebenso bequemen als mobloelungenen Relbzuge aus ben fetten hollanbischen Quartieren tommend — die Leute mobl gehalten, aut gepflegt, in iconen neuen Uniformen, die Bferbe mablig, Die Geschüte blant\*). Und General v. Müffling erzählt; "Sie machten große Mugen. als fie die gerlumpten Mantel unferer Solbaten und unfere mageren Pferbe faben; es war faft auf jebem Geficht au lefen: fo werden wir also in vier Wochen auch sein." Sogar Stichelreben foll es gesett haben, und wenn von den Billow'ichen die Abgeriffenbeit ber Porkiden mitleidig ober fvöttelnd besprochen murbe, so bienten biese mit ben "Grasteufeln" Friedrich bes Grofien. \*\*)

Der 5. März, wo nur eine Stunde weit bis Lassaux, westwärts der Straße nach Laon, marschirt wurde, brachte den ermüdeten Truppen einige Ruhe, auch traf ein Transport Ersaymannschaften und Genesener unter dem Obersten v. Lobenthal ein.

Uebrigens herrschte wieder ftarte Kalte, welche namentlich am 6., wo das Schlesische Heer sich nach Laon in Bewegung setze und das Korps Nort auf dem hohen baum- und börferlosen Blateau

<sup>\*)</sup> Dropfen, Dorts Leben.

<sup>\*\*)</sup> Als im Jahre 1758 während bes siebenjährigen Krieges die Russen gegen die Ober vorrückten und den Seneral Grasen Dohna mit seiner schwachen Macht zurückbrängten, sührte Friedrich der Große selbst Verstärfungen herbei, um den Feind wieder aus dem Lande zu wersen. Als der König ankam hielt er Herrichau über Dohna's Truppen, welche sich zu derselben in einen sehr glänzenden Ausand gesett hatten. Friedrich der Große war aber aus verschiedenen Gründen nicht sehr gnädig gegen dies Korps gesinnt, das sich im Jahre vorher zwar drau aber unglücklich bei Gr. Jägerndorf geschlagen hatte, und er sagte zum Grasen Dohna: "Ihre Leute haben sich ja außerordentlich geputzt. Meine sehen aus wie die Grasteusel, aber sie beißen!" Und sie bissen wenige Tage später bei Jorndorf allerdings ganz gehörig. Uedrigens legte Friedrich der Große sonst großen Werth auf "Propretät" im Anzuge und konnte auch von "Schmierssinken" sprechen.

zwischen Jom und Pargny bei ber Ferme la Roydre Bivonal's bezog, sehr empfindlich wurde. Am 7. erreichte das Korps Laon, während in der Richtung von Craonne her heftiges Kanonenseuer erschallte, und bezog nach Eintritt der Dunkelheit beim Dorfe Leuilly das Bivonal.

Tag's barauf veränderten die Truppen ihre Stellungen etwas, da Feldmarschall Blücher beschlossen hatte, bei Laon eine Schlacht gegen Napoleon anzunehmen, und das Yorksche Korps nahm sein Lager zwischen dem Dorfe Chambry und der Borstadt Baux; 12,000 Paar Schuhe, welche Oberst v. Lobenthal mit jenem Transport mitgebracht hatte, kamen hier zur Bertheilung, eine wahre Wohlstat, da der Mangel an Fußbekleidung bei der Infanterie am sühlsbarsten war.

Eine Schlacht stand nun in sicherer Aussicht, benn es wurde bekannt, daß das Geschützseuer, welches man am 7. gehört, von einem Treffen herrührte, welches Napoleon den Russisches Korps von Sacken und Woronzoff bei Craonne geliefert hatte. Die Größe der Verluste — 4000 Russen umb 8000 Franzosen — bewiesen, wie andauernd und blutig gefämpst worden war, aber auch, wie heiß Napoleon danach strebte, der Blücher'schen Armee, als seinem gefährlichsten Gegner, eine Niederlage beizubringen.

# Schlacht bei Laon.

## 9. und 10. März 1814.

100,000 Preußen und Aussen standen jetzt hier in einer guten Stellung vereinigt, etwa 50,000 Mann konnte Napoleon nur gegen sie zur Schlacht führen, es war also alle Hoffnung zu einem glänzenden Siege vorhanden. Leider jedoch war das Haupt des Heeres, der alte Blücher erkrankt; ein Augenübel nöthigte ihn, das Zimmer zu hüten, und so gingen sein schaffer Blick, seine Thatkraft und vor Allem seine entscheidende Stimme der Armee in diesem Augenblick verloren.

Schon vor Tagesandruch griff der Feind das von Truppen des Bülow'schen Korps besetzte Dorf Semilly an und das Gewehrseuer rief die verbündete Armee in Schlachtordnung. Auf dem rechten Flügel bei Clacy stellten sich Russen unter Winzingerode auf; General v. Bülow besetzte die auf einem 100 Meter über der Ebene aufsteigenden Berge gelegene Stadt Laon mit dem Borterrain, und auf dem linken Flügel bei Athies marschirten die Korps von

Kleist und York auf. In Reserve blieben die Russischen Korps von Langeron und Woronzoff.

Die Nacht war kalt gewesen und der Boden ziemlich sest gefroren. Gegen 6 Uhr Morgens, nachdem ein kurzes Gebet gehalten worden, rückte die Division Prinz Wilhelm in ihre Aufstellung bei der Meierei Manousse, ins 1. Treffen, Dorf Athies vor der Front. Bon Laon her tönte heftiger Kanonendonner — Napoleon griff dort die Korps v. Bülow und Winzingerode an —, aber bei Athies zeigte sich kein Feind und iu gespannter Erwartung standen hier die Truppen, auf den Schall des Feuers horchend, da ein dichter Rebel jede Kernsicht verwehrte.

Erft um 11 Uhr lichtete sich berselbe und gegen 2 Uhr lief die Meldung ein, daß feindliche Kolonnen auf der Rheimser Straße im Anrücken gegen den linken Flügel begriffen seien. Es war das etwa 16,000 Mann starke Korps des Marschall Marmont, des alten Gegners von Möckern, welches hier erschien, um 4 Uhr das schwach besetzte Athies angriff, sich desselben größtentheils bemächtigte und dann 50 Geschütze in Thätigkeit setzte. Kräftig antworteten die Preußischen Kanonen und das Füsilier-Bataillon Borcke besetzte die auf dem linken Flügel der Division gelegenen Ferme Manousse zur Deckung zweier dabei aufgefahrenen 12 pfündigen Batterien.

So dauerte der Geschütztampf und das Tirailleurgesecht bei Athies bis gegen Abend, ohne daß die Infanterie viel Berluste zu beklagen hatte; vom Regiment verlor z. B. das kombinirte Mussketier=Bataillon hierbei nur einen Mann, wozu der Eiser einiger Offiziere die Beranlassung gab. Dieselben gingen nämlich auf die Höhe, hinter welcher das Bataillon gedeckt stand, um den Ausmarsch der Franzosen zu sehen. Kaum dort angelangt, bemerkte sie Major v. Othegraven und ries: "Meine Herren, gehen Sie sogleich zu Ihren Zügen! Sie verrathen durch Ihr Besteigen der Höhe unsere Stellung!" Schnell gehorchten die Offiziere, aber gleich, nachdem sie umgedreht waren, sauste eine Kanonentugel über ihre Köpse hinweg, schlug in das Bataillon und riß einen Musketier nieder.

Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen, die Franzosen hatten sich eben auch der letzten Häuser von Athies bemächtigt, als ganz unerwartet dem Prinzen Wilhelm der Befehl zum Angriff zuging. General Jork hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß ihm nur das schwache Marmont'sche Korps gegenüberstehe, und sich mit dem General Kleist über eine nächtliche Attacke verständigt, die von

Blücher gut geheißen wurde. Prinz Wilhelm sollte mit seiner Division Athies selbst angreisen, rechts von ihm General Horn vorgehen, andere Truppen — Insanterie und Reiterei — wurden in Flanke und Rücken des Feindes dirigirt. "Das Borrücken gesichieht in geschlossenen Rolonnen und mit lautloser Stille, dis man an den Feind kommt. Es fällt kein Schuß es wird nur mit dem Bajonnet angegriffen." "Gott" hieß die Parole, "Friedrich" die Loosung. In tiesster Stille, nur unterbrochen durch den dumpfen Schall der in Sturmschritt vordringenden Rolonnen ward avancirt; das noch in Flammen siehende Athies, die Bivouakseuer, die brenzenden Lunten bei den in Position gebliebenen seindlichen Geschützen mb die Sterne leuchteten durch die Finsterniß.

Das Batailson Borde, bei welchem Kapitain v. Drewitz den aus Brandenburger Füsilieren bestehenden Theil führte, Kapitain v. Brandenstein die Tirailleurs kommandirte, drang, gefolgt von dem kombinirten Musketier-Batailson des 12. Reserve-Regiments in die nordwestliche Ede von Athies ein, warf seindliche Tirailleurs, die sich ihm entgegenstellen wollten, und sieß inmitten des Dorses auf zwei seindliche Batailsone, welche ohne alle Borsicht herangezogen kamen, um dort zu bivouakiren. Kein Schuß siel, aber unter Trommelschall und Hurrahruf stürzten die Füsiliere auf den Feind, und jetzt ward es auch bei den andern Batailsonen der Division lebendig; weiter, immer weiter pstanzten sich die Klänge sort, sast mit zauberbaster Schnelligkeit ertönten dei beiden Korps alle Flügelhörner, alle Feldmusst, Sturmmarsch bei allen Batailsonen und donnernde, nicht endenwolsende Hurrah's.

Links von dem Bataillon Borde war auch das Bataillon Othegraven — die Tirailleurs unter Lieutenant Rössel voran — in Athies eingedrungen, überall stürmte unaushaltsam die Preußische Insanterie vorwärts und Schrecken ergriff den Feind. Gänzlich überrascht durch den unerwarteten Angriff leisteten die vorderen Truppen nur geringen Widerstand, auch die beiden oben erwähnten Bataillone in Athies wurden ohne Weiteres über den Hausen geworsen und durch das Dorf hindurch versolgt. Zwar brachte am ansdern Ende desselben die Salve einer verdeckt stehenden seindlichen Abtheilung eine große Anzahl der braden Füssiliere zum Stürzen, aber nur, weil ein Theil derselben sich gerade auf dem zugefrorenen Teiche befand und die wenigen Getrossenen im Fallen eine Menge ihrer Kameraden umrissen. Auch jene Abtheilung mußte dem Anseichen Erieste dem umrissen.

brange weichen, und Athies mar in fürzester Brift in Breufischen Dagegen hatte fich ber Feind hinter bem Dorfe auf einer beholzten Anhöhe wieber gefett, und fuchte, verftärft burd Referven, fich bier zu halten. Bring Bilbelm ließ ibm bagu teine Beit. Wohl murben feine von Athies aus weiter vorbringenden Bataillone mit Gewehr- und Rartatichfeuer empfangen, aber nichts bielt fie mehr auf. Der Bring felbft führte bie Oftpreußischen Kufiliere gegen ben Reind "mit bem, man tann fagen, lowenhaften Muth, ben er befaß, und bem er es zu verdanten hatte, bag er fcon zweimal in und vor feindlichen Quarrees gelegen, auch bier mitten im naben Gewehrfeuer, mo bie Rugeln uns bagelbicht um bie Ohren pfiffen."\*) Bahrend ein Theil ben rechten Rlugel ber Franzosen nach la Mouillée zu umging, stürmten andere Truppen, unter biefen die Bataillone v. Othegraven und v. Borde, geaen bas Gebola an. In bemfelben berrichte ein gewaltiger Wirrwarr; die französischen Offiziere riefen fortwährend: En avant mes enfants! aber bie "enfants" bezeigten teine Luft, ben Preugen entgegen zu geben und verließen ben Balbfaum nicht. Daber gelang es icon ben Tirailleurs, benfelben im ersten Anlauf zu nehmen; jest ermannten sich die Franzosen noch einmal und griffen — verftartt - nun ihrerfeits an. Es fam zum hitigen Bandgemenge, mit Rolben und Bajonet ward gefochten, aber auch die Tirailleurs vertheibigten die errungenen Bortheile mit großer Tapferkeit und bas Eingreifen ber Breußischen Soutiens nothigte ben Gegner ichnell, nunmehr bas Relb zu räumen.

An der Chaussee hatte Marschall Marmont inzwischen einen Theil seiner Truppen einigermaßen gesammelt, allein der Angriff der Division Horn und des Korps Kleist in der Front, das Bordringen der Division Prinz Wilhelm und der Kavallerie unter General Zieten in Flanke und Rücken erzeugte bald einen panischen Schrecken unter den Franzosen, alle Bande der Ordnung und Disziplin lösten sich auf, und in wilden, wirren Hausen eilten sie zurück, um sich zu retten. In der Dunkelheit war Freund und Feind nicht zu unterscheiden, fast überall ertönten die Preußischen Hörner, und so stürzten die Massen der Flüchtigen zum großen Theil mitten unter die Bataillone der Division Prinz Wilhelm. Wo sie erkannt wurden, gab es dann noch zuweilen ein kurzes Handgemenge, meist

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Grafen Branbenburg. Dropfen.

ergaben sie sich rasch; oft jedoch marschirten Trupps eine ganze Zeit lang neben ben verfolgenden Preußen her, dis sie an der Sprache erkannt wurden. So suhr eine Batterie neben der Chaussee, in gleischer Höhe mit dem Bataillon Othegraven, welches auf derselben marschirte. Diese Batterie ward für eine Preußische gehalten, dis sie auf die Chaussee eindiegen wollte und ihr Kommandeur ries: Faites place mossieurs! und sich selbst verrieth. Ein französisches noch ziemlich geordnetes Bataillon wurde von einem Französischen Kürasser-Regiment überritten in der Meinung, es seien Preußen.

Durch alles bies war bie Division Bring Bilhelm auch in Unordnung gekommen, und es wurde nothwendig, fie an der Chauffee einigermaßen wiber nach Truppentheilen zu formiren. Nur einige Füsilier-Batailloue und bie Ravallerie folgten bem Feinde und mit ihnen gingen, mahrscheinlich weil fie nicht gleich gesammelt werben tonnten, faft alle Tirailleurs bes Bataillons Borde. Eruppen verfolgten ben Feind noch eine Meile weit auf der Rheim-fer Chaussee, in der Dunkelheit einander immer an dem Ruf "Heurich" extennend, den die Franzosen nicht gut aussprechen konnten. Zedesmal, wenn als Erwiederung ein "Eirich" kam, knallte es auch gleich und ging frisch barauf los; so wurden noch zahlreiche Gefangene gemacht, und viele verlaffene Geschütze gefunden. Die ganze Masse des Marmontschen Korps war aufgelöst in heller Flucht. Rur ein Bataillon jog fich gefchloffen, Sturmfdritt fchlagend auf ber Chauffee gurud; an ber Orbnung bie ba herrichte, vermuthete man, bag ber Marschall in biefem Quarree abgezogen fei. Rame diefes Bataillons ift leiber nicht bekannt geworben; jebenfalls gab es ein icones Beispiel echter, ungebeugter, friegerifcher Haltung, welche auch ben Sieger mit Achtung erfüllen mußte, und in abnlichen Lagen ber Nacheiferung jeber Truppe würdig ift. Nachbem beibe Preußische Korps wieber gesammelt waren, bezogen fie ein Bivoual zwifchen Eppes und Lavergy, wo bann auch die von ber Berfolgung gurudtehrenben Schuten bes Bataillons Borde gu ihrer Truppe fließen.

Abermals war ein glänzender viel verheißender Erfolg errungen worden, und der alte Blücher, als ihm spät am Abend die Meldung davon wurde, brach in die Worte aus: "Bei Gott, Ihr alten Porkschen seid ehrliche, brave Kerls; wenn man sich auf Euch auch nicht mehr verlassen könnte, da siele der Himmel ein."

Der Preußische Berluft war im Bergleich zu ber Größe bes

errungenen Erfolges — ber Feind hatte 4000 Mann, 45 Geschütze und 131 Munitionswagen eingebüßt — nur gering. Was das Resgiment betrifft, so betrug er beim

Rombinirten Musketier-Bataillon 1 Offizier 39 Mann

besgl. Füsilier=Bataillon

(Brandenburger) — = 15 = Summa 1 Offizier 54 Mann\*).

Der verwundete Offizier war Lieutenant Bergmanu. Welche Offiziere und Mannschaften sich hier ausgezeichnet hatten und mit dem Eisernen Kreuze belohnt wurden ist nicht nachzuweisen, da nach der Einnahme von Paris eine ziemlich bedeutende Anzahl vertheilt worden ist, ohne daß sich aus den Listen ersehen läßt', für welches Gesecht dieselben speziell gegeben worden sind. Hierüber ist mit Sicherheit nur festzustellen, daß Major v. Othegraven laut Kasbinets-Ordre vom 11. April für Laon außer der Tour zum Oberst-Lieutenant besördert wurde, und daß Lieutenant Rössel auch sür Laon das eiserne Kreuz II. Klasse erhalten hat.

Bon bem Berluft bes Mustetier-Bataillons entfielen übrigens 1 Offizier 30 Mann auf die kombinirte 3. und 7. Rompagnie, welche Diefer unverhältnikmäßig große 70 Röpfe zählte. mar, wie ein Offizier bes Regiments erzählt, auf folgende Beife entftanden: "Als die Rompagnie bas brennende Athies paffirt hatte, erhielt fie heftiges Gewehrfeuer. Da der Feind im Dunkel ftand und größtentheils burch Getreibemieten gebect mar, fo tonnte bie Rompagnie von ihm nichts feben, als bas Bligen ber abgefcoffenen Gewehre, ihrerseits bagegen — bas brennende Dorf im Rucken — Mann für Mann gezählt werben. Der Rommanbeur ber Rombaanie. Bremier-Lieutenant b. Benne, verbot unter biefen Umftanden bas Schießen und wollte ben Feind mit bem Bajonette aus seiner Deckung gurudwerfen; es tonnte jeboch nicht verhindert werben, daß jenes Berbot von einzelnen Leuten übertreten wurde. Der hierdurch verurfacte Stillftand, bas gut gezielte feindliche Reuer und ber fich abmechielnde Ruf ber Leute: "Schießt nicht, es find Ruffen!" "Schießt, es find Frangofen!" fcbienen einen Augenblic ber Ordnung gefährlich gu werden und Befehl und Beifpiel bes Führers nuplos ju machen. Den vereinten Bemühungen ber Offiziere und Unteroffiziere gelang

<sup>\*)</sup> Das Port'iche Korps berlor im Ganzen an diesem Tage nur 7 Offiziere 159 Mann.

es indeß bald, ben Appell wieber herzustellen, worauf ber Reind in raschem Anlause vertrieben wurde und nicht wieber Stand hielt."

Aber ber Berlust war in ber kurzen Zeit doch höchst bebeutend gewesen und spricht besser als alle Worte für die Nothwendigkeit einer ftrammen Disziplin, eines ichnellen Geborfams.

## Bon Laon bis vor Baris.

10. bis 29. Mära.

Am Morgen bes 10. ließ Port aufbrechen, um bie weitern Fruchte bes Sieges einzuernten und marfchirte mit ben beiben Rorps auf der Rheimser Straße bis Festieux. Während dessen erscholl von rechts her, saft schon im Rücken, starter Kanonendonner, ein Beiden, daß Rapoleon trot Marmonts Rieberlage die andern Rorps ber Schlefischen Armee bei Laon von Neuem angriff. Alles hoffte, daß ihm diese Dreistigkeit theuer zu stehen kommen werde, bem wenn die beiben Armee-Korps rechts schwenkten und ihm in Flanke und Rücken kamen, so war er verloren und der Krieg mit einem Schlage beendet. Statt dessen aber kam ein Besehl an York, in seine alte Stellung bei Athies zurückzugehen. Bergebens verjuchte er, diese Ordre rückgängig zu machen und die Genehmigung zum Angriff zu erhalten, Blücher war krank, der gefürchtete Napoleon stand gegenüber, General Gneisenau wollte die Berantwortung nicht auf sich nehmen — genug es blieb bei dem ersten Befehl; tochend vor Ingrimm marfdirte Dort gurud und Dapoleon zog am Nachmittage unversolgt auf Soissons ab, das sich wieder in seinem Besitze befand und kam glücklich aus der Schlinge. Benige Tage später, am 13., siel er über ein aus Russischen und Preußischen Ersatzuppen bestehendes Korps unter General

St. Priest bei Rheims her und brachte bemselben eine Niederlage bei. Es ward also am 10. wieder bei Athies bivouafirt, von wel-

chem Dorfe nur der hölzerne Kirchthurm und ein Haus stehen ge-blieben waren, nicht sowohl eine Folge des Gesechtes und des Bran-des, als wohl mehr noch der späteren Berwüstung durch die nach Brennmaterial und Lebensmitteln suchenben Truppen. General Jork, welcher sich bei einer früheren Gelegenheit, die erwähnt worden, aus Mitleid mit den Entbehrungen der Mannschaften das schützende Dach über dem Kopfe hatte abbrechen lassen, fühlte sich jetzt veranlaßt, selbst einmal zu ben Truppen zu sprechen und ihnen ihr verderbliches Berfahren vorzuhalten.

Nachdem am 11. ber Sieg burch Biktoriaschießen geseiert worben war, fand am Nachmittage Dankgottesdienst statt, den bei der Disvision des Prinzen Wilhelm der Divisionsprediger Blanc abhielt, und General York, welcher bei der Division Horn zugegenwar, richtete nach Beendigung der Feier folgende Ansprache an die Truppen derselben:

"Mit Dant und Stols ertenne er, baf er und fein Rorps geftern bas Wertzeug Gottes gemesen fei, über ben bochmutbigen Feind ein ftrenges Gericht zu halten; aber fo tapfer feine Breuken wieder im Befecht gemefen, fo tief verlete, ja empore ibn ibr robes bermilbertes Berhalten; Blundern und Berftoren icheine ihre Lofung ju fein; das Gotteshaus, bas bie wilbe Rlamme unverfehrt gelaffen, fei burch ibre frevelnde Sand gerftort." "Die ftummen Steinwände werben Euch por Gott verklagen." Dann wies er auf ben Stern bes ichmargen Abler-Ordens auf feiner Bruft: "Rennt Ihr ben Stern? Kenut Ihr seine Umschrift? Sie bedeutet: "Jedem bas Seine." Das ift Breufens Bablipruch. Sabt Ihr ibn mabr gemacht? Gebrochen habt Ihr ihn; den Stern habt Ihr befledt; bes Ronigs Wahlfpruch babt Ihr gur Luge gemacht, feinen und bes Baterlandes Namen geichandet. Guern und meinen Rubm mit Rugen getreten. nicht mehr bas Port'iche Korps, ich bin nicht mehr ber General Port; eine Räuberbande feib Shr, ich bin Guer Räuberhauptmann!"

Dann stellte er ihnen bar, was die Folgen ihrer Raubsucht seien, wie sie mit der strengen Zucht auch den rechten Soldatenmuth daran gäben; die Westpreußischen Grenadiere erinnerte er an ihren Kommandeur, den sie verwundet in Feindes Hand gelassen hätten. Er sorderte endlich das Versprechen, sortan wie brade Preußen einen ehrlichen Krieg, nicht mehr einen Räubertrieg führen zu wollen; es möge von jeder Kompagnie ein Mann vortreten und ihm mit Handsschlag Namens Aller Besserung geloben. Und dies geschah.\*)

Es ist nicht bekannt, ob auch der Division des Prinzen Wilhelm noch eine ähnliche Ermahnung zu Theil geworden ist, jedenfalls war die hier mitgetheilte nicht bloß an die Division Horn, sondern nicht minder auch an die übrigen Truppen des Korps gerichtet, und daß sie denselben zugegangen ist, daß sie gewirkt hat, ist keinem Zweisel unterworsen, denn es wird ausdrücklich bezeugt, daß von diesem Tage an im York'schen Korps keine derartige Unordnung mehr vorgekommen ist.

<sup>\*)</sup> Dropfen. Port's Leben.

Am 12. marschirte basselbe bis Corbeny, wo bis zum 18. bivonakirt wurde; die Absicht bei diesem der Schlesischen Armee so ungewohnten Stillstande war, den sehr ermüdeten Truppen Ruhe zu schaffen und so viel als möglich für ihre Verpslegung zu sorgen. Leider blied es nur bei der guten Absicht, denn die Gegend war durch die vielen Durchzüge der verschiedensten Heerestheile fast vollständig ausgesogen, und nur mit Mühe ließ sich eine knappe Ersnährung der Truppen bewerkstelligen. Am 18. aber wurden die Operationen wieder ausgenommen, und ein kurzer Marsch brachte die Division Prinz Wilhelm in das Bivonak bei Juvincourt; am 19. ging es dis Bentelai, 20. Courlandon, 21. sa fère en Tardenais, 22. Dusch se Chateau und am 23. war man wieder vor Chateau=Thierry.

Fast überall waren jett die Einwohner in die Wälder gestohen und schossen aus hinterhalten auf die Patrouillen und einzelnen Leute. So wurden denn Repressalien nöthig, z. B. ward das Dorf Corpail, wo ein solcher Anfall stattgesunden hatte, an allen Ecken angezündet und niedergebrannt. Auch Chateau-Thierry war fast ganz menschenleer. Am 24. ward die Marne überschritten und dis Bissort marschirt, Tags darauf Montmirail erreicht, und hier tras am Abend die Kunde ein, daß die Marschälle Marmont und Mortier von der großen Armee bei la Fère Champenoise geschlagen seien.

Am Morgen des 26. verbreitete sich im Korps noch das — nachber bestätigte — Gerücht, daß York mit General Kleist im Schlosse zu Montmirail Brüderschaft getrunken habe, und erweckte großen Jubel, denn wenn der "strenge bärbeißige Alte" das gethan hatte, dann mußten die Sachen gut stehen, dann standen eine baldige glorreiche Beendigung des Krieges und der heiß ersehnte Frieden in sicherer Aussicht. Noch aber galt es, die Wassen zu gedrauchen, und so fetzte sich General York nach la Ferte Gaucher in Marsch, um dort den von Fère Champenoise nach Paris sich zurückziehenden Warschällen Abbruch zu thun.

## Gefecht bei la Ferte Gaucher. 26. März.

Gegen 10 Uhr Morgens traf die Tete des Korps bei la Ferte ein und erblickte auf dem andern User des Grand-Morin einen Konvoi im Marsch auf Paris, gedeckt von einem kleinen Korps, aus allen Waffen bestehend. Während die Kavallerie und die Division

Horn beordert wurden, diesen Feind zu versolgen, ging die Division Prinz Wilhelm ebenfalls auf das linke Flußuser über und stellte sich jenseits auf, Front nach dem Walde von Lecherolles, aus welcher Richtung man die Hauptmasse der sich zurückziehenden Franzosen erwartete. Um 2 Uhr wurden zwei dis zum Waldrande vorgeschobene Jüge Husaren zurückgedrängt, seindliche Kavallerie marschirte nach und nach auf, und um 4 Uhr bebouchirte das Korps Mortier mit allen Wassen aus dem Walde, wagte aber nicht anzugreisen. Erst um 6 Uhr machte es Miene, gegen la Ferte Gaucher vorzugehen, jedoch das Feuer einer Preußischen Batterie bestimmte es bald, links von der Straße abzubiegen. Indeß auch General York, welcher die schwache Division Prinz Wilhelm in ihrer vorgeschobenen Stellung stür gefährdet hielt, befahl derselben, auf das rechte User des Grand Worin zurückzugehen, wo das Korps Kleist und die Reserve-Artillerie aufmarschirt waren.

Hier wurden die Tirailleurs des Bataillons Borde auf ben äußersten linken Flügel gezogen; bald aber erschien der Brigades Abjutant, Hauptmann v. Rohr, und führte sie noch eine Biertelstunde slugauswärts durch das Dorf St. Martin des Champs nach einer Wassermühle, bei welcher sich ein Steg über den Grand-Morin befand. Dieser Punkt sollte als besonders wichtig unter allen Umständen gehalten werden.

Als die Tirailleurs sich der Mühle näherten, wurden sie gewahr, wie seindliche Kavallerie ein Preußisches Landwehr-Kavallerie-Regiment nach einer Furt des Flusses zu versolgte, erreichten nun im Lauf die Mühle und eröffneten schnell ihr Feuer auf den Feind. Dieser zog sich zurück, schickte dann Plänkler vor, welche aus Karadinern ein unwirksames Feuer abgaben, selbst einigen Verlust erlitten und dann ebenfalls das Feld räumten. Bald darauf kam auch das Gros des Bataillons Borcke herangerückt, und stellte sich hinter der Mühle auf, während die Preußischen Batterien den Abzug der Franzosen durch Flankenseuer belästigten.

Inzwischen brach die Dunkelheit herein, ber Zug ber geschlagenent französischen Korps auf der Pariser Straße dauerte jedoch fort und beutlich hörte man bei der Mühle das Rollen der Geschütze und Jahrzeuge. Der kommandirende Offizier schob nun einige Posten und Patronillen auf das jenseitige Ufer vor, ließ namentlich zwei nach der Chaussee führende Hohlwege besetzen, und behielt den Rest der Mannschaft in einem Hause diesseits, wo ein Feuer angemacht,

die Fensterläben aber geschlossen wurden, damit der Lichtschein nicht zum Berräther wurde. Bon den jenseits ausgestellten Mannschaften wurden im Laufe der Nacht eine ziemlich große Anzahl einzelner Flüchtlinge — 1 Oberstellieutenant und ca. 100 Mann eingebracht; es scheint,\*) daß hiervon der Oberstellieutenant und 30 Mann speziell den Brandenburger Füsilieren in die Hände gefallen sind, während den Mannschaften vom 12. Reserve-Regiment ein größerer Fang zu Theil wurde; auch sollen die Brandenburger Füsiliere einen Berlust von 6 Mann gehabt haben, ob vorher bei der Kanonade oder hier in der Nacht, ist nicht ersichtlich.

Am 27. ward über Rebais und Jouarre nach Montceaux bei Trisport marschirt, wo das Korps bivouakirte, während Russische Vontonniere eine Brücke über die Marne schlugen. In der Nacht wurde hier Alles durch einen fürchterlichen Knall aufgeschreckt, welcher, wie sich Tags darauf herausstellte, von der Sprengung eines bedeutenden Bulvermagazins in Meaux durch die Franzosen herrührte. In der Morgenfrühe schon begann das Passiren der Brücke, dann ging der Marsch durch Meaux, wo — im großen Gegensatz zu den discher berührten Ortschaften — alle Einwohner dageblieden, alle Läden geöffnet waren, und die durchziehenden Truppen freundlich begrüßt wurden, nach Messy bei Claye. Ein großer Frohsinn herrschte unter den Preußen, doppelt munter wurde marschirt, denn Alles wollte sobald als möglich nach Baris kommen.

Tags barauf am 29. versammelte sich das Korps zwischen Claye und Bille-parisis, um daselbst von Sr. Majestät dem Könige besichtigt zu werden. General York stellte seine Truppen zur Seite der Chausse in Barade auf, und jubelndes Hurrah erschallte, als Friedrich Wilhelm III. herangeritten kam. Aber betroffen durch den Andlick dieser so abgerissenen und zerlumpten Truppen sprach der Lönig sich nur kurz und hart tadelnd über das Aussehen des Korps aus und ritt mißgestimmt weiter.

## Schlacht bei Paris. 30. März 1814.

Der Raifer Napoleon ftand weit entfernt. Er war mit

<sup>\*)</sup> Zycklinski, Geschichte des 24. Regiments, giebt 1 Oberft-Lieutenant und ca. 100 Mann an. Gine kurze Aebersicht der Geschichte des 12. Regiments vom hauptmann henning, — 1838 — erwähnt nur den Offizier und 30 Mann.

53,000 Mann auf St. Dizier in den Rücken der Berbündeten marschirt, um sie für ihre Berbindungen mit Deutschland besorgt zu machen und von Paris abzuziehen. Dieser Plan war aber mißglückt, denn gerade deshalb rücken die alliirten Armeen nun mit Schnelligsteit auf Paris los, zu dessen Bertheidigung nur etwa 25,000 Mann Linientruppen und 15,000 Mann Nationalgarden disponibel waren. Gegen diese Macht wurden 100,000 Mann in erster Linie herangeführt, der Sieg schien gewiß, wenn auch ein heißer Kampf allem Anscheine nach noch bevorstand; denn obgleich Paris damals keine Besestigungen hatte, so war doch das Terrain den Vertheidigern äußerst günstig, und diese sochen für die Rettung ihrer Hauptstadt sicher mit verzweiseltem Muthe.

Um 6 Uhr Morgens vernahm man beim Korps York Kanonendonner aus der Richtung von Pantin und Romainville — die Russen griffen dort bereits an. Durch ein Bersehen jedoch erhielt Feldmarschall Blücher die Besehle aus dem großen Haupt-Quartier erst um 7 Uhr, und daher begann auch erst zwischen 7 und 8 Uhr das Sammeln der Truppen. Die Feldprediger Schulze und se Blanc gingen überall umher und ermahnten zur Tapserkeit in diesem entsscheiden Kampse.

Nach 8 Uhr ward von Grand Drancy aus aufgebrochen. Von Nordosten her führte die Straße auf das große Paris zu, von welchem man bald zwischen den Höhen von Montmartre und Belleville hindurch einen Theil entdeckte, während linker Hand die Höhen von Belleville sille selbst großentheils durch Pulverdampf verhüllt waren, wosür aber der Donner des Geschützes und kleinen Gewehrs von dem erditterten Kampse Zeugniß gab, der dort schon seit Stunden tobte. Und geradesaus bei Pantin, auf welches das York'sche Korps losmarschirte, wüthete ein nicht minder blutiger Streit — hier rangen die Preußischen Garden\*) unter den schwersten Verlusten.

Gegen 10 Uhr kam General v. Katzeler mit der Avantgarde in der Höhe von Pantin an. General Pork ritt zum Rekognosziren vor; als er zurücklam, fehlten Mehrere aus seiner Begleitung — eine feindliche hinter der Meierei le Rouvry stehende Batterie hatte die Rekognoszirenden scharf begrüßt und bestrich jetzt auch die über den Ourcq-Kanal nach Pantin führende Brücke.

<sup>\*)</sup> Damals nur 7 Bataillone, boch war ber Brigabe noch bas Baben iche Garbe-Bataillon zugetheilt.

Während die Division Horn und das Aleist'sche Korps gegen den Montmartre dirigirt wurden, blieb auf Blüchers Befehl die Division des Prinzen Wilhelm vorerst hier am Ourcq-Kanalstehen, um nöthigensalls die Garden unterstützen zu können. Bald aber mußte Prinz Wilhelm zwei Batailsone dem General Razeler zur Unterstützung über die Brücke senden, und es gelang nun die Meierei le Roudron zu nehmen; trozdem bestrich das seindliche Geschützseuer die Brücke noch immer so start, daß, als der Beschl kam, den in ihrer linken Flanke bedrohten Garden Hülse zu bringen, der Prinz genöthigt war seine Division oberhalb Pantin auf einer andern Keinen Brücke über den Kanal zu führen, wo er alsdann auf der großen Straße von Bondy in das genannte Dorf einrückte.

Da eben eintreffende Russische Garbe der Prenßischen an der gefährbeten Stelle zu Hülse kam, so avancirte Prinz Wilhelm zur Unterstützung der Avantgarde über le Rouvrop hinaus, und ließ dann die Division aufmarschiren, so daß der rechte Flügel am Ourcq-Ranal, der linke an der Chaussee stand und Pantin im Rücken lag. Das Bataillon Borcke befand sich hierbei auf dem linken Flügel des 2. Treffens. Jetzt erfolgte ein heftiger Angriss des Feindes zu beiden Seiten des Kanals. Prinz Wilhelm unterstützte die Garde noch durch zwei Bataillone dei Maisonnettes und schwenkte mit den Uebrigen rechts gegen den Ourcq-Ranal, Front gegen la Bilette, welches von Truppen der Französischen Division Christiani besetzt war, um den dort vorgehenden Feind in der Flanke zu beschießen.

Unter diesen Truppen befanden sich auch die Bataillone v. Othesgraven und v. Borde. Die Tirailleurs des ersteren unter Kapitain v. Drewitz besetzten den Damm am Kanal und eröffneten das Feuer; ebenso warfen sich die des Bataillons Borde gegenüber von la Bilette hinter diesen Damm, und hier entspann sich nun ein sehr lebhaftes Schützengesecht. Dasselbe fügte Anfangs den Füstlieren verhältnismäßig schwere Berluste zu, da der Feind aus den obern Stockwerken der jenseits des Kanals gelegenen Häuser die Schützen völlig einsehen und bequem aufs Korn nehmen konnte; schließlich jedoch brachten diese ihre Gegner zum Schweigen.

Wie gewöhnlich, hatte Bring Wilhelm sich hier wieder sehr exponirt, benn "während bes heftigsten Tirailleurseuers am Durcq-Lanal, wo die Fechtenden sich auf die Entsernung von 30 Schritt beschossen, ritt er dicht hinter ber Feuerlinie langsam mit der Suite vorbei und mehrere Personen seines Gefolges wurden blessirt und tobtgeschoffen."\*)

Als das feindliche Feuer gedämpft war, gab der Prinz Befehl, sa Bilette mit Sturm zu nehmen, und führte die Bataillone seiner Division nach der noch etwas weiter abwärts gelegenen Brücke. Die Schützen eilten voran, ein Theil watete durch den Kanal, bis an die Brust im Wasser, während einige Wenige auf vorgefundenen Kähnen übersetzen.

Der Dorfrand ward gewonnen und die Tirailleurs des Batails lons Othegraven waren schon bis zu der großen, von le Bourget kommenden Dorfftraße vorgedrungen, als ein wilder Schwarm flüchtender Feinde, Kavallerie und Infanterie durcheinander, auf eben dieser Straße zurückgestürzt kam.

Es war dies die Französische Ravallerie-Brigade Christophe, welche eine Attacke gegen die jenseits des noch unfertigen Kanals von St. Denis stehende Preußische Artillerie unternommen hatte, aber durch einen kühnen Angriff der schwarzen Husaren völlig geworsen war und in der Flucht einen Theil der eigenen Infanterie überritt. Schnell besetzen die Tirailleurs Häuser und Mauern an der Straße und eröffneten gegen den Schwarm ein Feuer von wahrshaft vernichtender Wirkung, da bei der großen Nähe kein Schuß verloren ging; die ganze Straße lag nachher bedeckt von Todten und Verwundeten.

Erhielten die über die Brücke in la Vilette eindringenden Bastaillone auch noch einige Schüffe aus den Häusern, so war doch der Widerstand, der ferner geleistet wurde, kein sehr nachhaltiger; die Kraft bes Feindes zeigte sich überall gebrochen, auch mochten die Unterhandlungen, welche bereits wegen der Uebergabe von Paris angestnüpft waren, ihren Einfluß äußern.

La Vilette war bald vollständig genommen und Prinz Wilhelm führte nun seine Bataillone gegen die Batterien von La Vilette und Pantin vor, Russische Jäger schlossen sich rechts an und noch weiter rechts avancirte das Russische Korps Langeron auf die Höhen des Montmartre zu.

Da erschien an ber Barriere von Pantin ein Frangofischer

<sup>\*)</sup> Rössel, Tagebuch. "Ein anderer merkwürdiger Borfall war folgender: im heftigsten Augelregen kam eine sehr gut gekleibete Dame aus la Bilette über die Brücke bei dem Borwerk Rouvroy nach Pantin, die langsam das Gesechtse selb auf ca. 2000 Schritt durchmaß."

Seneral, welcher sich als Parlamentair zu erkennen gab, indeß ohne daß er etwas ausrichten konnte; seine Bersuche, dem Gesecht Einhalt zu thun, wurden für eine Finte gehalten, um Zeit zu gewinnen, und auf die lauten Ruse: "Friede, Friede!" antworteten die Branden-burger eben so laut: "Das muß mis Blücher sagen!" und schossen weiter.") Auch zwei Russische Geschütze fuhren noch auf, um die verpallisadirte Barriere einzuschießen, als ein Abjutant herangesprengt kam und den Besehl zum Einstellen des Feuers brachte, weil Wassen-stüllstand geschlossen sei.

Jest verstummte baffelbe bier ziemlich schnell, am Montmartre bagegen bauerte bas Gefecht noch einige Zeit, weil die eben zum Sturm vorgeruckten Ruffen nicht innehalten, sondern den Ruhm haben wollten, die gebachte feinbliche Stellung wirklich erobert zu haben.

Die Berlufte in biefem letten Rampfe waren nur beim toms binirten Füsilier-Bataillon bebeutend, benn trot ber großen numerischen Schwäche besselben belief sich ber Verluft ber Zwölfer auf 1 Offizier 30 Mann. Kapitain v. Branbenstein war verswundet.

Dagegen gählte bas kombinirte Musketier-Batailson nur 2 Offiziere 6 Mann, bavon die Lieutenants v. Jürgaß und Kolb als verwundet, in Summa also 3 Offiziere 36 Mann.

Besonders ausgezeichnet hatten sich die Lieutenants v. Gfug I., v. Favrat, Roessel, d'Heureuse, die Unteroffiziere Kosart, Schmidt, Erdwich, Carl und Herrmann und die Musketiere Löhler, Steinhausen und Brandt, und zwar die meisten derselben bei Ueberschreitung des Kanals, wo sie die ersten am Feinde waren. Musketier Köhler stieß auf 4 feindliche Gardisten, stach einen nieder und machte die drei anderen zu Gefangenen.

Mustetier Altenkirch, dem der Schulterknochen durch eine Augel verletzt war, tehrte, nachdem ihm ein Verband angelegt war, wieder in die Reihen der Fechtenden zurück, und der Rompagnieschirurgus Steinbrecher, welcher immer in den vordersten Reihen die Berwundeten im heftigsten Feuer verband, warf sich gar mit gezogenem Degen auf einige mit dem Bajonnet andringende feindliche

<sup>\*)</sup> Ein Unteroffizier von den Fufilieren war turz zuvor in La Bilette gejangen worden, als er zu hitzig hinter einigen Franzosen hersetzte und dabei abgeschnitten wurde. Diesen sandten die Franzosen jetzt zurud zum Zeichen, daß wirklich Friede sei, aber die Brandenburger tranten dem Frieden eben boch nicht nub wollten ganz richtig erft von ihrem Borgesetzten den Befehl dazu hören.

vorbei und mehrere Personen seines Gefolges wurden bleffirt und todigeschossen."\*)

Als das feindliche Feuer gedämpft war, gab der Prinz Befehl, la Bilette mit Sturm zu nehmen, und führte die Bataillone seiner Division nach der noch etwas weiter abwärts gelegenen Brüde. Die Schützen eilten voran, ein Theil watete durch den Kanal, bis an die Brust im Wasser, während einige Wenige auf vorgefundenen Kähnen übersetzen.

Der Dorfrand ward gewonnen und die Tirailleurs des Bataillons Othegraven waren schon bis zu der großen, von le Bourget kommenden Dorfstraße vorgedrungen, als ein wilder Schwarm flüchtender Feinde, Kavallerie und Infanterie durcheinander, auf eben dieser Straße zurückgestürzt kam.

Es war dies die Französische Ravallerie Brigade Christophe, welche eine Attacke gegen die jenseits des noch unsertigen Kanals von St. Denis stehende Preußische Artillerie unternommen hatte, aber durch einen kühnen Angriff der schwarzen Husaren völlig geworsen war und in der Flucht einen Theil der eigenen Infanterie überritt. Schnell besetzen die Tirailleurs Häuser und Mauern an der Straße und eröffneten gegen den Schwarm ein Feuer von wahrshaft vernichtender Wirkung, da bei der großen Nähe kein Schuß verloren ging; die ganze Straße lag nachher bedeckt von Todten und Verwundeten.

Erhielten die über die Brücke in la Bilette eindringenden Bastaillone auch noch einige Schüffe aus den Häusern, so war doch der Widerstand, der ferner geleistet wurde, kein sehr nachhaltiger; die Kraft bes Feindes zeigte sich überall gebrochen, auch mochten die Untershandlungen, welche bereits wegen der Uebergabe von Paris angesknüpft waren, ihren Einfluß äußern.

La Vilette war bald vollständig genommen und Prinz Wilhelm führte nun seine Bataillone gegen die Batterien von La Vilette und Pantin vor, Russische Jäger schlossen sich rechts an und noch weiter rechts avancirte das Russische Korps Langeron auf die Höhen des Montmartre zu.

Da erschien an ber Barriere von Pantin ein Frangofischer

<sup>\*)</sup> Rössel, Tagebuch. "Ein anderer merkwürdiger Borfall war folgender: im hestigsten Augelregen kam eine sehr gut gekleibete Dame aus la Bilette über die Brücke bei bem Borwerk Rouvroy nach Pantin, die langsam das Gesechtseselb auf ca. 2000 Schritt durchmaß."

General, welcher sich als Parlamentair zu erkennen gab, indeß ohne daß er etwas ausrichten konnte; seine Versuche, dem Gesecht Einhalt zu thun, wurden für eine Finte gehalten, um Zeit zu gewinnen, und auf die lauten Ruse: "Friede, Friede!" antworteten die Branden-burger eben so laut: "Das muß ims Blücher sagen!" und schossen weiter.") Auch zwei Russische Geschütze fuhren noch auf, um die verpallisadirte Barriere einzuschießen, als ein Adjutant herangesprengt sam und den Besehl zum Einstellen des Feuers brachte, weil Wassenstillstand geschlossen sei.

Jett verstummte basselbe hier ziemlich schnell, am Montmartre bagegen bauerte bas Gefecht noch einige Zeit, weil die eben zum Sturm vorgeruckten Ruffen nicht innehalten, sondern den Ruhm haben wollten, die gedachte feindliche Stellung wirklich erobert zu haben.

Die Berlufte in diesem letten Kampse waren nur beim toms binirten Füsilier-Bataillon bebeutend, benn trot der großen numerischen Schwäche besselben belief sich ber Verluft der Zwölser auf 1 Offizier 30 Mann. Kapitain v. Brandenstein war verswundet.

Dagegen zählte das kombinirte Musketier-Bataillon nur 2 Offiziere 6 Mann, davon die Lieutenants v. Jürgaß und Kolb als verwundet, in Summa also 3 Offiziere 36 Mann.

Besonders ausgezeichnet hatten sich die Lieutenants v. Gfug I., v. Favrat, Roessel, d'Heureuse, die Unteroffiziere Kosart, Schmidt, Erdwich, Carl und Herrmann und die Musketiere Köhler, Steinhausen und Brandt, und zwar die meisten derselben bei Ueberschreitung des Kanals, wo sie die ersten am Feinde waren. Musketier Köhler stieß auf 4 feindliche Gardisten, stach einen nieder und machte die drei anderen zu Gefangenen.

Musketier Altenkirch, dem der Schulterknochen durch eine Kugel verletzt war, kehrte, nachdem ihm ein Verband angelegt war, wieder in die Reihen der Fechtenden zurück, und der Kompagnies-Chirurgus Steinbrecher, welcher immer in den vordersten Reihen die Berwundeten im heftigsten Feuer verband, warf sich gar mit gesyogenem Degen auf einige mit dem Bajonnet andringende seindliche

<sup>\*)</sup> Ein Unteroffizier von den Füstlieren war turz zuvor in La Bilette gesangen worden, als er zu hitzig hinter einigen Franzosen hersetzte und babei abgeschnitten wurde. Diesen sandten die Franzosen jetzt zurück zum Zeichen, daß wirklich Friede sei, aber die Brandenburger tranten dem Frieden eben boch nicht nad wollten ganz richtig erft von ihrem Borgesetzten den Befehl dazu hören.

Garbiften und trieb fie gurud. Wie icon oben ermabnt, ift nun nicht mehr genau feffauftellen, für welche Schlachten fpeziell bie nachfolgenden Auszeichnungen verlieben worden find, es folgen biefelben baber für Laon und Baris aufammen:

> Orben pour le mérite mit Eichenlaub: Major b. Dibegraven.

> > Gifernes Rreug I. Rlaffe:

Ravitain v. Dremit. 2. Bataillon: Füsilier-Bataillon: Ravitain v. Gaffron. Gifernes Rreug II. Rlaffe:

Lieutenants v. Jürgaß, v. Rimosti, 1. Bataillon: v. Gfua II. v. Thabben, Relbwebel Donner, Unteroffizier Döring, Mus-

fetiere Altenfird und Röbler. Rapitain v. Grothe, Lieutenants Bil= 2. Bataillon:

> berg, Birichberg, Feldwebel Dablmann. Unteroffiziere Erbwid. Carl. Branbt, Lantait, Doring, Rober, Mustetiere Micael Brandt, Rinb=

ler und Engel.

Rufilier. Bataillon: Ets. v. Winterfeld, v. Rczewsti, b. Gruben, Unteroffiziere Berrberger, Bilfd, Bogel, Fufiliere Friebrich Morit, Selig, Chriftian Schulz

und Hüppauf.

Sammtliche Truppen bivouafirten; ihre Feuer umschloffen bie Stadt im weiten Salbfreis. Port und Rleift blieben auf bem Montmartre, "fie ließen fich zur Seite bes vorberften Baufes eine Streu machen, burchwachten, in ben Mantel gehüllt, Die Nacht." Die Di= vifion Bring Wilhelm lag in ben Garten feitwarts la Bilette; ber Bring ließ Weinfässer babin ichaffen und so tonnten bie braven Rampfer nach fo viel erbulbeten Anftrengungen und Entbehrungen wenigstens auf die gludiiche Ginnahme von Paris trinten, wenngleich es mit ber übrigen Berpflegung ziemlich schlecht aussab und namentlich ber Mangel an Brob empfinblich war. Balb füllte fich bas Bivouat mit neugierigen Parifern und Pariferinnen, welche bie frem = ben Solbaten betrachteten und babei vom Schlachtfelbe Rugeln und bergleichen als Anbenten auflasen. Biele von ihnen gaben fich als Anhänger ber vertriebenen Bourbons zu erkennen und sprachen ihre

große Freude über die Ankunft der Berbündeten, wie über den ersfochtenen Sieg aus. Sie hielten die weiße Binde, welche alle Solden der alliirten Armeen als Erkennungszeichen um den rechten Arm trugen, für ein Zeichen der Parteinahme für die Bourbons\*) und wollten durchaus wissen, wann ihr König Ludwig XVIII. anskommen würde; als ihnen aber nun die Bedeutung der Binde beskannt gemacht wurde, stimmte dies natürlich ihre Freude sehr herab.

#### Bei Baris.

## 31. März — 8. April.

Das hohe Ziel war erreicht, das stolze Paris, von dem aus seit zwanzig Jahren der Krieg unaushörlich in die Länder Europa's getragen worden war, lag zu den Füßen der verbündeten Armeen, welche auf Belleville und Montmartre ihre Feuerschlünde aufgepflanzt hatten, um nöthigenfalls die übermüthige Hauptstadt Frankreichs mit Gewalt zur Bernunft zu bringen. Aber es bedurfte dessen nicht weiter; die Geschütze und Bajonnete, welche am Abend des 30. im Glanz der untergehenden Sonne von den Höhen herabblitzten, hatten den Berhandlungen den gehörigen Nachdruck schon gegeben, und so war von den Marschällen Marmont und Mortier eine Kapitulation abgeschossen, zusolge deren die Französsischen Truppen freien Abzug erhielten und Paris am 31. von den Alliirten besetzt werden sollte.

Wenn sich die Brandenburger hierauf gefreut hatten, so sahen sie sich aber höchlich enttäuscht, denn nur die Garden wurden zu dem feierlichen Einzug bestimmt, indeß die übrigen Truppen um Paris herummarschiren und zum Theil die Barrieren der Stadt besehen mußten.

Der Grund dieser Maßregel lag wahrscheinlich in der schlechten Bekleidung der Truppen, welche man den Parisern nicht zeigen wollte, während die von den Strapazen des Winterseldzuges wenig mitgenommenen Garben noch in guten Uniformen paradiren konnten. Bitter aber ward dies von der braven Schlesischen Armee und zumeist wohl von Blücher und Nork empfunden, die wenig geneigt waren, auf Paris und die Pariser viel Rücksicht zu nehmen.

Sehr früh schon brach bas York'sche Korps aus seinen Bivouaks auf, marschirte außerhalb ber Stadtmauer nach ber Borstadt Bassy und den nächst gelegenen Dörsern, woselbst die Truppen größtentheils einquartirt wurden: das Batailson v. Borde besetzte

<sup>\*)</sup> Die Fahne ber Bourbons zeigt brei golbene Lilien im weißen Felbe.

die Barriere du Bassin, während das kombinirte Musketier= Bataillon in Passy selbst Quartiere bezog; doch durste später auch das Gros des Bataillons Borcke dahin abrücken. Prinz Wilhelm sprach hier noch der Divison seinen Dank für die bewiesene Tapsersteit aus, ein Zeugniß, das aus dem Munde eines so heldenmüthigen Kührers doppelt werthvoll war.

Am 1. April war Ruhetag, am 2. aber marschirte das Korps doch durch Paris, um dem zur Kettung seiner Hauptstadt heranseilenden Napoleon entgegenzurücken. Der Marsch ging über die "Brücke von Jena" über das Marsseld, wo der König hielt, nach dem Abschnitt der Pvette, woselbst zwischen Palaiseau und Longiusmeau ein Lager bezogen wurde. Der erwartete Angriff Napoleonsersolgte jedoch nicht, da seine Marschälle ihm den Gehorsam ausgestündigt hatten, und am 7. April wurde der Armee bekannt gemacht, daß der Französische Kaiser dem Throne entsagt habe, und ihm die Insel Clba zum Ausenthalt, dazu eine Bension von 6 Millionen Franken angewiesen sei. Alle Feindseligkeiten waren damit definitiv beendigt und die Rückehr in die Heimath in nicht all zu große Ferne gerückt.

#### Bon Baris bis Luxemburg.

## 9. April bis 17. Juni.

Am 9. traf nun der Befehl ein, daß das Korps während der weiteren Unterhandlungen Kantonnements-Duartiere im Departement Pas de Calais beziehen solle, und am 10. ward dahin aufgebrochen. Ueber Bersailles, Beauvais und Amiens marschirend, erreichte das Regiment am 19. das Städtchen Saint Pol, wo es vorläufig verblieb, natürlich auch noch einige Dörfer in der Umgegend belegte. Hier wurden am 24. April die alten Truppenverbände wieder herzgestellt, und dahin gearbeitet, die Nachwehen des Krieges, sowohl was Ausbildung als Ausrüstung der Mannschaften betraf, möglichst überwinden.

Bon Paris aus hatte inzwischen König Friedrich Wilhelm III. in einer Rabinets-Orbre bem Heere seinen Cant in folgenden Worten ausgesprochen:

"An mein Beer!

Als Ich Euch aufforberte, für das Vaterland zu kämpfen, hatte Ich das Bertrauen, Ihr würdet zu siegen und zu sterben verstehen!

Arieger! Ihr habt mein Bertrauen, bes Baterlandes Ermar-

tungen nicht getäuscht! Funfzehn Hauptschlachten, beinahe tägliche Gefechte, viele mit Sturm genommene Städte, viele eroberte feste Pläte in Deutschland, Holland, Frankreich bezeichnen Euren Weg von der Ober bis zur Seine, und keine Gräuelthat hat ihn besteckt.

Nehmt meine Zufriedenheit und des Vaterlandes Dant! Ihr habt seine Unabhängigkeit erkämpst, seine Shre bewährt, seinen Frieden begründet. Ihr seid des Namens werth, den Ihr führt! Mit Achtung sieht Europa auf Euch, mit Ruhm gekrönt kehrt Ihr aus diesem Kriege heim; mit Dank und Liebe wird das Vaterland Euch segnen.

Baris, ben 3. Juni 1814.

(gez.) Friedrich Wilhelm."

Und in einer zweiten bieß es:

"Ich habe nach ben ersten Schlachten bes jetzt so glorreich beenbeten Krieges benjenigen neuen Infanterie-Regimentern, welche sich mit vorzüglicher Auszeichnung geschlagen haben würden, nach Beenbigung des Feldzuges die Berleihung von Fahnen verheißen. Der Helbennuth, den die ganze Armee bewährt hat, macht es mir zur freudigen Pflicht, dieses Bersprechen jetzt gegen alle Regimenter zu leisten, welche in Feldschlachten und bei Belagerungen gesochten haben."

In diesem Jahre tam jedoch die wirkliche Berleihung noch nicht zur Ausführung.

Am 7. Mai verließ das Regiment St. Bol wieder und marschirte über Arras, Thuin, Mons, Charleroi und Namur nach Hup und Umgegend im Belgischen, wo es am 18. eintraf und wieder Kantomements bezog. Wie sehr sich die Disziplin im Vergleich zu den schlimmen Wintermonaten gebessert hatte, geht aus einem Korps-besehl hervor, welchen General v. Pork nach dem Verlassen des Departements Pas de Calais erließ. Derselbe ist vom 14. Mai und lautet folgendermaßen:

"Indem wir das Departement Pas de Calais verlassen haben, sind mir von allen Landesbehörden die vortheilhaftesten Berichte über die gute Ordnung und Disziplin bei allen Truppen-Abtheilungen und über das ausgezeichnete Betragen der Soldaten zugekommen. Reine Rlage von Bedrückung hat mir während unsers dortigen breiwöchentlichen Aufenthalts Gelegenheit zu besonderer Unzufriedenheit gegeben. Es macht mich glücklich, dieses dem Korps sagen zu können, es macht mich überglücklich, daß der

ächte Preußische Soldatensinn unserer Bäter auch unsere Herzen erfüllt; Tapferkeit ist eine Tugend, die dem Preußen angeboren ist; für uns kann sie nur ein Verdienst sein, wenn sich mit ihr der Geist des Rechts, der Menschlichkeit und der Ehre verbündet. Dies ist mit Euch der Fall, brave Soldaten des 1. Armee-Korps, Eure tadellose Aufführung hat es bewiesen.

Empfangen Sie daher meine Herren Brigadiers, Kommanbeure und Offiziere des 1. Korps meinen Dank für die musterhafte Ordnung und Disziplin, die sie nach einem so blutigen und
regellosen Rampse so bald hergestellt haben, und Ihr Soldaten,
daß Ihr es Euern Obern so leicht gemacht habt, Ordnung und
gute Sitte zu erhalten. Ich darf von nun an die Ausrechterhaltung der Disziplin nicht mehr empfehlen, denn Ihr betragt
Euch, wie es braven Preußischen Soldaten geziemt, die aus ihrem
Baterlande das Gesühl mitgebracht haben, wie sehr der fremde
Soldat seinem Auf durch Bedrückungen und Zügellosigkeit schadet.

Ich werde Sr. Majestät bem Könige berichten, daß ich mit Euch vollkommen zufrieden bin. Jede Gelegenheit Euch gefällig zu sein, ist mir willtommen und es bleibt mir jetzt nur noch übrig, die Herren Brigadiers, Kommandeure und Offiziere aufzusorbern, diesen Tagesbesehl den Soldaten beim Appell bekannt zu machen.

(gez.) v. Port."

Das klang anders, als die Tagesbefehle aus dem Februar oder die Rede in Athies, und was diesen Worten Yorks in den Augen des Korps noch besondern Werth verlieh, war, daß er mit allem Lob sonst ungemein kargte, dieses also wohl verdient sein mußte.

Am 20. fand hier in Hun eine Bertheilung von Erfatmannschaften ftatt, wobei bas

1. Bataillon 8 Unteroffiziere, 1 Spielmann, 251 Musketiere, 2. , 9 , 2 , 250 ,, Küfiliere .. 13 ,, — ,, 276 Küfiliere

Füsilier: " 13 " — " 276 Füsiliere erhielten, so daß die Bataillone jetzt wohl wieder eine Stärke von 4—500 Mann gehabt haben mögen.

Nachdem nun am 30. Mai mit Frankreich, woselbst Ludwig XVIII. den Thron inzwischen bestiegen hatte, ein für dasselbe viel zu günstiger Frieden abgeschlossen worden — Preußen war es nicht gelungen, seine gerechten Forderungen durchzusetzen — begannt die Räumung des Landes.

Am 10. Juni traf ber Marschbefehl nach Luxemburg ein,

am 11. brach bas Regiment dahin auf und erreichte die alte state Festung am 18. Da dieselbe aber noch von hessischen Truppen besetzt und wenig Raum vorhanden war, so bezogen die Zwölfer vorerst Quartiere in der Umgegend, wie 3. B. Weimerstirch 2c.

Der Monat Juni hatte übrigens dem Regimente noch manche andere Beränderungen gebracht. Es war nämlich der Regiments-Rommandeur Oberst v. Borde zum General-Major und Brigade-Rommandeur befördert worden; Oberst-Lieutenant v. Othegraven – sür die Schlacht von Laon laut Kadinets-Ordre vom 11. April zum Oberst-Lieutenant ernannt, erhielt durch A. R.-O. vom 8. d. M. das Rommando des Regiments, Major v. Wietersheim das des 2. und Major v. Göt das des Füsilier-Bataillons; das 1. be-bielt Major v. Bülow.

Einen großen, fast unersetzlichen Berluft erlitt aber jetzt das ganze Korps burch die Abberufung des General v. York. Nachdem derselbe durch eine Königliche Kabinets-Ordre vom 3. Juni zur bleisbenden Erinnerung an jenen schwer erkämpften Elbübergang den Sprennamen "Graf York v. Wartenburg" und in weiterer Anserkennung seiner Verdienste auch eine Ootation in Giltern erhalten hatte, ward ihm kurze Zeit darauf der "Oberbesehl über alle Truppen und Festungen in Schlesien" übertragen.

Mit tiesem Schmerze schied der sonst so eiserne Mann von dem Korps, welches er in einer großen Zeit glücklich und ruhmreich gesührt hatte; so sinster, hart und streng er auch immer scheinen mochte, sein Herz hing doch sest an den Truppen, welche ihm von der Düna, Beichsel und Oder über die Schlachtselber von Große Görschen, Baugen und der Ragbach, von Wartenburg, Möckern und Laon treulich ausdauernd dis zur Seine gefolgt waren. In ergreisender Rede nahm er am 6. Juli Abschied von den Generalen und Stabs-Offizieren und erließ dann am 7. seinen legten Tagesbesehl an das Korps. Derselbe lautet:

"Seine Majestät der König haben geruht, mir das Generals Kommando von Schlesten zu übertragen und mich von dem Kommando des 1. Korps abzurusen. Ich bin im Begriff, zu meiner neuen Bestimmung abzugehen, und darf nun nicht länger mehr zögern, Euch, meinen braven Soldaten des 1. Korps, das letzte Lebewohl zu sagen.

Mit schwerem Herzen erfülle ich diese Pflicht; mit schmerzlicher Rührung trenne ich mich von einem Korps, welches in brei blutigen Feldzügen so helbenmüthig focht und sich durch jede militärische Tugend auszeichnete. Es war ein Theil des 1. Korps, welcher in Kurland der Preußischen Armee ein Beispiel des Geborsams, der Tapferkeit und des Edelmuthes gab. Im Stamm des 1. Korps lebten damals die kriegerischen Tugenden unserer Bäter von Neuem auf, und dankbar erkannte es das Baterland, in dessen Hauptstadt die Gelübde niedergelegt wurden, die uns dem Siege oder dem Tode weiheten.

Ihr habt Guer Wort gehalten, Soldaten bes 1. Korps. — Ihr waret die Ersten, die bei Danigkow den Rücken des geschlagenen Feindes saben. Die Tage von Groß-Görschen und Königswartha werden Euch zum ewigen Ruhm gereichen.

An der Ratbach gabt Ihr das Signal zu aufeinanderfolgenden Siegen, die das Baterland befreiten. Mit hoher Rührung sah ich Euch damals die angeschwollenen Ströme Schlesiens durchschreiten, und Eurer bei Wartenburg bewiesenen Tapferkeit verdanke ich den Namen, den ich zur Ehre des 1. Korps durch die Gnade Sr. Masieftät forthin führen soll.

Die Böllerschlacht, durch die in den Ebenen von Leipzig Deutschlands Freiheit errungen wurde, sie ward von Euch, Soldaten des 1. Korps, siegreich eröffnet. Stets die Ersten im helbenmüthigen Handeln, waren die von Euch errungenen Trophäen das Unterpfand der Siege, welche der fremden Tyrannei auf Deutschem Boden ein Ziel setzen.

Aber nicht Deutschland allein, auch das fremde Land, von bem das gemeinsam erduldete Unheil ausgegangen war, ist Zeuge Eurer friegerischen Thaten und und Eurer Mäßigung gewesen. In den Gesechten von St. Dizier und sa Chausse, in den Schlachten von Laon und Paris habt ihr den Weltfrieden erstämpfen helsen. Ehrenvoll habt Ihr das Wert begonnen, ruhmz voll habt Ihr es beendigt!

Zweihundert und fünfundzwanzig mit den Waffen in der Hand auf den Schlachtfeldern eroberte Kanonen find Trophäen, die dem 1. Korps zum bleibenden Ruhm gereichen.

Ich fühlte mich hochgeehrt, als ich an Eure Spite trat; jett ist es mein höchster Stolz und begründet die Freude meines Alters, Euer Führer gewesen zu sein.

Empfangen Sie nun, meine herren Generale, im Augenblick ber Trennung meinen Dank für Ihre Unterftützung in ben Augen-

bliden ber Gefahr, für Ihre, mit seltener Aufopserung durch Talent und burch einleuchtendes Beispiel dem Baterlande geleisteten Dienste; Sie meine Herren Brigadiers aller Waffen die Anerkennung der ausgezeichneten Führung Ihrer Abtheilungen an so manchen blustigen, ruhmbollen Tagen.

Empfangen Sie, meine Herren Stabs- und Subaltern-Offiziere, den Dank, den ich mit inniger Rührung für Ihre in diesem heiligen Ariege bewiesene Tapferkeit, und für die heldenmüthige Ertragung so außerordentlicher Mühseligkeiten von Grund meines Herzens zolle. Sie haben ein hohes Berdienst um den schönen Geist, der in unserm Soldaten lebt, denn Ihr Standpunkt erlaubte es Ihnen, unmittelbar auf ihn zu wirken, und gern und freudig neigte sich der Soldat zu dem Beispiele, mit dem Sie ihm auf der Bahn der Ehre und des Ruhmes vorangingen.

Ich wende mich jest zu Euch, meine braven Unteroffiziere und Soldaten, die Ihr mir so viele Beweise Eurer Tapferkeit, Eurer Selbstverleugnung, Eures Gehorsams und Eures Bertrauens gegeben habt. Wie soll ich Euch die Empsindungen ausdrücken, von denen mein Herz bei der Trennung von meinen Kindern voll ist? Wie soll ich Euch würdig danken für die Ausdauer, die Ihr von den Ufern der Düna dis zur Seine, an heißen Schlachttagen, im Angesicht des Todes, dei den angestrengtesten Mühseligkeiten in zwei Winterseldzügen und bei Entbehrungen aller Art bewiesen habt.

Mitten unter den Schrecknissen eines mit Erbitterung geführten Nationalkrieges, der seine Schritte durch Barbarei und Berwüstung bezeichnete, habt Ihr bewiesen, daß der wahre Soldat der Menschlichkeit nicht fremd werden darf. Die Zeugnisse seindlicher Generale und Obrigkeiten sind schöne Denkmäler des Geistes, der unter Euch waltet und Eure Schritte zum Ruhme und zur Menschlichkeit geleitet hat. Ich danke, ich danke Euch als Eurer bisheriger Führer, — als Eurer Bater und Freund! —

So lebt benn wohl, Ihr Gefährten breijähriger Kämpse und Anstrengungen! Bergeßt einen General nicht, ber mit schmerzlichen Gefühlen und inniger Rührung aus Eurer Mitte tritt, ber Euch liebt und ehrt, und nehmt mich freundlich auf, wenn das Batersland wieder eines Porkschen Korps bedürfen sollte.

Arlon, ben 7. Juli 1814.

Aber es war in der That ein Abschied für immer; York trat nicht wieder an die Spike der Seinigen, und als nach Jahresfrist die Trommeln und Hörner abermals zum Streite riesen, zogen die alten Yorker, bei der neuen Formation nun in verschiedenen Korps vertheilt, ohne ihn ins Feld. Nicht schlechter zwar bewährten sie sich unter den neuen Führern und sessellen durch Tapserkeit und Ausdauer den Sieg wieder an die Preußischen Wassen, und doch mochte Ihnen jetzt der gefürchtete "Alte" sehlen; er blieb in treuer Erinnerung bei Allen, die unter ihm gesochten.

## Friedenszeit in Luxemburg. 18. Juni 1814 — 6. März 1815.

Erft am 8. Juli tonnte bas 1. Bataillon in Luxemburg felbft einrüden, bas 2. erft am 21, und bas Rufilier-Bataillon blieb porläufig noch in nicht febr auten Kantonnirungen ber Umgegenb. Der Friede mar nun amar wieder bergestellt, aber noch nicht ge= sichert. Der zu Paris abgeschloffene Bertrag hatte Frankreich ungefahr auf feine alten Grenzen gurudgeführt, und bemnachft follte gu Wien ein Rongreß ber Fürften und Staatsmänner über die Neugestaltung ber anbern Berhältnisse, namentlich in Deutschland entfcheiben. Borläufig übernahm Breufen feine alten Befitungen, mit Ausnahme des Herzogthums Warschau und einiger anderer Landestheile; wieber, die sachsischen Festungen Torgau und Wittenberg wurben bon ihm in Befit genommen und ebenfo Weftfalen und bie Abeinlandenigen letterer Proving, sowie im Luxemburgischen und Belgisten maren 170,000 Mann unter bem General ber Infanterie Praffin Algift unn Rollenborf zurückgeblieben, weil die Unsicher-heit der Buffindezijin Frankreich solche Borsichtsmaßregel erforberte; obige Babl verripgertensschof im Laufe der Zeit noch sehr, da eine Muzahl Megimentern höffer mach den öftlichen Provinzen genen General nicht, der mit Willergiede

nod ,trimrof &groß-semrKiitswalgenschuwSinegenRicheld, Suik Euch end nechtigrudmezuk.onächki diedligiendbungskirzeinecht Kos venest. eigen nedenglogenkang wurch diedlicht bevolfed sedielle einestenden zu ein 7. Juli 1814.

york v. Wartenburg."

8. (Leib.) Infanterie = Regiment (1. Branden-) bnraifches)

burgisches)
12. Infanterie=Regiment (2. Branden | Gen.=Maj. burgifches) \*)

24. Infanterie-Regiment (4. Brandenburgisches)

3. Hufaren-Regiment (Brandenburgifches).

3. Ulanen-Regiment (Brandenburgifches). Medlenburg-Strelit'iches Bufaren-Regiment.

Bas bie bienftlichen Berhaltniffe betraf, fo machten namentlich die vielen Festungswerte den Wachtbienft sehr beschwerlich, obwohl außer ben Zwölsern noch die Bierundzwanziger in ber Festung lagen. Co 3. B. brauchte ber Ronde-Offigier, um alle Augenwerte ju vifitiren, gegen vier Stunden. Ererzirt wurde namentlich in Rompagnien und im Bataillon, einmal in ber Woche im Regiment, und einmal im Monat fand auch Brigabe-Exergiren ftatt. Nach alter Trabition legte man babei immer noch viel Werth auf bas genau gerichtete Avanciren, Halbrechts und Halblinks ziehen in Linie; ja es wurde dies in ber gangen Brigade geubt, fo baß 6 Bataillone in eine Linie formirt, biese Uebungen ausführen sollten. Dag bies nies mals zur Bufriedenheit ausfiel, war natürlich, benn Schwanten, Borprellen, Drangen und Schieben fant immer ftatt. Bom Tirailliren tam dabei nur bas Formelle vor, erft im Frühjahr, als wieder Rrieg in Musficht fand, wurde im unebenen und burchschnittenen Terrain tiraillirt, auch Reld- und Borpoftendienst gelibt.

Anfangs ftanden also vom Regiment nur bas 1. und 2. Bataillon in Luxemburg felbft, mabrend bas Füfilier-Bataillon in ber Umgegend tantonnirte. Am 25. November rückte baffelbe aber auch in die Festung und ward wie die andern Bataillone taernirt. Sonft war ber Aufenthalt in Luxemburg recht angenehm, benn im großen Bangen bilbete fich balb ein gutes Ginvernehmen mit ber Bürgerichaft beraus, welchem einzelne Ausnahmsfälle wenig Eintracht thaten und manche Zwölfer-Offiziere wie Unteroffiziere führten schließlich Töchter bes Landes beim.

Rommanbant war ber General v. Borde, ber alte Rommandeur bes Regiments, und als Rommandeur ber Ravallerie-Brigabe ftand bort noch ber General Graf Hentel von Donnersmark. "Das

<sup>\*) 1814</sup> bei Renorganisation ber Armee wurden ben Regimentern biefe Rummern mit ber provingiellen Bezeichnung als offizielle Ramen gegeben.

Haus bes Lettern namentlich bot ben Offizieren eine sehr angenehme Geselligkeit, benn ber General lub jeden Mittag eine Anzahl berselben, namentlich auch der jüngern, zu Tische und machte dann einen sehr liebenswürdigen und unterhaltenden Wirth, der von Anekoten und witzigen Erzählungen übersprudelte; auch aß und trank man bei ihm sehr gut.

Nach Tische wurde in Ueberrod und Mütze ein Umzug durch die Stadt gehalten, der General an der Spitze; wo ein hübsches Mädchen am Fenster war, wurde eine Unterhaltung angeknüpft.\*)

Während die Preußischen Truppen nun diese Lande besetht hielten, wurde, wie erwähnt, in Wien über die endliche Regelung der Besitzvershältnisse verhandelt, aber diese Berhandlungen tamen nicht weiter, da Desterreich, England und Frankreich sich sträubten, Preußen eine solche Gebietsvergrößerung zuzugestehen, wie es dasselbe nach den gebrachten, furchtbaren Opfern und zur künftigen Sicherheit seiner Existenz fordern mußte; am liebsten hätten diese Staaten Preußen auf der Stufe gelassen, auf welche Napoleon es im Frieden zu Tilst herabgedrückt hatte.

Rußland hielt zu Preußen und beinahe ware es zwischen diesen beiben Staaten einerseits und ben vorgenannten dreien andererseits zum Kriege gekommen, wenn nicht ein unerwartetes Ereigniß die Einigkeit plötzlich wieder hergestellt hätte. Napoleon hatte nämlich die Insel Elba am 26. Februar verlassen, und war mit 800 Mann am 1. März bei Cannes an der Südküste Frankreichs gelandet, um wieder von dem Französischen Throne Besitz zu nehmen. Gelang ihm dies, so war von Reuem Alles zu sürchten, deshalb ward er sofort in die Acht erklärt, dennächst ein neues Bündniß gegen ihn geschlossen, und die kaum in die Heimath zurückgekehrten Heere setzten sich aus Reue gegen Frankreich in Bewegung. Preußen ershielt die Hälfte des Königreichs Sachsen.

# Feldzug gegen Frankreich.

März-Oftober 1815.

Mobilmachung, Ansmarsch und Aufstellung an der Belgisch=Frau= zöfischen Grenze.

6. Marz-14. Juni 1815.

Die Nachricht von Napoleons Landung tam so unerwartet, daß gerade in bieser Zeit Seitens des Ober-Kriegs-Kommissariates

<sup>\*)</sup> Röffel, Tagebuch.

Rachweisungen von der Rhein-Armee gefordert wurden, und zwar schleunig, da eine baldige Demobilmachung nahe bevorstände. Davon war nun jetzt keine Rede mehr, dagegen deuteten die Befehle auf die "ernsten Zeitumstände", und Borsichtsmaßregeln aller Art wurden getroffen; namentlich ward man ausmerksam auf die Desertionen, welche bei den aus neu erwordenen Rheinischen Gedietstheilen eingestellten Mannschaften mehrsach vorlamen. Auch befanden sich "eine Menge Französischer Offiziere auf Halbsold in der Stadt, die sich allmälig bei dem Kommandanten beurlaubten und den höheren Offizieren Abschiedsvisiten machten. Der General v. Borde hatte keine Beranlassung sie zurückzuhalten, obgleich man von Hause aus wußte, daß sie zum Kaiser Napoleon gingen."\*)

Die erste Kunde von dessen Landung war bereits am 6. oder 7. März in Luxemburg eingetroffen, jeder Tag brachte Nachrichten von seinen weiteren Fortschritten, und bald ersuhr man dort, daß er am 20. März, ohne Wiberstand zu finden, in Paris eingezogen sei. Sämmtliche gegen ihn entsandten Truppen waren zu ihm abgefallen und König Ludwig XVII. hatte sich zuerst nach Lille gestüchtet, verließ danach aber Frankreich ganz und ging nach Belgien.

Schon am 24. März ward in Luxemburg der Befehl erlassen, baß die Bürger sich für ein halbes Jahr verproviantiren, auch
die Offiziere sich mit Kassee, Zucker und Taback versorgen sollten.
Borsichtsmaßregeln, wie zeitiges Schließen der Thore, Bermehrung
der Schildwachen und Patrouillen folgten in den nächsten Tagen,
denn der Kommandant befürchtete bei der großen Nähe der französischen Grenze möglicher Weise einen Ueberfall; deshalb durfte auch
kein Fremder länger als einen Tag, nie aber eine Nacht in der
Festung bleiben.

Am 27. traf eine Orbre ein, wonach die Infanterie der Rhein-Armee zum Theil durch gediente Soldaten aus dem General-Gouvernement vom Mittel- und Nieder-Mein vollzählig gemacht werden sollte. Es waren dies fast alles Leute, welche dis vor Kurzem noch unter französischen oder rheinbündlerischen Fahnen gegen Preußen und seine Alliirten gefämpst hatten, und wenn sie auch größtentheils die Napoleonische Herrschaft nicht zurückwünschten, so konnten sie doch andererseits nicht den Eiser haben, ihn zu bekämpsen, wie dies bei den Altpreußischen Mannschaften der Fall war; einzelne Landestheile,

<sup>2)</sup> Bendel von Donnersmart. Erinnerungen.

namentlich solche, die vor 1806 schon Preußisch gewesen waren, machten bavon allerdings eine Ausnahme.

Wahrscheinlich in Anbetracht dieser Umstände erließ daher General Graf Aleist den Besehl, daß jedes Bataillon von diesem Ersat nur 150 Mann bekommen, der Rest aber aus den alten Propingen ersett werden sollte; außerdem dursten auch die Truppen solche Freiwillige annehmen, welche im Stande waren, sich selbst zu der keiden und zu bewassnen. Ferner wies ein Brigades-Besehl vom 27. die Regimenter an, die ihnen noch etwa sehlenden Gewehre aus dem Depot zu Luxemburg zu entnehmen. Es war nämlich schon früher angeordnet worden, die Gewehre innerhalb der größern Truppenverbände derartig auszutauschen, daß jedes Regiment dann nur Geswehre einer Art, entweder Preußische, Desterreichische, Französische oder Englische besitze, diese Maßregel indes disher noch nicht völlig durchgesührt worden.

Bom 1. April ab bezogen die Truppen die volle Marschverspstegung. Am 4. machte General Graf Kleist bekannt, daß Se. Majestät der König dem Feldmarschall Fürsten Blücher von Wahlstatt den Oberbesehl übertragen habe und nahm Abschied von seinen bisherigen Untergebenen, und am 11. ward die neue Eintheilung des Nieder-Rheinischen Kriegsheeres bekannt gemacht. Danach bestand dasselbe aus vier Armee-Korps und zwar:

| I. Armee-Rorps 30,800 Mann. GenLieut. v. Ziether | I. | Armee-Rorps | 30,800 | Mann. | Gen.=Lieut. | D. | Biethen |
|--------------------------------------------------|----|-------------|--------|-------|-------------|----|---------|
|--------------------------------------------------|----|-------------|--------|-------|-------------|----|---------|

| II. | 5 | • | <b>32,</b> 000 | •  | 3. B. Gen. Maj. v. Birch I. |
|-----|---|---|----------------|----|-----------------------------|
| Ш.  | • | • | 24,000         | \$ | GenLieut. v. Thielemann.    |

IV. - 30,000 - Gen. ber Inf. v. Billow.

Summa 116,800 Mann.

Zwar sollten hierzu noch andere Korps ftogen, bei bem raschen Gang ber Ereignisse tam es aber nicht mehr bazu. Das 1. Ar = mee-Rorps, welchem bas 12. Regiment zugetheilt war, zählte:

- 4 fombinirte Brigaben 28,700 Mann mit 32 Gefchüten.
- 5 Regimenter Reserve-Ravallerie 1440 Mann.
- 8 Batterien Reserve-Artillerie 64 Geschütze.

Das Regiment ftand bei ber

1. Brigabe.

Brigade-Chef: General-Major v. Steinmet.\*) Brigade-Kommandeur: Oberft v. Hoffmann.

<sup>\*)</sup> General v. Borde hatte im 3. Armee-Rorps die 9. Brigade erhalten.

| 12. Infanterie-Regiment 3.                                    | Bats. Oberst-Lieutenant v. Othes    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                               | graven.                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | Bats. Major v. Laurens.             |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Westfälisches Landwehr-Regimer                             | nt 3. Bats. J. B. Major. v. Hülsen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwei Kompagnien Schlesischen Sc                               |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Schlesisches (4.) Husaren-Regin                            | ment Major v. Engelhardt.           |  |  |  |  |  |  |  |
| Eine Spfdge. Fuß-Batterie.                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Summa 8972 Mann.                                              |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Offizier-Rangliste beim 12. Regiment stellt sich ungefähr |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| wie folgt:                                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| •                                                             | utenant v. Othegraven.              |  |  |  |  |  |  |  |
| Major v. Bülow 2. Bataillon.                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| · v. Göt Füs.                                                 | = v. Gellhorn.                      |  |  |  |  |  |  |  |
| v. Wietersheim 1                                              | s v. Henne.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| v. Rohr.                                                      | v. d. Busche II.                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitain v. Sanitz.                                           | v. Gfug I.                          |  |  |  |  |  |  |  |
| . v. Wenkstern.                                               | v. Gfug II.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| . v. Drewit.                                                  | s v. Zanber.                        |  |  |  |  |  |  |  |
| v. Gaffron.                                                   | v. Aczewsti.                        |  |  |  |  |  |  |  |
| . Brandenstein.                                               | . v. Hamilton.                      |  |  |  |  |  |  |  |
| s b. Grothe.                                                  | v. Saher.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| v. Braun.                                                     | s v. Meja.                          |  |  |  |  |  |  |  |
| v. Rohr.                                                      | . v. Thadden.                       |  |  |  |  |  |  |  |
| v. Vogel.                                                     | b. Gruben II.                       |  |  |  |  |  |  |  |
| . Beulwit.                                                    | * Rehberg.                          |  |  |  |  |  |  |  |
| · v. Sad.                                                     | - Gr. v. Schlieffen I.              |  |  |  |  |  |  |  |
| s Graf v. Lüttichau.                                          | = Boighte.                          |  |  |  |  |  |  |  |
| gangeneder.                                                   | s Willberg.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| BremLieut. v. Eberhardt.                                      | - Rössel                            |  |  |  |  |  |  |  |
| s v. Jürgas.                                                  | Sirfcberg.                          |  |  |  |  |  |  |  |
| v. Arnstäbt.                                                  | . v. Boyen.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| . v. Nimptsch.                                                | = v. Lemde.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| s. Hohenhau.                                                  | Bajetto.                            |  |  |  |  |  |  |  |
| v. Riwosty.                                                   | s Senbud.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| SelLieut. v. Winterfelb.                                      | s Schäffer.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| · b'Elpons.                                                   | s Bergmann.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| s v. Favrat.                                                  | - Theeden.                          |  |  |  |  |  |  |  |
| . v. d. Busche I.                                             | - Rob.                              |  |  |  |  |  |  |  |
| . v. Hertberg.                                                | v. Witleben.                        |  |  |  |  |  |  |  |

| Sef.=Lieut. | Gr. v. Schlieffen II. | SetLieut. | Breefe.     |
|-------------|-----------------------|-----------|-------------|
| =           | v. Grafenried.        | =         | v. Strauch. |
| =           | Mege.                 | , ,       | Riquette.   |
| *           | Rrüger.               | :         | Wagner.     |
| 3           | Schulze.              | . \$      | Grona.      |
| =           | Beinow.               |           | v. Xantier. |
| 3           | Dreffer.              | •         | Lehmann.    |
| \$          | Junge.                | =         | Crumfinger. |
| \$          | Benning.              | . \$      | v. Rappard. |
| 3           | v. Tschammer.         | =         | Glend.      |

#### Aggregirt:

Rapitain v. Steinwehr.

b. Dthegraven.

Premier-Lieutenant v. Birfc.

p. Willemer.

Sekonde-Lieutenant Graf zu Stollberg.

Bubry.

Regiments-Arzt Hohnhorft.

Bataillons-Arat Dannehl.

#### Erfat-Bataillon.

| erlug-Sututton.        |                                               |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Major v. Müller.       | PremLieut. Dreiling.                          |  |  |  |  |  |  |
| Rapitain v. Beuft.     | PremLieut. Dreiling. SetLieut. v. Zschüschen. |  |  |  |  |  |  |
| v. Klenke.             | . v. Gorztowsty.                              |  |  |  |  |  |  |
| PremLieut. v. Baftian. | = Reinbacher.                                 |  |  |  |  |  |  |
| - Schönberg.           | Bohlmeister.                                  |  |  |  |  |  |  |
| - Ahrendt.             |                                               |  |  |  |  |  |  |

Offiziere bes Jäger-Detachements.

Set.-Lieutenant Bilgram.

Яoф.

Senger.

## Unmerfung.

Es ift dies die Rangliste von 1815—16, daher sind wahrscheinlich mehrere Offiziere aufgeführt, die vielleicht schon vor dem Feldzuge in andere Truppentheile versetzt oder erst nach dem Feldzuge zum Regiment gekommen sind. Welche dies gewesen sind, war nicht zu ermitteln.

Der Bewaffnung mit Gewehren ist schon Erwähnung gethan, jett ging auch eine Kabinets-Ordre ein, welche die Bekleidungs-Angelegenheiten regelte. Leiber war es bei der Armuth des Staates hiermit wieder recht übel bestellt, wie aus Folgendem ersichtlich ist: "Bei dem bevorstehenden Marsche (Ausmarsche?) werden den Truppen die möglichsten Ersparnisse empfohlen. Hiernächst gestattet es auch die herannahende milde Jahreszeit, daß die Armee sich vorläusig ohne doppelte Bekleidungsstücke behelsen kann. Es soll daher verabreicht werden:

- 1) eine nothwendige Aushülse an Mänteln 80 per Bastaillon.
- 2) auf jeben Mann ein Baar leinene Sofen,
- 3) außerbem, daß jeber Solbat ein Paar tragbare Schuhe auf ben Füßen haben muß, werben nur, da die Erfahrung lehrt, daß beibe Schuhe höchst selten zugleich reißen, pro Mann ein Reserveschuh und ein Paar Sohlen mit Absahen verabreicht.
- 4) 2c.
- 8) Für eine Aushülse mit Montirungen kann nichts geschehen. Die Ersatmannschaften kommen vollständig bekleibet, jedoch ohne Unterziehjacken zu ihren Truppen. Die aus den Rheingegenden machen davon eine Ausnahme. Diese müssen bei den Regimentern vollständig eingekleibet werden, wobei die vorräthigen englischen Unisormen, nach Preußischem Schnitt umgeändert, zu benutzen sind."

Die Stärke der Bataillone belief sich nach der Kompletirung auf 6—700 Mann, doch änderte sich hierin noch Einiges, da manche von den Rheinländern, welche von dem Französischen Gouvernement vor dem 30. Mai 1814 bereits sörmlich ihren Abschied erhalten hatten und danach wieder eingezogen waren, num doch wieder entlassen wurden. Uebrigens langten auch die Ersahmannschaften aus den alten Provinzen nicht völlig eingekleidet bei den Regimentern an und so mußten diese denn auch hiersür Sorge tragen.

Zum Ausmarsch tam es indeß sobald nicht, da in damaliger Beit die Ausrüftung und Kompletirung der Truppen so wie das Heranziehen der Berfiärtungen sehr viel Zeit ersorderte und man dem Französischen Schlachtenkaiser nicht mit unzureichenden Heereskräften entgegentreten wollte. Erst am 12. Mai nahm das Füsilier-Bastailson eine Aufstellung gegen die nahe der Grenze liegende Festung

Longwy; am 29. aber festen fich alle brei Bataillone in Beweauna und maricirten über Arlon, Baftogne, Marche, Cinen und Namur nach Goffelies, wofelbft fie am 6. Juni gu ihrem Rorps ftiefen. Das 1. und 2. Bataillon bezogen Rantonnirungs-Quartiere zwijden Goffelies und Binde, bas Rufilier - Bataillon in Binche felbft. General v. Riethen bielt auf bem Mariche bei Goffelies in strömendem Regen Spezial-Rebue über bas Regiment ab. Er war ein Reffe bes berühmten Sufaren Generals, bes alten "Biethen aus bem Bufch", erft einige vierzig Sabre alt und in poller torverlicher Ruffigfeit. Unermüblich thatia, von bober perfönlicher Tapferfeit, ritterlichem Sinn und großer Mäßigfeit, verftand er durch Wort und Beispiel ben Geift und bas Ehrgefühl in ben von ibm befehligten Truppen zu beben und lebendig zu erhalten. Allen Untergebenen bis jum Geringften begegnete er mit Boffichfeit, bielt babei eine ausgezeichnete Mannszucht und befak ein befonberes Talent für Organisation. Der Brigade - Kommandeur, General v. Steinmet - Bater bes Feldmarichalls v. Steinmet, bes Siegers von Nachod und Stalit -, um feiner bier gleich auch zu erwähnen, war ein schneibiger Offizier. Entschlossen, wo es fein mußte auch rüdfichtslos, hat er seine Brigade, wie General v. Rietben bas Korps. in allen Lagen bes Rrieges mit bober Auszeichnung geführt.

Das Regiment bekam jett noch brei freiwillige Jäger-Detachements zugewiesen. Eines berselben, geführt vom Lieutenant v. Fas vrat, bestand aus Freiwilligen der Neumark und hatte eine Stärke von 1 Feldwebel, 4 Oberjägern und 96 Jägern. Das zweite unter dem Kommando des Premier-Lieutenant v. Arnstädt, war aus Freiswilligen der Grafschaft Mark gebildet und zählte außer genanntem Führer noch 3 Offiziere, 1 Feldwebel, 1 Kapitaind'armes, 15 Obersjäger, 5 Spielleute, 209 Jäger und 2 Chirurgen. Die Stärke zc. des britten Detachements ist nicht mehr nachweisbar.

Außer ben 116,000 Mann Preußischer Truppen unter Blücher im süblichen Belgien, sammelte sich ein aus Engländern, Hannoverasnern, Braunschweigern, Rassauern und Niederländern bestehendes Heer unter dem Herzog von Wellington im nördlichen Theile dieses Landes, etwa 100,000 Mann stark. Da man indeh noch nicht soweit war nun die Offensive ergreisen zu können, lagen die Truppen in so engen Kantonnirungen, als die Verpstegungsrücksichten es erlaubten, und Seitens der Preußischen Armee war das 1. Korps zur Sicherung an die Französische Grenze vorgeschoben; seine Vorposten standen

bicht an berselben, mit dem rechten Flügel bei Binche an ber Römersstraße, mit dem linken Flügel an der Maas zwischen Dinant und Ramur.

Auf dem äußersten rechten Flügel theilten sich drei Kompagnien 24. Füsiliere und das Füsilier-Bataillon 12. Regiments dergestalt in die Vorposten, daß eine Kompagnie der ersteren bei der Abtei Bonne = Esperance den Anschluß an die Englischen Vorposten bildete, während die Vorposten der 12. dei Villereille le Brayeux standen. In Binche lag das Gros der Füsiliere 12. und die beisden andern Füsilier-Kompagnien des 24. Vorposten-Kommandeur war hier der Major v. Engelhardt vom 1. Schlesischen Husaren-Regiment.

Das 1. Batailson und die freiwilligen Jäger des Regiments lagen in Trazegniès, das 2. Batailson und eine Batterie in Courcelles. In der Nähe der Haupt-Quartiere, auch weiter rückwärts, waren Alarm-Kanonen aufgestellt, um die Truppen möglichst schnell zusammenziehen zu können. Die Berpslegung geschah vom Lande, theils aus Magazinen, theils von den Wirthen, war aber durch Schuld der Riederländischen Regierung oft unregelmäßig, was natürlich zu Reibereien auch zwischen den Truppen und den Einwohnern führte.

Da balb fichere Nachrichten einliefen, daß ber Feind fich jenfeits ber Grenze zwischen Maubeuge und Beaumont zu tonzentriven anfange, fo murben bie Borfichtsmagregeln verfcarft. In ber nacht nußten die Bataillone gedrängte Alarm-Quartiere beziehen und ben Borpoften wurde bie Ueberschreitung ber Frangofischen Grenze ftreng unterfagt; bagegen follten fie auch teine Ueberschreitung von Seiten ber Frangofischen Truppen bulben, und benselben Berftede legen, um fie bei ber Rückfehr abzufangen. Am 8. Juni wies ber Relbmarfchall Fürft Blücher bie Regiments-Rommanbeure an, noch einmal die Rriegs-Artitel vorlesen zu lassen; andererfeits follte auch die Stiftungs-Urfunde bes Eisernen Rreuges wieder zur allgemeinen Renntniß gebracht werben, ba ber gegenwärtige Krieg nur als eine Fortfetung und Beendigung bes burch ben Parifer Frieden unterbrochenen Rampfes anzusehen sei. Am 9. fand Spezial-Revue vor bem General v. Steinmet und bem Oberfien v. Hoffmann flatt; beibe waren febr gufrieben. Am 14. ging ben Regimentern noch eine besonbere Inftruktion fiber Angriff und Bertheibigung ber Dörfer gu. war aber auch bie Reit ber Rube abgelaufen, benn Rapoleon, welcher 130,000 Mann mit 400 Geschützen versammelt hatte, ersöffnete Tags darauf den Feldzug, um seinen Feinden nicht Zeit zu lassen, mit erdrückender Uebermacht ihn niederzuwersen. Auf Preußisseher Seite erwartete man indeß, getäuscht durch salsche Nachrichten, den Ausbruch des Kampses noch nicht und ward so ein wenig überrascht.

## Gefecht bei Goffelies und Beppignies.

15. Juni.

Die Nacht vom 14. auf 15. Juni verging noch ruhig, am frühen Morgen gegen ½5 Uhr aber sielen bei den Borposten die ersten Schüsse und damit begann der Angriss der Franzosen auf die Sambre-Uebergänge bei Thuin und Lobbes, welche von westfälischer Landwehr besetzt waren. Diese hielt sich brav, wurde jedoch schließlich von der Uebermacht überwältigt und größtentheils niedergehauen oder gefangen. Nun war die Marschlinie der 1. Brigade, welche nach dem Sammelpunkt des Korps — Fleurus — besehligt war, start bedroht. General v. Ziethen besahl daher, daß General v. Steinmetz ohne Aufenthalt sich nach Gosseließ zurückziehen, General v. Pirch II. dagegen mit der 2. Brigade bei Gilly Stand halten solle, um dies zu ermöglichen.

Bis gegen 4 Uhr Nachmittags hielt sich ber Feind bem General v. Pirch gegenüber ziemlich ruhig, ging bann aber zum träftigen Angriff über, warf schließlich burch seine Ueberlegenheit die 2. Brigade unter schweren Berlusten zurück und erreichte sogar Gosseließ, wo die 1. Brigade soeben eintraf.

Diese war erst spät aufgebrochen. Ein Mißverständniß war die Ursache gewesen, daß Major v. Göt mit dem Füsilier-Bataillon auf Borposten geblieben war, während die 24er abrücken. So traf nun das Bataillon erst um 11 Uhr auf dem Sammelplat des Resgiments ein; da keine Zeit mehr zu verlieren war, blied es gleich im Marsch und die beiden Musketier-Bataillone folgten. Natürlich gelangte nun das Regiment ebenfalls zu spät nach Fontaine l'Eveque auf den Sammelplat der Brigade, und es konnte diese erst sehr spät ihren Marsch auf Gosselies antreten.

Bei diesem Orte angekommen, sand man das süblich angrenzende Gehölz schon von seindlichen Tirailleurs besetzt, benn vor Kurzem war das Französische 1. Husaren-Regiment unter General Clary, welchem die Tete der Division Reille, sowie auch die der Kavallerie-

Division Lesebre-Desnouettes auf bem Fuße solzte, von Marchienne her hier eingetroffen. Unverzüglich wurden die Tirailleurszüge des Füsilier-Bataillons 12. Regiments vorgezogen, dieselben warsen die Franzosen zurück und das Bataillon besetzte nunmehr Gosselies. Unter seinem Schutze defilirte die Brigade durch den Ort, was um 2 Uhr beendet war, und stellte sich dann nordöstlich desselben auf, sei es, daß General v. Steinmetz die Gesahr für nun besettigt hielt, sei es, daß er den schon sehr angestrengten Truppen einige Ruhe gönnen wollte. Während die Brigade also hier  $1^{1/2}$ —2 Stunden ruhte, hielten die Tirailleurs der 12. Füsiliere Gosselies besetzt, und wiesen einige schwache Versuche der Franzosen, in dasselbe einzudringen, zurück.

Gegen 4 Uhr ward wieber aufgebrochen und nach Beppignies maricirt. General v. Steinmet pofitrte noch 2 Schutenzuge bes 2. Bataillons unter Lieutenant Roffel an bem nach Seppignies ju gelegenen Ausgange von Goffelies, mit bem Auftrage, wenn bie Tirailleurs ber Füsiliere fich burchgezogen hatten, zu folgen. Dies geschab, aber nicht ohne daß man dem Keinde die Lähne weisen mußte. Ein Abrif ber Geschichte bes 1. Westphälischen Landwehr-Regiments sagt hierüber: "Als die Tirailleurs ber 12. Füsiliere sich eben zum Abmarfc anschickten, tamen noch von Jumet ber Tirailleurs bes Landwehr-Bataillons Gillhausen unter Lieutenant hartort I., scharf gebrangt von Sufaren und Boltigeurs. Sie wurden von ben 12ern aufgenommen. Allen ein leuchtenbes Beispiel war ein Branbenburgischer Tirailleur-Offizier, welcher wie ein Lowe focht und nachdem ihm das Pferd erschossen, Sattel und Zaum mit der Sabelfceibe trug." Wahrscheinlich mar bies ber Tirailleur-Rapitain, es ift indeg nicht zu ermitteln, wer von ben vier Rapitains es gewesen ift. Die Boltigeurs wurden noch einmal mit einem Bajonnet-Angriff geworfen und bann ber Rudzug angetreten; berfelbe war febr befcwerlich, da meistentheils burch hobes Korn marschirt werden mußte. Bon feinblicher Infanterie folgten ben Tirailleurs bes Lieutenant Roffel nur einige Trupps in weiter Entfernung, rechts feitwarts marfchirte ein feindliches Ruraffier-Regiment ungefähr in gleicher Bobe, fich aber fast immer außer Schufweite haltenb; andere Truppentheile ber Brigabe follen mehr beunruhigt worden fein. Go erreichte Diefelbe bem unter leichtem Gefecht, obgleich fortwährend bebrobt, Seppignies, und nahm gegen 7 Uhr auf ben babinter liegenben Soben Stellung.

v. Mueller, Geid. b. 12. Gren.-Reats.

Um 8 Uhr etwa ward sie hier von Neuem angegriffen und zwar waren es Theile der Division Girard, welche sich entwicklten und ansangs die Preußischen Tirailleurs zurückbrängten. Nun jedoch ließ Oberst-Lieutenant v. Othegraven mit den Tirailleurs des 2. und Füsilier-Bataillons einen energischen Borstoß machen, der so glücklich aussiel, daß der Feind eine halbe Stunde weit zurückwich und keinen weitern Angriff wagte.

Nachdem dieser letzte Anprall der Franzosen zurückgewiesen war, trat General v. Steinmetz mit der Brigade den weiteren Rückzug an, während das 2. und Füsilier=Bataillon zur Deckung desselben noch bei Heppignies zurückblieben. Erst um 10 Uhr brachen diesselben in aller Stille auf und marschirten noch über zwei Stunden bis St. Amand, wo die Brigade schon beim Groß des Armeeskords bivonakirte.

Das Eintreffen berselben war bort sehr freudig begrüßt worden, benn ber damalige Chef bes Generalstabes des I. Armee-Korps, Oberst-Lieutenant (später General) v. Reiche, schreibt in seinen Mesmoiren: "Es gab Momente, wo man für die 1. Brigade in nicht geringer Besorgniß war, und man war sehr erfreut, als man sie glücklich anlangen sah. Unsehlbar war hierbei die gelungene Wegsnahme von Gosselies von dem bedeutenosten Einflusse."

Der Berluft, welchen bas 2. und Füsilier = Bataillon an biesem Tage erlitten, belief sich an Tobten, Berwundeten und Bersmiften auf

## 5 Unteroffiziere 35 Mann;

wovon auf die freiwilligen Säger-Detachements allein 1 Oberjäger und 20 Jäger kamen.

Aufs Höchste ermübet lagerten die Bataillone num bei St. Amand; waren doch die beiden zuletzt eingetroffenen des 12. Resgiments 19 Stunden auf den Beinen gewesen und die Füsiliere hatten überdies vorher immer auf Borposten gelegen. Der unter sast fortwährendem Gesecht zurückgelegte Weg betrug 4 Meilen.

## Shlacht bei Ligny.

#### 16. Juni 1815.

In der Stellung bei Ligny trasen am Bormittage des 16. noch das II. und III. Armee-Korps ein, so daß Feldmarschall Blücher jetzt über etwa 82,000 Mann versügte. Das IV. Korps dagegen

hatte burch einen unglücklichen Zufall ben Befehl zur Bereinigung zu spät erhalten, und General v. Bülow vermochte die Armee im Laufe des 16. nicht mehr zu erreichen. Indeß konnte auch Napoleon nicht mit Ueberlegenheit auftreten, da er einen Theil seiner Truppen gegen die sich sammelnde Englische Armee entsenden mußte, und in der That führte er nur etwa 75,000 Mann zur Schlacht heran.

Die Preußische Armee hatte die Front nach Süben, den Ligny = Bach vor sich. Auf dem linken Flügel stand General v. Thielemann mit dem 3. Korps bei Tongrines und Grand Chapelle, während General v. Ziethen mit dem 1. Korps den rechten bei Ligny und St. Amand bilbete. Das 2. Korps unter General v. Pirch I. stand in Reserve. Dorf Ligny lag ungefähr vor dem Centrum, St. Amand vor dem rechten Flügel der Stellung, das Dorf Bry nördlich von St. Amand.

So gut, wie es ging, hatten sich auch die Truppen ber 1. Brisgabe noch in der Nacht aus den Dörfern Bry und St. Amand mit Lagerbedürsnissen und Lebensmitteln versehen. Bon andern Truppen sielen hierbei Unordnungen vor, was den General v. Steinmetz noch am Morgen des 16. veranlaßte, auch seine Leute zu einem menschlichen Berhalten gegen die Einwohner auszusordern: "Ich habe mich gefreut, zu bemerken, daß bei den Unordnungen in Bry Niemand von meiner Brigade gesehen worden ist. Der brave Soldat muß zugleich auch ein rechtschaffener Mensch sein und lieber entbehren, als seine Mitmenschen dis auß Blut aussaugen."

Um 6 Uhr Morgens rückte die Brigade näher an St. Amand heran. Lebensmittel wurden in Sombref empfangen, und dem Besiehle "sobald wie möglich abzukochen, so daß um 1 Uhr Alles fertig zum Borrücken sei" konnte vollständig genügt werden.

General v. Steinmet hatte folgende Orbre be Bataille auß-

- 1. Treffen: Füsilier-Bataillon bes 12. und 24. Infanteries Regiments und 2 Schützen = Kompagnien — Major v. Blücher (24. Regiment).
- 2. Treffen: Die 4 Mustetier-Bataillone ber genannten Regimenter, Regiment Nr. 12 auf bem rechten Flügel — Oberft b. Hoffmann.
- 3. Treffen: 1. Westphälisches Landwehr = Regiment Major v. Hilfen.

Referbe:

Reitende Batterie mit 2 Estabrons rechts und links. Die Fuß-Batterie befindet sich zwischen dem 1. und 2. Treffen.

"Der Bivoualsplat ist nicht der Bataillenplat, und sollen darum die Truppen, wenn gegen Bry ein Schuß fällt, sogleich das Gewehr zur Hand nehmen und nach dieser Ordre de Bataille in die Stellung einrücken, die von den Batterien des Korps bereits eingenommen ist (Höhen nordöstlich St. Amand). Das Füsilier-Bataillon des 12. Regiments besetzt das Oorf Bry, Major v. Neumann mit 2 Schützen-Kompagnien und dem Füsilier-Bataillon des 24. Regiments das Oorf St. Amand la Hape, und vertheidigt es auf jeden Fall aufs Hartnäckigste." — Hiernach ward also angenommen, daß der Feind nicht nur süblich von Fleurus, sondern auch von Westen her in der rechten Flanke angreisen werde.

Iene Disposition ward aber noch insofern geändert, als St. Amand la Hape von 3 Batailsonen der 3. Brigade (vom 29. Regiment und dem 3. Westphälischen Landwehr-Regiment) besetzt wurde. Als Soutien der 12. Füssisser stand das 2. Batailson 1. Westphälischen Landwehr-Regiments hinter Bry, die beiden Schützen Rompagnien standen zwischen Bry und St. Amand, das Füssiser-Batailson 24. Regiments ward noch in und dei Bry postirt, und der Rest der Brigade stellte sich als Soutien der Besatung von St. Amand sa Halte sich als Soutien der Wesatung von St. Amand sa Halte bieses Oorses, in der Nähe der Windmühle von Bry, dem sogenannten Moulin de Bussy, auf.

Das eigentliche St. Amand blieb unbesetzt, ba es — jenseits bes Ligny-Baches gelegen — sich überhaupt wenig zur Vertheibigung eignete.

Hier erschien gegen 1 Uhr Mittags ber alte Blüch er und bald barauf auch der Herzog v. Wellington. Beide Feldherrn besprachen sich, und Wellington gab das Versprechen, mit Theilen seiner Armee zur Unterstützung heranzuriden, was aber später unausssührbar wurde, da er, selbst vom Marschall Ney bei Quatrebras angegriffen, mit den dort versammelten Theilen seiner Armee sich des Feindes nur schwer erwehren konnte. Gleichzeitig sah man die Französische Armee aus dem Walde von Fleurus herauskommen und sich entwickeln, bemerkte auch eine Reitergruppe, welche von einer Höhe bei Fleurus aus die Preußische Stellung rekognoszirte. Es war Napoleon mit seinem Gesolge. Wellington ritt etwa um 1/2 2 Uhr wieder sort, und der Entschluß zur Amahme der Schlacht

stand bei Blücher nun unabänderlich fest. Der greise Feldmarschall durchschritt hier den Lagerplatz der 1. Brigade, welche die Gewehre noch zusammengesetzt hatte, und ermunterte die Soldaten mit frästigen Worten, dann stieg er wieder zu Pferde, die Gewehre wurden in die Hand genommen, und um 2 Uhr standen das 2. und 3. Treffen der Brigade nördlich des von Ligny nach St. Amand sa Haye sührenden Weges in Bereitschaft.

Bald begann die beiderseitige Artillerie den Kampf und gegen 1/2 3 Uhr sahen die Bataillone von ihrer hohen Stellung aus über St. Amand hinweg, jenseits die starken Kolonnen des 3. Französischen Korps unter Bandamme gegen dasselbe anrücken. Das Tirailleurseuer entbrannte auf der ganzen Linie, aber der Feind bemächtigte sich sofort des undesetzen Dorfes St. Amand und griff, hierdurch dreistgemacht, St. Amand la Haye und das davor liegende Gehöft an. Troz ihres Widerstandes wurden die 3 Bataillone der 3. Brigade durch die seindliche Uebermacht in nicht langer Zeit aus dem Dorfe gedrängt, und General v. Steinmetz besehligte nun die 4 Musktetier-Bataillone des 2. Tressens, es dem Feinde wieder zu entreißen. Oberst v. Hossmann avancirte mit demselben in solgender Formation:

| Ie zwei Kompagnien<br>in Linie.   |         |          |              |          |
|-----------------------------------|---------|----------|--------------|----------|
| •                                 | 2. Bat. | 1. Bat.  | 2. Bat.      | 1. Bat.  |
|                                   | 24. %   | egis.    | 12, 9        | Regts.   |
| 3e zwei Lompagnien<br>in Kolonne. |         | <u> </u> | <del>_</del> | <u> </u> |

Die Bataillone bes 12. Regiments gegen St. Amand la Haye, bie bes 24. gegen St. Amand sich wenbend.

Die Tirailleurs der 4 Bataillone, welche man kurz zuvor dem Gegner entgegen geworsen hatte, waren nicht im Stande gewesen, ihn aufzuhalten, sie mußten zurückweichen und schon machte der Feind Miene aus St. Amand la Hape zu debouchtren, als mit schlagenden Tambours und schallendem Hurrahruf die tapseren Bataillone avancirten. Die zur Brigade gehörige Fuß Batterie seuerte mit Kartätschen auf den am östlichen Ausgange sich zeigenden Feind, und gleich darauf brachen die Zwölser mit dem Bajonnet herein und erstürmten in unwiderstehlichem Andrange das Dorf, während die 24er sich mehr links wandten und in St. Amand eindrangen. Zwar traten den Stürmenden im Innern seinbliche Kolonnen entgegen und suchten sie wieder hinauszuwersen — vergebens; sie wurden selbst

geworfen und der Feind ganz aus den Dörfern gedrängt, wobei in erbittertem Kampfe, wie einst in Mödern, Gehöft um Gehöft, Haus um Haus errungen werden mußte, ein Kampf, in welchem aller Zusammenhang und alle Uebersicht verloren ging, und der dadurch noch besonders erschwert wurde, daß die Gärten durch 4—6 Fuß hohe Hecken sowohl unter sich, als gegen das freie Feld abgegrenzt waren.

Bei dem Ligny-Bach hatten die Franzosen zwar versucht Stand zu halten, dies aber bald aufgeben müssen, da derselbe hier kein bedeutendes Hinderniß bot, sondern saft aller Orten übersprungen werden konnte. Dagegen behaupteten sie sich in einem zwischen den beiden Dörfern gelegenen massiven Gehöft, und auf dem mit einer Mauer umgebenen Kirchhof von St. Amand, was ihnen später die Wiedernahme der Dörfer wesentlich erseichterte. An dem westlichen Dorfrande machten die Preußischen Tirailleurs Halt und besetzen die Hecken, welche die Gärten hier vom freien Felde trennten. Ihnen gegenüber lagen die Franzosen auf nahe Entsernung im hohen Getreibe, und da beide Theile nicht in der Lage waren, irgendwie offensiv zu versahren, so entbrannte hier ein sehr hestiges und blutiges Schützen-Gefecht.

General Bandamme sandte nun der Division Lalot, welche hier tämpste, Berstärkungen, und mit sautem vive l'empereur brangen die Franzosen von Neuem gegen das Dorf an. Wohl wehrten sich die Bataillone der Brandenburger und Westphälinger verzweiselt, aber dem übermächtigen Ansturm konnten sie auf die Dauer nicht widerstehen, und unter großen Verlusten der hier kämpsenden Truppen gingen St. Amand und St. Amand la Hape wieder verloren.

General v. Steinmetz zog nun auch das Westsällsche Landwehrs-Regiment vor, und als die vier Musketier-Bataillone sich einigermaßen wieder gesammelt hatten, erfolgte abermals ein wüthender Angriff auf die Dörfer. Wieder wurde eingedrungen, wieder entspann sich ein verzweiselter Kampf um Häuser und Gärten, und wieder siel sast ganz St. Amand la Hape in die Hände der Preußen, die es unt jeden Preis behaupten wollten; mehrere Versuche des Feindes, dasselbe in seinen Besitz zu bringen, scheiterten. Aber nun ließ General Bandamme frische Bataillone anrücken, die Division Girard griff ein und mörderisches Feuer unterstützte diese Attacken; so erzwangen die Franzosen schließlich die Eingänge, und nach langem verlustvollen Kingen wich die 1. Brigade allmälig aus den Dörfern zurück. Da traf beim General v. Steinmet der Befehl ein, dieselben bis zur Ankunft der 2. Brigade, welche zur Ablösung der 1. bestimmt war, zu halten, und der General unternahm nun mit Allem, was von seiner Brigade hier socht und mit den früher erswähnten drei Bataillons der 3. Brigade einen neuen Sturm. In der That ward der Feind mit dem Bajonnet geworfen, allein an jenen sesten Dertlichkeiten scheiterten abermals alle Bersuche und wieder wogte ein wechselvoller Kampf in den beiden St. Amand. Bald jedoch gingen die unter so viel Opsern errungenen Bortheile gänzlich verloren, denn wiederum ließ das Anrücken frischer Truppen die Bagschale zu Gunsten der Franzosen sinten, und der Angriff der Division Girard, welcher von Bagnels her auf die Nordwestseite von St. Amand la Hape in die rechte Flanke der 1. Brigade traf, gab die Entscheidung. Mit dem Bajonnet zum Kückzuge genöthigt, verließen die Preußen die brennenden Oörfer, in und bei welchen schon Tausende von Todten und Berwundeten lagen.

In diesem Augenblick rückte die 2. Brigade heran und nahm den Kampf bei St. Amand auf, während die 1., welche surchtbar gelitten hatte und der es an Munition mangelte, — die Zwölser hatten sich ganz verschossen — auf Besehl des Feldmarschall Blücher — etwa um 5 Uhr — gesammelt und auf die Höhen nordöstlich Bry zurückgesührt wurde, wo sie eine ReservesStellung nahm. Bei Ligny, St. Amand und Wagnels tobte der Kampf weiter, immer neue Truppen wurden von beiden Seiten in den Kampf gesührt und rieben sich in mörderischen Dorfgesechten auf, ohne daß eine Entsscheidung erzielt wurde.

Nur auf dem rechten Flügel bei Wagnele, wohin nach und nach stärkere Preußische Streitkräfte entsandt waren, schien allmälig der Sieg sich auf deren Seite neigen zu wollen; Fürst Blücher eilte selbst hierher und befahl, daß die Füsilier. Batailsone der Regimenter 12 und 24, welche noch in und bei Bry standen, gegen St. Amand la Hape vorrücken sollten. Gegen 7 Uhr traten diese Batailsone an. Wahrscheinlich zwischen St. Amand la Hape und Wagnels hindurchgehend und dann an le Hameau St. Amand vorbei, sührten sie den besohlenen Stoß aus, warsen die Franzosen die hindurchgen zurück, und Theile von Wagnels, welche in deren Besitze waren, wurden ihnen von den 12. Füssilieren entrissen. Weiter Fortschritte wurden indeß durch einige Batailsone

ber jungen Französischen Garbe gehemmt, und es entspann sich hier in dem koupirten Terrain ein Kampf, dessen Einzelheiten nicht bekannt sind, der jedenfalls aber von den Franzosen nicht mehr angriffsweise geführt wurde. Da an der Stelle, wo die 12. Füsiliere sochten, ansangs ein beträchtlicher Raum durch dieselben ausgefüllt werden mußte, so wurde das ganze Bataillon in eine Feuerlinie ausgesöst, welche vereint mit später ankommenden Bataillonen den Kampf sührte. Die allgemeine Angabe, in dem Bericht des Bataillons, daß dasselbe "das gedachte Dorf und Gehölz (im Berein mit andern Truppen natürlich) dis zum Antritt des Kückzuges vertheidigte", läßt übrigens vermuthen, daß es sich hier nicht um Wagnele, sondern um le Hameau St. Amand bandelt.

Gegen 1/29 Uhr Abends nahm die Schlacht trot aller belbenmuthigen Anftrengungen bennoch eine ungunftige Wendung. Mit Ausnahme bes 3. Armee-Rorps, gegen welches ber Feind nur bemonftrirte, waren die übrigen Truppen alle fart im Feuer gewesen, theilweise febr ericopft, burcheinander gefommen und aufammengeschmolgen. Unberührte Infanterie-Referven gab es bei ben beiben tampfenben Armee-Rorps nicht mehr, mabrend Rapoleon noch über acht Garbe-Bataillone und eine Anzahl Schwadronen verfügte. Als nun gegen 1/2 9 Uhr ein plöplich eintretender Gewitterregen die Luft verfinsterte. gelang es ibm, von ber Dunkelbeit begünftigt, nordöftlich von Ligny ben Lianp-Bach zu überschreiten und mitten in die Breufische Stellung bineinzudringen. Die Gegenangriffe, welche, als es sich wieder aufbellte, mit ber zur Hand befindlichen Ravallerie — 24 Schwadronen - gemacht wurden, migglückten; Blücher felbft, ber fich mit gezogenem Sabel an die Spite eines Ravallerie-Regiments gefett hatte, gerieth in die außerfte Gefahr, benn auch biefe Attace ward abgeschlagen, und im Burudjagen, icharf verfolgt von Frangofischen Ruraffieren, brach fein von einer Rugel töbtlich getroffenes Bferd mit ibm gufammen. Bludlicher Beife fprengten bie Ruraffiere, ohne ben Gefturgten gu beachten, vorbei, wurden bann von ber Breugischen Reiterei wieber gurudgetrieben, und ber greife Feldmarfchall unter bem Bferbe hervorgezogen, auf bas eines Ulanen - Unteroffiziers gefett und fo gerettet.

Die Schlacht war verloren, und nach 10 Uhr befand sich bie Preußische Armee, wenn auch einzelne Truppentheile noch länger auf dem Schlachtfelde verblieben, in vollem Rückzuge auf Bawre. — General Gneisenau hatte, da der Feldmarschall vermißt wurde, an bessen Statt die Besehle ertheilt und in kühnem Entschlusse die Rückzugslinie nach dem Rhein aufgegeben; jetzt marschirte die Armee, um mit der des Herzogs von Wellington vereint eine neue Schlacht zu schlagen.

Und wie die Führer, so dachten auch die Soldaten; es war ihnen werträglich, den verhaßten Franzosen den Kücken kehren zu müssen, und mehrsach hatten nur mit äußerster Mühe die Offiziere ihre Leute dazu bewegen können, von dem augenblicklich nichts mehr versprechenden Streite abzulassen, immer wieder verdissen sie sich, und gingen den Gegnern mit Kolden und Bajonnet zu Leide. Der General Hendel v. Donnersmark erzählt in seinen "Erinnerungen" solgenden Zug von einem Soldaten der Brigade Steinmetz, einem Brandendurger: "Als die Brigade v. Steinmetz in St. Amand nach lange andauerndem Handgemenge und großem Verlust abgelöst werden sollte, konnten die vordersten Leute, welche sich mit den Franzosen ganz verdissen hatten, sast nur mit Gewalt dazu gebracht werden, vom Kampse abzulassen. Ein Offizier zog einen wackern Kämpfer mit sich fort; dieser drehte sich noch einmal gegen die ihm naheskehenden Franzosen um, und ries, ihnen wüthend mit der Faust drehend, in seinem märkischen Dialekt zu: "Ut is det noch nich!"

Der Brave hatte Recht, aber für diesen Tag war es bennoch zu Ende. Preußischer Seits bedeckten 12,000 Todte und Verwundete das Schlachtseld, und wahrscheinlich haben die Franzosen ihren Sieg ebenso theuer erkauft, wenngleich dies nie genau sestgestellt worden ist, da zwei Tage darauf die gänzliche Niederlage bei la Belle-Ulliance erfolgte.

Sebenfalls hatten nur zwei Preußische Korps, bas I. und II.
— etwa 60,000 Mann — gegen bie Französische Armee, von ber gegen 70,000 Mann ins Feuer gekommen waren, gesochten, bas III. Preußische Armee-Korps war so gut wie gar nicht an bem Kampf betheiligt gewesen, seine Berluste baher auch nur sehr gering.

Die Einbuse der Brigade Steinmet am 15. und 16. Juni beslief sich auf 46 Offiziere und 2300 Mann, doch muß hierunter eine beträchtliche Anzahl Bersprengter mit einbegriffen sein, da aus den Bersustlisten der Regimenter eine so hohe Zahl an Todten, Verwunsbeten und Vermisten sich nicht ergiebt.

Zufolge den bald nach der Schlacht von la Belle-Alliance einsgereichten Relationen hatten bei Ligny verloren:

| 1. u. 2. Bat.: | Tobt:      | 6 \$ | Off.,      | 3.   | Untoff., | 52        | Must  | t. |         |
|----------------|------------|------|------------|------|----------|-----------|-------|----|---------|
| 2              | Berwundet: | 5    | \$         | 15   | =        | 80        | 3     | 16 | Hirurg. |
| . 8            | Bermißt:   | _    | 2          | 1    | s        | 158       | =     | 1  |         |
| Füsilier-Bat.: | Todt:      | 2    | 3          |      | s        | 10        | સ્વા. |    |         |
| 2              | Berwundet: | 4    | <b>z</b> . | 8    | 3        | 88        | 3     |    |         |
| Q              | Bermißt:   |      | •          | 1    | =        | <b>39</b> | 2     |    |         |
| 6              | imma ·     | 76   | Off        | . 28 | Mutoff   | 427       | M.    | 26 | himma   |

Die hier aufgeführten Bermisten sind entweder auch geblieben, oder — was wahrscheinlicher ist — verwundet in Feindes Hand gerathen; schon das Berhältnis von 61 Todten auf 100 Berwundete bei den beiden Musketier-Bataissonen beutet darauf hin; auch wird sich eine Anzahl unverwundeter Gefangenen darunter befinden. Am 15. und 16. Juni hat das 12. Regiment 500, das 24. ca. 400 Mann versoren, es bleiben also noch 1400 Mann nachzuweisen. Das 1. Westsäl. Landwehr-Regiment, die Husaren und die Batterie haben so viel aber nicht versoren, es läßt sich daher annehmen, daß in Folge der Dorfgesechte und des Rückzuges in der Dunkelheit einige Hundert Versprengter so abgekommen sind, daß sie sich erst nach einer Reihe von Tagen zur Brigade herangesunden haben. Von dem Niederrheinischen Ersat sind auch Mannschaften desertirt.

Richt gang mit Obigem übereinstimmt eine spätere Angabe, wo-

1 Bataillon: 3 Off., 12 Untoff., 1 Spielm., 137 Wlust., 1 Chirurg.
2. 7 6 2 119 1 =
Fül.-Bat.: 5 9 2 135 Fül., —
Freiw. Jäg.: — 1 — 31 Jäg., —

Summa: 15 Off., 28 Untoff., 5 Spiell., 422 Mann, 2 Chirurg. Wahrscheinlich beruht die Angabe von 8 getöbteten Offizieren auf einem Irrthum, denn es waren geblieben: Premier-Lieutenant v. Eberhardt, Setonde-Lieutenants v. Aczewski, Willberg, v. Gravenried, Schulze, v. Xantier und Graf zu Stolberg.

Berwundet waren: Rapitain v. Gaffron, Premier-Lieutenant v. Jürgas, Setonde-Lieutenants Rehberg, Röffel, Schäffer, Kob, v. Bigleben und v. Othegraven.

Oberfi-Lieutenant v. Othegraven, obwohl feine Uniform von fünf Augeln durchlöchert wurde, war unversehrt geblieben.

Befonders ausgezeichnet hatten sich:

Offiziere: Major v. Wietersheim, Kapitains v. Sanit, v. Grothe und v. Braun, Lieutenants b'El=

pons, v. Favrat, v. Ranber und v. Otbearaben.

Unteroffiziere: Relbwebel Belit, Somara, Rlobe, Glanber, Stabach und Martin, Unteroffiziere Solieffert. Groke, Rechner, Bolis. Sannes, Rathe, Schmolle und Barthel: Oberjäger Thiele.

Mannicaften:

Mustetiere Anflips, Blodftis, Schonfelbt, Langnif, Tolf, Brange, Erftmann und Steinhaufen. Ruffliere Rruger, Burdarbt, Bubner, Ulrich, Brofide und Grund; freiwilligen Jager Schreiber, Damm Schrebler.

sowohl burch beständiges Sammeln und Wiederordnen der durcheinander gefommenen Leute, als burch Tapferfeit bei ben wieberholten Stürmen auf die Dörfer.

Der bei Mödern ichon erwähnte Mustetier Anftips brang einmal fo weit vor, daß er einen feindlichen Rapitain in ber Mitte feiner Leute nieberftach, und ber Mustetier Steinhaufen, welcher fic bei Bauben icon rühmlich ausgezeichnet batte, vertheibigte mit noch einigen Rameraben beim Weichen bes 2. Batgillons eine fcmale Dorfaaffe, burch welche feindliche Infanterie vordringen wollte, eben fo tapfer wie erfolgreich; bas Sammeln und ber geordnete Rudzug des Bataillons wurde baburch wesentlich erleichtert.

Auch ber Unteroffizier Schulg ber 3. Kompagnie ift zu nennen; als nämlich die Tirailleurs ben Westrand von St. Amand la Hape befest bielten, und ein Borftog ber Franzosen erfolgte, versuchten biefelben ben Durchgang burch bie von ben Breugen befetten Secten zu erzwingen. Gin Frangofischer Offizier feuerte babei seine Leute durch ben wiederholten Zuruf an: "En avant mes enfants, au nom de l'empereur en avant!" brangte sich burch eine Luce ber Bede und bie Seinigen waren eben im Begriff, dem tapfern Führer an folgen, als Unteroffizier Schulz sich diesem entgegenwarf und ihn durch einen wuchtigen Rolbenschlag tobt zu Boben ftrecte. Befturzt wichen die Franzosen von der Lücke zurück und ihr Anlauf war an dieser Stelle migglüdt.

Es erhielten bas

Giferne Rreug I. Rlaffe:

Ravitain v. Sanit. 1. Bataillon:

2. Bataillon: Rapitains v. Grothe und v. Braun, Lieutenant d'Elpons, Musketiere Stein-

haufen und Unftips.

Giferne Rreug II. Rlaffe:

1. u. 2. Bataillon: Feldwebel Glander, Märtin und Stabach; Unteroffiziere Fäthe, Schlieffert, Große und Barthel; Mustetiere Schönfelbt, Tolk, Prange, Langniß und

Erftmann.

Füs. Bataillon: Füsiliere Rrüger, Burcharbt und

Bübner.

Freiwill. Jäger: Dberjager Thiele, Jager Schrebler.

## Bon Ligny bis Belle-Alliance.

16. Juni Abends bis 18. Juni Nachmittags.

Ein Rückzug hat stets ungemein viel Beschwerlichkeiten für die Truppen, die um so stärker empfunden werden, als auch der Geist meistentheils niedergedrückt ist durch das Bewußtsein, dem Feinde haben weichen zu müssen.

Schwer lasteten die Anstrengungen auch jetzt auf der geschlagenen Preußischen Armee und besonders auf denjenigen Truppen, welche schon am 15. mit dem Feinde in fortwährender Berührung gewesen waren, ohne seitdem ausreichende Ruhe und Berpstegung genosseu zu haben. Die wüthenden Dorfgesechte hatten die verschiedenen Truppentheile ganz durcheinander gebracht, nun brach die Dunkelheit herein, es begann start zu regnen und theilweise in ungeordneten Wassen zog das Heer auf der Kömerstraße und dann nach Tilly hin ab. Doppelte Anersennung verdient es daher, daß unter solchen Umständen der bisher bewahrte ungebeugte Wuth nicht verloren ging. Nach Möglichkeit brachten Generale und Ofsiziere wieder Ordnung hinein.

Die 1. Brigabe, welche mit Ausnahme der gegen Wagnele vorgeschicken Bataillone (Füsilier-Bataillone der Regimenter Nr. 12 und 24 und die beiden Schützen-Kompagnien), sowie des Candwehr-Bataillons Gillhausen, welches Bry noch beseth hielt, gesammelt nordöstlich dieses Oorses stand, erhielt nach dem Durchbruch des Centrums Besehl, an die Brüsseler Chausse — zwischen aux trois Barettes und Sombres — zu rücken, dort Quarree's zu formiren und so dem Andrange der seindlichen Kavallerie zu widerstehen.

Dieselbe ging aber nicht so weit vor, höchstens prellten einzelne Reiter heran, und später konnte die Brigade ihren Rückzug unbehelligt antreten; sie bivonakirte dann bei Tilly, wo sich auch die andern Bataillone einfanden.

Daß das Regiment auch in dieser schlimmen Nacht eine seiner bisherigen Bergangenheit würdige Haltung bewahrte, dafür spricht das Zeugniß des Brigade-Chefs, des ausgezeichneten und strengen Generals v. Steinmet. Derselbe läßt in einem Besehl vom nächsten Tage dem 12. und 24. Regiment die Anerkennung zu Theil werden, "daß sie sehr gut marschirten und sich zusammenhielten, auch darauf wachten, daß keine Leute austräten." Und ferner heißt es: "Wenn es schlimme Zeiten sind, so muß man die Zügel um so sesten halten und darauf sehen, daß nichts in Wildheit und Anarchie ausarte."

Am frühen Morgen des 17. ward wieder aufgebrochen, gegen 9 Uhr passirte die 1. Brigade bei Wawre die Ople und bezog dahinter ein Bivouat dei Bierges. Hier bei Wawre trasen im Lanse des Tages auch die andern drei Korps ein, so daß die Preußische Armee nun völlig vereinigt war. Der Tag sollte dazu benutzt werden, die Ordnung in den Truppentheilen völlig wiederherzustellen und die Munition zu ergänzen. Biel Ruhe und Erholung aber ward dabei den Lagernden nicht zu Theil, denn es regnete, sehlte an Lebensmitteln — nicht einmal der gewöhnliche eiserne Bestand an Reis hatte ausgegeben werden können, da in Folge der veränderten Rüczugsrichtung die Wagen noch nicht herangesommen waren — und siberdies mußten die Bivouakplätze noch zweimal weiter rückwärts verlegt werden.

Seit dem Bormittage nämlich hörte man Feuer von Quatrebras her. Dort hatte Marschall Ney am 16. die sich sammelnden Engländer mit Heftigkeit angegriffen und sie dadurch verhindert, den bei Ligny sechtenden Preußen irgend welche Unterstügung zu Theil werden zu lassen. Am 17. Bormittags hatte sich nun auch noch Napoleon mit dem größten Theil seiner Kräfte dahin gewandt, und der Herzog von Wellington beschloß in die Stellung von Mont Jean zurückzusgehen. Napoleon belästigte diesen Rückzug und daher hörte man bei dem I. Preußischen Korps am Nachmittag den Kanonendonner immer lauter werden und näher kommen.

Aus diesem Grunde wollte General v. Zieten die Brigade nicht mehr einzeln lagern laffen und zog bas Korps in einem ein-

zigen großen Bivouat zusammen. Bei einer Retognoszirung des nach dem Feinde zu gelegenen Terrains fand aber der Chef des Generalstades vom I. Korps, Oberst-Lieutenant v. Reiche, die rechte Flanke noch zu sehr gefährdet, und so ließ derselbe das 12. Regisment nach jener Seite hinziehen und daselbst eine Aufstellung nehmen. Eine surchtbare Gewitternacht machte das Maß der Beschwerlichkeiten voll; es zoß sörmlich vom Himmel, die Lagernden "schwammen beisnahe im Wasser und liesen am nächsten Worgen umber wie gebadete Mäuse, zitternd vor Kälte."

Lebensmittel wurden ausgegeben, es sollte möglichst bald abgekocht werden, die Waffen wurden in Stand gesetzt, die Taschen mit Munition gefüllt — ein Jeder merkte, daß es zur Schlacht gehen und Liand gerächt werden solle.

Doch tam auch noch ein Armee = Befehl bes alten Blücher, welcher Offizieren wie Solbaten nicht febr erbaulich klingen mochte, benn so helbenmuthig fich auch ein Theil ber Armee am 16. gefchlagen batte, es tonnte nicht in Abrebe geftellt werben, bag bei ben aus ben Rheinlanden und Weftphalen neu formirten Truppen, sowie bei ben Ersamannschaften, welche aus biefen Landestheilen in die altpreußischen Regimenter eingestellt maren, fich bofe Dinge ereignet batten. Es ift icon bie Rebe bavon gewesen, baf biefe Leute gum Theil nicht von dem Saß gegen Rapoleon und die Frangofen befeelt waren, wie die Altpreußen, außerdem aber tonnten ihre Reu = For= mationen noch nicht bas feste Gefüge haben, wie es bie alteren Regimenter befagen; auch lag es in ber Ratur ber Sache, bag bei ben früheren politischen Berbaltniffen biefer ganber vielfach ber friegerische Geift noch nicht so entwidelt mar, wie bei Branbenburgern. Bommern 2c., welche schon eine 150 jährige ruhmvolle militai= rifche Bergangenheit aufzuweisen batten. Un verfonlicher Tapferkeit gebrach es ihnen mahrlich nicht, bafür lieferte bie Saltung nicht weniger jener Truppentheile genligende Beweise.

Der Befehl lautete:

"Wir haben uns mit ber großen Englischen Armee vereinigt und bas 4. Korps an uns gezogen. Wir sind Bonaparte überlegen und ber Sieg wird und muß uns zu Theil werden, wenn ein Jeber seine Schuldigkeit thut.

Soldaten! Bergeßt nicht, daß Ihr Preußen seid, daß Sieg ober Tod umsere Losung ist, und daß der Sieg auch Alles giebt, was Ihr verlangt: Ruhe, Berpstegung, baldigen ehrenvollen Frie-

- den. Die Armee ist größtentheils durch die letzte Schlacht in Unordnung gekommen; Plünderung und dergleichen sind die Folgen davon. Dem muß durchaus abgeholsen werden. Es ist daher nöthig und ich bestimme, daß
  - 1. ein jeder Offizier, der seine Untergebenen nicht in Ordnung zusammenhalten kann, gleich seiner Stelle entsetzt und Sr. Majestät gemelbet werden soll.
  - 2. Unteroffiziere und Solbaten, die sich eigenmächtig von ihren Regimentern entfernen, ohne blessirt, kommandirt ober krank zu sein, werben
    - a) Unteroffiziere begrabirt und ihnen bie Ehrenmedaille abgenommen,
    - b) Solbaten, welche die Medaille haben, wird folche abgenommen, und sie in die 2. Klasse versetzt.
    - c) Soldaten, die nicht die Medaille besitzen, werden ohne Beiteres in die 2. Klasse versetzt und erhalten 40 Hiebe.
    - d) Auf schändliche Entweichung vor dem Feinde folgt das Tobtschießen.
    - e) Ein jeder Soldat, der gesund zu seinem Regiment kommt, ohne sein Gewehr mitzubringen, gehört von selbst in die 2. Klasse und erhält 40 Hiebe.

Bei jeder Gelegenheit vor dem Feinde muffen Tambours und Horniften schlagen und blafen."

Dem alten Feldmarschall war die Schlappe bei Ligny sehr zu herzen gegangen, und trots seines körperlichen Leibens — einer starten Quetschung des Beines beim Sturz mit dem Pferde — suhr er, wo es ihm nöthig erschien, gewaltig darunter.

# Shlacht bei la Belle-Alliance.

18. Juni 1815.

Wellington hatte am Abend des 17. die Stellung bei Mont St. Jean erreicht und hier seine Armee lagern lassen. In Boraussicht des wahrscheinlich am nächsten Tage erfolgenden Angriffs der französischen Armee war zwischen ihm und Blücher die Berabredung getrossen worden, daß Wellington in jener Stellung Stand halten wolle, die Preußen heran wären, um dann gemeinsam die Offenstve gegen Napoleon zu ergreisen.

Balb war dies bei den Truppen bekannt, benn General v. Ziethen hatte icon in der Racht ben barauf bezüglichen Befehl

aus bem Haupt-Quartier bekommen, und vergessen war bei ber Aussicht, die Scharte von Ligny wieder auszuwetzen, alle Mühfal und Entbehrung, das ganze bisher erlittene Miggeschick, verschmerzt sogar ber so ungnädige Armee-Befehl bes alten Blücher.

Schon früh am Bormittage brach das 4. Armee-Korps auf, um über St. Lambert in Napoleons rechte Flanke zu kommen, ihm folgte später das 2. Das 1. Korps lag dagegen noch im Bivouak, wo gegen 11 Uhr der Kanonendonner von Mont St. Jean her deutlich hörbar wurde. Alles war in ungeduldiger Spannung, denn die zunehmende Heftigkeit des Feuers ließ bald auf die Größe des Kampfes schließen. Endlich um Mittag kam der Befehl von Blücher an General v. Ziethen, mit dem Korps aufzudrechen und über Froidmont und Ohain nach dem Schlachtfelde zu marschiren, und General v. Ziethen gab nun seine Disposition, die mit den Worten schloß: "Zu dem glücklichsten Tage meines Lebens werde ich es rechnen, wenn der 18. Juni eine eben solche Preußische Tapferkeit wie am 16., jedoch einen besseren Erfolg zeigt. Unter den Befehlen solcher Brigade-Chefs und Ober-Offiziere, wie sie das 1. Armee-Korps zählt, din ich im Boraus der Erfüllung meiner heißen Wünsche gewiß."

War die Freude vorher schon groß gewesen, so ward sie durch biesen Schluß der Disposition zur Begeisterung gesteigert, denn nun war die Theilnahme am Kampfe gewiß.

Das 12. Regiment verließ sosort die die Flanke bisher beckende Aufstellung und stieß wieder zu seiner Brigade, welche die Avantsgarbe des Korps bildete, und General v. Steinmetz sormirte noch eine Borhut, bestehend aus den Füsilter-Bataillonen der Regimenter 12 und 24, den beiden Schlesischen Schützen-Kompagnien, einer reitenden und einer Fuß-Batterie und dem Husaren-Regiment, unter dem Kommando des Major v. Neumann. Im Groß marsschirte zuerst das 12. dann das 24. Regiment, danach die westsphälische Landwehr.

Um 2 Uhr ward aufgebrochen. Aber das Bestreben, schnell an ben Feind zu kommen, sollte so leicht nicht vom Erfolge belohnt werden, denn der Marsch wurde außerordentlich beschwerlich. Die Regengüsse der Nacht und des vorigen Tages hatten den Boden aufgeweicht, die Wege waren grundlos und führten durch waldiges Terzain, so daß nur selten ausgewichen werden konnte; überdies mußten noch viele andere Desileen passirt werden, wo diese Uebelstände sich doppelt fühlbar machten. An manchen Stellen konnten Menschen und

Bserde nur einzeln, die Geschütze nur mit größter Anstrengung sich durcharbeiten und in Folge dessen kamen die Kolonnen ganz außeinsander. Wo es irgend anging, machten die Teten zwar Halt, um wieder aufschließen zu lassen, aber die Berzögerung des Marsches ward doch sehr bemerkbar, und die Kräfte litten unter dem häusigen Stocken, wie der dann wieder folgenden schnellen Bewegung.

Und als so das Korps in lang ausgebehnter Linie mitten in den Defileen stedte, kam vom General v. Thielemann, welcher bei Wawre mit dem 3. Armee-Korps zurückgeblieben war, die Meldung, daß er von bedeutender Uebermacht angegriffen sei, daß der Feind bereits an zwei Punkten den Uebergang über die Ople erzwungen habe und Miene mache, dem 1. Korps zu solgen. Es war dies der Marschall Grouchy, welchen Napoleon von Ligny aus mit 30,000 Mann zur Versolgung der Preußischen Armee entsandt hatte, und in der That vernahmen die Truppen des 1. Korps deutlich auch das Geschützener in ihrem Rücken.

Die Lage war geeignet, Besorgnisse zu erwecken, aber ebenso wenig, wie der alte Blücher, ließ sich der kommandirende General v. Ziethen irre machen. Borwärts, von wo der rasende Donner der Hauptschacht herüber tönte, lag die Entscheidung, der Armee Wellingtons mußte geholsen, die Hauptmacht Napoleons vernichtet werden, dann mochte Marschall Grouchy selbst auf seine Rettung bedacht sein. Nur eine kleine Arrieregarde zurücklassend, welche die Franzosen nach Möglichkeit aushalten sollte, setzte General v. Ziethen seinen Marsch mit äußerster Beschleunigung unter Ausbietung aller Kräfte fort; man begnügte sich, wenn nur die Regimenter, ja nur die Batailsone in sich geschlossen blieben, die übrigen Distanzen waren außerordentlich groß geworden.

Da die beiden Batterien der Vorhut auf dem kürzesten Wege ins Gesecht geführt werden sollten, so bog dieselbe in der Nähe von Ohain links ab und marschirte an dem Grunde entlang, in welchem der von Frichermont kommende Bach läuft. Das Gros des Korps dagegen behielt die ursprüngliche Richtung und marschirte am Walde von Ohain nördlich vorbei. Da der Brigade Steinmetz nun die Borhut sehste, wurde eine neue aus den Musketier-Bataillonen des 24. Regiments gebildet.

Gegen 6 Uhr näherte sich norböstlich von Frichermont das Detachement des Major v. Neumann dem linkel Flügel der Bellington'schen Armee, welcher sich in la Hape, Smouhen und Pape-

b. Mueller, Geid, b. 12. Gren. Regte.

lotte gegen die Angriffe der Franzosen behauptete. Es war hohe Zeit, daß hier Hülse kam, benn trozdem, daß schon das ganze Bülowsche Korps bei Plancenois in der rechten Flanke der Franzosen socht, waren die Engländer, Hannoveraner zc. nahe daran, völlig zu erliegen.

Mit etwa 70,000 Mann hatte Napoleon um 11 Uhr Bormitstags Wellington, welcher 65,000 Mann ftark war, angegriffen; nach erbittertem Kampfe hatten sich die Franzosen des Bachthofes la Hape sainte vor dem Centrum des niederländischen Heeres bemächtigt, und nun ersolgten unaufhörliche wüthende Stürme gegen das Centrum selbst. Kavalleriemassen und Infanterie-Rolonnen drangen unausgessetzt dagegen an, es ward ein Kampf, wie es wenige in der Kriegssgeschichte gegeben hat, und furchtbar waren die Berluste auf beiden Seiten. Wehr und mehr neigte sich aber das Uebergewicht auf die Seite der Franzosen, welche — fast durchgängig alte versuchte Soldaten — mit ruhmvollster Tapferkeit stritten.

Wohl ftanden die Engländer wie die Mauern, fest ausharrend mit ihnen Hannoveraner, Braunschweiger zc., aber immer mehr lichteten fich bie Reiben ber noch Standhaltenben. Gegen 18,000 Mann ber Wellington'ichen Armee waren ichon tobt ober verwundet, eine fast gleiche Angahl \*) entgog sich ber Gefahr burch Transport ber Berwundeten und mehrere Taufend junger ober schlechtgeführter Truppen, befturgt burch ben Anblick biefes graufigen Rampfes, verließen bas Schlachtfelb und eilten in Auflösung nach Bruffel zurud; nicht 30,000 Mann mehr hielten noch aus, und Wellington felbft foll gesagt haben: "Ich wollte, es würde Racht, ober bie Breugen tamen!" Bei Plancenois vermochte bas Bulow'iche Korps, beffen Spitze gegen 4 Uhr bort eingetroffen mar, noch keine entscheibenben Erfolge zu erringen; zwar rudte auch icon bas II. Rorps unter General v. Birch I. beran, aber es mar möglich, daß die Schlacht= ordnung der Englander gesprengt murbe, bebor ber feindliche Widerstand bei Blancenois gebrochen war, und dann konnten die Folgen bavon unabsehbar sein. Unmittelbare Sulfe mußte bem Beere Bellington's jest zu Theil werben, biefe tonnte nur General v. Biethen mit seinem Rorps leiften, und bier mar es die Borbut ber Bri-

<sup>\*)</sup> Rach ber nicht übertreibenben Angabe bes Preußischen Militair-Bevollmäch = tigten im englischen Haupt-Duartier, Generals v. Milfling.

gabe Steinmet, 12. und 24. Füfiliere, welchen bie Ehre zufiel, die erften bei der jett nabenben großen Entscheidung zu sein.

Oberst-Lieutenant v. Reiche ritt zurück, gab |ber Avantgarbe die betreffende Weisung, und eilte wieder auf das Schlachtseld. "Bei meiner Zurücklunst auf dem Schlachtselde sand ich die Zustände das selbst sehr verschlimmert; die Reihen der Nassauer waren loder gesworden, ihre Geschütze bereits im Absahren."

Soon nabte Major v. Reumann mit ber Borbut ber Bris gabe Steinmet und icon glaubten bie Gufiltere in ben Rampf eingreifen zu burfen, ba tam ein bestimmter Befehl vom Feldmarfchall Blücher: "das I. Armee-Rorps folle fofort über Frichermont nach Plancenois abmarfchiren, wo bas Gefecht schwierig werbe". mufite wieder aurück. Es war ein schlimmer Augenblick. Die Raffauer, welche die sichere Sulfe sich wieder entzogen faben, begannen nun ju weichen, und bie Sache fing an bebentlich ju werben; ba erfchien glücklicher Weise General v. Ziethen auf bem Schlachtfelbe, und befahl auf ben Bericht bes Oberfi-Lieutenant v. Reiche, daß fofort hier wieder vorgegangen werben folle. Schon tamen ihnen die Raffauer in ziemlichen Auflöfung entgegen; Angefichts ber nabenden Breugen hatten die Frangofen bier noch Smouben, la Sape und Papelotte erobert, und um die Lage noch zu verschlimmern, bielten die Tirailleurs ber 12. und 24. Füsiliere, wie ber Schlefifchen Schützen bie Raffauer wegen ber Aehnlichkeit ber Uniformen für Franzosen und feuerten auf fie. Glücklicher Weise ward bas Migverftandnig bald aufgeklart und weiteres Unheil vermieben.

Die Batterien fuhren auf, eröffneten bas Feuer und bie In-

fanterie der Borhut begann die Angriffsbewegung auf die vorgenannten beiden Dörfer und den Pachthof Papelotte. Allein die Franzosen, schon hart mitgenommen durch den 6—7 Stunden wüthenden Kamps, jetzt auch von der Preußischen Artillerie von der Flanke her beschossen, warteten den Sturm nicht ab, sondern räumten die drei Oertlichkeiten und faßten erst auf den Höhen südwestlich Smouhen wieder sesten Fuß.

Sublich an la hape vorbei maren ihnen die 12. Rufiliere gefolgt, burch la Hane die des 24. Regiments. Während bas Gros letigenannten Bataillons in und bei la have zur Deckung einer Batterie gurudblieb, fliegen bas Fufilier-Bataillon 12. Regiments, die Tirgilleurs ber 24er und die Schlefischen Schützen auf bartnädigen Wiberftand ber Frangofen. Noch einmal versuchten Diefelben, mit bem Muthe ber Berzweiflung, wenigstens eine völlige Rieberlage abzuwenden. Auf ber gangen Schlachtlinie brüllten die Gefcute, rollte bas Rener bes fleinen Gewehrs, und auf beiden Seiten ftromten fo viel Bermundete nach rudwärts, bak es faft ben Anichein batte, als traten beibe fampfenden Parteien ben Riidzug an. Um ben Biberftand hier zu brechen, rückte nördlich an Smouhen vorbei das Gros ber Brigabe Steinmet beran, und Oberft-Lieutenant v. Laurens führte bie beiben Mustetier-Bataillone bes 24. Regiments jum Angriff vor, mabrend bie bes 12. in Referve folgten. Aber auch bie 24. fliegen noch auf gaben Widerftand, ber Feind suchte fich mit aller Macht zu halten. Nach beftigem Ringen erft marf ein erneuter Ungriff bie tapfern Gegner über ben Saufen, ju gleicher Beit marb auch Blancenois endlich von Bulow erfturmt, und als das Reuer der Breugischen Artillerie ichwieg, ging ber Reft ber Wellington'ichen Armee zur Offensive gegen die weichenden Frangofen über.

Napoleon hatte gethan, was er vermochte, um das hereinbrechende Berhängniß abzuwenden, nie hatten die Franzosen tapserer gesochten, jett waren das Genie des Raisers, die Kräste und das Bertrauen seiner Truppen zu Ende; überall wälzte sich das Berderben heran, saft schon in ihrem Rücken klangen die Preußischen Hörner, und mehr und mehr löste sich der Zusammenhalt der noch geschlossenen Batailsone. Ein Schwall von Flüchtigen strömte auf und längs der Brüsseler Chausse nach Genappe zurück, und überall drängten die Sieger — Infanterie und Kavallerie — mit wirbelnden Trommeln, schmetternden Trompeten und schallendem Jubelruf nach. Nur einige Bataillone der alten Garde Napoleons verläugneten auch Angesichts

biefer gänzlichen, furchtbaren Nieberlage, und inmitten des Stromes von Flüchtigen ihren alten Ruhm nicht. Obwohl in der Schlacht ichon fast auf die Hälfte ihres Bestandes herabgeschmolzen, führten sie democh sest geschlossen in stolzer Haltung ihren Rückzug aus, erslagen aber, nachdem sie noch mehrere Attacken abgeschlagen hatten, schließlich fast Alle den Schwertern der Preußischen und Englischen Reiterei. Aber es war ein ehrenvoller Untergang, auch die Sieger mußten solchen Gegnern die höchste Achtung zollen, und jedem Solzdaten können diese Gardes-Bataillone als Beispiel dienen, wie eine Truppe in der dräuendsten Gesahr sich zu benehmen hat.

Als die Nacht hereinbrach floh die am Morgen noch so stolze Französsische Armee in der vollkommensten Auslösung und verzweiselter Eile nach Genappe zu, heftig versolgt von Abtheilungen des Bülowsichen Korps. Nirgends ward den Flüchtigen Ruhe gelassen, aus jedem Bivouak wurden sie ausgescheucht durch den Klang der Preußisichen Trommeln und Flügelhörner, und erst die gänzliche Erschöpfung der versolgenden Preußen steckte der wilden Jagd ein Ziel. Waren es doch zuletzt nur noch wenige Offiziere und Mannschaften gewesen, die einen ermüdeten Tambour auss Pferd gesetzt hatten, aber der einsache Trommelschlag und ein Paar Hurrah's genügten, um die ruhenden Hausen der Franzosen wieder auf und davon zu treiben. Fast wäre Napoleon in seinem Wagen selbst gesangen worden; ohne Hut und Degen warf er sich schließlich auf ein Pferd und sprengte davon.

Blücher und Wellington hatten sich am Abend bei bem Gasthause la Belle-Alliance getrossen und Blücher benannte die Schlacht nach dieser Dertlickseit; die Engländer aber nannten sie nach dem Haupt-Quartier Wellington's, die von Waterloo, und die Franzosen nach dem hinter dem Centrum der Engländer gelegenen Dorfe die von Mont Saint Jean. Etwa 70,000 Franzosen hatten gegen ungefähr 65,000 Engländer, Hannoveraner, Niederländer 2c. und gegen 40,000 Preußen gesochten, denn von den drei Preußischen Korps war bei Weitem nicht Alles zum wirklichen Kampf gekommen.

Beim I. Korps hatte nur noch die Brigade Steinmet die Ehre gehabt, thätig an der Schlacht Theil zu nehmen und selbst von ihr waren die beiden Musketier-Bataillone des 12. Regiments und das 1. Westphälische Landwehr-Regiment nur in zweiter Linie gefolgt, so daß sie fast gar keine Berluste erlitten.

Furchtbar waren biefe aber bei ben beiben Beeren Wellingtons

und Napoleons, wie bei dem Bülow'schen Korps gewesen. Die Engländer, Hannoveraner, Braunschweiger, Nassauer und Niedersländer hatten etwa 21,000 Mann eingebüßt, die Preußen — vorzugsweise das IV. Korps — 7000 Mann. Die Franzosen berechnen ihren Berlust auf 25,000 Mann, darunter 6000 Gefangene. 300 Gesschüßte und über 500 Munitionswagen, so wie ein unermeßliches Masterial wurden von den Verbündeten erbeutet.

Diese lagerten auf dem blutgetränkten Schlachtfelde inmitten der Massen von Todten und Verwundeten, und mit hellem Glanze deseuchteten Mond und Sterne diese Stätten entsetzlichen Elends, aber auch hoher Freude und tiefgefühlten Dankes, denn alle Preußenherzen empfanden es, daß nur um einen solchen Preis neue und unermeßliche Drangsale von ihrem Vaterlande abgewendet werden konnten. Zetzt durfte man hoffen, durch die surchtbaren Anstrengungen und das so reichlich vergossene Blut endlich Ruhe und dauerhaften Frieden erkauft zu haben, und darin sag die hohe Vedentung des so eben ersochtenen Sieges.

Wenn aber den Frangosen, sowie dem größten Theile des Wellington'ichen Heeres bas Lob belbenmuthigfter Tapferkeit gezollt werben muß, fo erforbert es nicht nur ber vaterländische Stola, fondern bie einfache Gerechtigkeit, dies Lob auch dem Breufischen Beere zu Theil werben zu laffen. Und eins bat biefes noch bor ben beiben anbern Armeen voraus, bas ift ber gabe, moralische Muth, welcher bie Truppen von ber Nieberlage bei Ligny, ungeachtet ber größten Anftrengungen und Entbebrungen, fich wieder aufraffen ließ, welcher ihnen nur ben einen Gebanten einflögte, fo fonell als möglich wieber an den Feind zu kommen, und welcher biefen Gedanken trot aller Sinderniffe, trot ber unübersebbaren Gefahren, benen fie fich babei aussetten, gur entscheibenben bulfreichen That werben ließ. batte weber Wellington mit feiner Armee, noch Napoleon mit bem Frangofischen Seere leiften konnen, und als Lebre gebt baraus bervor, daß der Breufische Soldat auch im größten Unglud nie verzagen barf; ein Tag zum Sammeln um bie Fahnen und Berforgen mit Patronen macht ihn wieder tampf- und siegesfähig.

Was sie noch hatten leisten können, das hatten auch die Füsisliere bes 12. Regiments in der Abendstunde dieses 18. Juni gesthan; auch sie waren in eifriger Verfolgung des geschlagenen Feindes begriffen und nur der Besehl des Brigade-Kommandenrs, Obersten

v. Hoffmann, machte berfelben ein Enbe. Die Brigabe rudte bann bis Maifon bu Roi vor, wo fie ihr Lager bezog.

Der Bericht bes Bataillons-Kommanbeurs, Major v. Götz giebt einen Berlust von nur 1 Füstlier todt, dagegen 1 Offizier, 1 Unteroffizier und 42 Füstlieren verwundet, und 12 Füstliere als vermist an. Nach diesen Zahlen läßt sich vermuthen, daß die Bermisten wohl gefallen sind. Ueberdies sind auch 2 Offiziere, nämlich der Kapitain v. Wenktern und der Lieutenant v. Hohenhau verwundet worden. Das 1. Bataillon hatte nur 6 Mann verloren, das 2. scheint gar keine Berluste gehabt zu haben.

1. Bataillon: — Offiziere 6 Mann. Füsilier-Bataillon: 2 = 56 =

12. Regiment: 2 Offiziere 62 Mann.

Für Auszeichnung erhielten bas

Giferne Rreug I. Rlaffe:

Major und Bataillons-Rommanbeur v. Götz.

### Giferne Rreug II. Rlaffe:

Rapitain v. Wentstern, Unteroffizier Bilhelm, Füfiliere Schmibt und Sudrow, Hornist Brettner; sammtlich vom Füssilier-Bataillon.

### Bon la Belle-Alliance bis Baris.

19. Juni — 1. Juli.

Der Morgen bes 19. Juni brach an, und es galt nun burch weitere Berfolgung den Feind am Sammeln zu verhindern und mögslichst schnell gegen Paris vorzudringen. Die Armee Wellington's war vor der Hand ganz unfähig dazu, woran nicht nur der erlittene Berlust, sondern weit mehr noch ihre ganze Organisation Schuld trug; daher sielen die Anstrengungen und Beschwerden wieder hauptssächlich den Preußen zu. Erst 1½ Tag später brachen die Engländer 2c. auf und marschirten dann gemächlich hinterdrein.

General v. Steinmetz feuerte seine Brigade an, tüchtig auszuschreiten: "Noch heut bis zum Abend muffen wir an der Sambre sein, damit der Sieg recht benutzt werden kann." Durch Genappe hindurch, wo Massen von stehengelassenen oder zerbrochenen Fuhrewerten und weggeworfenen Wassen Zeugniß von der grenzenlosen Berwirrung beim Feinde gab, ging der Marsch; dann wandte sich

bie Brigade als Flankenbeckung bes I. Korps links und gekangte so wieder auf das Schlachtseld von Ligny. Welch ein Unterschied zwischen dem 16. Juni und dem heutigen Tage! Wehmüthig mochte manches Auge nach St. Amand blicken, wo so viele brave Kameraden gefallen waren. Aber nicht lange ward hier geharrt. Nachdem bei Sombref einige Stunden geruht und abgekocht worden war, ging es weiter bis Dampremy unweit Charleroi, wo — die Sambre vor der Front — bivouakirt wurde. Das Füsilier = Bataillon war in Genappe zur Deckung des Haupt-Quartiers zurückgeblieben, da es möglich war, daß vom Korps Grouchy aus ein Angriff im Rücken erfolgte; es gelang diesem jedoch seitwärts über Namur in eiligen Märschen zu entkommen.

Das Regiments-Rommando übernahm in diesen Tagen vorläufig der Major v. Göt, da Oberst-Lieutenant v. Othegraven als interimistischer Brigade-Rommandeur zur 15. Brigade kommandirt wurde.

Am 20. Juni ging das Regiment bei Marchienne au Pont über die Sambre und marschirte in der rechten Flügel-Kolonne des Korps dis süblich Beaumont an der Straße von Avesnes, woselbst es bivouakirte, und wo auch das Füsilier-Bataillon zu ihm stieß. Man befand sich jett schon wieder auf Französischem Gediet, denn gegen Abend war die Grenze überschritten worden; wie sich denken läßt mit klingendem Spiel und Freudengesängen.

Am 21. erschien das Ziethen's che Korps vor der Festung Avesnes, welche sosort bombardirt wurde; um Mitternacht flog das Haupt-Bulver-Wagazin in die Luft, und bestürzt durch die furchtbaren Zerstörungen der Explosion kapitulirte die Besatung am 22. Vormittags. Schon um 1 Uhr brach die Brigade Steinmet wieder auf und marschirte die Flohon, wo endlich am 23. den Truppen ein Ruhetag zu Theil wurde, der erste seit Eröffnung der Feindseligkeiten. Die Wassen wurden nun möglichst in Stand gesetzt und die Munition wieder auf 60 Patrouen pro Kopf ergänzt. Auch ging den Truppen ein Armeebesehl Blüchers zu, der wesentlich anders sautete, als der am Morgen des 18. Juni verkündete, und mit den Worten schloß:

"Alle großen Feldherrn haben von jeher gemeint, man könne mit einer geschlagenen Armee nicht sogleich wieder eine Schlacht liefern; Ihr habt den Ungrund bieser Meinung dargethan und gezeigt, daß tapfere und geprüfte Krieger wohl können überwunden, aber ihr Muth nicht gebeugt werden.

Empfangt hiermit meinen Dant, Ihr unübertrefflichen Soldaten, Ihr meine hochachtbaren Waffengefährten. Ihr habt Euch einen großen Namen gemacht. So lange es Geschichte giebt, wird sie Eurer gebenken. Auf Euch, ihr unerschütterlichen Säulen ber Breußischen Monarchie, ruht mit Sicherheit das Glück Eures Königs und Seines Hauses. Nie wird Preußen untergehen, wenn Eure Söhne und Enkel Euch gleichen.

Blücher."

Am 24. ging es weiter. Bur Aufrechthaltung ber Mannszucht, und um bei Reiten bas Marobiren zu verhindern, mußten von nun an jeber Brigabe zwei Offiziere mit tommanbirter Mannichaft per Bataillon 1 Unteroffizier 6 Mann, und zwar Leute von untabels bafter Führung - in gewiffer Entfernung folgen, eine Magregel, die fich als sehr zweckmäßig bewährte. Das 1. Armee-Korps rudte an biefem Tage vor bie befeftigte Stadt Buife, welche fofort tapitulirte; am 25. ward Cerify erreicht, und am 26. erfcbien, während das Armee-Korps bis gegen Nopon und Compiegne vormaricirte, Die 1. Brigade (ercl. 24. Regiment) vor ber Festung la Fore, um ben Bersuch zu machen, burch eine Beschießung in beren Besitz zu gelangen. Das Bombarbement übte indeß nicht bie erwartete Birfung aus, General v. Steinmet folgte baber um 2 Uhr bem Mariche bes Rorps bis Chauny und nur bas Füfilier-Bataillon 12. Regiments, fowie eine Estabron Branbenburgifcher Ulanen blieben vor ber Festung gurud. Das Regis ment hatte bei biefer Affaire einen Berluft von 2 Mann.

Zwischen der Besatung von La Fe're und dem davor zurückgebliebenen Detachement wurde übrigens bald das Abkommen getroffen, keine Feindseligkeiten gegen einander zu unternehmen, da der Friedensschluß als nahe bevorstehend angesehen wurde, beide Theile hier einander auch nicht viel anhaben konnten. Was die Aussicht auf den Frieden als ziemlich gesichert erscheinen ließ, war nämlich die Abdankung Napoleons, wovon in diesen Tagen der Armee die Kunde zuging. Der Französische Kaiser, welcher nach der surchtbaren Niederlage vom 18. Juni nach Paris zurückgeeilt war, hatte zwar den ferneren Widerstand in Frankraich zu organisiren gesucht, allein ihm drohten bereits zu viel Feinde im Innern, die jetzt, ermuthigt durch seine Unglücksfälle, hervortraten und vom Widerstande nichts wissen wollten. Ihrem Hasse und ihren Wühlereien entweder nicht mehr gewachsen, oder sich die nöthige Macht, sie niederzuwersen, nicht mehr zutrauend, entsagte Napoleon schon am 22. zum zweiten Mal dem Throne. In Paris bildete sich dann eine Art provisorischer Regierung, welche Wassenstillstands-Unterhandslungen anknüpsen wollte; der alte Feldmarschall Blücher zeigte aber nicht die mindeste Lust darauf einzugehen, sondern ließ seine Armee in ununterbrochenem Marsche auf Baris bleiben.

Am 27. erreichte die Brigade Steinmetz Compiegne und bivouakirte süblich dieser Stadt. Die Leute waren außerordentlich ermüdet, so daß General v. Steinmetz um einen Ruhetag nachssuchte: derselbe ward indeß nicht bewilligt, da die Brigade sich wieder mit dem Korps vereinigen sollte, und demnach ging es am 28. über Crespy und Nanteuil weiter bis se Plessis. Da das Korps bei Nanteuil stehen geblieden war, so befand sich die Brigade Steinsmetz jett in der Avantgarde.

Obwohl in Paris noch 50—60,000 Mann Linientruppen waren, zu benen Nationalgarden und sonstige militairische Formationen in der Stärke von etwa 50,000 Mann treten konnten, so sakte der alte Blücher doch den kühnen Entschluß, mit seinen 56,000 Mann, mehr zählte die Armee nicht, da das 2. Korps und andere Truppentheile zur Belagerung der Französischen Festungen zurüczgeblieben waren — auf die seindliche Hauptstadt los zu marschiren und deren erste Bestürzung zu benutzen. Zu diesem Zwecke sollte die Armee auf das linke Seineuser übergehen, sich auf Versailles dirigiren und von dorther Paris angreisen.

Demzufolge marschirte das 1. Armee-Korps am 29. bis Blanc—Mesnil, wo es Ausstellung gegen Paris nahm, blieb hier bis zum 30. Abends und brach dann um  $10^{1}/_{2}$  Uhr unter vorsläusiger Burücklassung der Borposten und Unterhaltung der Lagersfeuer auf. Ueber Gonesse, durch das Thal von Montmorency, dann Franconville, Cormeil und Maisons marschirend, passirte es bei letzterem Orte am Morgen die Seine und tras um 4 Uhr Nachmittags, von dem 16 Stunden ununterbrochen andauernden Warschiren bei sengender Hitz sehr erschöpft, in der Nähe von St. Gersmain ein, wo das Bivoual bezogen wurde.

Es war ber Jahrestag ber Errichtung bes Regiments; grabe vor zwei Jahren war es in ben Kantonnements in Schlesien formirt worben, und nun sah es sich an diesem Tage schon zum zweitenmal

vor den Thoren der Hauptstadt eines übermüthigen Feindes. Und hier sollte noch ein blutiger Kampf die Reihe der ehrenvollen Tage dieser Feldzüge ehrenvoll beschließen.

Baris wollte sich noch nicht ergeben, und an diesem 1. Juli wurden leiber zwei der besten Preußischen Reiter-Regimenter, die Ziethenschen (3.) und Blücherschen (5.) Husaren, welche unter dem Oberst v. Sohr jenseits Versailles streisten, plöglich von allen Seiten mit Uebermacht angegriffen und fast vernichtet. Nur Wenige hieben sich durch, unter den Opfern des Tages befand sich auch der älteste Sohn des Mannes, der einst das 1. Armee-Korps zu so vielen Siegen geführt hatte, des alten York. Aber wenigstens wurden die Gefallenen bald gerächt und das 1. Bataillon des Regiments nahm hieran einen glänzenden Antheil.

#### Gefecht bei 3ffg. 2. und 3. Juli.

Morgens 71/2 Uhr am 2. Juli brach die Brigade Steinsmet als Avantgarde des 1. Armee-Rorps aus ihrem Bivoual auf und marschirte über St. Germain, Marly, Rocquencourt und Baucresson auf Sevres; als Endziel waren die Höhen von Meudon und Clamart, welche besetzt werden sollten, angegeben. Da die Brigade jeden Augenblick schlagfertig sein mußte, so hatte General v. Steinsmetz alles Traben, um verloren gegangene Distanzen wieder zu geswinnen, verboten; kämen die hintern Bataillone ab, so sollten sie das Signal Halt blasen lassen, dann würde vorn gehalten werden, bis von hinten das Signal "Warsch" erfolge.

Der Marsch auf schlechten Wegen in dem sehr durchschnittenen Terrain war abermals äußerst beschwerlich und ging nur langsam von Statten. Um 3 Uhr Nachmittags stießen die 24er Füsillere bei Sevres auf den Feind und nahmen diesen Ort mit Sturm. Unter ihrem Schutze marschirte die Brigade alsdam nach Issu weiter, woselbst man auf stärkere seindliche Kräfte stieß. Dieselben lehnen mit ihrer rechten Flanke sich an die Seine und im Rücken waren die Oörser Issu und Bandres von Insanterie und Artillerie start besetzt.

Buerst führte Major v. Laurens die beiden Mustetier-Bataillone 24. Regiments dagegen vor. Mit größter Tapferkeit griffen dieselben au, doch entwickelten die Franzosen so überlegene Kräfte, daß die 24er, nachdem sie etwas Terrain gewonnen hatten, nicht weiter vorbringen konnten, sonbern nur im Stande waren, das Gesecht zu halten. So brach die Dunkelheit herein. Unter diesen Umständen lag es nicht in der Absicht der Besehlshaber, die Oörser noch heute sortzunehmen, allein die sochtenden Truppen hatten sich bereits dermaßen verdissen, daß man die Sache gehen ließ und nur darauf dachte, jenen die nöthige Unterstützung zu Theil werden zu lassen. Es war etwa ½11 Uhr geworden, als ein günstiger Augenblick sür die Ausschlung eines allgemeinen Angrisss auf Ish einzutressen schied. Wan hörte nämlich beim Feinde den Abmarsch von Truppen und bemerkte Zeichen von Unordnung bei diesem Zurückgehen.

Was das 12. Regiment betrifft, so waren schon früher die 2. Kompagnie und die Tirailleurs des 1. Bataillons — es ist nicht ersichtlich zu welchem Zwecke — detachirt worden, und es standen nur noch 6 Züge desselben in Reserve beim Schlosse Meudon. Das 2. Bataillon scheint sich in der Nähe gleichfalls in Reserve befunden zu haben.

Gegen Abend erhielt nun Major b. Bietersbeim ben Befehl. mit jenen 6 Rügen fich bor bem Dorfe als Soutien ber fechtenben Truppen aufzuftellen, und nicht lange banach brachte ibm Oberft v. Stutterheim einen weitern Befehl bes General v. Steinmet, vorzuruden und am Gefecht Theil zu nehmen. Major v. Wietersbeim ließ antreten und führte feine Rompagnien über bie Soben auf Bierbei bemerkte er, bag ber Wiberftanb bes Reinbes an ber großen Chaussee, bie von Sebres nach Rifp führt, am bartnädigften mar und mandte fich babin. Zwei Züge gingen als Tirailleurs rechts ber Chaussee gegen bie Mauern und Beden bes Dorfrandes von Min bor, und mit breien griff Major v. Wieters. beim auf ber Chaussee selbst an, mabrend ber 6. Bug als Soutien Das Auftreten biefer, wenn auch nur geringen aber boch frifchen Rrafte, zwang ben Feind fofort nach Iffy zurudzuweichen, und jest trat mahrscheinlich ber Moment ein, wo ber Angriff auf bas Dorf befohlen murbe.

Da noch ein Landwehr-Bataillon auf der Chaussee folgte, so ordnete Major v. Wietersheim an, daß der 6. Zug nunmehr links von der Chaussee vorgehen sollte, um, falls er selbst in der Front auf hartnäckigen Widerstand stieße, von seitwärts her den Eingang zu erzwingen, und gleich darauf begann der allgemeine Sturm. Zwar trasen die 12er dort, wo die Chaussee in das Dorf führte, auf eine Verbarrikadirung aus umgestürzten Wagen und andern Ge-

räthschaften, aber so ungestüm war ihr Andrang, daß nichts sie aufhielt. Die Barrisade ward überstiegen, der Feind über den Hausen geworsen und sechtend durch das Dorf verfolgt. In gleicher Weise hatten auch die andern Truppen der Brigade ihre Gegner vor sich her getrieben, so daß in turzer Zeit ganz Issu und Landres in Breußischem Besitze waren. Der links detachirte 6. Zug hatte nicht nöthig gehabt dort einzugreisen, weil einerseits der Widerstand in der Front so schnell gebrochen wurde, und andrerseits wahrscheinlich die 24er an der Westseite schon eingedrungen waren, als er herankam; er stieß nach Wegnahme des Dorfes wieder zu dem Gros des Bataillons.

Dies löste sich nunmehr 200 Schritt vor dem Dorfe zur Beobachung des Feindes in eine Postenkette auf, während Bataillone des 1. Westfälischen Landwehr-Regiments den Dorfrand besetzen; in dieser Stellung ward vorläusig verblieden, denn die gegenüberstehenden Franzosen zeigten sich sehr unruhig, und ihr Benehmen ließ einen baldigen Bersuch zur Wiedernahme von Issp erwarten. Es scheint, daß hier in der Dunkelheit von beiden Seiten ein sehr anhaltendes Kleingewehrseuer abgegeben wurde, da das 1. Bataillon demnächst wieder mit Munition versorgt werden mußte.

Rach Mitternacht besahl nämlich General v. Steinmet, daß das Landwehr-Bataillon v. Monsterberg zur Ablösung vorrücken, das 1. Batailson 12. Regiments aber hinter dem Dorfe Aufstellung nehmen und seine Patronen ergänzen solle. Um 2 Uhr wurden daher die Kompagnien gesammmelt und hinter das Dorf zurückgeführt, woselbst sie in Bereitschaft lagerten; lange dauerte diese Ruhe nicht, dem schon um 3 Uhr, als eben der Tag graute, rückte General Bandamme in zwei Kolonnen von Bangirard her zum Angriff gegen Iss vor, 20 Geschütze suhren auf und schleuberten Kartätschlagen auf Kartätschlagen gegen den Dorfrand, worauf die Insanterie zum Sturm vorrückte. Aber die Preußen hielten Issy und Banvres sest, und der erste Anlauf ward von den 24 er Füsilieren, den Westphälischen Landwehren und Truppen der 2. Brigade blutig abgewiesen. Inzwischen hatten die drei Kompagnien des 1. Batailsons schnell Batronen empfangen und Major v. Wieterscheim sührte sie zur Unterstützung der an dem Dorfrand sechtenden Kameraden des Korps an den nach Baugirard zu gelegenen Ausgang. Bald darauf ersoszte ein zweiter Angriff der Franzosen mit nicht besseren Glück als der erste; indeß schienen sie Issy mit aller Gewalt wiedernehmen

zu wollen und ihre Artillerie überschüttete bas Dorf von Neuem mit Paffugeln und Rartatichen, worauf die Infanterie wieder vorging.

Alle diese Bersuche scheiterten aber an der sesten Haltung der Bertheidiger, und schließlich, als die seindlichen Angrisse erlahmten, begnügten sich die Zwölser nicht mehr mit der Bertheidigung ihres Possens, sondern brachen aus dem Dorfrand heraus, drangen unerschrocken im heftigsten Kartätschseuer vor, warsen, was ihnen gegenzüber stand, zurück und behaupteten sich in dieser vorgeschobenen Stelzlung, dis andere Bataislone zur Unterstützung heranrücken. Um 7 Uhr begannen endlich die Franzosen ganz nach Baris zurückzuweichen, von den Preußischen Tiraisleurs dis nahe an die Barrieren versolgt, doch nahm jetzt der sernere Kamps ein Ende, denn es ersschier ein Französischer Parlamentair mit dem Ersuchen um Wassenstillstand und dem Anerdieten der Kapitulation, worauf das beidersseitige Feuer bald zum Schweigen kani.

Der Berluft, mit welchem bas 1. Bataillon seinen ruhmvollen Antheil an dem letzten Rampse in diesen glorreichen Kriegen bezahlt hatte, war leider noch ziemlich bedeutend gewesen; er betrug incl. der freiwilligen Jäger: 4 Offiziere, 71 Mann, wovon 3 Offiziere, 62 Mann auf die 6 Züge unter dem Major v. Wietersheim kommen.

Auf ber Wahlstatt geblieben war: Lieutenant v. Gfug II; verwundet waren bie Lieutenants v. Riwogly, v. Fabrat und v. Gruben I.

Bon Beispielen hervorragender Tapferkeit sind nur folgende aufbehalten, obwohl nach der Anerkennung, welche dem Bataillon zu Theil ward, gewiß noch viele Soldaten sich in gleicher Weise außegezeichnet hatten.

Tambour Witte marschirte bei ben Angriffen stets seinen Rameraden weit voran, ermunterte sie durch Beispiel und Zuruf und ging auch, als man sich einer feindlichen Kolonnen näherte, unerschrocken, immer den Sturmmarsch schlagend, als einer der Ersten barauf los.

Musketier Wilhelm Ulrich blieb, obwohl durch eine Stichwunde ziemlich schwer verwundet, bennoch im Gesecht, schlug, als er von drei Franzosen angegriffen wurde, noch einen nieder und entkam glücklich den andern.

Mustetier Rohlert wurde verwundet, tehrte aber, nachdem ihm ein Berband angelegt war, wieder in die fechtenden Reihen gurud.

Da er hierbei sich von Neuem starken Blutverlust zuzog, die Wunde an und für sich auch nicht leicht war, so wurde er, um ihn zu schonen, dazu bestimmt, Gefangene zurückzubringen. Raum aber hatte er dieselben abgeliesert, als er auch sofort zurückeilte und wieder bei seiner Kompagnie erschien.

Lieutenant v. Favrat blieb trot seiner Berwundung an der Spitze seiner freiwilligen Jäger und zweier Züge des Bataillons, welche letzteren er bei dem Mangel an Offizieren auch noch übersnommen hatte, und ließ sich erst durch eine zweite schwere Wunde dazu bewegen, das Gesecht zu verlassen.

Es erhielten bas

Eiferne Rreuz I. Rlaffe:

Major v. Wietersheim.

Eiserne Kreuz II. Klasse: Lieutenants v. Zander und v. Manstein. Freiwillige Jäger Heinrich Schreiber. Musketiere Kohlert, Ulrich, Neumann und Tambour Witte.

## In Paris. 3—20. Juli.

Der Rampf bei Iffy hatte ben Frangofen bas Bertrauen gu fernerem Wiberstande genommen, und die nächste Folge babon war ber Abichluß einer Konvention, zufolge welcher Paris an Blücher und Bellington übergeben murbe, indeg die Frangofifche Armee fich bis hinter bie Loire gurudziehen mußte. So war benn bie folge Hauptstadt Frankreichs zum zweiten Mal in ben Banben ber Berbunbeten, und ber Friede ftand in ficherer Aussicht. mand hatte mehr zu ben Erfolgen beigetragen als die Preußische Armee unter bem Fürften Blücher, und von biefer war es bas I. Armee-Rorps, welchem bas Glud zu Theil geworden war, einen größeren Antheil für fich beanspruchen zu durfen als die andern Rorps. Selbst Blücher fagte in einem Schreiben an ben General b. Ziethen, "baß nur, wer unter seinen (bes 1. Armee-Korps) Fahnen ben Feldzug gemacht habe, sagen könne, wahrhaft an demfelben Theil genommen zu haben." Bom 1. Korps aber burfte wieder die Brigabe Steinmet ftolz fein, benn nur fie hatte bei la Belle-Alliance mitgefochten, hatte bei Iffp mehr Gelegenheit au ruhmwoller Thätigfeit gehabt, als die andern Brigaden, und fo barf auch bas 12. Regiment glücklich über seine Theilnahme an bem glorreichen Feldzuge von 1815 sein. Noch am 3. Juli erließ Blücher an ben General v. Ziethen folgendes eigenhändige Schreiben.

"Das 1. Armee-Korps hat unter Ew. Excellenz tapfern und weisen Anführung sich einen unsterblichen Namen erworben; ich hoffe, der König wird es erkennen und belohnen, und kann weiter nichts thun, als Ihnen und Ihrem guten Korps meinen herzlichsten Dank zu zollen; so lange ich lebe, soll dies ein Borwurf meiner Bewunderung bleiben."

(geg.) Blücher.

Diefer Brief veranlagte ben General v. Ziethen zu einem Korps-Befehl am 4. Juli, in welchem er gleichfalls seinen Dank aussprach, und aus bem nur einige Stellen hier angeführt sein mögen.

"Nach ber gewonnenen Schlacht von Belle-Alliance konnte ber Regen ebensowenig Euern Siegerlauf in beschwerlichen Wegen hemmen, als die Hitze der letzten Tage Euch aushalten. Ich weiß, daß Soldaten auf den letzten Märschen vor Erschöpfung gestorben sind; es gereicht diese Ausopferung ihnen ebenso sehr zum Berdienste als der Tod im Kampse. Sie sielen auf dem Bette der Ehre."

"Was die Truppen geleistet haben in den denkwürdigen 19 Tagen, wird nicht allein in meinem dankbaren Herzen und Gedächtnisse, es wird in den Jahrbüchern Preußens, in den Ansnalen der Weltgeschichte ausbewahrt bleiben. Noch vorgestern Abend und gestern früh haben die im Feuer gewesenen Truppen einen bewundernswürdigen Helbenmuth bewiesen, sie haben einen fünfsach überlegenen Feind im Angesichte seiner zitternden Hauptstadt aus seinen sessen Positionen geworfen."

Bon besonderer Bedeutung für das Regiment ift aber der Brigade-Befehl vom 3. Juli, in welchem General v. Steinmet sich äußerst. Es heißt darin:

"Die Truppen ber Brigabe und vorzüglich diejenigen, die bem Feinde von Sevres aus dergestalt gefolgt find, daß ihm keine Zeit zur Aufstellung geblieben ist, haben sich den Dank der Armee und die Achtung der Nation im höchsten Grade erworben. Die Fortsetzung des Gesechts und die Festhaltung des Dorfes in dem

beutigen Gefechte find ebenso ehrenvolle Zeugniffe ber Brabour, als es Beweise von ber Rraft find, Die eine Truppengattung bat. wenn fie von bem Willen befeelt ift, lieber zu fterben, als ihren Boften aufzugeben. Ehrenvoll ertenne ich bies an und eifrig werde ich bemubt fein, bies zur allgemeinen Renntniß zu bringen.

Das 1. Bataillon bes 2. Branbenburgifden (12.) 3nfanterie-Regiments bat ehrenvoll zu ber Wegnahme von Sffp mit bem 24. und bem Landwehr-Regiment gewirkt, hat mehr gethan als biefe, weil es noch über bas Dorf hinausgegangen ift: es hatte hierzu ben Auftrag (?) und wenn hierbei etwas zu tabeln ift, fo war es nur bies, bag es nicht bie nachkommenden Rolonnen von feinem Borruden unterrichtete und feine verschoffene Munition nicht früher erganzte. Doch wer wollte einer ausgezeichneten Bravour bierüber Bormurfe machen."

(gez.) v. Steinmetz. Am 6. sollte die Armee in Paris einrücken, indeß wurden an diesem Tage nur die Barrieren besetzt, wobei auch bas 1. Bas taillon - wahrscheinlich an ber Barriere b'Enfer - verwendet ward. Der Gingug erfolgte am 7. Morgens zwischen 8 und 9 Uhr durch die Barriere la Lumette, und zwar war es das 1. Armee-Korps, bem ber Borgug zu Theil wurde, zuerft einzuziehen, bas 3. und 4. folgten erft in ben nachften Tagen. In geschloffenen Rolonnen, bie Reiterei mit gezogenem Sabel, bie Artillerie mit brennenden Lunten, fo bielt bas Rorps feinen Gingug in Baris, beffen Bewohner größtentheils eine ziemlich feinbselige, nur burch bie Furcht gezügelte Haltung zeigten. Dann ging es mit klingenbem Spiel über die Brücke von Jena, worauf die Truppen sich theilten mb nach ben ihnen zugewiesenen Blagen abrudten. Der Brigabe Steinmet fielen bierbei bie Quais Defair, Celeftine, b'Orleans, Manjou und de la Greve, ber Place Thionville und Place de l'hotel be Bille, bas Arfenal zc. zu; es wurde auf ben Blagen bivonatirt, und bie Berpflegung bort auch ausgegeben; boch waren bie icharfen Schuffe bereits aus ben Gewehren gezogen, und es foll= ten biefe auch nicht wieber geladen werben. Später bezog bas Regiment die Raferne Celeftine.

Das 3. und 4. Korps rudten am 8. resp. 9. ein und marihirten am 10. resp. 12. wieder nach der Loire zu aus. große Gemigthuung für die tapfern Truppen war es, daß diesmal den Franzosen bie aus Breugen geraubten Kunftschäte, welche man 1814 aus schlecht angebrachter Höslichkeit nicht zurück forberte, wieder abgenommen wurden. Damals hatte man nur die "Bictoria mit dem Biergespann," welche auf dem Brandenburger Thor gestans ben und 1806 von Napoleon geraubt worden war, sich wieder zugeeignet; obwohl die Franzosen sie versteckt hielten, war es dem General-Kriegs-Kommissär Ribbentrop gelungen, sie endlich doch ausssindig zu machen. Weniger glücklich war man mit den 1806 und 7 verlorenen Fahnen, die schon 1814 vor dem ersten Einzuge vernichtet sein sollten und in der That nicht ausgefunden wurden.

Am 10. Juli trafen König Friedrich Wilhelm III., Raiser Alexander und Kaiser Franz in Paris ein, und die Brigaden bes 1. Korps gaben von nun an abwechselnd die Ehrenwachen bei ben Monarchen, was als eine besondere Auszeichnung für die Leisstungen des Korps im Feldzuge angesehen wurde. Die erste Wache bei Sr. Majestät dem Könige gab das 12. Regiment.

Wenn die Truppen des Korps aber geglaubt hatten, daß es mit der friegerischen Thätigkeit für sie zu Ende sei und sie in Paris auf ihren Lorbeeren ruhen könnten, so sahen sie fich bald enttäuscht, denn schon am 20. Juli kam ein Befehl Blüchers an den General Ziethen, am 21. mit zwei Brigaden nach Laon und La Fore aufzubrechen und sich dieser sesten Plätze zu bemächtigen.

Obgleich nämlich Napoleon am 15. Juli von der Insel Aix aus sich an Bord des Englischen Linienschiffes Bellerophon begeben und sich also selbst den Engländern ausgeliefert hatte, und obgleich König Ludwig XVIII. bereits seit dem 9. Juli sich wieder in Paris besand, verweigerten die Kommandanten jener Plätze, welche allerdings die weiße Fahne aufgezogen hatten, dennoch den alliirten Truppen den Durchmarsch, und der alte Feldmarschall wollte dies nicht länger dulden. So bestimmte denn General v. Ziethen die 1. Brigade zur Berennung von La Fere, die 2. gegen Laon, und er selbst übernahm den Oberbesehl über diese Unternehmung, während gleichzeitig der Rest des Korps unter dem General Lieutenant v. Roeder nach der Normandie abrückte und dort Kantonnirungs-Quartiere bezog. Die inzwischen eingetrossenen Garden blieben in Paris.

Einschließung von la Fère. 25. Juli bis Enbe Oftober.

Am 25. traf die Brigade Steinmet vor la Fere ein,

welches noch immer von dem Füsilier=Bataillon des Regisments beobachtet wurde. Noch am selben Tage ward die Festung eng eingeschlossen und Besehl zur Ansertigung von Faschinen und Schanzkörben gegeben. Dies geschah im Lause des 26. und in der Nacht vom 27. zum 28. sollte der Batterie-Bau beginnen; allein am Abend des 26. erhielt General-Lieutenant v. Ziethen, welcher sich persönlich vor la Fere befand, eine Kadinets-Ordre, zusolge deren der Angriss unterbleiben sollte. Angenscheinlich wünschte König Friedsrich Wilhelm III., trotz der Oreistigseit der Französischen Kommandanten, weiteres Blutvergießen zu vermeiden, und demnach blied es auch serner bei der einsachen Blotade. Dieselbe war leicht auszuschnen, da der Platz mit Wasser umgeben war, die Verbindung nach Außen hin also nur durch einzelne Oämme und Brücken untersbalten werden konnte.

Allmälig gestaltete sich nicht nur ein gang friedlicher Bertehr zwijchen ben Preußischen Truppen und ber Bevollerung, sonbern auch mit ber Besatzung, so bag fogar bie Offigiere ber einanber gegenüberfiehenden Feldwachen fich tameradicaftlich besuchten. wurde dies ichlieflich verboten. Die Bevolferung felbft litt wenig durch die Ginschließung; ein Befehl sagt 3. B.: "Es ist hier im Lande Sitte, daß die Einwohner entfernter Gegenden herkommen, um bei ber Ernte zu helfen. Sammtliche Offiziere und Rommandanten werden angewiesen, folche Landleute paff- und repassiren zu laffen, jobald fie mit Scheinen ihrer Ortsobrigfeit verfeben find, nicht in ju großen Saufen zusammen tommen und fich rubig verhalten." Auch fuhr General v. Steinmet gewaltig barunter, wo bie Truppen fich Ungehörigfeiten erlaubten. Es waren bies namentlich bie freiwilligen Sager, welche "mit bem Fuhrwert ber Bewohner einen nicht ju rechtfertigenden Unfug trieben, noch bagu in einer Beit, wo ber Landmann für sich und zugleich für die fremden Truppen den künftigen Unterhalt einsammeln soll." Es ward dafür gesorgt, daß derartige Sachen ferner unterblieben; allerdings aber mußte andererfeits die mamiliche Landbevölkerung bei ben Schanzenarbeiten gelegentlich Sulfe leiften.

In Wirklichkeit war die Blotade nur eine große Borposten-Uebung. Wie wenig selbst die höhern Borgesetzen ihr eine kriegerische Bedeutung beilegten, geht daraus hervor, daß die Offiziere wiederholentlich darauf hingewiesen wurden, "diese Zeit zur wissenschaftlichen Ausbildung anzuwenden." Auch der Geburtstag Sr. Majestät des Königs — 3. Angust — wurde wie im Frieden durch Gottesdienst und große Parade geseiert; "demnächst erfreuten und vergnügten sich die Mannschaften bataillonsweise auf grünen schattigen Plätzen bei Musik, Tanz und Spiel und erhielten doppelte Portionen. General v. Steinmetz lub außerdem auch einige für la Belle-Alliance mit dem eisernen Kreuze dekorirte Unterossiziere und Leute zu Tische."

Bier Wochen später kam jene Kabinets-Ordre vom Jahre 1814, welche den neu gebildeten Regimentern Fahnen verhieß, zur Aussührung. Die Berleihung sollte zu Paris mit großer Feierlichkeit vor sich gehen, und Se. Majestät der König hatte besohlen, daß von jedem Armee-Korps ein Regiment dorthin marschiren solle, um seine Fahnen selbst zu empfangen; den andern Regimentern sollten dieselben zugeschickt werden. General-Lieutenant v. Ziethen bestimmte hierzu daß 12. als daß älteste der neu errichteten Regimenter deß Korps; ein später höherer Besehl änderte dies aber ab, und es wurde Major v. Laurens mit dem 24. Regiment nach Paris besordert.

Die andern für das Armee-Korps bestimmten Fahnen wurden nach dem Hauptquartier Evreux gesandt, und von hier holte die dem 12. Regiment gehörigen ein Detachement desselben unter dem Premier-Lieutenant v. Winterfeld am 22. September ab. Am 7. Oktober sand dann die Feier des Anschlagens der Fahnentücher an die Fahnenstangen statt, und am 8. ersolgte die Fahnensweihe und der Fahnenschwur auf der Wiese bei Chaunh vor la Fère, wozu die ganze Brigade versammelt worden war. Der König hatte zugleich den Fahnen das Band der Kriegsbenkmünze stür 1813—15 verliehen.

Feldmarschall Blücher fand sich bewogen bei dieser Gelegenheit einen Armee-Befehl zu erlassen, welcher die Bedeutung der Fahnen dahin erläuterte, daß "dies heilige Panier den Krieger zum Siege führen solle." "Er muß und soll es mit seinem Blute vertheidigen. Muß er nach hartnäckiger und tapferer Bertheidigung einige Schritte weichen, dann dient die Fahne ihm zum Sammlungspunkte, bei welchem er zu siegen oder zu sterben geschworen hat. Darum muß in Zukunft keine Truppen-Abtheilung ihre Fahne und Standarte aus dem Gesechte zurückschieden, in der salschen Absicht, solche keiner Gesahr aussehen zu wollen. Wer dies thut, verzweiselt an seiner

Kraft, diefelbe vertheibigen zu können. Dies kann und muß aber bei Preußen nie ber Fall fein."

Im September und Oktober fanden in der Brigade Uebungen der verschiedensten Art statt, es war gewissermaßen eine Manöverzeit, die in drei Berioden zerfiel.

- 17. 30. September. Scheibenschießen und theoretische praktischer Unterricht der Soldaten im Felddienst. Die Subaltern-Offiziere machten schriftliche Aussätze über gegebene Themata.
- 1.—12. Oktober. Oeftere Conzentrirung der einzelnen Bataillone um nach vorgeschriebener Disposition gegen einander zu manövriren. Anfertigung und Einreichung der Relationen gleich nach Beendigung des Manövers.
- 13.—30. Oktober. Größere Manöver mit weiten Märschen verbunden, von der gesammten Infanterie-Brigade mit einiger Artillerie und Kavallerie unter Befehl des Brigade-Chefs ausgeführt. Per Mann wurden 8 scharfe Patronen bewilligt, von denen die Kugeln abgedreht, und die dann zu 20 Platspatronen verarbeitet wurden.

Die Dauer der letten Uebungen erstreckte sich jedoch nur bis zum 19. Oktober, da der baldige Abmarsch aus Frankreich nunmehr in sicherer Aussicht stand. Uebrigens nahm das 1. Batailson des Regiments daran einen geringeren Antheil, da es Ende September auf einige Zeit nach Laon kommandirt wurde, um dort den Dienst beim Kaiser Alexander zu versehen.

Ein Borfall, ber sich mahrend ber Einschließung von La Fere ereignete, ift noch erwähnenswerth, nämlich die Erbeutung von sechs Kanonenrohren burch Mannschaften bes Regiments.

Bei Annäherung der Blücher'schen Armee im Juni hatte der Kommandant von la Fere die Brücke, welche auf der großen Straße von der Festung nach Chauny über den daselbst besindlichen Kanal sührt, abbrechen lassen. In einem diesseits dicht am Kanal gelegenen Dause war nun eine Wache des Regiments aufgestellt, und ein Mann derselben bemerkte beim Angeln einen blinkenden Gegenstand auf dem Grunde des Wassers, der sich bei näherer Untersuchung als ein Kanonenrohr herausstellte. In nicht bedeutender Entsernung auf der andern Seite des Kanals stand aber eine Französische Wache, diese würde ein Fortschaffen nicht gestattet haben, und Feindseligkeiten sollten durchaus vermieden werden; andrerseits aber besand man sich

ber Besatzung von la Fore gegenüber im Kriegszustande und war zur Wegnahme bes Kriegsmaterials berechtigt.

Darum wurde nun im Innern des Hauses eine Winde angebracht, ein Tau von derselben aus dei Nachtzeit durch ein in die Mauer gebrochenes Loch geleitet; von einem Soldaten, der zu diesem Zweck in den Kanal stieg, am Rohre besessigt und dieses danach herauszewunden. Dabei entdeckte der im Wasser arbeitende Soldat noch mehrere versenkte Geschützröhre, und bei der Fortsetung der Operation in den nächsten Nächten wurden noch fünf, im Ganzen 6 Stück 12 pfloge. — ehemals Hessische Manonenrohre herausbesördert, ohne daß die Französische Wache das Geringste bemerkt hatte. Den Leuten des Regiments, welche die Arbeit ausgesührt hatten und dem Entbecker siel dafür eine Belohnung von 200 Thalern zu.

Ein Brigade-Besehl vom 26. Oktober verkündete endlich die sichere Ausbedung der Blokade: "Wenn der Kommandant von la Fere die ihm gemachten Bedingungen eingeht, so ist heute Mittag um 12 Uhr die Blokade aufgehoben." Sie dauerte indessen noch einige Tage sort. Was das 12. Regiment betrifft, so war dasselbe bereits zu der in Frankreich verbleibenden Okupations-Armee kommandirt worden, und es ist möglich, daß dasselbe bereits am 20. Oktober von la Fere abmarschirt ist.

Die kriegerische Thätigkeit hatte somit gänzlich ihr Ende erreicht; am 2. Oktober war hinsichtlich der Grundlagen des abzuschließenden Friedens eine Uebereinkunft erzielt worden, welcher am 20. November der förmliche Friedensschluß folgte. Frankreich büßte an Gediet nur sehr wenig ein, selbst Elsaß und Lothringen wurden ihm gelassen; von dem was es abtrat fielen die Festung Saarlouis und die Stadt Saarbrücken an den Preußischen Staat. Außerdem mußte cs an Kriegskontribution und zur Erdauung von Festungen gegen 900 Mill. Franken zahlen, wovon 150 Millionen — etwa 40 Millionen Thaler — auf Breußens Antheil sielen.

Bur Befestigung ber Ruhe in Frankreich, sowie zur Sicherstellung bieser Zahlungen blieben 150,000 Mann Alliirte unter bem Herzog v. Wellington im nordöstlichen Frankreich zurück, darunter ein besonders formirtes Armee Rorps von 30,000 Preußen, über welches General-Lieutenant v. Ziethen ben Oberbesehl erhielt. Die nicht in Frankreich verbleibenden Truppen begannen gleichsalls Ende Ottober ihren Rückmarsch in die Heimath. General v. Steinmetz ging zu einer andern Bestimmung ab. General v. Ziethen verab-

schiebete sich in einem Korps-Befehl vom 24. vom 1. Armee-Korps, und auch der alte Feldmarschall Fürst Blücher sagte am 31. bem herz ein herzliches Lebewohl.

Die Zeit der großen Kämpfe war vorbei, der Friede gesichert, jest mußten die tiefen Wunden heilen, welche 9 schwere Jahre den Breußischen Landen geschlagen hatten. Die neu hinzugekommenen Provinzen mußten mit dem alten Staatswesen verschmolzen werden, und auch die Armee mußte an sich arbeiten, um die Fehler und Gebrechen abzustreisen, welche nur zu häusig die Folgen des unstäten Kriegerlebens sind, arbeiten um die vorhandenen guten Eigenschaften zu bewahren, die sehlenden zu erwerben.

Bergessen aber durste weder sie, noch das Baterland, welche suchtbaren Opser an tapfern Kriegern diese Jahre gekostet, welche hingabe die Söhne des Landes bewiesen hatten, und deshalb besahl König Friedrich Wilhelm, daß in den Kirchen der betrefsenden Garnisonorte Taseln mit den Namen der Gebliebenen und denen der Inhaber des Sissernen Kreuzes angebracht werden sollten, zum Gedächtniß für die Todten, zur Mahnung und Nacheiserung für die Lebenden; außerdem erhielt ein Jeder, welcher im Kriege vorwurfsfrei gebient hatte, die erwähnte Kriegsdenkmünze, geprägt aus dem Metall eroberter Geschütze, die am schwarz, weiß und gelb gestreiften Bande getragen wurde.

Und zur ferneren Erinnerung an den glorreichen Kampf der Befreiung ließ der König auf dem Kreuzberge bei Berlin ein gußeisernes Denkmal errichten. Die seierliche Grundsteinlegung sand am 19. September 1818 vor den Abgeordneten der ganzen Armee statt, und die Einweihung geschah am 30. März 1821, dem Jahrestage der Schlacht von Paris. So war denn das große, in tieser Erniedrigung begonnene Werk herrlich zu Ende gesührt worden, alle Schmach war gesühnt, und wenn auch durch die Ungunst der Umstände Deutschland uneinig und zerrissen blieb — es gab doch wieder ein mächtiges Preußen, und dies Preußen Friedrichs des Großen unter dem Scepter der Hohenzollern gab die Gewähr, daß noch dereinst ein einiges und mächtiges Deutschland erstehen werde.

An dieser Wiederaufrichtung Preußens hat auch das 12. Regisment seinen redlichen Antheil; es ihn mit theurem Blute erfauft, und — mit Stolz dars es gesagt werden — es hat diese Ehre auch treu bewahrt, das wird die Geschichte späterer Jahre zeigen.

# Dreinnddreißig Griedensjahre.

1815 - 1848.

#### Offupation in Frankreich.

20. November 1815-20. November 1818.

Dem Regiment war die Festung Seban als Garnison zugewiesen worden; da sich jedoch die Kasernen daselbst in einem durchzaus schlechten und unreinlichen Zustande befanden, so mußte für dieselben erst mancherlei geschehen, ehe sie bezogen werden konnten, und deshalb marschirten die Zwölser über Erech sur Serre, Montcornet, Rozoh zc. vorerst nach Charleville, einem dicht bei der Festung Mezières gelegenen Städtchen, wo sie Ansang November eintrasen und 17 Tage verblieben; der 20. November, der Tag des Friedensschlusses, sand sie schon in Sedan, wo auch General v. Ziethen sein Haupt-Quartier ausgeschlagen hatte.

Das Preußische Korps war in vier Brigaden — à 2 Regismenter Infanterie und 1 Regiment Kavallerie — getheilt, bazu kamen noch vier Regimenter Reserves Kavallerie, zehn Batterien — 80 Geschütze — und drei Pionier-Kompagnien.

Das Regiment gehörte zur 3. Brigabe, General-Major v. Borde\*).

- 12. Infanterie-Regiment (2. Brandenburgifches).
- 14. " (3. Bommeriches).
  - 7. Dragoner-Regiment (Rheinisches.)

Im Anfang war das Berhältniß der Offupationstruppen zu der Bevölkerung, namentlich dem bonapartistisch gesinnten Theil derselben, kein sehr erquickliches. Oberst v. Reiche schreibt darüber: "Die Bonapartisten waren entrüstet; den Royalisten waren wir eine Stütze, sie zeigten scheindar eine Genugthuung über den Erfolg ihrer Sache, doch darin kamen sie alle überein, daß wir ihnen, da sie im Geben von Natur zähe und knauserig sind, sehr unwillkommene Gäste seien. Das geringste Opser ist dem Franzosen unerträglich, und er ist nur zufrieden, wenn es ihm nichts kostet und er schwatzen kann." Daher konnten oder wollten sie auch gar nicht begreifen, daß ihnen

<sup>\*)</sup> Der ehemalige Regiments-Rommanbeur ber Zwölfer,

aus diefer Befatung gewiffe Berpflichtungen hinfichtlich ber Ginquartirung, Berpflegung zc. erwuchsen. So ruhig und bescheiben sich nun auch die Breußischen Soldaten im Anfang benahmen, schließlich verloren fie boch auch die Geduld und faften bann berbe zu: fanden es nun die Frangofen icon vorher unerhört, daß ihnen überhaupt irgend welche Leiftung zugemuthet worden war, so geriethen fle jest außer fich, und Reibereien, Bermurfniffe, vor Allem aber Rlagen bei ben Borgefetten wiederholten fich Tag für Tag. "Bon ben immermabrenben Beschwerben, die ohne Rahl eingingen, tann man sich taum eine Borftellung machen. Ohne Unterschied waren fie in ben grellften Narben und in folder Uebertreibung (worin die Frangofen bei ibrer lebhaften Phantafie ftart find) bargeftellt, bag fie als bie unerhörteften Robbeiten und Bedrudungen erschienen, jedoch naberer Untersuchung gewöhnlich nur auf geringfügige Dinge binaus-Nach und nach gewöhnten fich die Franzosen an das Unvermeibliche, und das Einvernehmen mit unfern Leuten ward beffer, numal fie die Genügsamteit und Redlichteit berfelben bald ertannten und in ber ausgezeichneten Mannszucht unserer Solbaten im Bergleich mit ihren Landsleuten einen großen Unterschied mahrnahmen, welcher Beziehung fie unfern Truppen bas wohlverdiente Zeugniß nicht verfagen konnten. Uebrigens ging aus allen Borgangen beutlich genug berbor, daß ber Frangofische Solbat von seinen eigenen Landsleuten und in der Beimath möglichft schlecht behandelt wird, und es laft fich baber begreifen, wie er im Auslande, wo er ben Berrn ipielt, gern ausbalt."\*)

Die Berpstegung der Truppen geschah auf Kosten Frankreichs aus zu diesem Behuse angelegten Magazinen; Fleisch, Gemüse, Brot und Branntwein wurden reichlich und in gehöriger Güte geliefert. Die Offiziere erhielten nach getroffener Uebereinkunft mit dem Französischen Gouvernement tägliche Portionsgelder, und zwar der Subaltern-Offizier 2½ Frcs.; der Kompagnie-Kommandeur 5 Frcs.; der Bataillons-Kommandeur 10 Frcs. u. s. w.

Bald nach dem Einrücken in Sedan fand zur Feier des abgeschlossenen Friedens Dankgottesdienst im Freien statt, dem alsdann eine Parade folgte. Die Franzosen sahen zwar sehr scheel dazu, denn ihnen, die sich in ihrer Eitelkeit für die erste Nation der Welt halten, war diese Feierlichkeit doppelt unangenehm und demüthigend,

<sup>\*)</sup> Dberft v. Reiche. Memoiren.

und das dreimalige frästige Hurrah, womit die Brigade Borde dem Lebehoch auf den König antwortete, soll ihnen sehr widerwärtig geklungen haben. Schwerlich dürsten aber die sauern Gesichter eine andere Folge gehabt haben, als daß die Brandenburger und Pommern ihre Kehlen nur noch mehr anstrengten als Vergeltung für das vivo l'empereur, womit die Franzosen sie in der Heimath sieben Jahre lang genug geärgert hatten.

Im Ganzen gestaltete sich der Dienst in Sedan vollständig wie im Frieden, und nur die Aussendung von mobilen Kolonnen, welche als drohende Mahnung an die Bevölkerung von Zeit zu Zeit geschah, sowie einige Revuen, unterbrachen die gewöhnlichen Beschäftigungen. Auch der erste Jahrestag der Schlacht von Belle Miliance wurde durch Gottesdienst und Barade seierlich begangen.

Im Herbst 1816 hielt der Herzog v. Wellington einige Revuen ab, eine bei Thionville, eine in der Nähe von Bar-le-duc und eine bei Sedan, am 22. September, welcher letzteren auch das 12. Regiment beiwohnte. Es waren hier 4 Infanterie-, 3 Kavalleric-Regimenter und die gesammte Artillerie des Korps vereinigt; nach dem Zeugniß des Oberst v. Reiche siel diese Revue, welche auch mit einem Manöver im Feuer verbunden war, "ausgezeichnet schön" aus, ein Beweis, daß die Truppen den Uedungen des Friedens mit Eiser obgelegen hatten.

Oberst v. Othegraven erhielt unter dem 9. Juni 1817 das Kommando einer Brigade, und durch gleiche K. Ordre wurde der bisherige Kommandeur des Füsilier = Bataillons, Oberst = Lieutenant v. Göt, zum Regiments-Kommandeur ernannt.

Im selben Jahre kam König Friedrich Wilhelm nach Frankreich, um seine Truppen zu besichtigen. Ein Theil des Armees Korps ward wieder in der Nähe von Bar-le-Duc konzentrirt, der andere, worunter auch das 12. Regiment, bei Sedan. Die erste Besichtigung sand durch ein Zusammentreffen von unglücklichen Umsständen nicht die Zusriedenheit des Königs, während bei Sedan sich Alles ausgezeichnet machte, so daß natürlich hier große Freude unter Offizieren und Leuten herrschte. Bemerkt sei, daß in diesem Jahre die noch jetzt übliche Brigade-Aufstellung eingeführt wurde.

Allmälig ward nun auch die Offupations-Armee bei ruhigerer Gestaltung der Verhältnisse in Frankreich vermindert, das 12. Regisment jedoch blieb von dieser Maßregel unberührt und mußte die vollen drei Jahre in Sedan ausharren. Im Anfang Ottober dieses

Jahres rückten die 3. Rompagnie (Kapitain v. Hohenhau), die 6. (Kapitain v. Nimptsch) und die 10. (Kapitain v. Wenkstern) nach Mezières, um dort dis zur Ankunft des 20. Regiments, welches zur Ablösung des 14. bestimmt worden war, den Wachtdienst zu versehen.

Daß der Geburtstag Sr. Majestät des Königs hier im fremden Lande stets mit besonderer Freude und großen Festlichkeiten begangen wurde, läßt sich denken, und so möge benn die kurze Besichreibung einer solchen Feier aus dem Jahre 1816 erlaubt sein:

"Am 3. August, Königs-Geburtstag, war Mittags große Parade, wozu die Brigade-Batterie aus Douzy herangezogen war, um die üblichen Kanonenschüsse bei dem Lebehoch auf den König abzugeben. Des Abends wurde auf der Wiese hinter der Torcy-Kaserne ein brillantes Feuerwert, das von unserer Artillerie angesertigt war, absebrannt. Die Zuschauer-Tribünen waren auf dem rechten Maasuser, die Wiese, auf welcher das Feuerwert aufgestellt war, auf dem linken, rechts und links des Plates waren 2 Bataillone in Linie aufmarschirt, die in den Zwischenpausen des Feuerwerks Salven von Schwärmern, Leuchtlugeln 2c. gaben. Der Ansang wurde durch einen Adler gemacht, welcher vom rechten User der Maas nach einer auf dem linken User aufgestellten Sonne flog und dieselbe entzündete.

Nachher war Souper im Schauspielhause, wozu 600 Personen geladen waren. Der Saal war sehr schön bekorirt und mit kriegerischen Emblemen verziert. Bei bem Toaft auf den Rönig wurden von ber Brigabe-Batterie, die vor bem Schaufpielhause aufgestellt war, die üblichen Salutschuffe gethan. Gleich beim erften Schuß fturgten Trumeaur und Spiegel, Die gur Ausschmudung geborgt maren, in ben Saal und gertrummerten, und ehe bem Schießen Ginhalt gothan werden tonnte, maren fammtliche Fenfterscheiben, nicht blos bes Schauspielhauses, sondern am gangen Blat gesprungen. Die Birfung bes Schreds bei ber Damenwelt mar unbeschreiblich, ein Theil lag wirklich in Ohnmacht, andere in halber, und wurden von ben Berren gehalten. Die Sous-Brafektin lag auf bem Sopha, beibe Bande in die Luft gestreckt, in ber einen ben Bompabour, in ber andern einen großen hummernschwang haltend; die bofe Welt behauptete, fie habe ibn bem Bompabour megen feiner feltenen Große einverleiben wollen. Die Artilleriften hatten bie Ranonen mit Bfropfen gang voll gelaben, bamit fie recht fnallen follten.

Der Ball, ber folgte, ermunterte die Damenwelt wieder, und

und das dreimalige fräftige Hurrah, womit die Brigade Borde bem Lebehoch auf den König antwortete, soll ihnen sehr widerwärtig geklungen haben. Schwerlich dürsten aber die sauern Gesichter eine andere Folge gehabt haben, als daß die Brandenburger und Pommern ihre Rehlen nur noch mehr anstrengten als Bergeltung für das vivo l'empereur, womit die Franzosen sie in der Heimath sieben Sahre lang genug geärgert hatten.

Im Ganzen gestaltete sich ber Dienst in Sedan vollständig wie im Frieden, und nur die Aussendung von mobilen Kolonnen, welche als drohende Mahnung an die Bedölkerung von Zeit zu Zeit geschah, sowie einige Reduen, unterbrachen die gewöhnlichen Beschäftigungen. Auch der erste Jahrestag der Schlacht von Belle Miliance wurde durch Gottesdienst und Varade seierlich begangen.

Im Herbst 1816 hielt der Herzog v. Wellington einige Revuen ab, eine bei Thionville, eine in der Nähe von Bar-le-duc und eine bei Sedan, am 22. September, welcher letzteren auch das 12. Regiment beiwohnte. Es waren hier 4 Infanterie-, 3 Kavalleric-Regimenter und die gesammte Artillerie des Korps vereinigt; nach dem Zeugniß des Oberst v. Reiche siel diese Revue, welche auch mit einem Manöver im Feuer verbunden war, "ausgezeichnet schön" aus, ein Beweis, daß die Truppen den Uedungen des Friedens mit Eiser obgelegen hatten.

Oberst v. Othegraven erhielt unter dem 9. Juni 1817 das Kommando einer Brigade, und durch gleiche K. Ordre wurde der bisherige Kommandeur des Füsilier = Bataillons, Oberst = Lieutenant v. Göt, zum Regiments-Kommandeur ernannt.

Im selben Jahre kam König Friedrich Wilhelm nach Frankreich, um seine Truppen zu besichtigen. Ein Theil des Armees Korps ward wieder in der Nähe von Barsles Duc konzentrirt, der andere, worunter auch das 12. Regiment, bei Sedan. Die erste Besichtigung sand durch ein Zusammentreffen von unglücklichen Umsständen nicht die Zusriedenheit des Königs, während bei Sedan sich Alles ausgezeichnet machte, so daß natürlich hier große Freude unter Offizieren und Leuten herrschte. Bemerkt sei, daß in diesem Jahre die noch jetzt übliche Brigade-Ausstellung eingeführt wurde.

Allmälig ward nun auch die Offupations-Armee bei ruhigerer Gestaltung ber Verhältnisse in Frankreich vermindert, das 12. Regisment jedoch blieb von dieser Maßregel unberührt und mußte die vollen drei Jahre in Sedan ausharren. Im Anfang Oftober dieses

Jahres rückten bie 3. Rompagnie (Kapitain v. Hohenhau), bie 6. (Kapitain v. Nimptsch) und bie 10. (Kapitain v. Wenkstern) nach Mezières, um dort bis zur Antunft des 20. Regiments, welches zur Ablösung des 14. bestimmt worden war, den Wachtdienst zu versehen.

Daß der Geburtstag Gr. Majestät des Königs hier im fremden Lande stets mit besonderer Freude und großen Festlichkeiten begangen wurde, läßt sich denken, und so möge denn die kurze Beschreibung einer solchen Feier aus dem Jahre 1816 erlaubt sein:

"Am 3. August, Königs-Geburtstag, war Mittags große Parade, wozu die Brigade-Batterie aus Douzy herangezogen war, um die üblichen Kanonenschüsse bei dem Lebehoch auf den König abzugeben. Des Abends wurde auf der Wiese hinter der Torcy-Kaserne ein brillantes Feuerwert, das von unserer Artillerie angesertigt war, abzebrannt. Die Zuschauer-Tribünen waren auf dem rechten Maaseuser, die Wiese, auf welcher das Feuerwert aufgestellt war, auf dem linken, rechts und links des Plates waren 2 Bataillone in Linie aufmarschirt, die in den Zwischenpausen des Feuerwerks Salven von Schwärmern, Leuchtlugeln 2c. gaben. Der Ausang wurde durch einen Abler gemacht, welcher vom rechten User der Maas nach einer auf dem linken User aufgestellten Sonne flog und dieselbe entzündete.

Nachher mar Souper im Schauspielhause, wozu 600 Personen geladen waren. Der Saal war fehr schön beforirt und mit friegerijden Emblemen verziert. Bei bem Toaft auf ben Ronig wurden von der Brigade-Batterie, die vor dem Schauspielhause aufgestellt war, die üblichen Salutschuffe gethan. Gleich beim erften Schuß fturzten Trumeaux und Spiegel, die jur Ausschmudung geborgt waren, in ben Saal und gertrummerten, und ehe bem Schiegen Ginhalt gethan werben fonnte, maren fammtliche Fenftericheiben, nicht blos bes Schaufpielhaufes, fondern am gangen Blat gefprungen. Die Birfung bes Schreds bei ber Damenwelt mar unbeschreiblich, ein Theil lag wirklich in Ohnmacht, andere in halber, und wurden von ben herren gehalten. Die Sous-Prafettin lag auf bein Sopha, beibe Banbe in bie Luft geftrectt, in ber einen ben Pompadour, in ber andern einen großen hummernschwang haltend; die bofe Welt bebauptete, fie habe ihn bem Pompadour megen feiner feltenen Große einverleiben wollen. Die Artilleriften hatten die Ranonen mit Pfropfen gang boll gelaben, bamit fie recht fnallen follten.

Der Ball, ber folgte, ermunterte bie Damenwelt wieber, und

es wurde viel getanzt. Nachdem die Damen den Saal verlassen hatten, wurde mit den Herren noch eine Sitzung von einigen Stunden gehalten, so daß der größte Theil nach Hause gefahren werden mußte. Weine Wirthin war des Abends um 6 ühr ganz untröstlich, daß ihr Mann noch kein Lebenszeichen von sich gegeben hatte. Die hier lebenden Französischen Offiziere waren von uns ebenfalls eingeladen und nahmen es an, bezeigten sich dafür auch sehr freundlich und zuvorkommend. "\*)

Doch hat es auch an Zwisten mit letteren nicht gesehlt, wie dies zur Genüge bekannt ist, und derselbe Offizier, welcher die oben erwähnte Schilderung der Geburtstagsseier gegeben hat, spricht sich ein wenig später in solgender Weise aus: "Wir lebten im Ganzen, sowohl mit den Bewohnern, als auch mit den dort lebenden Französischen inaktiven Offizieren auf einem recht angenehmen und verträglichen Fuß; ansangs kamen zwar einige Reibereien vor, indessen, da von uns nur Forderungen auf Pistolen angenommen wurden, und nachdem einige Franzosen erschossen waren, wichen sie den Duellen aus, und verzogen sich nach Paris." — Demnach ist es wahrscheinlich, daß nur die Händelsüchtigen sich entsernt haben, da noch 1/4 Sahr nach dem Einmarsch in Sedan Einsadungen an Französische Offiziere ergingen und mit Ruvorkommenheiten von ihnen erwiedert worden sind.

Noch einmal, im Oktober bes Jahres 1818, kam König Friedrich Wilhelm III. zur Besichtigung der Preußischen Oktupationstruppen nach Frankreich und mit ihm der Kaiser Alexander von Rußland. Die Heerschau fand am 20. Oktober unweit Sedan bei Doncherh statt; im Gesolge Sr. Majestät des Königs besanden sich Prinz Karl, der nachherige hohe Chef des Regiments, der Herzog Karl von Mecklendurg, der Kriegsminister v. Boyen, die General-Lieutenants v. Hate und v. Müffling 2c.; außerdem wohnten der Redue bei der Kaiser Alexander, die Großsürsten Konstantin und Michael, der Herzog von Bellington 2c. Das Wetter war günstig, Alles siel über Erwartung gut aus und der König war ungemein zusrieden.

Balb darauf schlug auch die Stunde, wo die Oksupationstruppen endlich die fremden Territorien räumen dursten; Frankreich hatte seinen Verpflichtungen genügt, und genau drei Jahre nach der Unterzeichnung des Friedens-Traktats, am 20. November 1818 überschritten

<sup>\*)</sup> Röffel, Tagebuch.

bie letten Preußischen Truppen, unter ihnen bas 12. Regiment, auf ihrer Heimkehr bie Französisch-Belgische Grenze. So gut es ihnen bort auch im Ganzen ergangen war, überall ward boch ber Befehl zum Abmarsch mit größter Freude begrüßt und höher schlugen alle Herzen, als die schwarz-weißen Greuzpfähle endlich wieder sichtbar wurden.

#### Am Rhein.

20. November 1818 — 19. Oftober 1820.

Der Marsch ging durch Belgien über Namur und Lüttich, dann über die Breußische Grenze nach Aachen und weiter über Jülich nach Düsseldorf, woselbst das 1. und 2. Batailson verblieben, während das Füsilier-Batailson nach Barmen und Elberfeld rücke. Das Regiment befaud sich nunmehr bereits im Berbande des III. Armee-Rorps, war aber als zur 6. Division gehörig noch vorläusig an den Rhein abkommandirt und bildete mit dem 20. Insanterie-Regiment zusammen die 6. Infanterie-Brigade; die ansdere Brigade der Division war die 6. Landwehr-Brigade.

Das Füsilier-Bataillon wechselte bald mehrsach mit seinen Garnisonen; ber Stab blieb zwar in Elberfeld, vermuthlich auch die 9. Kompagnie, die 10. aber tam nach Remscheid, die 11. nach Lüttringhausen und die 12. nach Lennep und Ronsdorf; wenigstens werden diese beiben Orte auch als Garnisonen der Füsisliere genannt.

Am 20. Oktober 1819 verließen sie dieselben wieder, marschirten über Siegburg und Unkel nach Neuwied, setzten dort am 25. auf Fähren über den Mhein und erreichten — Koblenz nur berührend — am selben Tage noch Rhens. Am 28. marschirten sie an Kaub vorsüber, die Stätte wieder betretend, wo sie in der Neujahrsnacht von 1814 als Erste der Armee den Fuß auf das linke Mheinuser gesetzt hatten, und erreichten am 29. Mainz, welches ihre vorläusige Garsnison sein sollte, da das 34. Regiment der in ihm herrschenden Augenkrankheiten wegen nach auswärts verlegt war.

Einen großen Berlust brachte das Jahr 1819 der Armee, wie dem ganzen Baterlande, denn am 12. September schied der greise heldenmüthige Führer aus den Befreiungskriegen, der Feldmarschall Fürst Blücher zu Krieblowitz in Schlesien aus dem Leben; tief war die Trauer aller wackern Soldatenherzen um ihren alten Feldherrn, aber auch treu das Andenken, welches sie ihm bewahrten.

In Maing gefiel es ben Brandenburgern nicht übel, und es

bildete sich sehr bald ein höchst freundschaftliches Verhältniß zu der Bevöllerung heraus. Weniger gut machte es sich mit den Oesterzeichern, von welchen, da Mainz Bundessestung war, gleichfalls Truppen dort garnisonirten. Zwar bestand ein sehr gutes kameradschaftliches Verhältniß zwischen den Offizieren, desto mehr Raufereien kamen aber zwischen den beiberseitigen Mannschaften vor, und jeden Montag mußten Verhöre über die am Sonntag dabei betroffenen Soldaten abgehalten werden.

Anfangs Juli 1820 kehrten die 34. wieder zurück und die 12. Füsiliere marschirten am 16. d. Mts. aus, unter herzlicher Betheiligung der Einwohner, welche sie ungern scheiden sahen. Ja auch das Berhältniß zu den Oesterreichern mußte doch ein recht freundsliches geworden sein, da manche von diesen das Bataillon dis zum nächsten Marsch-Quartier — Nieder-Heimbach nördlich Bingen — also über 4 Meilen weit geleiteten. Der Weitermarsch geschah über St. Goar, Koblenz, Andernach, Bonn und Köln, und am 25. stieß das Bataillon in Düsseldorf wieder zum Regiment. Bon dem Ausenthalt der beiden Musketier-Bataillone in Düsseldorf ist nichts weiter zu sagen, der gewöhnliche Friedensdienst wird hier wie in andern Garnisonen redlich geübt worden sein.

Erwähnt sei aber noch, daß schon im Jahre 1817 bei je einem Bataillon jedes Armee-Korps versuchsweise eine Gewehr-Reparatur-Kommission eingesetzt worden war, und daß danach eine Königliche Kadinets-Ordre vom 23. September 1818 die allgemeine Einführung dieser Kommissionen mit dem 1. Januar 1819 versügte. Ende August 1820 marschirte das Regiment nach Wesel zu einem 14 tägigen Manöver unter dem General v. Borde. Im September von da zurückgekehrt blieb es noch dis zum 19. Oktober in Düsseldorf und Elberseld und trat dann den Marsch nach der Prodinz Brandenburg an, wo ihm Franksurt a/O., Krossen und Soran als Garnisonen angewiesen waren.

In der Heimath. 1820 — 1848.

#### 1820.

Am 20. Oktober war ber Ausmarsch aus Duffelborf erfolgt, und in der ersten Hälfte des November wurde die Elbe endlich wieder überschritten; mehr denn 7 Jahre waren verflossen, seitdem bas Regiment unter bem Donner ber Kanonen von Wartenburg bas linke Ufer betreten hatte. Ungefähr zehn Tage später erreichte es seine neuen Garnisonen, und zwar kamen ber Regiments-Stab mb das 1. Bataillon nach Frankfurt a/D., das 2. Bataillon nach Krossen und Krossen und Social.

In diesem selben Jahre waren auch die Neusormationen in der Armee, welche man nach dem Kriege von 1814 begonnen, nach dem von 1815 fortgesetzt hatte, zum Abschluß gediehen; die neue Organisation der Streitkräfte des Preußischen Staates beruhte auf dem "Gesetz über die Verpslichtung zum Kriegsdienst vom 3. September 1814", wodurch jeder Einzelne vom 20. Lebensjahre an zur Bertheivigung des Vaterlandes verpslichtet worden war, und zwar vom 20—25. Lebensjahre im stehenden Heere, wovon die ersten 3 Jahre bei der Fahne, die andern beiden in der Reserve gedient werden mußten;

bom 26-32. Jahr in ber Landwehr 1. Aufgebots,

- 33-39. . . . . 2.
- = 40-49. = im Landsturm.

Die Armee war in ein Garbe- und acht Armee-Korps eingetheilt und gablte:

## A. Stehenbes Beer:

131 Bataillone, 149 Estadrons, 145 Artillerie-Rompagnien, 18 Bionier-Rompagnien.

## B. Landwehr:

116 Bataillone, 104 Estadrons, sowohl vom 1. als auch vom 2. Aufgebot, so daß inkl. des 1. und 2. Aufgebots im Kriege etwa 450—500,000 Mann aufgestellt werden konnten.

Das Regiment gehörte nunmehr zur 5. Division. Rommandirender General des Armee-Rorps war der General der Insanterie Graf Tauentien von Wittenberg, Rommandeur der 5. Division der General-Lieutenant v. Brause. Die Division bestand aus der

- 5. Infanterie-Brigabe (8. und 12. Infant.-Regimt.),
- 5. Landwehr-Brigade (8. und 12. Landwehr-Regimt.),
- 5. Ravallerie-Brigade (6. Rüraffier- und 3. Ulanen-Regimt.).

Lange Jahre blieb nun ber Friede erhalten, und Jahr für Jahr wiederholte fich dieselbe Arbeit ber Ausbildung beim einzelnen Manne, der Kompagnie, dem Bataillon, dem Regiment, nur unterbrochen

burch die jährlichen Zusammenziehungen ber Division bei Frankfurt a/D. und die danach folgenden Feldmanöver, oder auch ausnahmsweise durch größere Manöver in der Nähe von Berlin. Was sich außerdem Besonderes ereignet hat, welche Beränderungen in Bewassfinung, Bekleidung und in der Ausbildung allmälig getroffen worden sind, ist theilweise hier nicht am Plaze oder zur Auszeichnung zu weitläustig; was sich aber dazu eignet, dürste kaum in einen gewissen Zusammenhang gedracht werden können, und darum mögen hier über die Friedensjahre nur kurze chronologische Notizen solgen.

### 1821.

Im Sommer tam die Nachricht nach Europa, daß der Gegner, welchem Preußen in den Kämpfen von 1813—15 seine Freiheit absgerungen hatte, daß Kaiser Napolen in seiner Gefangenschaft auf St. Helena am 5. Mai gestorben sei.

Eine Königliche Rabinets-Ordre vom 30. Dezember 1820 hatte verfügt, daß die Truppen nur einmal und zwar im Herbst zu größeren Uebungen zusammengezogen werden sollten; die bisherigen Frühjahrs- übungen sielen demnach fort. Ferner sanden von jett ab Rommandirungen von Offizieren und Unteroffizieren der Linie zu den Landwehrübungen statt. Litewten, Soden und Kamaschen wurden abgesschaft, Dienstjaden von blauem Tuch mit rothem Kragen eingeführt und statt der grauen Feldmüten sosche von blauem Tuch.

#### 1822.

Dem Regiment wurde die hohe Ehre zu Theil, daß Seine Majestät der König durch Kabinets-Ordre vom 23. Mai Seinen dritten Sohn, den Prinzen Karl von Preußen, Königliche Hoheit, zum Chef ernannte. "Ich übergebe Dir eins der bravsten Regimenter Meiner Armee!" waren dabei die Worte König Friedrich Wilhelms. Vierundvierzig Jahre später, am 31. Juli 1866, bei der großen Parade zu Gänserndorf, im Angesichte von Wien, gedachte der hohe Chef dieser Worte vor versams meltem Offizier-Korps und sügte hinzu, "daß auch diesmal das Resgiment seinen alten Ruf wieder bewährt habe".

### 1823.

Es wurden das Garde-, II. und III. Armee-Korps bei Berlin zu größern Manövern konzentrirt und bezogen ein Zelklager nahe ber Stadt.

Die provinziellen Bezeichnungen bei den Linien-Regimentern fielen fort, und so führte das Regiment bis 1860 den Namen: 12. Anfanterie-Regiment.

#### 1824.

Der kommandirende General, Graf Tauenhien von Witstenberg, starb am 24. Februar und das 3. Armee-Korps legte brei Tage lang Trauer um ihn an. Mittelst A.-A.-O. vom 22. März übertrug dann König Friedrich Wilhelm III. das Generals Kommando interimistisch seinem zweiten Sohne, dem General-Wajor Brinz Wilhelm von Preußen, Königliche Hoheit.

#### 1825.

Durch A. R.=D. vom 22. März wurde Se. Königliche Hoheit Bring Wilhelm befinitiv zum tommandirenden General ernannt.

#### 1827.

Großes Manöver bes Garbe- und 3. Armee-Korps bei Berlin. Bier Wochen im Zeltlager bei Teltow.

## Abtommandirung nach der Provinz Sachsen.

### 1830-1832.

In Folge der Juli-Revolution in Paris ward zur Sicherung der Rheinprovinz das 4. Armee-Korps dahin gezogen und das 3. rücke nach der Provinz Sachsen. Das Regiment — Ende September erst vom Manöver zurückgekehrt — marschirte Ansangs Oftober ab. Das 1. und 2. Bataillon kamen nach Magdeburg, das Füsilier-Bataillon zunächst nach Wittenberg, wo es aber nur vierzehn Tage blieb, dann nach Nordhausen.

Sine schmerzliche Kunde traf in diesen Tagen viele der Kämpfer von 1813 und 1814, denn am 4. Oktober dieses Jahres war zu Klein-Oels in Schlesten der alte, eiserne Pork aus dem Leben geschieden. Sein Geist aber und seine Thaten lebten fort, noch heute ift sein Name unvergessen in der Armee.

3m Jahre 1831 — Mitte Oktober — wurde das Füsilier-Batailson nach Brandenburg verlegt.

Abermals entriß der Tod der Armee einen Helden der großen v. Musler, Gesch. d. 12. Gren.-Regts.

Beit. Feldmarschall Graf Gneisenau ftarb, als Kommanbirender eines zur Beobachtung des Bolnischen Aufstandes an der Russischen Grenze aufgestellten Heeres, an der Cholera.

Am 26. März 1832 ward Oberst v. Göt, seit fünszehn Jahren Regiments-Kommandeur, mit dem Charakter als General-Major in den Ruhestand versetz, und Oberst-Lieutenant v. Werder, bisheriger Kommandeur des 2. Bataillons 2. Garde-Landwehr-Regiments, trat durch A. K.D. vom 30. März an seine Stelle. Zum Oberst ward derselbe 1833 ernannt.

Auch General v. Brause, der 16 Jahre lang die Division kommandirt hatte, trat im März des Jahres in den Ruhestand, und der General-Major Prinz Georg von Hessenschaffel (März 1839 General-Lieutenant) erhielt die Division. Das Kommando der 5. Infanterie-Brigade ging von dem General-Major v. Uttenhoven, welcher im März versetzt wurde, an den Oberst v. Rohr, (März 1834 General-Major) über.

Im Juni kehrte das Regiment in seine alten Garnisonen Franksurt a. D., Krossen und Sorau zurück, und im Herbste wohnte es wieder dem Königs-Manöver in der Umgegend von Berlin bei. Abermals Zeltlager bei Teltow.

### 1836.

Es wurde für das Bajonetfechten in der Armee eine besondere Instruktion erlassen, um diesen Dienstzweig auf eine höhere Stufe zu bringen.

## 1837.

Königs-Manöver bei Berlin; Zeltlager bei Teltow. Die Rekruten wurden zum erstenmal — ber bessern Ausbildung wegen — im Herbst eingestellt.

### 1838.

Am 1. Juli Feier bes fünfundzwanzigjährigen Stiftungsfestes bes Regiments.

Durch A. R.D. vom 30. März wurde Se. Königliche Hoheit ber Prinz Wilhelm zum Inspekteur ber Armee-Abtheilung und kommandirenden General des Garde-Korps ernannt; General-Lieutenant v. Thiele II. erhielt burch gleiche Kab.-Ordre das Kommando des 3. Armee-Korps.

### 1839.

General-Major v. Rohr trat im März in ben Ruheftand und Oberft v. Werber (März 1840 General-Major) erhielt bie 5. Insjanterie-Brigade.

Es kam die Bestimmung, daß die Armee statt der bisherigen Steinschloßgewehre die sogenannten Perkussionsgewehre — mit Piston und Zündhütchen — bekommen solle.

### 1840.

Durch A. R.-D. vom 9. Mai wurde dem General v. Thiele das Kommando des 8. Armee-Korps übertragen und General-Lieute-nant v. Weyrach zum interimistischen kommandirenden General des 3. Armee-Korps ernannt, am 10. September d. J. bestätigt.

Am 7. Juni schied Se. Majestät ber König Friedrich Wilhelm III. nach 43 jähriger Regierung, tief betrauert vom gangen Lande, aus dem Leben und am 8. leistete das Regiment Seisnem Rachfolger, König Friedrich Wilhelm IV., den Gib der Treue.

Oberst v. Werder erhielt unter bem 10. August ben erbetenen Abschied mit dem Charakter als General-Major, und Oberst v. Schack, bisheriger Rommandeur des 20. Landwehr-Regiments, ward zu dem des 12. Regiments ernannt. Bald darauf, im September, erhielt an Stelle des versetzen bisherigen Rommandeurs der General-Major Prinz Albrecht van Preußen, Königliche Hoheit (Oktober 1842 General-Lieutenant) das Rommando der Division.

#### 1841.

General-Major v. Werber ward im Oktober versetzt und General-Major v. Klaette zum Kommandeur der 5. Infanteries Brigade ernannt.

### 1842.

Durch Königliche Rabinets-Ordre vom 23. Oktober wurden in der Armee Dienstjacken und Czakots abgeschafft und statt ihrer der Baffenrock und Helm eingeführt, ebenso die Orillichjacken.

#### 1843.

Das Regiment erhielt Waffenrode und Helme. Auch wurden die neuen Berkuffionsgewehre ausgegeben, vorläufig jedoch nur zur Emübung der Chargirung, zum Scheibenschießen und zu ben Ma-

növern; sonst sollten noch die alten Gewehre gebraucht werden. Beim Laben der neuen Gewehre trat nur das Aussehen des Zündhütchens hinzu, die Patrone ward wie bisher abgebissen, das Pulver in den Lauf geschüttet 2c. Die Schusweite war 150—200 Schritt auf einzelne Leute, 3—400 Schritt auf geschlossene Abtheilungen.

Im September ward bas Armee-Korps bei Frankfurt a. D. zusammengezogen. Se. Majestät ber König, Ihre Königs. Hoheiten der Prinz von Preußen, Prinz Karl und Prinz Albrecht kamen borthin. Großer Felbgottesbienst bes Korps beim Dorfe Fließow. Dann Marsch nach Alt-Landsberg bei Berlin, woselbst mit dem Garde-Korps zusammen Manöver stattsanden.

### 1844.

Oberft v. Schad wurde durch Rabinets-Ordre vom 30. Marz zum Kommandeur des 32. Infanterie-Regiments ernannt und der Flügel-Abjutant Sr. Majestät des Königs, Oberst v. Thümen, betam das Kommando des Regiments.

Im Ottober erhielt Se. Königliche Hoheit ber Brinz Albrecht eine anderweitige Berwendung und General-Major v. Bochhammer (März 1846 General-Lieutenant) ward mit dem Kommando der Disvision betraut.

### 1845.

Durch Rabinets Ordre vom 22. März ward Oberst v. Thüsmen zum Kommandeur der 10. Infanterie-Brigade befördert, und Oberst-Lieutenant v. Sommerfeld, bisher Batailions-Kommandeur im 32. Infanterie-Regiment, wurde interimistischer Regiments Kommandeur.

#### 1846.

# Abkommandirung nach der Provinz Bosen.

Februar — April resp. Oktober.

Im Anfang bes Jahres 1846 entstanden in einigen ber zur ehemaligen Republik Polen\*) gehörigen, aber seit 1815 in Rußland, Desterreich und Preußen einverleibten Landestheile mehrfache Unruhen,

<sup>\*)</sup> Polen hatte zwar den Ramen "Republit" getragen, war aber in Birtlichteit ein Bahltonigreich gewesen.

deren Zweck die Wiederherstellung des alten Polnischen Staates war. Ramentlich in der Provinz Posen zeigten sich dald Aufstandsversuche, geleitet von einem Herrn v. Mieroslawski — demselben, der bei der zwei Jahre später dort wirklich zum Ausbruch gelangenden Insurrettion die Hauptrolle spielte — und führten, abgesehen von ihrem politischen Endzweck, auch zu Verfolgungen und Mishandlungen der dort ansässigen Deutschen.

Die Provinz mußte aber bem Staate erhalten, die beutschen Einwohner geschützt werden, und beshalb wurde es noch im Laufe des Binters nöthig, eine starke Truppenmacht dorthin zu entsenden; einen wesentlichen Theil berselben sollte die 5. Division unter General-Major v. Pochhammer bilden.

Beim Regimente war die Ausbildung der Kompagnien schon ziemlich weit vorgeschritten, als am 19. Februar die Besehle zum Abmarsch nach der Provinz Posen eintrasen, und bereits am 20. verließen die Bataillone ihre Garnisonen; für den erkrankten Oberst d. Sommerfeld übernahm der Kommandeur des 1. Bataillons, Oberst-Lieutenant v. Finkenstein, das Regiments-Kommando. Nach einigen Märschen wurden Kantonnements im westlichen Theile der Provinz Posen bezogen; der Regimentsstad und das 1. Bataillon in Betsche, das 2. in Tirschtiegel und das Füsilier-Bataillon in Bentschen.

Am 1. und 2. März wurde die Division mehr nach Often vorgeschoben und bas Regiment tam babei nach Dusznit, But, Grat und Umgegend, wo es bis zum 4. verblieb.

Obwohl die Bolnischen Bauern diesmal der von ihrem Abel angefachten Bewegung größtentheils fern blieben, so kamen Seitens der Truppen jett doch ausgedehntere Vorsichtsmaßregeln, wie Einrichtung von Alarm-Quartieren, Aussehen verstärkter Wachen 2c., zur Anwendung; scharfe Munition führten die Leute schon seit dem Aussmarsche mit sich.

Eine abermalige Marschordre dirigirte das 1. Bataillon nach Bosen und das Füsilier-Bataillon nach Schrimm; die Beranlassung dazu gaben zwei auf Befreiung der des Hochverraths angeklagten, im Fort Winiary internirten Gefangenen und auf Weg-nahme der Festung selbst gerichtete Versuche der Bolen. Zwar waren beide Unternehmungen gescheitert, indeß wurden, um ähnlichen Handstreichen vorzubeugen, die vorhandenen Truppen verstärkt.

Die beiben Mustetier-Bataillone bes Regiments rudten

am 6. ein und wurden im Bazar (großes, ausschließlich von Polen besuchtes Hotel) und einigen andern großen Gasthösen einquartirt. Bom Füsilier-Bataillon marschirten gleich nach dem Eintressen in Schrimm zwei Rompagnien unter Hauptmann v. Schmidt nach Kurnick; es hatte nämlich von diesem Orte aus der Oberförster des hier ansässigen Grasen Dzialinsti, ein Herr v. Trompzinsti, jenen Bersuch zur Wegnahme von Posen gemacht. Juzwischen war der energische Bürgermeister der Stadt gegen weitere Unordnungen schon mit Ersolg thätig gewesen, und so genügte das bloße Erscheinen der beiden Rompagnien, um die Ruhe völlig wieder herzustellen. Am 9. rückte das 2. Bataillon von Posen nach Kurnick und betachirte eine Rompagnie nach Schroda, während die beiden Küsslier-Rompagnien nach Schrimm zurücksehrten.

Drei Bochen später, am 28. März, verließen die Mustetier-Bataillone ihre bisherigen Quartiere und marschirten, am 30. gefolgt vom Füsilier-Bataillon, wieder dem westlichen Theile der Provinz zu, wo sie ungefähr dieselben Kantonnements bezogen, die sie vom 2. bis 4. März inne gehabt hatten.

Diefe ganze Thatigfeit in ber Proving Pofen brachte für das Regiment mancherlei Anftrengungen und Befcwerlichfeiten mit fic, benn die Marfche waren bei dem außerft fchlechten Winter= und Frühjahrswetter burch die grundlofen Wege fehr ermübend, bie Quartere mit feltenen Ausnahmen folecht und fchmutig, die Berpflegung burch bie Birthe - meift polnische Bauern, die als Ratholiten gerade Fastenzeit hatten - nicht beffer und ber Dienst in Folge ber nöthigen Borfichtsmagreln ein ichwerer. Ronnten folde Berbaltniffe nun auch als eine gute Borbereitung für ben Krieg gelten, fo wurde boch natürlicher Beise ber Befehl zum Rüdmarsch in Die alten Garnifonen mit großer Freude begrüßt. Mur bas Füsilier=Bataillon mußte noch gurudbleiben; es bilbete gufammen mit bem 2. Bataillon 8. (Leib-) Regiments und bem 2. Dragoner-Regiment ein besonderes Detachement unter bem Oberft-Lieutenant v. Solleben und erhielt Meferit als vorläufige Garnison angewiesen. Die anbern beiben Bataillone aber rudten am 14. April aus ihreu Rantonnements ab und trafen am 19. refp. 20. in Croffen und Frantfurt ein.

Die gute Haltung und treue Pflichterfüllung aller bort thätig gewesenen Truppen wurden von Gr. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm IV. in einer Rabinets-Ordre ehrend hervorgehoben, und der in Posen kommandirende General Rieutenant v. Colomb, an welchen dieselbe zur Bekanntmachung an die Truppentheile ergangen war, theilte sie, mit besonderer Anerkennung von seiner Seite, der 5. Division mit.

Das Füsilier=Bataillon rückte im Spätsommer noch einmal nach der Festung Bosen, um dort gemeinschaftlich mit dem 2. Bataillon Leib=Regiments während der Manöver= Uebungen des V. Armeeskorps den Bacht= und Garnisondienst zu versehen und wurde im Fort Biniary einquartirt. Hier traf am 1. Oktober der Besehl zur Alickehr nach der Heimath ein; der Marsch dahin ward am 2. angetreten und ging über Wollstein, Grünberg und Naumburg; in Sorau wurde dem Bataillon ein sessilier Empfang zu Theil.

Als diese letzten Truppen der 5. Division Posen verließen, richtete General v. Colomb noch ein Schreiben an den kommandirenden General des III. Armee-Rorps, v. Wehrach, worin er sich abermals in der ehrendsten Weise über die Truppen der Division aussprach und ausdrücklich sagte, daß sowohl ihre dienstlichen Leistungen vortrefflich gewesen seien, als auch ihr musterhaftes Betragen amerkannt werden müsse, "indem während der ganzen Dauer ihres sat 8 Monate währenden Ausenthalts in hiesiger Provinz auch von keiner Seite die geringste Klage gegen dieselben eingegangen ist." Und zum Schluß bittet General v. Colomb es die Division wissen zu lassen, "daß es ihm zur besondern Freude gereiche, mit so ausgezichneten Truppen längere Zeit in näheren dienstlichen Verhältnissen gestanden zu haben."

Bemerkenswerthes ereignete sich in diesem Jahre weiter nichts; nur war General v. Rlaette am 24. Februar verseht und General-Major v. Boß zum Kommandeur der Brigade ernannt worden.

#### 1847.

In biefem Jahre fand ein Garnisonwechsel des 1. Bataillons statt; daffelbe wurde von Frankfurt a. D. nach Guben verlegt und rudte hier am 29. September ein.

#### 1848.

Am 13. Januar ging bas Kommando ber Division an den General-Lieutenant v. Hochhammer trat in den Ruhestand, und am 5. März ward General v. Boß zum Kommandeur der 8. Division ernannt und dem General Major

v. Thümen, welcher bisher die 10. Brigade befehligt hatte, nun das Kommando der 5. übertragen.

# Rämpfe und Züge gegen innere und äußere Feinde. März 1848 bis Februar 1851.

Bom 1. - 17. Märg.

Das Jahr 1848 sollte für das 12. Regiment von besonberer Bedeutung werden, denn es gab ihm Gelegenheit, aufs Reue die soldatischen Tugenden standhafter Treue und ausdauernder Tapferkeit unter schwierigen Verhältnissen zu entfalten.

Abermals war es Frankreich, welches die Beranlassung, wenn auch diesmal in anderer Weise, dazu gab. Schon in Februar hatte es unruhig in Paris ausgesehen, und in den ersten Tagen des März erscholl durch Europa die Kunde, daß König Ludwig Philipp durch einen blutigen Aufstand vertrieben und eine republikanische Regierung geschaffen sei. Die Nachricht von dieser Umwälzung versetzte auch Deutschland in eine gewaltige Gährung und Aufregung.

Politische Zerrissenheit und Ohnmacht (34 Staaten mit dem bekannten Bundestage an der Spike), innere Uebelstände in den einzelnen Ländern und Ländchen, hestiger Kampf der Parteien untereinander und Miswachs des Jahres 1847 hatten hier Unzusriedenheit und Groll mancherlei Art erzeugt. Auf diesen Boden siel die Pariser Botschaft und nach wenigen Tagen war ganz Deutschland von der revolutionären Bewegung ergriffen.

Bu bieser Zeit stand das Regiment ruhig in seinen Garnisonen; die Kompagnien waren ziemlich vollständig ausgedildet, dagegen hatten im Bataillon noch keine Uebungen stattgefunden, auch die Rekruten erst sehr wenig geschossen. Was die Ausrüftung betraf, so war man in einer Uebergangs – Periode begriffen, indem gerade das disher kreuzweise und en bandoulière getragene Lederzeug auf Grund der Kadinets – Ordre vom 7. Oktober 1847 nach der jetzigen Tragweise abgeändert wurde. Die Bewassnung bestand noch durchweg aus den glatten Perkussions-Gewehren.

Die mehr und mehr zunehmenden Unruhen und dabei die Unsgewißheit über die Absichten der neuen Französischen Regierung ließen Borsichtsmaßregeln nöthig erscheinen, und daher ergingen am 8. März aus dem Kriegs-Ministerium die Besehle zur Einziehung der Kriegs-Reserven, wie zum Empfang der Augmentations-Sewehre

und der Kriegs-Chargirung. Diese Beschle trasen am 9. in den Garnisonen des Regiments ein, und es wurden nun sosort die nöthigen Kommandos in die Landwehr-Bezirke und nach Küstrin und Glogau entsandt.

Allein schon am 10. um Mittag tam in Guben und Sorau bie Orbre an, "beibe Bataillone sollten sofort aufbrechen, um durch bie Eisenbahn über Berlin nach Halle befördert zu werden, bie Reserven aber nach ihrem Eintreffen und Einkleidung in den Garnisonorten folgen!"

Die auf denselben Nachmittag anbefohlene Abfahrt wurde jeboch wegen ber nicht so schnell zu bewirkenden Ausruftung (bas Leberzeug war, wie erwähnt, in der Umanderung begriffen und ziemlich viele Stude zertrennt) auf den nächsten Tag verschoben.

Rachdem in beiden Garnisonen je ein Kommando von 1 Offisier und 4 Unteroffizieren zur Einkleidung 2c. der später zu erwarstenden Reserven zurückgelassen war, wurden beide Bataillone am 11. mittelst der Eisenbahn nach Franksurt a. D. befördert, wo sie übernachteten. Hier traf das nach Cüstrin entsandte Kommando wiesder ein, und man deponirte die Gewehre für die Reserven unter Aufsicht eines Unteroffiziers, während der Kommando-Führer, Lieutenant Bilefeldt, die Kriegs-Chargirung nach Halle brachte.

Am 12. fuhren die beiden Batailsone einzeln weiter nach Berlin, vereinigten sich auf dem Anhaltischen Bahnhose wieder und gingen um 2 Uhr Nachmittags nach Halle ab. Auf der Station Riemburg, 1½ Meile vor Halle, ward ihnen der Besehl, daß sie nach einigen hier in der Nähe gelegenen Dörfern in Kantonnements tommen sollten; es wurde ausgestiegen, und die Kompagnien marschirten gegen Mitternacht nach ihren noch 1—1½ Stunden entsernten Quartieren ab, während die Bagage, wegen Mangels an Auslade-Borrichtungen in Niemburg, nach Halle weiter sahren mußte und erst am andern Morgen herangezogen wurde.

Die Dielokation war folgende: Regimensstab Halle, 1. Bastaillon: Hohenthurm und Umgegend, Füsilier Bataillon: Giebichenstein und Umgegend. Duartiere und Berpflegung waren hier überall ganz vorzüglich, die Bewohner sorgten für die Truppen in der herzlichsten Weise, und das gegenseitige Verhältniß durfte ein ausgezeichnetes genannt werden.

Am 13. war Ruhetag, bann begannen bie Uebungen, um die weitere Ausbildung schnell zu förbern. Am 15. März war das

Füsilier-Batailion auf dem Exerzierplat bei Halle zusammengezogen (im Exerzier-Anzug), als Major Bilefelbt um 38/4 Uhr den Befehl erhielt, "daß das Bataillon um 51/4 Uhr in feldmarschmäßigem Anzuge auf dem Bahnhof bereit stehen solle, zur Absahrt nach Erfurt, wo Unruhen ausgebrochen seien."

Demzufolge wurden die Kompagnien sosort nach ihren Quartieren entlassen und, obwohl bei der ziemlich großen Entsernung derselben die äußerste Eile nöthig war, konnte doch zur besohlenen Zeit, ohne daß auch nur ein Mann sehlte, abgerückt werden. Beim Eintreffen in Erfurt  $10^3/4$  Uhr, war die Ruhe bereits wieder hergestellt, und das Batailson wurde nun auf Besehl des General v. Boß\*) in der Kaserne des 32. Insanterie-Regiments einquartirt.

Am 16. besichtigte General v. Werber bei Braschwitz die Kompagnien des 1. Bataillons, danach wurde zum ersten Mal im Bataillon exerzirt. Da inzwischen aber die Reserven des Füsilier-Bataillons in Giebichenstein eingetroffen waren, so wurden drei Offiziere vom 1. Bataillon zur Ueberwachung dorthin kommandirt; dieselben sehlten in Folge dessen bei den Ereignissen in Berlin.

Hier sah es seit den ersten Tagen des März sehr unruhig aus, und namentlich in letzter Zeit war die Aufregung auf eine bedentliche Höhe gestiegen; fremde Elemente machten sich start bemerklich, und es war kaum mehr zu verkennen, daß die Herbeiführung eines gewaltsamen Ausbruchs von einem bedeutenden Theil der Demokratie beabsichtigt wurde.

Da für einen berartigen Fall bie Stärke ber Berliner Garnison 6500 Mann Infanterie, 1950 Mann Kavallerie und 36 Gesschütze (wovon verwendbar 5400 Mann Infanterie, 1700 Mann Kavallerie und die Geschütze) nicht ausreichend erschien, so ward die Konzentrirung von Berstärkungen in der Umgegend der Hauptstadt angeordnet, und aus dieser Beranlassung erhielt das 1. Bataillon am 17. März, Mittags 11½ Uhr — eben waren die Fouriere der sür das Bataillon bestimmten Reserven eingetrossen — den Besehl, "sich sogleich an der Station Niemburg zu sammeln, um von dort auf der Bahn nach Berlin abzugehen; der Regimentsstab sollte beim Bataillon verbleiben!" Diese gleiche Ordre erging an das 1. Bastaillon 8. und das Füstlier-Bataillon 31. Regiments, und der Oberst v. Sommerfeld übernahm das Kommando über diese brei Bataillone.

<sup>\*)</sup> Rommanbeur ber 8. Divifion.

Um 4 Uhr stand das Bataillon in Niemburg zur Absahrt bereit, indeß verzögerte sich dieselbe bis 5 Uhr, denn es sehste in Halle an Waggons, und dieselben mußten daher erst von Köthen abzewartet werden; auch mußte man Pferde und Fahrzeuge zur Versladung wieder nach Halle schicken. Gegen 1 Uhr Nachts kam das Bataillon auf dem Anhaltischen Bahnhose in Berlin an und setzte sich um 13/4 Uhr, die Stadt umgehend, nach dem Dorse Tempelshof in Warsch, wo es gegen 3 Uhr eintras.

Der Bataillonsstab mit der 3. und 4. Kompagnie verblieben hier, die 1. Kompagnie rücke nach Lankemit, die 2. nach Mariendorf; der Regimentsstad kam nach Rixdorf, wo Theile des 1. Bataillons Leid-Regiments kantonnirten. Die Einquartierung in diesen Dörfern komte aber erst nach 5 Uhr bewirkt werden, weil unter dem Einsluß der Wirren in Berlin es vergessen war, der Ortsebehörde dieselbe anzusagen.

# Das 1. Bataillon im Straßenkampf zu Berlin. 18. bis 19. März 1848.

Bahrend ber verflossenen acht Tage waren bie Reserven des Bataillons in Guben eingetroffen, bort eingefleibet worben, und hatten nach Empfang ihrer Gewehre in Frantfurt a. D. am 17. Abends unter Führung bes bem Regiment aggregirten Major Shober und bes Lieutenant v. Stepber mittelft ber Bahn Ropenic erreicht; von hier aus marschirten fie am 18. nach Tempelhof und fliegen bort um Mittag in ber Starte bon 478 Mann zu ihrem Truppentheil. Shre Ausruftung mar bei ber großen Gile, die nöthig gewesen, und bei bem in Folge ber ermabnten Umanberungen nicht normalen Buftanbe ber Rammern febr mangelhaft ausgefallen, benn beim Ausmarich bes Bataillons aus Guben hatten eben nur die bei der Fahne befindlichen Mannschaften vollständig ausgerüftet werben tonnen, für die Referben blieb wenig ober nichts übrig. Belme fehlten ganglich, Tornifter und Gabel hatten nur Wenige, Gewehrriemen und Patronentafchen zeigten noch bie natürliche Leberfarbe, bie Rochgeschirre hingen an ber Seite und bas zweite Baar Stiefel am Bindfaben über ber Schulter. Die Bertheilung an bie Rompagnien erfolgte sofort und banach ber Abmarsch ber ber 1. und 2. Kompagnie Zugewiesenen nach Lankewitz und Mariendorf.

Oberft v. Sommerfelb war um biefe Zeit mit ben Abjutanten ber ihm untergebenen Truppentheile nach Berlin beordert worden

und befand sich auf der Kommandantur, als um 3 Uhr die Revolte ausbrach. Hier erhielt er nunmehr den Befehl, seine drei Batailsone am Anhaltischen Bahnhof zu vereinigen,\*) und sprengte sofort mit den Adjutanten nach den betreffenden Kantonnements, um die Truppen zu alarmiren.

In Tempelhof kam der Bataillons - Abjutant, Lieutenant v. Branke, um 4½ Uhr an; Oberst-Lieutenant v. Finkenstein ließ Generalmarsch schlagen und die Rompagnien in aller Eile rangiren, da dies nach Ankunst der Reserven noch nicht geschehen war; zum größten Theil wurden dieselben einsach auf den linken Flügel gestellt, und scharse Patronen mußten die andern Leute mit ihnen theilen, so daß auf den Mann 30 Stück kamen. Da das Eintressen der 1. und 2. Kompagnie voraussichtlich erst in einer Stunde ersfolgen konnte, so ward von der 3. und 4. Kompagnie der Marsch nach Berlin angetreten, nachdem in Tempelhof die Regiments-Musik und zur Bewachung der Kasse und der Fahrzeuge 1 Untersossigier mit 25 Mann unter dem Kommando des Rechnungsssührers, Lieutenant Kraak, zurückgelassen

Als diese Rompagnien am Kreuzberg vorbeimarschirten, hörten sie in der Stadt deutlich starkes Gewehrseuer und auch einselne Kanonenschisse, slüchtende Einwohner kamen an ihnen vorbei — es wurde gehalten und geladen. Die 3. Kompagnie, Premier-Lieutenant v. Kaphengst (Hauptmann v. Kettler war abkommandirt), hatte die Tete, Lieutenant Schartow mit dem 5. Zuge die Avantgarde, Bortrupp und Spitze wie gewöhnlich sormirt. Als Lieutenant Schartow sich dem Halleschen Thore näherte, fand er es geschlossen, doch wurde ihm aus der damals dicht dabei geslegenen Garde-Oragoner-Kaserne von einem Unterossitzer der Schlüssel zu einem Thorwege derselben zugeworsen; auf diese Weise gelangte

<sup>\*)</sup> Es sei hier gleich erwähnt, daß dieser Auftrag nicht zur Ausstührung gelangte, da Oberst v. Sommerseld, im Begriff, die beiden in Rigdorf besindlichen Kompagnien nach dem Bahnhof zu führen, noch in der Hasenhaide durch einen Garde du Korps den Besehl übermittelt besam, "am nächsten Thore stehen zu bleiben und von dort zu melden." Dieser Besehl war vom Gouverneur von Berlin, General der Insanterie v. Psuel, ohne Wissen des zum Besehlschaber sämmtlicher Truppen ernannten General-Lieutenant v. Prittwitz gegeben worden. Oberst v. Sommerseld ließ daher die beiden Kompagnien an das Stralauer Thor rücken und begab sich nach dem Halleschen Thore zum 1. Bataillon seines Regiments,

er mit dem Bortrupp auf den Kasernenhof, wartete das Soutien seines Zuges ab und drang dann durch die Kaserne auf die Kommunitationsstraße innerhald. Der dort besindliche Bolkshausen sloh, und das von innen bereits verdarrikadirte Thor wurde geöffnet.

Wie schon oben erwähnt, war am Nachmittage die lang vorbereitete Revolution losgebrochen und jetzt befanden sich die Truppen der Berliner Garnison in vollem Rampf mit den Aufständischen. Derselbe hatte sich hauptsächlich in der Gegend um das Schloß und zu beiden Seiten der "Linden" entsponnen, während die äußern Stadttheile — auch in der Folge — weniger davon berührt wurden.

Rurz vor 7 Uhr tamen auch die 1. und 2. Rompagnie unter Führung bes etatsmäßigen Stabs-Offiziers, Major Robbe, an, und ber Oberft v. Sommerfelb führte nach Rurucklaffung bes 7. Ruges unter Lieutenant v. Stepber in ber Dragoner-Raferne, um 7 Uhr bei bereits ziemlicher Dunkelheit bas Bataillon burch bas Hallesche Thor in die Stadt. Der 5. Zug hatte wieder die Avantgarde, dahinter ritten Oberft v. Sommerfeld, Oberft-Lieutenant v. Findenstein, Major Robbe, Br.-Lieutenant v. Holzenbecher und Lientenant v. Brante, bann folgte bas Bataillon in Salbaug-Rolonne - 3., 1., 2. Rompagnie - und ber 8. gug bilbete bie Arrieres garbe. Der Marich geschah burch bie Bilbelmsftrage; bie vorhanbenen fleinen Barritaben wurden mit Leichtigfeit weggeraumt, und nur zuweilen fielen aus einzelnen Häusern Schuffe ober es wurden Steine berabgeworfen, jedoch ohne daß dies ein Stoden in ber Bewegung bermfacte. In ber Näbe ber Leipziger-Strafe tam Generalmajor v. Thumen,\*) ber mit ben 31 er Sufilieren am Schnittpunkt ber Leipzigerund Wilhelm&Strafe Stellung genommen hatte, jum Bataillon und dirigirte baffelbe, in die Leipziger-Straße rechts einbiegend, gegen bie Friedrichs-Strafe. An ber Mauer-Strafe, wo bas Bataillon einiges Feuer erhielt, wurden Schützen vorgenommen, welche ju beiben Seiten an ben Baufern entlang gingen, die gegenüberliegenden Gebäude im Auge hielten und fo ben Bormarich einigermaßen bedten. Es muß bier bemerkt werben, daß ber himmel klar war, die Gaslaternen jum Theil brannten und bag fväter auch ber Mond bie Strafen erhellte.

<sup>\*)</sup> Generalmajor v. Thümen, Kommanbeur ber 5. Infanterie-Brigabe, war nach Berlin berufen worden, um ben Besehl über die herangezogenen 7 Linien-Bataillone, das 1. und 2. des 2. (Königs-) Regiments, das 8. (Leib-) Regiment, das 1. Bataillon 12. und das Füsslier-Bataillon 31. Regiments — Eumma 5000 Mann — zu übernehmen.

Als sich ber Avantgarbenzug ber Friedrichs-Straße näherte, wurde er durch eine Salve von der jenseits dieser Straße, beim Rheintschen Hof quer über die Leipziger-Straße erbanten Barritade, sowie mit einem Hagel von Kugeln und Steinen aus den nächsten Häusern empfangen, während gleichzeitig aus den Häusern der Mauer-Straße auf das Groß des Bataillons start geseuert und mit Steinen geworsen wurde. Im ersten Augenblick brachte dies einige Berwirzung hervor, doch schnell gewannen die Mannschaften unter der Einwirtung ihrer Ofsiziere die ruhige militairische Haltung wieder, und Major Rohde libernahm, da in diesem Moment Oberst v. Sommers seld und Oberst-Lieutenant v. Finkenstein\*) verwundet wurden, das Kommando des Bataillons.

Weil das Feuer und die Steinwürfe am heftigsten aus dem Echause links kamen (damals Restauration von Schwarz, gegenüber dem Rheinischen Hof) und sich auf dessen slachen Dache auch eine Anzahl Aufständischer mit schwarz-roth-goldener Fahne zeigte, so beseite Lieutenant Schartow mit seinem Zuge schnell die schräg gegenüberliegende Ecke — die Barrikade war verlassen worden — und eröffnete das Feuer gegen die andern Echäuser mit Exsolg; einer der ersten Schüsse gleich streckte den Träger jener Fahne nieder, und der ganze Hause verschwand augenblicklich.

Während Lieutenant Schartow die Gegner beschäftigte, drang Premier-Lieutenant v. Kaphengst mit dem 6. Zuge gewaltsam in das Schwarz'sche Haus ein, machte eine bedeutende Anzahl von Gesangenen und unterstützte num seinerseits durch wirksames Feuer den 5. Zug, welcher in Folge seiner exponirten Stellung, und weil sich das Feuer aus den Häusern saft ausschließlich auf ihn richtete, bedeutende Berluste erlitt. (1 Mann todt und über 20 verwundet — Lieutenant Schartow selbst wurde durch einen Streisschuß am Kopf momentan betäubt zu Boden geworsen.)

Auch die Thüren der andern Echäuser wurden erbrochen, die Berstheidiger getöbtet oder gesangen und die Fenster mit Schützen bessetz, so daß das Feuer der Truppen num besser wirken konnte; in Folge dessen ließ das der Aufständischen nach und so verminderte sich schließlich auch die Hestigkeit des Kampses. Nichtsdestoweniger blieb das Batailson in einer unangenehmen Lage. Ein weiteres

<sup>\*)</sup> Oberst v. Sommerfeld war burch die Seite geschoffen, Oberst-Lieutenant v. Findenstein am Kopse blessirt.

Bordringen war ihm durch General v. Thümen unterfagt, es sollte nur die jetzige Stellung festhalten, und so mußte dem gegenüber den aus entfernteren Fenstern und Dachluken seuernden Gegnern ausgeharrt werden; dem Major Rohde wurde der Wunsch ausgesprochen, "möglichst wenig schießen zu lassen, um die Aufrührer nicht zu erbittern."

Meist waren die Ausständischen unsichtbar, nur zuweilen näherten sich einzelne Betrunkene auf der Straße und schossen auf nahe Entsermug, sielen dann aber diesem Beginnen zum Opfer. Häusiger sanden Anssorderungen zum Uebergehen, zur Desertion z. statt; z. B.: "Soldaten, ihr seid ja unsere Brüder, schießt nicht auf unß, wir werden auch nicht auf Euch schießen, aber Eure Offiziere müßt ihr todt schlagen! Geht zu unß über, die Garde ist schon übers gegangen!" oder: "Ihr Bluthunde, legt Eure Wassen nieder und tommt her, dann sollt ihr Gnade finden, sonst aber werden wir euch Alle vertisgen!" u. s. w. Indessen zeigten sich diese Redner nie, dem Kugeln nach dem betreffenden Fenster hin gaben jedesmal die Antwort auf derartige ehrlose Zumuthungen; überhaupt zeigten alle Mannschaften viel Ausbauer und Entschlosseniet.")

Während des Gesechts der 3. Kompagnie standen die 1. und 2. auf 80 Schritt bahinter zur Berwendung bereit; der 8. Zug, Hauptmann v. Sydow, war an der Ede der Leipziger- und Mauerstraße posiirt und führte hier ebenfalls ein heftiges Feuergesecht mit Aufständischen, die in den Häusern der Mauerstraße stedten und eine Barrikade an der Dreifaltigkeits-Kirche besetzt hielten. Zwischen 9 und 10 Uhr wurde nun die 3. Kompagnie durch die 1., Hauptsmann v. Kowalewski, abgelöst und hinter der 2., Hauptmann v. Seckendorfs, wieder gesammelt, während die 1. das Gesecht aufnahm. Bon Seiten der Gegner ward jetzt hauptsächlich noch aus den Häusern der Friedrichs-Straße ein allerdings wenig wirksames Gewehrseuer unterhalten, schwach erwiedert von der 1. Kompagnie, deren Mannschaften zum Theil die bereits besetzen Häuser jetzt

<sup>\*)</sup> Es verdient hier hervorgehoben zu werden, daß Lieutenant Schartow während des Gesechts einen Mann neben sich, nur auf einem Beine stehend und mit dem Rücken an die Mauer lehnend, ruhig weiter seuern sah; derselbe hatte einen Schuß durch den Schenkel. Als nach einer Stunde etwa die Berwundeten sortgeschafft werden konnten, wollte ihn Lieutenant Schartow mitschien, er aber erwiederte: "Herr Lieutenant! ich kann noch schießen und will so lange hier bleiben, wie Sie."

völlig gebrochen war — bas war bas Bilb, welches Berlin am Morgen bes 19. März barbot.

Das Bataillon, bis auf das Detachement des Lieutenants v. Steyber, stand vollständig gesammelt in der Leipziger Straße, Rücken nach der Mauer-, Tete an der Friedrichs-Straße; die Sewehre waren zusammengesetzt, und die Soldaten lagen dei dem milden Wetter ruhend auf den Troittoirs. Je mehr der Tag zunahm, desto mehr Neugierige zeigten sich; es wurde ein Placat, enthaltend die Ansprache des Königs "An meine lieben Berliner" angeschlagen, und bald erschienen auch Leute, um die Leichen der getöbteten Ausständischen zu holen. Hierzu hoben sie mehrsach Thüren aus, legten die Leichen darauf, entblößten deren Wunden, und zogen so durch die Straßen, um Erbitterung gegen die Truppen hervorzurusen; ein widerliches Mittel, das, in den verschiedenen Revolutionen zu Parissschon mehrsach und nicht ohne Ersolg angewendet, hier seinen Zwecknicht völlig erreichte.

Im Laufe bes Bormittaas murden die Bermunbeten bes Bataillons auf requirirten Wagen nach ben Lazarethen gefandt und ihre Waffen im Kriegsminifterium beponirt. Gegen Mittag verbreitete fich bas Gerücht, die Truppen follten Berlin verlaffen und wirklich erschien auch ber Burgermeifter ber Stadt. Naunnn, Die Weisung bazu mittheilend; jedoch wurde biefe, sowie ein mündlicher Befehl, ben ber Flügel-Abjutant Major Graf Findenftein überbrachte, zurudgewiesen, ba Graf Findenftein in Civil und bem Major Robbe nicht verfonlich bekannt mar. Endlich tam ber Major Graf Roeber vom Raiser Alexander-Regiment in Uniform mit bemselben Befehl. und ber auf bie Melbung bavon aus bem Kriegsminifterium berbeis gekommene General v. Thümen führte nun bas Bataillon burch die Mauer- und Behren-Strafe dem Brandenburger Thor zu. ber letteren Strafe tam ein Befehl, daß fich fammtliche Truppen auf bem Opernplat fammeln follten, worauf bas Bataillon umlehrte und borthin marschirte; taum bier angetommen wurde ber erfte Befehl wiederholt, und nun ging ber Marich auf ber sublichen Seite ber "Linden" nach bem Brandenburger Thor. Aus allen Fenftern - von der Mauer Strafe an - wurde mit Tüchern geweht, und bie Strafen waren voll von Menschen, die zum Theil ben Truppen Surrah's brachten, ihnen bie Sanbe brudten u. f. w., jum Theil aber auch ihre Freude über den Abmarfc offen äußerten und bobnende und beschimpfende Benennungen gebrauchten. Erbitterung und Riedergeschlagenheit über diesen Abmarsch herrschte unter ben Truppen selbst. Sie hatten Terrain gewonnen, der Aufstand es verloren; sie hatten gesiegt und sagten sich, daß sie bei Fortsetzung des Kampses mit ihren Gegnern schon sertig geworden wären, und dennoch nußten sie nun die Stadt verlassen.\*) So schmerzlich dies aber auch sür das Soldatenherz war — gehorsam dem Besehl ihres Königs, der beschlossen hatte, in die Forderungen des Aufstandes zu willigen, zogen sie in sest geschlossenen Reihen, stolz und kalt inmitten der Beleidigungen und Beschimpsungen, zu den Thoren der Hauptsstadt hinaus und bestanden damit eine der schwersten Proben der Diszipsin, die es für eine brade und ruhmvolle Armee geben kann.

Das Bataillon hatte von allen an dem Straßenkampf bestheiligten Truppen verhältnißmäßig die bedeutendsten Verluste gehabt. Das Kaiser Franz Grenadier-Regiment, welches am meisten verloren, zählte auf drei Bataillone 2 Mann todt, 2 Offiziere und 60 Unteroffiziere und Soldaten verwundet; das 1. Bataillon 12. Resiments hatte sast eben so viel eingebüßt, nämlich 2 Mann todt, 2 Offiziere, 2 Unteroffiziere, 3 Spielleute und 53 Musketiere verwundet; außerdem waren noch c. 20 Mann, die leichte Blessuren oder Kontusionen davongetragen hatten, bei der Fahne verblieben. Besonders ausgezeichnet hatten sich der Vice-Feldwebel Hape und die Sergeanten Türk (1. Komp.) und Faustmann (4. Komp.).

## Bon Berlin bis zur Eider. 19. März — 22. April 1848.

Bom Brandenburger Thor aus marschirte das Bataillon außerhalb der Stadtmauer, nachdem es am Potsdamer Thor sich mit dem Detachement des Lieutenant v. Steyber vereinigt hatte, wieder nach seinen alten Quartieren, in Tempelhof begrüßt von den Rangen der Regiments-Musik, die, wie oben erwähnt, hier

<sup>\*)</sup> Bon einem Siege ber Anfftanbischen über bie Truppen, wie zuweilen gesiabelt wird, tann teine Rebe sein, benn die Letzteren hatten, steilg vordringend, einen großen Theil der Stadt erobert und waren noch durchaus tampffähig. Seht man aber selbst voraus, daß sie ohne Berstärkungen — die jedoch leicht berangezogen werden tonnten — zu schwach an Zahl waren, um von Straße zu Straße, von Barrilade zu Barrilade, foritämpfend, die ganze Stadt einzunehmen, so brauchten sie ja nur in den gewonnenen Positionen stehen zu bleiben, med der Anfstand ware an den Schäben und Mängeln im eignen Lager rasch genng in sich zusammengefallen.

zurudgeblieben war. Gleich nach bem Eintreffen baselbft ließ Major Robbe ftarte Wachen gegen die Stadt bin aussetzen.

In dieser Stellung wurde am 20. verblieben, am 21. aber verließen die Kompagnien, zufolge Befehls vom 20. Abends, ihre Kantonnements vor Tagesandruch, sammelten sich bei Steglit, und das Bataillon marschirte nun über Spandau nach den Dörsern Gr. Glienicke, Gatow, Cladow und Pichelsdorf. Bon hier aus ging am 25. eine Deputation der Offiziere nach Potsdam, wo der König die Offiziere der dortigen Garnison und Deputationen der in der Umgegend liegenden Regimenter versammelte und denselben seinen Dank sür das pflichtgetreue Berhalten der Truppen am 18. März aussprach.

Am 29. rückte das Bataillon nach Spandau, wo es theils in der Stadt einquartirt, theils in den leeren Magazinen der Citadelle untergebracht wurde; da es in diesen aber sogar an Lagerstroh mangelte, so bezogen die hier liegende 1. und 2. Kompagnie am 10. April ebenfalls Stadt-Quartiere. So weit es der — aus Anslaß der Zustände in Berlin — sehr beschwerliche Wachtbienst zuließ, ward geschossen, Felddienst geübt und im Bataillon exerzirt; außerzbem wurden die Bekleidung und Ausrüftung der Reserven hier vervollständigt, die sehlenden Helme beschafft und, nach Heranziehung von Material aus Guben, mit der Umänderung des Lederzeugs sortzgesahren.

Eine besondere Erwähnung aber aus diesen Tagen verdient folgenber Borfall: Am 11. April gegen 8 Uhr Abends - ber Rommanbant und ein großer Theil ber Offikiere waren im Cafino, wo bie Regiments-Mufit ein Concert gab - versuchten in bem, Botsbamer Strafe gelegenen, von außen burch teine Mauer abgeschloffenen Ruchthaufe, bie Rüchtlinge in ber Rahl von 8-900 fich ju befreien. Die Beit benutend, wo die Arbeit aufhört und Seber in seine Relle gebracht wird, brachen sie los; ein Haufe brangte gur Treppe, wurde jedoch von ber aus 1 Gefreiten und 3 Mann 12. Regiments bestehenben unten postirten Bache mit Schuffen empfangen und floh zurud; ein anderer Saufe erftieg bas flache Dach und warf auf die Straße, wo sich die rings umber einquartirten und burch bie Schuffe alarmirten 3molfer fammelten, mit Steinen und eisernen Gewichten. Schnell aber eilten bie Mannschaften aus eigenem Antriebe in bie gegenüberliegenben Baufer und beschoffen bie Meuterer mit foldem Erfolg, daß ber Aufftand in wenigen Minuten gedämpst war. Hat zu diesem schnellen Handeln der Soldaten auch der Umstand, daß sie am 18. März ähnliche Scenen durchgemacht hatten, entschieden beigetragen, so sind doch immer die Umsicht und Entschlossenheit, mit welcher sie versuhren, in hohem Grade anzuerkennen, Eigenschaften, die sie bald auch einem andern ebenbürtigen Feinde gegenüber bewähren sollten. Denn am 16. April traf die mit Jubel begrüßte Ordre ein, daß das Bataillon am 18. nach Holstein abrücken solle, wo schon Preußische Truppen bereit standen, die demtschen Länder Holstein und Schleswig im Kampf gegen Dänes mark zu unterstützen.

Beide uralt Deutschen Brovingen hatten schon seit mehreren Jahrbunderten in gewiffem Berbande mit Danemart gestanden, benn ber König diefes Landes (bamals Friedrich VII.) war gleichzeitig Herzog von Schleswig und Solftein, und ba Solftein zum Deutschen Bunde geborte, auch Deutscher Bundesfürft. Bon Danischer Seite murbe mm verfucht, namentlich Schleswig gang in Danemart einzuverleiben, wahrend die Herzogthumer bauach trachteten, ihre von Alters ber beflebende, jest bedrobte, enge Berbindung aufrecht zu erhalten, und womöglich auch Schleswig in ben Deutschen Bund hineinzubringen. Die Danifchen Gewaltmagregeln hatten querft große Ungufriebenheit, dann aber im Marg einen offenen Aufftand gur Folge gehabt. Amar waren bie wenigen Schleswig-Holfteinischen Truppen von ben Danen am 9. April bei Bau geschlagen worben, indeß jest hatte fich endlich ber Bunbestag, auf Anregung bes Ronigs Friedrich helm IV., ber Sache ber Berzogthumer angenommen, und es ward ein Deutsches Truppen-Rorps in Solftein gusammengezogen.

Bereits am 16. übergab der bei der Truppe verbliebene bless sieden Dberst-Lieutenant v. Findenstein dem Major Rohde auch die inneren Angelegenheiten, welche er bisher noch besorgt hatte, und am 18. suhr das Bataillon zusammen mit dem Garde-Schützen-Bataillon auf der Sisenbahn nach Hamburg, von wo aus es nach Altona marschirte; der Empfang in beiden Städten war außerordentlich freudig und die Aufnahme ausgezeichnet. Tags darauf ersolgte die Beitersahrt beider Bataillone nach Rendsburg; auf allen Stationen wurden die Preußen von der Bevöllerung mit Jubel besprüft und ihnen Lebensmittel und Erfrischungen in reichem Maße gespendet. Beil aber Rendsburg überfüllt war, mußte das 1. Bataillon 12. Regiments die Nortorf zurücksahren und in den Ort-

schaften Bargstebt, Brammer, Kattbed, Bodel und Olbenbutten Quartiere beziehen.

Durch eine am 20. ergehende Mittheilung des Divisions-Kommandeurs, General-Lieutenants Fürsten Radziwill, wurde hier unter Anderm bekannt gemacht, daß der Hannoversche General-Lieutenant v. Halkett, kommandirender General des 10. Bundes-Korps zum Oberbesehlshaber der Deutschen Truppen ernannt sei; trothem glaute man im Allgemeinen nicht recht an den Ausbruch von Feindeligkeiten, obwohl auch das Bataillon am 21. Besehl erhielt, nächsten Tages nach Rendsburg zu marschiren; es traf hier am Nachmittag des 22. ein und wurde nicht ohne Schwierigkeit einquartirt, da die Stadt von Truppen und Freischaaren wimmelte.

Statt des General v. Haltett war aber inzwischen durch veränderten Bundesbeschluß der Preußische General-Lieutenant v. Wrangel, Rommandirender des 2. Armee-Rorps, zum Oberbesehlshaber ernannt worden und in Begleitung Gr. Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Karl am 21. eingetroffen. Am nächsten Mittag theilte er bei der Parade den anwesenden Offizieren den sichern Ausbruch des Krieges mit und erließ einen kurzen Tagesbesehl, in welchem er die Truppen davon in Kenntniß setzte und sein Vertrauen zu ihrer Tüchtigkeit aussprach.

Ferner ward durch Divisions-Befehl bekannt gemacht, "daß die hier konzentrirten Preußischen Truppen durch Kabinets-Ordre vnm 18. mobil gemacht wären, also auf den Feld-Etat kämen und die Mobilmachungs- und Pferdegelder erhalten dürsten." Augen-blicklich konnte dies natürlich nur die Zahlung der Gelder zur Folge haben, an Beschaffung von Pferden war nicht zu denken; die Fahrzeuge blieben also mit Landpferden bespannt, und Packpferde wie Trainsoldaten sehlten gänzlich. Außerdem wurden Notizen über die Unisormirung der Schleswig-Holsteinischen und der Dänischen Truppen gegeben, was sehr nöthig war, da beide sast ganz übereinstimmten — Schleswig-Holsteiner und Dänen hatten ja dies vor wenigen Wochen noch eine Armee zusammengebildet — und Beränderungen erst später stattsinden konnten.

Bor ber Darstellung ber Kriegsbegebenheiten seien jedoch einige wichtige Puntte Betreffs bes Landes noch erwähnt.

Die Schleswig-Jütische Halbinsel vom Süden nach Norden sich erstreckend ist flach; die Küstenstriche sind sehr fruchtbar und reich, weniger das etwas höher gelegeue Innere, wo Haide, Sand und

Moorgegenben nicht felten fich vorfinden. Un ber Oftfufte ichneiben tiefe Meeresbuchten vielfach weit in bas Land binein; dies batte für die im Befit einer Rriegeflotte befindlichen Danen - weber Breuken noch bie übrigen Deutschen Staaten besagen eine folche, es murbe eben jett erft ber Anfang bazu gemacht — neben vielen andern Bortbeilen auch ben, an ber ganzen Rufte Die Deutschen Besatungen bemrubigen und gelegentlich Ueberfälle machen zu tonnen. Gine gang besondere Gigenthumlichkeit bes Landes ift es aber, bag, zum Sout gegen die icarfen Seewinde, die Relber keine groken Klächen zeigen, wie dies sonst in Ackerbaugegenden der Rall ist, sondern kleis nere Parzellen bilden, die von 4 Fuß boben, oben mit dichten Secten bevflanzten Wällen eingefaßt werden. Eine solche Wallbecke wird "Anid" genannt, bas von Anids umgebene Stud Keld eine "Ropvel": auch die Wege laufen meift awischen amei Anicks ber. Mar, baß hauptfächlich nur Infanterie bier thätig fein kann, und auch biefe oft Schwierigkeiten bat, die bichten Beden zu vassiren.

# feldgug gegen Danemark.

23. April bis 15. September 1848.

Der Disposition nach waren die Truppen für ben Bormarsch am 23. Abril in zwei Kolonnen eingetheilt und zwar:

#### I. Rolonne.

Garde-Brigade: General-Major v. Möllendorf.

sfanterie: Laifer Alexanber Garbe-Gren.-Regt. Raifer Franz Garbe-Gren.-Regt. Gerbe-Shihen-Bataillon.

arallerie: 3. u. 4. Estbr, 3. Hul.-} 2 Estbrs. Regts.} 2 Estbrs. itillerie: Spfbge. Fuß-Garbe-Bat-}

trie Rr. 2 (4 Lauonen u. 2 Haub.) 6 Kunnun ber reit. Batt. Rr. 7 ber 3. Art. Brigabe

teniere: Gin Detadement ber 8. Biou.-Abtheil. a.: 4400 DR. 3mf., 250 Bferbe, 12 Gefd., 60 Bion.

Der I. Kolonne folgten als Referve:

31/2 Bataillone) bes 10. Bunbes.
3 Estabeons Rosps
6 Geschübe (Hannoveraner)

me aber bei bem Gefecht nicht mehr zur Ber-

#### II. Rolonne.

Romb. Linien-Brigade: General-Major v. Bonin.

1. u. 2. Bat. 2. Inf. (Ronigs. Regts.)
1. Bat. 12. Infanterie-Regts.

20. Infanterie-Regiment Fuf.-Bat. 31. Infanterie-Regiments

2. Attaffier-Regt. (Aönigin) 4 Estbr. 6pfbge. Huß-Batt. Nr. 11 ber 8. Art.-) Brigabe (6 Languen u. 2 Kanbiken)

Brigabe (6 Ranonen u. 2 Saubigen)
2 Sanbigen der reit. Batterie Rr. 7 ber
3. Artiflerie-Brigade

Sa.: 6700 D. 3nf., 500 Bferbe, 10 Befdute.

Der II. Rolonne ichloffen fich an:

4 Bataillone 2 Jäger-Divisionen

2 Jager-2010thonen 9 Estabrons

22 Befolite

Solftein'iche Teuppen,

Bradlow'ices Jager-Rorps (100 Mann), wobon 2 Jager-Rompagnien, bas Bradlow'ice Korps und 5 Gefchage am Gefecht ber I. Kolonne fich bestheiligten.

Die andern Truppen des 10. Bundes-Korps und der Schleswig-Holsteiner waren noch nicht disponibel. Mit dem Ueberschreiten der Eider Seitens der Preußischen Truppen war der Krieg gegen Dänemark ausgesprochen. Dies geschah am Morgen des 23., und da die Dänische Armee bei der 3 Meilen entfernten Stadt Schleswig Stellung genommen hatte, so war ein Zusammenstoß am selben Tage wahrscheinlich.

## Treffen bei Schleswig. 23. April.

Die 1. Kolonne marschirte über Stenten Mühle, Lottorf und Ober-Sell, die 2. auf der Chausse über Jagel. Vor diesem Dorse, als schon der Kanonendonner von der bei Schleswig im Gesecht begriffenen 1. Kolonne hörbar war, erhielt das Groß der 2. Kolonne den Besehl, links abzudiegen und über Klein Kheide bis zum Kohgraben zu marschiren, während die Avantgarde (Füsilier Bataillone 20. und 31. Regiments und 2 Schwadronen Schleswig Holsteinscher Oragoner) und die beiden Bataillone 2. Regiments über Jagel zur 1. Kolonne herangezogen wurden.

So übernahm nun das 1. Bataillon 12. Regiments die Avantgarde und erreichte gegen 2 Uhr den Kohgraben\*), wo Halt gemacht wurde. Hinter dem Danewerk zeigte sich seindliche Infanterie und Kavallerie mit Geschützen, doch zogen diese Abtheilungen sich bald zurück. Nach 4 Uhr ward der Bormarsch fortgesetzt, das 1. Bataillon 20. Regiments hatte die Avantgarde, ihm solgten 4 Haudigen unter Lieutenant Petzel, dabei als Bedeckung der 2. und 3. Schützenzug des 1. Bataillons 12. Regiments unter den Lieutenants v. Schwerin und Schartow; das Bataillon selbst befand sich jetzt an der Queue der Insanterie.

Hinter dem Dorf Alein-Danewerk, als die Avantgarde bereits Dänische Tirailleurs zurückbrängte, schlugen die ersten Kanonenkugeln neben der Kolonne ein;\*\*) die Preußische Artillerie antwortete der seindlichen, und um 5 Uhr hatten die Kompagnien der Avantgarde den südlichen Theil von Husby in Besitz genommen, während

<sup>\*)</sup> Ein langer alter Ball, ziemlich parallel zu bem 1500 Schritt nörblich bavon gelegenen Danewerk — gleichfalls eine alte Ball- und Bertheibigungslinie.

<sup>\*\*)</sup> Die Solbaten sagten mit Bezug auf ben heutigen Ofter : Sonntag: "Riek, bat find die Danischen Oftereier!"

Lieutenant Betzel jetzt auf nur 400 Schritt von den feindlichen Geschützen abgeprotzt hatte und feuerte. Die feindliche Artillerie, bedroht durch die Schützen des 20. Regiments, fuhr ab, worauf Lieutenant Betzel die beiden reitenden Haubigen aufprotzen ließ und im Trabe weiter vorging, so daß die Bedeckung nicht heranbleiben konnte.

Bahrend beffen maren jeboch einige ber gurudfahrenden feindliden Geschütze burch bas Feuer und bas Borbringen ber Breufischen Schuten fo ins Gebrange getommen, bag ber Artillerie-Offizier ben Rommanbeur bes in ber Rabe haltenben 6. Danischen Dragoner-Regiments um Sulfe ersuchte und biefer fogleich bie 1. Schwabron Ein Theil berfelben blieb als Soutien auf einer anreiten liek. Dorfftrage halten, ber andere jagte, bas Gewehrfeuer nicht achtenb, auf ben von hoben Anicks eingefaßten Wegen vorwarts und traf, aus einem Nebenwege einbiegend, ploglich auf die beiden avancirenden Haubigen. Diese versuchten umzukehren, verfuhren sich aber dabei in einander völlig, und so konnten jett nicht einmal die Bedienungs-Mamichaften, fondern nur ber vorwärtsbefindliche Lieutenant Begel sich ben Dragonern entgegenwersen. Diese umringten ihn sofort, hieben auf ihn ein, und brangen bis zwischen bie Geschütze. Jedoch dieselben fortzuführen vermochten fie nicht, benn die Fahrer wehrten sich fraftig mit ihren Kantschuh's und bearbeiteten die Gesichter der seindlichen Reiter in höchst nachdrücklicher Weise; zudem hieb sich Lieutenant Begel noch immer mit mehreren Dragonern herum, und diese kampfende Gruppe sperrte ben übrigen Reinden zum Theil den Weg.

Inzwischen war Lieutenant Schartow mit seinen beiben Büsgen herangekommen, ließ dieselben schnell aufmarschiren, so daß sie die ganze Breite der Straße einnahmen, und ließ außerdem je eine Sektion rechts und links die Knicks überklettern und längs derselben vorlaufen; auch das 2. Bataillon 20. Regiments rückte in diesem Augenblick dicht an die beiben Büge heran.

Nunmehr tamen die berittenen Bedienungs - Mannschaften, gefolgt von Oragonern, welche an den Geschützen schließlich dennoch vorbei gelangt waren, auf sie zugejagt. "Nicht schießen! nicht schießen!" erscholl der Zuruf der Offiziere, die Züge öffneten sich in der Mitte, ließen die Artilleristen hindurch, schlossen sich dann eilig wieder und gleich danach trachten den nun dicht vor den Bajonneten befindlichen Oragonern ein paar mörderische Salven entgegen; im wirren Knäuel stürzten Roß und Reiter, und jest knallte es auch hinter den Knicks

hervor; die beiden ausgeschwärmten Sektionen und herangeeilte Schützen bes 20. Regiments seuerten hier aus allernächster Nähe mit entsetzlicher Wirkung, und in ein paar Minuten lag der größte Theil der noch eben so tapfer anstürmenden Dragoner todt oder verwundet unter und neben ihren gleichfalls niedergestreckten Rossen; nur Wenigen war es gelungen durch diese surchtbare Gasse zu entkommen. Unter den Gesangenen besand sich auch der Führer dieses kühnen Angriss, der mit seinem erschossenen Pferde gestürzte Premier-Lieutenant v. Wedell\*), und als Trophäe war die Standarte des feinblichen Oragoner-Regiments in die Hände der Preußischen Schützen gefallen.

Der Feind ging jetzt schnell auf Schuby zurück, gefolgt von den Geschossen ber gleich wieder aktionssähig gemachten Haubitzen und der übrigen Artillerie, welche nach seinem Berschwinden noch die bei Schleswig im Rampf befindliche 1. Kolonne durch Feuer gegen Dänische Batterien unterstützte; um 7½ Uhr endete auch diese Kanonade allmälig, denn die Preußischen Truppen hatten den Feind vom Danewerk über Bostorf und Friedrichsberg auf Schleswig zurückgeworsen, hatten um 7 Uhr Schloß Gottorf besetzt und nach heftigem Kampf dem Gegner auch das Pulverholz und den Thiergarten entrissen; die geschlagenen Dänen besanden sich jetzt überall in vollem Rückzuge.

Bom 1. Batailson 12. Regiments war in diesem Gesecht nur 1 Mann durch einen Karabinerschuß leicht verwundet und ein zweiter übergeritten und kontusionirt worden.

Die Truppen bivouakirten; weil aber das Wetter kalt, regnerisch und windig war, Stroh und Holz fast gänzlich sehlten und Lebensmittel nicht hatten beschafft werden können, so erkrankten eine Anzahl Leute und mußten nach Schleswig ins Lazareth geschaft werden; bies traf auch den Bataillons-Adjutanten Lieutenant v. Branke, und deshalb mußte Lieutenant Schartow die Adjutanten-Geschäfte übernehmen.

## Bon Schleswig nach Fribericia und zurück nach dem Sundewitt. 24. April — 4. Juni.

Da die Danische Armee burch das Treffen bei Schleswig bemoralisirt und überdies an Bahl sehr schwach war, so leistete fie —

<sup>\*)</sup> Der beim 1. Bataillon stehenbe Lieutenant v. Webell fand in bem Banischen Offigier einen entfernten Berwandten.

ausaenommen bas Gefecht bei Bilicau am 24. gegen Theile bes 10. Bundes-Rorps - feinen weiteren Wiberftanb, fondern gog fich in grökter Gile auf die Insel Alsen und nach Butland gurud, mabrend bie Bundestruppen langfam folgten; jur Beobachtung von Alfen blieben alsbann die zur Stelle befindlichen Theile bes 10. Bundes-Rorps im Sundewitt, die Breußische Division aber und die Schleswigholfteiner marschirten nach Sutland. Was bas 1. Batailion 12. Regiments bierbei betrifft, fo war beffen Route folgende: 24.: Banberup, 25.: Flensburg, 27.: Bilsbed, 28.: Bodum und Ries-Jarup, 30 .: über Sabersleben nach Masstrup, 1, Mai: Chriftiansfeld, 2 .: Ueberfcreitung ber Sutifchen Grenze und über Rolbing nach Taarup; am 3. Mai, Morgens 4 Uhr rudte bas Bataillon in die von ben Danen verlaffene und ichon mabrend ber Nacht vom Füfilier - Bataillon 31. Regiments befette Reftung Fridericia ein und ward theils in Alarmhäufern, theils in Bürgerquartieren untergebracht. Am Bormittage marichirten noch das Garbe-Schützen-Bataillon, eine Batterie und ein Bionier-Detachement ein, wogegen die 31 er Fufiliere die Feftung wieder verließen. Rachmittags murbe in Gegenwart bes General v. Wrangel bie ichwara-roth-aoldene Fabne auf dem Seefort unter Lösung bon 101 Ranonenschuffen aufgezogen, darauf besichtigte berfelbe bie Garnison und tehrte bann, nachdem er ben Oberft Riebler, Rommanbeur ber 2. Artillerie-Brigabe, jum Rommanbanten ernannt batte, nach bem Haupt-Quartier Rolding zurud.

Borzugsweise nahm nun der Bachtbienst die Besatung in Ansspruch; soweit es aber die Mittel gestatteten, wurde auch die Bekleidung wieder in Stand gesetzt und an der Umänderung des Lederzeugs fortgesarbeitet; desgleichen fanden Exerziers, Schieße, Marsch- und Felddienstellebungen statt, allerdings nur in nächster Nähe der Festung, da die Sarnison stets in Bereitschaft sein mußte, einem Angriff der Dänischen Flotte zu begegnen.

### Beschießung von Fridericia. 8. Mai.

In der Chat erschienen am 8. Mai um 7½ Uhr Morgens von Middelfart herkommend, die Dampf-Fregatte Hecla, hinter sich im Schlepptau sechs Kanonenboote, deren jedes einen 24pfder. und eine 60pfdge. Bombenkanone führte, und es eröffneten diese Schiffe ein heftiges Feuer gegen die Festung, wo die Truppen gesechtsbereit

in den Werken aufgestellt waren. Bon Preußischer Seite konnten nur wenige Feldgeschütze, also schwache Raliber, entgegengestellt werden, nämlich die auf der südlichen Seefront vertheilten Geschütze der 6 pfündigen Batterie Nr. 11 und drei für einen solchen Fall bereit gehaltene Geschütze der in Erritsse kantonnirenden reitenden Batterie Nr. 7, welche vom Batterie-Chef, Hauptmann Kühne, sosort an den Strand geführt waren.

Balb entspann sich ein beftiger Geschütztampf, bei welchem bie Danen ben Bortheil ber größeren Gefcutzaabl und ber fcmeren Raliber, aber auch ben Rachtheil bes Wellenschlages und ungunftigen Windes hatten. Das im Seefort gelegene, nicht maffibe Arfenal brannte nieber: als es in Brand geschoffen wurde, brachen die Danen in ein Hurrab aus. Auch bas baneben gelegene, jum Glud aber nur noch mit 11/2 Ctr. alten Danischen Bulvers gefüllte Bulber-Magazin ward in die Luft gesprengt. Um 9 Uhr näherte fich ein Ranonenboot bem Safen Baffin und feuerte mit Rartatichen, etliche Shrapneliduffe aber, welche die auf dem Berbed befindliche Mannfcaft hart mitnahmen, zwangen es fofort zum Rudzuge. 2Benia fvater wurde bas Reuer ber Schiffe fcmacher, fie zogen fich anscheinend in Unordnung - nach bem gegenüber auf ber Insel Künen gelegenen Dorfe Strub bin zusammen und waren um 10 Uhr aus bem Gefichtstreife verfcwunden. Saubtmann Rübne fcof nun noch als Repressalie bas vom Feinde als Depot - Blat benutte Dorf Strub in Brand, mas von ben Truppen in Fribericia ebenfalls mit einem fraftigen Hurrah begrüßt wurde.

Trot des ziemlich heftigen Bombardements — etwa 1600 Schuß von Dänischer Seite — hatte die Besatung doch gar keinen Berlust\*); nur bei der Batterie des Hauptmann Kühne war ein Mann verwundet. In der Stadt hatten viele Häuser bedeutend gelitten, auch waren mehrere Einwohner verwundet worden, überdem zählte die

<sup>\*)</sup> Eine sehr komische Scene fand auf ben Straßen der Festung statt. Im Hose bes Szerzirhauses war nämlich eine Anzahl Landsuhren versammelt, um Lebensmittel sitr das Magazin herbeizuschaffen; ein Detachement Husaren hatte die Bedeckung. Die Bauern bekamen bei dem Schießen Angst, wußten heimlich ein Thor zu öffnen und plötzlich sagten soviel ihrer konnten hinaus in die Straßen, heftig versolgt von den Husaren, von denen sie auch dalb wieder eingefangen wurden. Uedrigens hätten sie auch ohnedem nicht entrinnen können, da ja die Thore der Festung geschlossen waren.

Dänische Flotille 6 Tobte und 14 Blessirte, sowie mehrere start besichäbigte Schiffe, von benen der "Hecla" sogar zur Reparatur nach Kopenhagen mußte, so daß der Schaden dieses Bombardements saft ganz ausschließlich die Dänen selbst traf und dasselbe auch bei der Einwohnerschaft große Erbitterung hervorrief.

Da die Dänen gebroht hatten, Preußische Kissenorte in Brand zu schießen, so schrieb General v. Wrang el in Jütland eine Kontribution von 3 Millionen Thalern aus, um gleich einigen Schadenersatz in der hand zu haben, ließ aber außerdem noch dem Feinde die Erklärung zugehen, "daß für jedes Preußische Haus ein Dänisches Dorf brennen solle." Das wirkte. Allerdings ging die Kontribution schlecht ein, dagegen wurden einige Hundert Pferde ausgehoben, von denen auch das Bataillon sechs zur Bespannung des Patronenwagens erhielt; Trainsoldaten sehlten aber noch, also mußten aus den Mannschaften drei Fahrer ausgewählt werden.

Das Klima war in Fribericia nicht günftig; heiße Tage mit kalten, rauhen Abenden und häufige Seenebel erzeugten viel Fieberstranke. Das Bataillon hatte deren einige Fünfzig, und diese Bahl erhielt sich, da die Lazarethe die Rekonvalescenten wegen Ueberfüllung frühzeitig entließen, und diese dann stets wieder von der Krankheit befallen wurden; auch besand sich in Fribericia selbst kein Lazareth etablirt, sondern die Kranken mußten nach Kolding geschafft werden, was gleichfalls ungünstig war.

Eine am 14. Mai eintreffende Kabinets-Ordre vom 9. ernannte ben bisherigen Führer des Bataillons, Major Rohde, zum Kommandeur deffelben, da der Oberst - Lieutenant v. Findenstein seinen Abschied erbeten und unter dem gleichen Datum auch erhalten hatte.

Ende Mai trat nun in der Kriegslage eine ungünstige Wendung ein, dem General v. Wrangel erhielt am 24. den aus politischen Rücksichten gegebenen Besehl, Jütland wieder zu räumen und so verließ schon am 25. die Preußische Besatzung Fridericia.

Das Bataillon in einer Stärke von: 20 Offizieren, 55 Untersoffizieren, 17 Spielleuten, 757 Gemeinen, 4 Chirurgen, 1 Büchsens macher und 6 Pferden ausrückend, marschirte über Kolding und Aller nach Gjenner. Hier traf in der Nacht vom 28. zum 29. die Ordre zum sofortigen Ausbruch ein: "Da die Dänen von Alsen nach dem Sundewitt übergegangen seien und die Bortruppen des 10. Bundess

Korps bis Nübel zurückgebrängt hätten, so solle die Brigade Bonin sich bei Norby und Bodum konzentriren, Apenrade umgehen und gegen den Feind marschiren!"

Es wurde alarmirt und abgerückt. Die Avantgarde umging Apenrade, das Gros aber blieb durch ein Mißverständniß auf der großen Straße und erhielt bald von Dänischen Kriegsschiffen Feuer, worauf die Marschrichtung geändert wurde. Dieser Tag war sehr ermüdend, denn dis 4 Uhr Nachmittags wurde sast ohne Rendezvous marschirt, dann nach einer längern Nast wieder aufgebrochen, und erst um 11 Uhr Abends erreichte das Bataillon nach 18stündigem Marsch das ihm angewiesene Dorf Hönschnap. Doch rückten hier zuerst nur drei Kompagnien ins Quartier, die 2. Kompagnie mußte, weil Leute derselben aus Mißvergnügen über die lange Dauer des Marsches "Halt" gerusen hatten, zur Strase ohne Holz und Stroh bivouakiren.

Am 2. Juni löfte bie Brigabe Bonin bie im Sunbewitt flebenben Bundestruppen ab und übernahm die Borpoften, wobei bem 1. Bataillon 12. Regiments im Berein mit 11/2 Schwabronen bes 3. Sufaren = Regiments bie Strede zwischen Risch bed und Laggaard zur Bewachung überwiesen wurde. Das unübersichtliche Terrain erforderte einen fortmährenden Batrouillengang, und außerbem mußten größere, gemischte Batrouillen unter Rührung von Offizieren die Stellung ber Danen rekognosziren und ihre Borpoften beunrubigen; biese Offizier-Batrouillen fließen am 2. bei Mübel und Ulberup, am 3. aber erft bei Satrup auf ben Feind, boch blieb berfelbe ben fcwachen Abtheilungen gegenüber unbeweglich in feiner Stellung. Diefer Dienft mar anftrengent, und anhaltenber Regen fowohl, als nächtliche Alarmirungen machten ihn noch beschwerlicher; bagegen wurde es möglich ben Truppen eine reichliche und gute Berpflegung zu liefern, weil ihre Gesammtzahl verhältnigmäßig nur tlein und jest auch nicht in ber Bewegung mar.

Für den 5. Juni hatte General v. Brangel zur Geburtstagsfeier des Königs Ernst August von Hannover eine große Barade anbefohlen, allein unter den Truppen glaubte man nicht recht daran,
namentlich da auch für die Borposten, die natürlich nicht zur Parade
bestimmt waren, eine doppelte Portion ausgegeben wurde. In Birklichteit beabsichtigte der Ober-Kommandirende, die Dänen in die Düppeler Schanzen, ten Brückentopf von Alsen, zurückzuwersen und
wählte jene Angabe, damit die Nachricht von seinem Borhaben den

Danen nicht wie sonst jedesmal durch Spione zugetragen werden sollte. Morgens 7½ Uhr traf banach erst ber Befehl für den Bormarsch ein; das 1. Bataillon 12. Regiments sollte sich zwischen Gröngrift und Fischbed ber Kolonne bes Oberst-Lieutenant Wiesner anschließen.

# Gefecht bei Düppel.

5. Juni 1848.

General-Lieutenant v. Wrang el verwendete folgende Truppen:

- 1. Bom X. Bundes-Korps: Hannoveraner, Braunschweiger, Obenburger und Mecklenburger Truppen, Summa: 4500 Mann mit 14 Geschützen unter General-Lieutenant v. Hallett.
- 2. Bon Preußischen Truppen: Die kombinirte Linien-Brisgabe nebst 2 Kompagnien Garde-Schützen 7½ Bataillone. 3. und 4. Estadron 3. Husaren-Regiments 2 Estadrons. FußsBatterie Nr. 11 und reitende Batterie Nr. 7 2 Batterien, Summa: 5600 Mann mit 16 Geschützen unter General Major v. Bonin.

Die Schleswig - Holsteiner und der Rest der Truppen des X. Bundes-Korps verblieben bei Holebull, während die Garde-Brisgade unter General = Major v. Möllendorf gegen Apenrade vorsstoßen sollte.

Die Starte ber Danen betrug:

- 1. Im Sundewitt: 7 Infanterie- und 2 Jäger-Bataillone 7200 Mann.
- 2. Auf Alsen; 7 Infanteries und 1 Jäger Bataillon 6400 Mann.

Summa: 13,600 Mann mit 24 bespannten Kanonen, wozu noch die in den Düppeler Schanzen befindlichen Positions. Geschütze und einige Espingolen.\*) Batterien kamen — unter General v. Hebemann.

Die Kolonnen Haltett und Bonin waren nicht unter einen gemeinschaftlichen Oberbefehl gestellt, sondern operirten für sich allein; es geschah dies theils aus persönlichen Rücksichten, theils wegen

<sup>\*)</sup> Rleine, ber bamaligen Dänischen Armee eigenthumliche Geschütze, welche aus einem gezogenen eisernen Lauf dreißig auseinander geladene Bleikugeln in Pausen von 12 Sekunden abseuerten. Die Rugeln waren durchbohrt, die Bohrung mit Jündsat gefüllt und zwischen den Rugeln befand sich die Pulversladung. War also der erste Schuß abgeseuert, so entlud sich das Geschütz die solgenden 29 mal von selbst.

ber Unübersichtlichkeit bes Terrains; auch mußte auf Grund ber Disposition, sowie ber spis nach Often verlaufenden Form bes Sundewitts ein Zusammenwirken der gegen Sonderburg marschirenden Kolonnen ohnedies stattfinden.

In lebhaftem, um  $11^1/2$  Uhr beginnenden Gefecht, drangen die Truppen des General v. Haltett über Nübel und Stenderup bis zum Dorfe Düppel vor, wo sie alsdann an der Sonderburger Straße bei Freudenthal Stellung nahmen.

Die Avantgarde der Kolonne Bonin — Füsilier-Bataislon 20. und 31. Regiments, 1. Bataislon 12. Regiments und 2. Kompagnie des Garde-Schützen-Bataislons — unter Oberst-Lieutenant Wiesner, trat um 11½ Uhr an und marschirte über Auen-büll nach Satrup, wohin das Groß von Laggaard aus ebenfalls dirigirt wurde. Bei Satrup wurde eine halbe Stunde geruht, denn der Tag war sehr heiß und in den von Knicks eingesaften Wegen brannte die Sonne doppelt unangenehm; gegen 3 Uhr erfolgte der Weitermarsch. Die Avantgarde ging auf einem von den Dänen angelegten Kolonnenwege gegen Düppeltirche vor, das Groß dagegen, nach Zurücksaftung des 1. Bataislons 20. Regiments und 6 Gesschützen\*) über Rackebüll gegen Suurlisse.

Bei Düppelkirche stieß die Tete der Avantgarde auf den Feind, und in dem sich nun entwickelnden Gesecht nahmen die beiden Füstlier-Bataillone und die Garde-Schützen-Kompagnie im Bersein mit Theilen des 1. Bataillons 2. Regiments, welche Major v. Steinmetz vom Gros hierher dirigirt hatte, zuerst Wester- und dann auch Ofter-Düppel.

Das 1. Bataillon 12. Regiments verblieb — zu nicht geringem Aerger seiner kampflustigen Führer und Mannschaften — vorerst in der Reserve, circa 1000 Schritt nordwestlich Düppelkirche; bald aber erhielt Major Rohde den Austrag, den nördlichen Theil von Wester-Düppel zu besetzen; er rückte deshalb bis an die Kirche heran und schob den 2. und 3. Schügenzug, Lieutenants v. Schwerin und v. Hake, bis zu den etwa 200 Schritt südöstlich und östlich gelegenen Knicks vor. Als hier um 5 Uhr General Wrangel mit seiner Suite erschien, richtete sich das Feuer seinblicher Geschütze auf diesen Punkt, doch hatte das Bataillon noch keine Berluste.

<sup>\*)</sup> Auf Befehl bes General-Lieutenant Fürft Rabziwill.

Während bessen war auf bem linken Flügel vom 1. Bataillon 2. Regiments Suurliste bem Feinde entrissen, und bas 2. Bataillon dieses Regiments hatte nach 4 Uhr zwischen Rackebull und OftersDüppel Stellung genommen.

Bei letzterem Orte stand das Gesecht; es war nicht möglich, mit den schwachen Kräften\*) weiter gegen die verschanzten Düppelshöhen vorzudringen; nur auf dem äußersten rechten Flügel, am Wenningbund, waren einzelne Preußische Truppentheile dis auf 500 Schritt an die Schanzen herangesommen. Gegenangriffe der Dänen wurden zwar noch abgewiesen, doch ward es immer schwieriger, Oster-Düppel zu halten, weil die Abtheilungen durcheinander gerathen und die Leute sehr ermüdet waren, namentlich aber weil es an Munition zu sehlen begann.

Sine Eroberung ber Düppelhöhen an biefem Tage lag überhaupt nicht in der Absicht des General v. Wrangel, und so ertheilte berselbe um 6 Uhr ben Befehl zum Rückzuge.

Die Truppen des General v. Halfett konnten sofort Folge leisten, auch auf dem linken Flügel wurde Suurlike gleich geräumt und der Rückzug über Rackebüll langsam angetreten; viel schwieriger aber gestaltete sich derselbe für die dei Düppel selbst fechtenden Truppen. hier war auf Befehl des General v. Bonin Hauptmann v. Kettler mit der 3. Kompagnie nach Wester-Düppel dirigirt worden, um den sast nur noch in zerstreuter Formation kämpsenden vorderen Truppen als Soutien zu dienen, desgleichen rückte auch das 2. Bataillon 2. Regiments, welches in seiner oben erwähnten Stellung eben den Angriff zweier vordrechender Dänischen Bataillone energisch zurückzeschlagen hatte, hierher, um die aus Oster-Düppel zurückzehenden Truppen aufzunehmen.

Die Räumung des letzteren Orts konnte aus Anlaß der verwickelten Gesechtsverhältnisse erst gegen 7 Uhr beginnen, und sie wurde ausgeführt, so gut als es eben ging — jeder Offizier sammelte, was von Mannschaften um ihn war, und langsam wurde von Knick zu Knick zurückgewichen.

An dem 1. Bataillon waren in der letten Stunde vielfach Berwundete vorübergebracht worden, doch ichien bas Gefecht nicht

<sup>\*)</sup> Füsilier-Bataillon 20., Füsilier-Bataillon 31. Regiments, zwei Kompagnien Garbe - Schützen - Bataillons, 2. Kompagnie 2. Regiments und die übrigen Schützenzüge des 1. Bataillons 2. Regiments, also noch nicht brei Bataillone.

v. Mueller, Gefd. b. 12, Gren.-Reats.

ungünstig zu stehen, allmälig aber gewahrten die Zwölser, daß die diesseitigen Truppen zurückgingen. Es war 7 Uhr, als Major Rohde durch den Generalstabs-Hauptmann v. Delius den Befehl des General v. Bonin erhielt: "die 3. Kompagnie wieder an das Bataillon heranzuziehen, den nördlichen Ausgang des Dorfes, beson- ders den Abschnitt vom Kirchhose dis zum Kolonnenwege zu besetzen und so lange zu halten und zu behaupten, dis sämmtliche diesseitige Truppen aus dem Dorfe zurückgezogen sein würden, dann als Arrieres garde auf dem Kolonnenwege nach Satrup zu solgen!"

Major Robbe verfügte num über bas Bataillon in nachstehenber Weife:

"Die 2. Kompagnie, Hauptmann v. Sedendorff, besetzt ben Kirchhof, ihren Schützenzug etwa 200 Schritt süböstlich bis zum nächsten Knick vorgeschoben. Die 3. und 4. Kompagnie, Hauptsleute v. Kettler und v. Sydow, stehen an dem Wege nach Rackebüll; die 4. bort, wo der Kolonnenweg ihn durchschneibet, die 3. zwischen der 2. und 4. Kompagnie; der 4. Schützenzug ist bis zum nächsten großen Knick vorgeschoben, zwischen ihm und dem 2. ist der britte ausgeschwärmt."

(Mit dem 3. und 4. Schützenzuge untermischt waren hier noch 2 Rüge Garbe-Schützen.)

"Die 1. Kompagnie, Premier-Lieutenant v. Plachedi\*) stellt sich einige Hundert Schritt rudwärts auf dem Kolonnenwege als Referve auf, eventuell auch zur Sicherung der linken Flank!"

Das Terrain war nicht ganz günstig, ber Kirchhof aufgeschüttet, so daß die von Außen 3 Fuß hohe Mauer im Innern nur 11/2 Fuß Höhe zeigte, also ungenügende Dectung bot.

Berschlimmert wurde bies noch dadurch, daß aus den oberen Fenstern und den Dachluken des auf nur etwa 50 Schritt südöstlich des Kirchhoses gelegenen Pfarrgehösis derselbe völlig eingesehen wurde, dies Gehöft aber bei seinem großen Umfange und dei der dem Bataillon gewordenen Aufgabe nicht mit in die Vertheidigung gezogen werden konnte.

Der Kolonnenweg hatte eine Breite von 40 Schritt, die Knicks waren mehrfach rafirt und hatten an manchen Stellen Lücken resp. Durchgänge.

<sup>\*)</sup> Hauptmann v. Romalewälli befehligte bie fammtlichen Schützenzüge.

Bährend jene Anordnungen ausgeführt wurden, erschien General v. Brangel, besichtigte sie und fand sie zwedentsprechend, bann wandte er sich zum Major Rohbe und wiederholte den Befehl des General v. Bonin mit folgenden Worten:

"Ich verpflichte Sie bei Ihrer Ehre bazu, nicht eher hier von ber Stelle zu weichen, als bis der lette Mann aus dem Dorfe Duppel ift, namentlich aber ben Kirchhof auf das Nachdrücklichste zu vertheibigen und zu behaupten!"

Um halb 8 Uhr — die 3. Kompagnie war eben in die ihr ansewiesene Stellung eingerlickt — ftand das Batailon zum Gesecht bereit, und die im Treffen gewesenen Truppen gingen an ihm vorsiber, um sich dahinter zu sammeln. Schon vor 7 Uhr hatte man drei seindliche Infanteries Kolonnen aus den Schanzen debouchiren sehen, jede einige Bataillone start und wahrscheinlich aus nachbenannten Truppentheilen bestehend:

Die erste über Suurliffe auf Rackebüll (1., 2. und 11. Liniensbataillon).

Die zweite direkt westlich auf Düppelkirche (6. und 13. Linien= Batailson und Theile bes 3. Jäger-Korps).

Die britte gegen Ofter = Düppel (Leib = Garde = Bataillon und Kompagnien des 4. Linien = Bataillons, wie des 1. und 3. Jäger= Korps).

Diese Kolonnen verschwanden bald in der westlich von den Schanzen gelegenen Senkung und Major Rohde schidte nun seinen Abjutanten Lieutenant Schartow etwa 800 Schritt auf eine sanste Terrainwelle vor, um den Marsch derselben weiter zu beobachten. Lieutenant Schartow meldete bald, "daß die beiden ersten gegen die Stellung des Bataillons heranmarschirten, während die dritte in Ofter-Olippel eingerückt sei."

Gleich barauf, noch ehe das Dorf völlig geräumt war, zeigten sich auf jener Terrainwelle dichte feinbliche Tirailleur-Linien, gefolgt von starten Kolonnen und drangen heftig gegen den 4. Schützenzug, Lientenant v. Gontard, vor, welcher den schräg hinter ihm vorbeissihrenden Kolonnenweg, auf dem allein geschlossene Abtheilungen vordringen konnten, und auf dem auch der spätere Rückzug des Bataillons erfolgen mußte, zu decken hatte. Die wiederholten raschen Anläuse der Dänischen Tirailleurs — Insanterie und Jäger gemischt — scheiterten an dem Feuer und der sessen Haltung der diesseitigen

Schützen, die dem Danischen "Hurrah" stets mit einem lauten Breußischen "Hurrah" antworteten.

Bei bem ebenfalls balb angegriffenen 3. Schützenzuge, welchen Lieutenant v. Hate führte, wurde Hauptmann v. Kowalewski burch einen Schuß im Anie verwundet; zwar ftieg ber tapfere Offizier nun zu Pferde, allein seine Bunde war zu schwer; bald nöthigten ihn Schmerz und Blutverluft, wieder abzusitzen, und widerstrebend verließ er den Kampfplat.

Während bessen hatte das 2. Bataillon 2. Regiments, dem sich auch die hier befindlichen Theile vom 1. Bataillon dieses Regiments anschlossen, das Dorf geräumt, und sammelte sich auf etwa 500 Schritt hinter Düppelkirche, um von dort den Rückzug sortzusetzen; ebenso waren die in den Schützenlinien der Zwölfer eindoublirten Gardeschützen gesammelt und zurückzesührt worden, und nur etwa 10 Mann von ihnen, die diese Besehle wahrscheinlich nicht gehört hatten, verblieben. Dies war kurz vor 8 Uhr, und von diesem Augenblick an stell das Gesecht zur Deckung des Rückzuges ganz ausschließlich dem 1. Bataillon 12. Regiments zu.

Etwa um 8 Uhr brangen aus Wester-Düppel starte Tirailleur-Schwärme, gesolgt von zwei Kolonnen, gegen den Kirchhof
vor, drängten durch ihre Ueberlegenheit den 2. und theilweise auch
den 3. Schützenzug zurück und setzten sich in den Besitz des Pfarrgehöfts, von wo aus sie nun den Kirchhof mit Rugeln überschütteten.
Ohne genügende Deckung dagegen wich die Besatung, der 4. Zug
unter Lieutenant v. Zawadzty, schließlich hinter die Kirche zurück,
und erwiderte von hier aus das seindliche Feuer nach Möglichseit,
während Lieutenant v. Hagen mit dem bisher südwestlich des Kirchhoses stehenden 3. Zuge sich etwa 150 Schritt zurückzog und der
größte Theil des Schützenzuges hinter der nördlichen und westlichen
Kirchhosmauer Deckung suchte.

Lieutenant v. Hate mit dem 3. Schützenzuge dagegen nahm auf Befehl des Hauptmann v. Sedendorff eine Aufstellung hinter bem in öftlicher Richtung vom Kirchhof sich hinziehenden Knick, Front gegen Süden. Nunmehr drangen die Dänischen Tirailleurs aber auch auf den Kirchhof; rings um die Kirche entspann sich ein lebhaftes Gewehrseuer, und Lieutenant v. Hagen ward hierdei durch eine auf den zweiten Knopf des Wassenrocks schlagende Kugel derartig niederzgeworsen, daß er bewußtlos fortgeschafft werden mußte.

Mebr und mehr murbe bier bie Stellung ber 2. Rompagnie ber feindlichen Uebermacht gegenüber unhaltbar, und ba auch ber Bwed ber Bertheibigung langft erreicht fein mußte, indem bie gurudgegangenen Breußischen Truppen fich ichon weit hinter Duppelfirche befanden, fo befahl Hauptmann v. Sedendorff bie Raumung bes Sofort brangen bie Danen auf bemfelben und feitwarts Lirchbofs. beftig vor. Wahrscheinlich beabsichtigte Hauptmann v. Sedendorff nun einen Borftog mit bem 3. Buge, um ben Abgug feiner Schuten zu erleichtern; er erhob ben Degen, wie um ein Kommando zu geben, fant aber im felben Augenblid, von zwei Rugeln tobtlich getroffen, nieber, und die augenblicklich führerlose Truppe blieb unthätig stehen. Diesen Moment benugend, drangte ber Feind abermals vorwärts, und es ward nun ber Rückzug, jedoch mit Ruhe und Ordnung, angetreten, 81/2 Uhr. Lieutenant v. Sate, ber altefte bier anwesende Offizier, übernahm bas Rommando und formirte aus bem 4. Auge und dem 3. Schützenzuge ein Soutien, mahrend ber 3. Bug und ber 2. Schütenzug ausgeschwarmt bem Feinde von Beit zu Reit erfolgreich wieder die Stirn boten. Der Rudzug murbe in ber Richtung auf Stenberup, parallel jum Rolonnenwege ausgeführt, in aleicher Sobe mit den andern brei Kompagnien; 2000 Schritt binter Duppelfirche ließ bas Rachbrangen ber Danen nach, fo daß die Rompagnie gesammelt und eine Arrieregarde gebilbet werben fonnte.

Gleichzeitig mit dem Kampf um den Kirchhof waren auch die andern Theile des Bataillons in ein nicht minder heftiges Gefecht verwickelt worden. Bon der über Suurlikte marschirenden Danischen Kolonne wendeten sich nämlich beträchtliche Streitkräfte gegen die linke Flanke der Stellung und der augenblicklich hier anwesende General v. Brangel führte persönlich den Schützenzug der 1. Kompagnie, Lieutenant v. Webell, nach diesem Flügel vor.

Lieutenant v. Wedell ließ ein kleines Soutien in einer am Wege befindlichen Bertiefung stehen, besetzte das in der Koppel beslegene kleine Gehöft Lye mit 2 Unteroffizieren und 12 bis 15 Mann und schwärmte mit dem größeren Theil seiner Leute in der Berlänsgerung des 4. Schützenzuges aus. Bon diesem Letteren kamen eben jetzt einige Sektionen, die bis dahin geschlossen geblieben waren und bereits vom Pfarrgehöst Flankenseuer erhalten hatten, unter Führung des Unteroffizier Willes in die Koppel zum 1. Schützenzuge, und

Lieutenant v. Webell ftellte felbe am füblichen Anid gebedt auf. \*) Balb barauf begann bas Feuergefecht auch bier, und ber Feinb machte Miene, ben linten Flügel umfaffend anzugreifen. Lieutenant v. Webell erbat perfonlich vom Bremier-Lieutenant v. Blachedi Unterflützung, boch glaubte biefer, mit Rudficht auf ben empfangenen Auftrag, Diefelbe nicht gemabren zu burfen. Als aber eine Delbung tam. daß ber Reind ben linken Rlugel ernftlich ju umgeben fuche, führte Bremier-Lieutenant v. Blachedi, nachbem er bem Sauptmann v. Sphow die Sachlage mitgetheilt und biefer fich bereit erflart hatte, mit seinem Soutien die 1. Rompagie als Reserve möglichft zu erfeten, auf eigene Berantwortung bie beiben bisponiblen Ruge auf ben bebrobten Bunkt und becte felbit mit bem 1. Ruge ben linten Mügel bis Radebull, mabrend Lieutenant b. Bofer mit bem 2. Buge in ber Roppel bes 1. Schützenzuges, Front gegen Suben, ausschwarmte. Dem Andringen ber Danen ftellten fich fonach nur bie Buge ber Lieutenants v. Blachedi und v. Bebell entgegen, und es entspann fich bier ein febr lebhafter Schutgentampf; ber 2. Bug unter Lieutenant v. Bofer bagegen biente vorläufig nur als Sicherung für ben Fall, daß ber 4. Schützenzug feine Bosition aufgeben mußte.

Inzwischen kehrte Major Rohbe, welcher nach dem Kirchhof geritten war, zurück und befahl, da er die Lage in dieser Weise geändert sand, daß das Soutien der 4. Kompagnie als Reserve in die alte Stelle der 1., und das Soutien der 3., Hauptmann v. Kettler, in die der 4. rücken solle, dann eilte er nach dem linken Flügel, sammelte hier mit dem Lieutenant v. Poser den 2. Zug und ließ densselben zum Hauptmann v. Sydow stoßen. Wenig später aber wurde der Kirchhof von den Dänen genommen, die 3. Kompagnie erhielt von daher starkes Flankens, der 4. Schützenzug sogar Rückenseur, und die Lage ward hier bedenklich.

Jedoch konnte der Bataillons-Kommandeur jest übersehen, daß das Bataillon vollständig seine Aufgabe erfüllt hatte; die zurückgehenden Truppen mußten mindestens eine halbe Meile gemacht haben, und außerdem überbrachte der Abjutant des Generals v. Bonin,

<sup>\*)</sup> Da das Bataillon die letten Rächte auf Borposten gelegen hatte und die Gewehre vollgeregnet waren, so mußte man viel Bersager befürchten. Lieutenant v. Webell ließ daher jeden Mann einmal abseuern, es gingen aber in der That nicht alle Gewehre los und es mußte eiligst der Augelzieher in Anwendung gebracht und dann frisch geladen werden,

Lieutenant v. Trestow, zum zweitenmal ben Rückzugsbefehl, diesmal mit dem Zusatz: "das Bataillon wird umgangen!" Major Robbe ordnete also den Rückzug an und zwar in folgender Weise:

Der 2. Bug, Lieutenant v. Bofer, befette bie Beden zu beiben Seiten — besonders nördlich — bes Rolonnenweges, dabinter fanden ber 7. und 8. Rug, Hauptmann v. Sybow, als Soutien; von biefen Abtheilungen follten bie andern aufgenommen werben. febr fcwierig war inzwischen ber Abzug für ben vom Lieutenant v. Gontarb befehligten Schützenzug geworben, benn berfelbe fab fich im Rücken bedrobt und ftand in fo lebhaftem Gefecht, bag Befehle jum Burudgeben nur ichwer mitgetheilt werben tonnten; burch Signal aber wollte Major Robbe ihn nicht gurudrufen, weil bies für die andern Abtheilungen Beranlassung zu Miftverftandnissen hatte Dennoch gelang es, Führer und Leute von ber Abgeben tonnen. fict bes Bataillons-Rommandeurs zu verständigen; ber Abzug wurde in befter Haltung ausgeführt, und Lieutenant v. Gontarb machte schon am Dübbel-Rackebüller Weg, wenn auch nur für turze Reit, wieber Front gegen ben Feinb.

Much bie Ruge ber Lieutenants b. Plachedi und b. Bebell gaben allmälig ihre Stellung auf, und nur in bem vorerwähnten Beboft vertbeibigten fich Sergeant Türt, die Unteroffiziere Subner und Billes, hornift Gunther, ber fich mit einem Danischen Rarabiner bewaffnet hatte und etwa ein Dugend Mustetiere noch einige Beit gegen bie fortgesetten Angriffe ber Danen. Mehrere Male brangen biese in bas eine Haus ein und geriethen mit ben barin befindlichen Amölfern ins Handgemenge, wurden aber iebesmal wieder hinausgeworfen. Wie fich fpater ergab, hatte bie Befagung in bem Gifer bes Gefechts anfangs gar nicht bemertt, bag bie andern Ruae zurudgegangen waren; schließlich wurde fie ben Rudzug berselben gewahr und beeilte fich, ju folgen. Allein bie Danen befanden fich schon wieder in nächster Nähe und als Sergeant Türk die Thür öffnete und ins Freie trat, fab er fich ploglich zwei Danen unmittelbar gegenüber. Beibe Theile maren über biefe plopliche Begeg. nung bochlich verblüfft und Sergeant Türt, ber fich awar schneller faßte, jeboch ganglich vergaß, daß er ein Gewehr in Banden hatte, versette jedem ber Danen eine so gewaltige Ohrfeige, bag beibe erschreckt zurücktaumelten und nun gar nicht baran bachten von ihren Baffen Gebrauch zu machen. In Folge biefer eigenthümlichen Ueberraschung tamen die Preußen unbehelligt bavon,

Der weitere Rückzug ward nun in der Art fortgesetzt, daß von der 3. und 4. Kompagnie eine immer die andere aufnahm und die vordere nicht eher zurückging, als bis die hintere eine geeignete Aufstellung rückwärts eingenommen hatte, wozu die vielen Knicks gute Gelegenheit boten; in der linken Flanke blieben der 1. Zug und der 1. Schützenzug ausgeschwärmt, während die rechte durch die 2. Kompagnie und den 3. Schützenzug, wie vorher angegeben, gesichert wurde. Bei ihrer bedeutenden Ueberlegenheit umgaben aber die Dänen das Bataillon beständig in einem großen Halbsreise, und unterhielten dergestalt ein konzentrisches Feuer auf dasselche, daß sast von allen Seiten her Kugeln unablässig pfissen und zischten, ein Geräusch, welches durch die Zusammensetzung der Dänischen Patronen — 2 Kugeln auf einem Spiegel — sehr versmehrt wurde, und wohl geeignet war, einen beunruhigenden Eindruck auf die Gemüther zu machen.

Trop biefer mitunter bebenklichen Berhältniffe erhielt fich, Dant ber Umficht bes Rommanbeurs und ber Offiziere, die Rube im Bataillon. Major Robbe mar ein alter erfahrener Offizier - er hatte bas Giferne Rreug - und behielt bie Leitung bes Gefechte, soweit bas Terrain bies zuließ, fest in ber Sand. Bei ben Abtheis lungen, welche ausgeschwärmt auf ben Rlanten fochten, mar bies ber vielen Anicks 2c. wegen freilich nicht möglich, die Führer berfelben mußten meift nach eigener Ginficht handeln, am Rolonnenwege aber fommandirte Major Robbe perfonlich; zwifden ber Schugenlinie und ben Soutiens haltend und Alles icarf beobachtend, gab er turge Befehle und Kommandos und übermachte beren Ausführung genau; foldes Beispiel mar nicht verloren. Wie die Disziplin gehandhabt wurde, bavon moge nachstebenber Borfall Beugnig ablegen: Ginc Kompagnie erhielt ben Befehl, jurudzugeben und ber hauptmann fommandirte "Rehrt", worauf die Leute antraten, ohne das Rommando "Marich" abzuwarten. Major Robbe befahl, "Front machen und bas Bewehr abnehmen ju laffen", bann ritt er im Schritt vor bie Front und fprach mit rubigen Worten fein Diffallen barüber aus, daß die Leute das Rommando nicht abgewartet hatten. fand im heftigen Feuer fant, unter lautlofer Stille ber Rompagnie.

Am meisten in Thätigkeit blieb bie 1. Kompagnie, beren Büge sammtlich aufgelöst und im Feuer waren, mahrend bie 3. und 4. fast burchgängig geschlossen gehalten und nur vorübergehend ver-

wendet wurden. Der Feind in seiner Ueberlegenheit drängte sehr lebhast bis etwa zur Linie Rackebüll — Stenderup, dann aber solgte er langsamer, versuchte nur selten einen Ansauf und begnügte sich, das Bataillon mit einer zahlreichen, fortwährend seuernden Shühenlinie umfaßt zu halten; gegen Ende der Berfolgung brachte er auch noch zwei Geschütze in Thätigkeit, ohne jedoch damit dem Bataillon Berluste zu verursachen; mit etwas mehr Wirkung schossen einige in seinen Schützenlinien befindlichen Espingolen-Batterien.

Um 10 Uhr nun gelangte das Batailson an ein kleines Geshölz ca. 1200 Schritt südöstlich Satrup, wo es von dem 2. Bastailson 20. Regiments, welches hier die Borposten beziehen sollte, ausgenommen, hinter demselben gesammelt und rangirt wurde, und nach 11 Uhr traf es im Bivouat der übrigen Truppen bei Satrupskirche ein. Hier überließ sich Alles sosort der Ruhe, denn die Ersmüdung machte sich, nachdem die Aufregung des Gesechts geschwunden war, doppelt start bemerklich. Lebensmittel waren überdies nicht vorhanden, sondern konnten erst am nächsten Morgen herangeschafft werden.

Als berfelbe angebrochen war, erschien General v. Wrangel im Bivouat, ließ den Major Rohde rusen, reichte ihm die Hand und sagte: "Ich danke Ihnen". Nur drei Worte, aber mit ihnen war das Verhalten des Bataillons und die Bedeutung seines zähen Biderstandes klar und deutlich bezeichnet. Denn mehr als zwei Stunden hatte es den Kamps gegen einen bedeutend überlegenen Feind (Leibgarde und etwa 5 Bataillone, von denen einige vorher noch nicht im Gesecht gewesen waren) ganz allein geführt, hatte die Entsernung von Düppelkirche dis zu dem erwähnten Gehölz — 3000 Schritt — in 1½ Stunden fortwährend sechtend zurückgelegt, und dieser langsame, seste und geordnete Rückzug hatte es möglich gemacht, die andern aus dem Gesecht zurückgehenden Truppen bei Satrup sammeln und mit ihnen in dieser Stellung verbleiben zu können.

Richt unbedeutenden Bortheil hatte dem Bataillon die augensblicklich große Anzahl von Offizieren, nämlich 4 Hauptleuten und 14 Lieutenants gewährt, weil die Leitung der kleineren Abtheilungen hierdurch wesentlich erleichtert worden war, ein Umstand, welcher bei dem koupirten und bedeckten Terrain stark ins Gewicht fiel, zumal im Berhältniß zur Mannschaft ein außerordentlicher Berlust an Offizieren eintrat. Sein Berlust betrug im Ganzen:

- 1 Offizier, 2 Mann tobt.
- 5 Offiziere, 1 Unt.-Arzt, 27 Mann verwundet. (Davon noch 1 Offizier und 3 Mann gestorben.)
- 3 Mann vermißt. (Davon 1 Mann tobt, 2 Mann schwer verwundet gefangen; von diesen 1 Mann in Kopenhagen gestorben, der andere amputirt und Ende Oktober aus der Gesangenschaft entlassen.)

Gesammt-Berlust: 6 Offiziere, 1 Unt. Arzt und 32 Mann. Außer dem auf der Stelle gebliebene Hauptmann v. Sedens dorff starb noch der tapfere Hauptmann v. Kowalewsti am 19. Juni im Lazareth zu Flensburg, und das Offizier-Korps ließ ihm dort sogleich ein Graddenkmal setzen; die übrigen verwundeten Offiziere waren: Hauptmann v. Kettler und die Lieutenants v. Gonstard, v. Schwerin und v. Hagen.

Mit Ausnahme jener Bermisten waren alle Verwundeten zurückgeschafft, von den Aerzten im nahen Gewehrfeuer verbunden, versorgt und auf die Wagen geladen worden — kein Armaturstück wurde vergessen; bei dieser Ausübung seines Verufs wurde der brave Dr. Lehnhard verwundet.

Erscheint nun auch der erlittene Berlust gering im Vergleich zur Stärke des Bataillons (800 Mann) und zur Dauer und Heftigkeit des Gesechts, so muß doch berücksichtigt werden, daß Sontiens wie Schützen meist sehr gut gedeckt waren; erwägt man serner, daß der Gesammtverlust der Preußischen Truppen sich nur auf etwa 200 Mam belief, was denselben Ursachen zuzuschreiben ist, so stellt sich der Berlust des 1. Bataillons 12. Regiments als verhältnismäßig nicht so unbedeutend heraus.

Außer bem General v. Brangel sprach hier im Bivouak bei Satrup auch noch ber Fürst Radziwill dem Bataillon seine Zufriedenheit aus, in dem Divisionsbesehl vom 8. Juni aber erwähnte er es besonders mit folgenden Worten:

"Nachdem ich den Truppen der Linien-Brigade schon im Allgemeinen meine Anersennung ihrer im Gesecht am 5. d. Mts. bewiesenen Tapserkeit und Ausdauer ausgesprochen habe, muß ich noch das 1. Bataillon 12. Infanterie-Regiments wegen der großen Ruhe und Ordnung, mit der es seinen Abzug aus dem Gesecht am 5. bewirkte, rühmend erwähnen!"

Und bei feinem späteren Scheiben von ber Divifion fagte er

zu seinem Nachfolger in Gegenwart bes Bataillons: "Dieses Bataillon ist dem bravsten der Armee zur Seite zu stellen!"

# Ende des Feldzuges und Rüdfehr nach ber Provinz Brandenburg. 6. Juni — 15. September.

Am 7. Juni wurde von der Armee eine weiter rückwärts gelegene Stellung eingenommen und das 1. Bataisson mit 2 Zügen husaren erhielt die Borposten auf der Linie Sondermoor—Bausupfeld, mit dem linken Flügel an die Alsener Föhrde gelehnt, mit dem rechten, bei Sondermoor, sich an das Füsilier Batailson 31. Regiments anschließend. Der Feind beschränkte sich darauf, die Düppeler Höhen besetz zu halten, und durch Kanonenboote auf der 2—3000 Schritt breiten Föhrde den Strand beobachten zu lassen, auch suhren regelmäßig Dampfer, welche die Berbindung zwischen Alsen und Fünen vermittelten, dicht an der Küste vorbei. Zwar wurden nun die im Ansang des Jahres ausgegebenen Gewehr-Rastein zur Anwendung gebracht, allein ohne jeden Ersolg, denn machtslos prallten sie an den eisenbeschlagenen Schiffswänden ab.\*)

Am 14. erfolgte die Ablösung des Bataillons von den Borspossen und die Berlegung nach Tumbüll und Transbüll als Soutien derselben, am 18. bezog es das Kantonnement Handewitt.

Inzwischen hatten sich die Danen nördlich Habersleben in bedeutender Stärke gesammelt und verschanzt. General v. Wransgel besahl daher am 27. den Bormarsch, um sie dort anzugreisen. Auf demfelben bivonakirte das 1. Bataillon am 28. als linke Flankendedung bei Süber-Enleben, rückte am 29. nach Arnitslund und am 80. nach Frörup-Roy; der Feind war einem ernsten Rampse ausgewichen, hatte Habersleben nach unbedeutendem Ges

<sup>\*)</sup> Hierüber ärgerten sich die Soldaten nicht wenig und fielen, um die Tänen zu soppen, auf solgende List. Sie nahmen aus einem Gehöft zwei Borderwagen, besestigten darauf Pumpenröhre und stellten diese, auf weite Entsernung Kanonen wohl einigermaßen gleichenden Dinger so auf eine kleine Höhe am Strand, daß sie mit den Mündungen darüber hinwegsahen. Das nächste Schiff erschien zur bestimmten Stunde und suhr, wie immer, dicht am Strand; ein Ofsizier beobachtete vom Verded aus das User ausmerksam durch ein Fernrohr. Plöhlich änderte das Schiff seinen Kours und steuerte nach dem andern User hinüber; die List war gesungen und der Judel groß, denn auch die solgenden Schiffe suhren mit derselben Vorsicht an der vermeintlichen Batzteite vorüber.

fect mit ben Schleswig-Holfteinern verlaffen und fich über bie Sutifche Grenze gurudgezogen. Bom 4. Juli bis gum 1. August fantonnirte bas Bataillon als Coutien ber Borvosten in Scoprup und Sofelberg und unternahm bon bier aus am 12. Juli mit einem Ruge Sufaren eine Retognoszirung gegen Rolbing. Da ein Ueberichreiten ber Sutischen Grenze vom Oberkommando untersagt mar, fo ging Major Robbe nur bis Wonfilb vor; von bier aus fab man bie Danischen Borpoften bei Kolbing fieben. Um felben Tage trafen vom 2. und Rufilier Bataillon 2 Bortebee-Rabnrichs. 8 Unteroffiziere und 45 Mann ein, die zur Ausfüllung der burch Abtommandirungen entftandenen Luden bestimmt waren, und bas Batail-Ion tam bierburch auf die Starte von 19 Offizieren, 69 Unteroffigieren, 17 Spielleuten, 801 Mann, 4 Chirurgen, 1 Buchfenmacher, 6 Bferben und 18 Trainfoldaten (15 ber letteren batte es icon am 4. Juli erhalten).

Bom 1. bis 23. August lag es als Soutien ber Vorposten bes rechten Flügels in Windrup, Faustrup, Allers und Tärnings Mühle. Außer einer Alarmirung und Konzentrirung der Truppen am 8. — der Feind hatte ein Kürassersentrirung der Truppen überfallen —, der Theilnahme an einer größeren Rekognoszirung gegen Oeddis am 9., und einer nochmaligen Alarmirung in der Nacht vom 14. zum 15., ereignete sich nichts in dieser Zeit; ers wähnenswerth dürfte nur sein, daß die während des ganzen Feldzuges konsequent fortgesetzte Umänderung des Lederzeuges hier beenbigt wurde; auch sanden Exerziers und Feldbienstübungen statt.

Am 23. besetzte das Batailson zusammen mit 1 Jäger-Kompagnie und 2 Husaren-Schwadronen die Borposten zwischen Aller und Hökelberg, wurde aber schwadronen die Borposten zwischen Aller und Hökelberg, wurde aber schon am 26. wieder abzelöst und nach Thomashuus, Eerigstedt und Körkser verlegt; am 27. rückte weiter nach Apenrade und am 2. September nach Klipless und Ahretost, wo es am 3. durch einen Armee-Besehl ersuhr, daß am 26. August zu Malmoe ein 7 monatlicher Wassenstülstand abzeschlossen sein, und daß es zu seinem Regiment nach Berlin zurücktehren solle.

Dieser Rückmarsch geschah in folgenden Etappen: 5. September: Flensburg, 6. Ulsby, Eceberg und Thumby, 7. Schleswig, 9. Rendsburg, 10. Hohenwestebt, Nimdorf und Remmels. 11. Ihehoe, 13. Eimshorn und 14. Eisenbahnsahrt nach Altona. Am 15. ging es zusammen mit der 3. Jäger-Abtheilung von Ham-

burg per Bahn nach Nauen ab; auf ber Station an ber Preufischen Grenze wurde ben heimkehrenden Truppen ein überaus herzlicher Empfang von ben Gutsbefitzern und Lanbleuten ber Umgegend zu Theil, ebenso auch von Seiten ber Burger in Nauen.

Glänzende Resultate waren in dem eben beendigten Feldzuge allerdings nicht erzielt worden, doch lag dies in den damaligen politischen Verhältnissen, die Preußischen Truppen aber hatten sich bewährt, hatten sich dem Feinde überlegen gezeigt, und an Tüchtigkeit nur gewonnen. Nicht gering waren häusig die Strapazen gewesen, oft hatte das Baztaillon auf Borposten gelegen, und dieser Dienst, sowie überhaupt das Bivouakiren, war durch das feuchte, kühle Klima bedeutend ersichwert worden, die Bahl der Fieberkrauken stellte sich durchschnittlich als eine ziemlich hohe heraus.

Dagegen konnte man die Berpflegung fast durchgehends eine gute und reichliche nennen, ausgenommen auf längeren Märschen, bei denen ja Schwierigkeiten in dieser Beziehung stets hervortreten. Imar wurden bei dem Abmarsch aus Flensburg am 27. April die Truppen angewiesen, in ihren Marschquartieren die Lebensmittel für den solgenden Tag gegen Quittung zu requiriren, dies ließ sich aber trot der Wohlhabenheit der Gegend nur schwer bewirken, weil die Zeit dafür stets knapp bemessen war, und die Heranziehung der Beshörden — Bauernvögte — wie die Requisition selbst sich wegen der zerstreuten Bauart der Dörfer bedeutend verzögerte.

Die Bekleidung hatte natürlich sehr gelitten, boch war für ihre Instandhaltung das Mögliche geschehen, und außerdem hatte man trot der kriegerischen Berhältnisse die Ausbildung der Mannschaften mit Konsequenz zu fördern gesucht.

Dank der Energie und Sachkenntniß des Kommandeurs, der Pflichttreue der Offiziere und der Tüchtigkeit der Mannschaften war denn auch ein gutes Resultat erreicht worden. Kriegerischer Geist und soldatischer Sinn waren im hohen Grade entwickelt, es herrschte eine ausgezeichnete Disziplin, sowohl im Gesecht, als auf dem Marsch und im Quartier, und Offiziere und Soldaten hatten einander nun auch im Rampse kennen und achten gelernt. Nicht minder gut war das Berhältniß zu den Quartiergebern, nicht nur in den Herzogthümern, wo die Bewohner den Versechtern ihrer Sache von rornherein auf das freundlichste entgegenkamen, sondern auch während des Ausenthalts in Jütland; die Achtung von Freund und Keind folgte den Heimkehrenden.

# Rantonnements im Savellande und Ginmarfc in Berlin.

16. September - 10. November 1848.

Am 17. September wurde das Bataillon auf eine große Anzahl Dörfer zwischen Nauen und Spandau verlegt und am 21. hatte es bei dem Stabs-Quartier Schönwalbe eine Parade vor Sr. Majestät dem König, wobei derselbe es mit den Worten: Guten Morgen, brave Düppler! begrüßte. Major Rohde muste alsdann dem Könige die Ofstziere vorstellen, danach sprach Dieser dem Bataillon seine Anerkennung für das Verhalten desselben aus, und schließlich wurden die für das Gesecht von Düppel verliehenen Ehrenzeichen bekannt gemacht. Es erhielten den

Rothen Abler Drben 4. Rlaffe mit Somertern:

Major Rohbe, Hauptmann v. Sydow und die Lieutenants Schartow und v. Gontard.\*)

Militair-Chrenzeichen 2. Rlaffe:

Sergeant Türf, Unteroffizier Willes, Mustetiere Wollsmach und Minke. Musketier Wollmach wurde außerbem zum Unteroffizier beförbert.

Am 3. Oktober rückte das Bataillon wieder nach Nauen, außerdem noch 14 Dörfer im Umkreise belegend, und entließ hier den zum Uebertritt in die Landwehr gelangenden Jahrgang der Reservisten, wodurch es sich auf einen Etat von Summa 813 Köpsen reduzirte.

In Berlin waren seit bem Monat März die Zuftände immer bedenklicher geworden und die Nothwendigkeit eines energischen Einschreitens steigerte sich von Tage zu Tage; um endlich dem, die Existenz und das Wohl des Staates gefährbenden Parteitreiben ein Ende zu machen, ernannte Se. Majestät der König am 4. November den General Grafen von Brandenburg zum Minister-Prässidenten und ertheilte wenige Tage später dem General der Kavallerie v. Wrangel den Beschl, mit den um die Hauptstadt zusammengezogenen Truppen dort einzurücken und die Ordnung wieder herzusstellen.

<sup>\*)</sup> General v. Brangel hob hierbei die Berbienste des Major Rohde noch besonders hervor, worauf der König diesem die hand reichend, sagte: "Ich bebauere, die verliehenen Auszeichnungen nicht "selbst überreichen zu können, aber dieselben sind noch nicht fertig!" (b. h. die rothen Ablerorden mit Schwertern.)

In Folge beffen marfchirte bas Bataillon, unter Burud. laffung bes Lieutenant b. Gontarb mit 50 Mann gur Befetung des Bahnhofs von Rauen, am 9. nach Spandau ab und bilbete am 10. mit dem Küsilier-Bataillon 31. Regiments und einer Batterie vereint, eine Rolonne unter bem Befehl bes General-Major v. Gapl. Der Marich berfelben ging burch bie Jungfernhaibe, in ber Rabe bon Berlin bereits umschwarmt von ichimpfenden und drohenden Menschen; die Gewehre waren geladen und Alles auf einen Rampf gefaßt. Am Oranienburger Thor fand man eine Romvanie Burgerwehr quer über bie Strafe aufgestellt; ber Führer berfelben trat auf ben an ber Spite reitenden General v. Gapl ju und fragte in ziemlich barschem Ton: "Was wollen Sie?" "In Berlin einruden!" "Auf weffen Befehl?" "Auf Befehl Gr. Maieftat des Ronigs!" "Mein Auftrag ift, biefes zu hindern!" "Dann werde id Mittel finden, um bennoch einzuruden!" "Berr General, werben Sie alle Mittel, felbft Gewalt anwenden, um Ihren Rwed zu erreichen?" "Gewiß, ich gebe Ihnen mein Wort barauf!" Der Bitrgerwehrführer ftand einige Augenblide ftumm und befturgt, bann wandte er fich zu feiner Rompagnie, tommanbirte: "Rechts um!" und rudte auf bas Trottoir zur Seite, worauf der Einmarsch ungehindert flattfand, die Bürgerwehr-Wache am Thor aber auch sofort burch eine Truppen-Abtheilung abgelöft murbe.

In gleicher Beise, wie bei dem Ausmarsch am 19. März, war auch jetzt die Stimmung der Bevölkerung sehr getheilt; wieder wehten aus den Fenstern Tücher und Fahnen, nicht nur in weiß, als Friedensgruß, sondern auch in schwarz und weiß, als Symbol der Königlich gesinnten Partei, als Zeichen der Sympathie für die Armee, und gegenüber den sinstern Mienen und drohenden Rusen der Einen, zeigten sich die frohen Gesichter, schallten die Willsommenruse der Andern, an Zahl die Gegenpartei sogar Ueberwiegenden, denn der größere Theil der Bevölkerung ersehnte vor Alsem die Befreiung dem Oruck der Revolutionäre und die Rücklehr geordneter Zustände.

Auf dem Mondijou-Platz und im Garten des Schlosses Mondijou nahmen die Truppen des General v. Gayl Aufstellung und standen hier dis gegen 10 Uhr Abends. Da Alles ruhig blieb, durften sie dann in die ihnen angewiesenen Kasernements rücken, und das 1. Bataillon 12. Regiments marschirte nach der Kaserne des Kaiser Alexander-Regiments in der Münzstraße, welche bereits mit dem halben 2. und dem Füsilier-Bataillon belegt war. Diese

standen noch auf dem Kasernenhose in Bereitschaft und empfingen das einmarschirende Bataillon mit lautschallendem Jubelruf — es war eine freudige und herzliche Begrüßung, die hier zwischen langgetrennten Freunden und Kameraden stattfand.

### Das 2. und Füsilier-Bataislon. Bom 17. März — 10. November 1848.

Bevor nun aber die weiteren Ereignisse in Berlin hier ihren Plat finden, muß erst die Thätigkeit der andern beiden Bataillone bes Regiments mahrend der letten 8 Monate geschildert werden.

Am 15. Marz hatte das 2. Bataillon in Erossen seine Kriegs-Reserven, sowie die Augmentationsgewehre nebst Munition empfangen und am 17. die Ordre erhalten, in zwei Märschen Franksurt a. D. am 19. zu erreichen; ein zweiter Besehl ordnete dies Eintressen schon auf den 18. an, so daß der Ausmarsch noch am Nachmittag des 17. erfolgen mußte. Nach Franksurt a. D. kam am 19. die Kunde von den Borgängen in Berlin, und bald äußerten diese auch ihre Wirkung auf die kleinen Städte und die Oörfer der Umgegend, so daß Kommandos nach verschiedenen Richtungen ents sandt werden mußten, um die gestörte Ruhe wiederherzustellen.

So marschirte in der Nacht vom 26. zum 27. März Hauptsmann Grell mit 100 Mann der 5. Kompagnie nach Gusow bei Seelow, wo grobe Excesse stattgefunden hatten und stellte nach Bershaftung von 10 der Hauptbetheiligten die Nuhe wieder her; am 8. April rückte Premier-Lieutenant Graf Schwerin mit 50 Mann zur Berstärfung nach Seelow selbst, konnte jedoch schon am 12. zurücktehren, während das Kommando in Gusow bis zum 11. Mai verblieb.

Auch in der Provinz Posen waren wieder anarchische Zustände eingerissen; hier aber waren es die Polen, welche rebellirten und sich überdies abscheuliche Grausamkeiten gegen die Deutschen Bewohner und später auch gegen verwundete Soldaten zu Schulden kommen ließen. Um die Deutschen in den an die Provinz Brandenburg grenzenden Diftrikten zu schützen, ward am 8. April die 7. Kom pagnie unter Hauptmann Lehmann nach Schwiebus entfandt, von dort marschirte sie am 18. nach Tirschtiegel und wurde dann als sliegende Kolonne — nach Bomst-Wollstein z. — verwendet.

Um 21. marfchirte Lieutenant v. Rundel mit 30 Mann por

Frankfurt nach Neubrück, um die Beraubung der Forstlasse zu verhindern und die Förster zu schützen; die Rädelsssührer wurden verhastet, und das Kommando kehrte am 27. wieder zurück.

Am 21. rückte die 8. Kompagnie unter Hauptmann v. Hirschfeld zur Berfiärfung der 7. nach Bomft ab, wo fie am 1. Mai eintraf, bis zum 3. verblieb, und dann nach Wollstein marschirte.

Am 25. Mai trasen die 8. und am 30. die 7. Kompagnie wieder in Frankfurt ein, und das Bataillon war sonach wieder vereinigt. Wenige Tage später wurde der bisherige Kommandeur Oberst-Lieutenant v. Goldbeck zum Kommandeur des 6. Insanterie-Regiments ernannt, und an seine Stelle trat der vom Gardez Jäger-Bataillon in das 12. Regiment versetze Oberst-Lieutenant Valhon.

Am 7. Juli rückten die 5., 7. und 8. Kompagnie und am 9. auch die 6. mittelst der Eisenbahn nach Berlin als vorläufige Garnison, wo die 5. und 8. Kompagnie in der Kaserne des Kaiser-Franz-Regiments, die 6. und 7. in der des Kaiser Alexander-Regiments einquartirt wurden.

Das Sufilier-Bataillon, bas, wie erwähnt, am 15. Marg nach Erfurt gezogen worben, hatte bort am 19. Nachmittags 4 Uhr ebenfalls ben Befehl erhalten, fofort nach Berlin aufzubrechen, Abends 101/2 Uhr in Halle angekommen, wo seine Reserven zu ihm fliegen, fand es hier feine Waggons bor und murbe baber nach ben vor 8 Tagen in ber Umgegend innegehabten Quartieren mit bem Befehl entlaffen, am nächften Mittag wieber auf bem Bahnhofe zu fteben, wenn nicht Kontre-Orbre tame. Diefe traf benn auch wirtlich ein, bas Bataillon blieb in ber bortigen Gegend, wo noch immer ein kleines Korps - jest unter bem Befehl bes Oberft v. Gapl - tongentrirt war, ftand vom 14. bis 28. April in bem kleinen Städtchen Landsberg bei Balle, und banach in letterer Stadt felbft. Erwähnenswerth ift über biefen Aufenthalt in Salle, bag, im Gegenfat zu fo vielen anbern Städten, bamals bas Berhaltniß wischen ben Truppen und ber Bürgerschaft ein febr gutes und freundliches war und fich mabrend ber ganzen Zeit ber Ginquartierung in biefer Beife erhielt.

Begen Unruhen in Zeit wurde dorthin ein Kommando entsfandt, später die ganze 12. Kompagnie, Hauptmann v. Wussow, detachirt; am 10. Juni rücken die 10. und 11. Kompagnie, Hamptleute v. Diezelski und v. Pöllnit, nach Magdeburg zur

Berftärkung ber bortigen schwachen Besatzung, welche ben Festungsbienft nicht mehr genügend versehen konnte; die 12. Kompagnie kehrte wieder von Reit zurud.

Am 25. Juni wurden sämmtliche Kompagnien von Halle und Magdeburg mittelst der Bahn nach Frankfurt a. D. befördert, so daß hier nun das 2. und Füsilier-Bataillon vereinigt waren. Schon am 7. Juli aber ging Letzters mit den obenerwähnten drei Kompagnien des 2. Bataillons nach Berlin ab und wurde mit der 7. Kompagnie zusammen in der Alexander-Kaserne untergebracht.

Das Beziehen berfelben geschah jedoch nicht so ohne Beiteres, benn als die fünf Rompagnien, an beren Tete ber Kommanbant von Berlin, General-Major v. Afcoff und der Oberft v. Sommerfeld ritten, in die Raserne einrücken wollten, wurde es ihnen burch eine bort postirte 15 Mann ftarte Bürgerwehrwache verwehrt. Dieser Biberstand batte leicht beseitigt werden konnen, allein ber Kommandant wollte, feiner Inftruttion gemäß, feine Ronflitte berbeiführen, und berfucte mit Gute, Die Leute von ihrer Weigerung abzubringen; vergebens, fie mußten schließlich unter Anwendung der Rolben vom Gingange entfernt werben, und nun erfolgte ber Einmarich. Gegen 8 Uhr Abends versammelte sich vor der Raserne eine febr große Bolksmenge, es wurden aufwiegelnde Reben gehalten und ichlieflich gar die Raferne mit einem Ungriff bebrobt, mabriceinlich in ber Meinung, es seien bies bieselben 3molfer, bie am 18. Marg in ber Leipziger Strafe gefochten batten. Indef tam es nicht bagu, benn gegen 91/2 Uhr rudte ein Bataillon der Bürgerwehr vor die Kaserne, brangte bie Maffen gurud und arretirte einige Aufwiegler, fo bag nach Mitternacht Rube eintrat. \*)

Wie sonst die Zustände damals in Berlin waren, dafür sei nur das eine Beispiel erwähnt, daß am 15. Juni das schöne, reiche Zeughaus geplündert, und nicht nur die darin besindlichen Wassen, sondern auch viele Trophäen, welche die Preußische Armee seit den Tagen des großen Kursürsten in mancher heißen Schlacht mit ihrem Blute errungen hatte, geraubt worden waren.

<sup>\*)</sup> Es wurde nachher das Gerücht verbreitet, "nur die Bürgerwehr habe die Zwölser vor der Rache geschützt"; indes haben Tausend wohlbewassnete Preußische Soldaten wohl schwerlich einen andern Schutz nöthig, als den, welchen ihnen ihre eigenen Herzen und Arme verleihen, und ein Angriff auf die Kaserne wäre sicherlich mit sehr blutigen Köpsen zurückgewiesen worden.

Die folgenden Monate ließen an die beiben Bataillone noch manderlei Bersuchungen herantreten, benn bie bamalige Demotratie eingebent ber Tapferkeit und ber Erfolge ber Truppen am 18. März, änderte ihre Taktik, sprach allmälig nicht mehr von "Bluthunden. Eprannenknechten und verthierter Solbatesta", sondern nannte bie Solbaten "Brüber und Rameraben", und sparte weber Schmeicheleien noch Berfprechungen, weder Geld noch Getrante, um fie von ihrer Bflicht abwendig zu machen. Fahnenflüchtig zu werben, ben Geborfam zu verweigern ober militairische Magregeln zu verrathen — bas waren die gewöhnlichen Anforderungen, die schließlich gestellt murben, aber, wie es zur Ehre ber Preugischen Solbaten gesagt fein muß, burchgangig obne Erfolg; nicht felten paffirte es fogar, bag auf folche Borichlage mit febr berben Schlagen geantwortet wurde, und bann hieß es felbftverftanblich nicht mehr "liebe Brüber", sonbern wieber "verthierte Solbatesta."

### In Berlin.

November 1848 bis April 1849.

Mit dem Einrücken des 1. Bataillons in Berlin war das Regiment wieder vereinigt, vor der Hand aber noch sehr mangelhaft untergebracht, denn die Alexander-Kaserne dot nicht Raum genug für  $2^1/2$  Bataillone in Kriegsstärke, und mußte auch stets ein Theil davon auf dem Hofe in Bereitschaft stehen, so war es dennoch mit Raum md Lagerstätten schlecht bestellt; auch die Offiziere kampirten in den vorhandenen Offizier-Studen und in dem Offizier-Speise-Saal auf Sopha's, Stühlen, Tischen oder auf der Erde.

Am 11. wurden der Belagerungszustand proklamirt, der Bürgerwehr die Wassen abgenommen und einige Ausläuse, namentlich auf dem Alexander-Platz und in der Königsstraße zersprengt; ein eigentlicher Widerstand fand nicht statt, nur war der Dienst sin die Truppen der steten Bereitschaft wegen anstrengend und ermüdend. Zwei Tage später, am 13., erhielt Oberst v. Sommerseld den Austrag, die im Schützenhause tagende National-Versammlung, aus deren Schooß der Widerstand gegen die Maßregeln der Regierung hauptssächlich hervorging, auszulösen und zur Ausssührung desselben das 2. mmd 12. Infanterie-Regiment zugewiesen. Zwar erhob das Boll ringsum Lärm, zwar protesitrten Witglieder der Bersammlung gegen das Eindringen der bewassenen Macht, aber es geschah kein

Bersuch thatlicher Gegenwehr; ber Saal wurde geräumt und bie Bersammlung löfte fich auf.

Balb darauf fand ein Wechsel im Regiments - Kommando statt; durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 18. November wurde Oberst v. Sommerseld auf sein Ansuchen zur Disposition gestellt und der Major v. Knobloch vom 38. Infanterie-Regiment zum Regiments-Kommandeur ernannt.

Im Sommer war bereits burch R.-O. vom 8. Juli ber General v. Thümen Kommandant von Berlin geworden, und unter dem 3. August hatte der Oberst v. Schlieffen das Kommando der Brigade erhalten.

Am 21. quartierte bas 1. Batailson nach ber Kaiser-Franz-Kaserne um, so baß die Mannschaften nun ordnungsmäßig untergebracht werden konnten, und das in Nauen zurückgelassene Kommando stieß am 22. wieder zu seinem Truppentheil.

In den nächsten Wochen waren die Truppen meist noch in den Kasernen konsignirt, sonst aber der Dienst der gewöhnliche, und nur dei dem Füsilier-Bataillon ein etwas vermehrter, weil dies sich mit den damals so genannten "leichten Perkussions-Gewehren", den späteren "Zündnadelgewehren" vertraut machen mußte. Zum erstenmal hatte es dieselben am 21. August empfangen, hatte sie dann aber der in Aussicht stehenden Unruhen wegen mehrmals wieder abgegeben und wieder empfangen und konnte die Einübung der Mannschaften mit denselben jest erst konsequent durchführen.

Gleich beim Beginn bes Jahres 1849 kamen Theile bes Regiments wieber in erhöhte Thätigkeit, benn am 1. Januar mußte
bie 1. Kompagnie unter Hauptmann v. Windheim nach Köpenich
und bie 4. unter Hauptmann v. Sybow nach Mittenwalbe
marschiren, erstere, um ben Zuzug nach Berlin zu kontrolliren,
letztere, um gegen ben bort vielsach vorkommenben Forstsrevel einzuschreiten; beibe kehrten gegen Ende März zurück.

Am 23. dieses Monats kam plöglich ber Befehl, daß das Regiment sich vom 26. ab mobil und zum Abmarsch nach Schles-wig bereit halten solle; Dänemark hatte den Wassenstillstand geskündigt, und der Krieg begann von Neuem.

Die erforberlichen Pferbe und Trainsoldaten wurden von ber bisher mobilen Garde-Brigade überwiesen, bald kam auch die Ordre zum Ausmarsch, und am 31. März sagte General v. Wrangel im Tagesbesehl dem Regimente solgendes Lebewohl: "Dem 12. Regimente sage ich bei seinem morgen und in den nächsten Tagen stattsindenden Abgange nach Schleswig-Holstein ein herzliches Lebewohl. Es hinterläßt dasselbe hier den wohls begründeten Ruf guter Mannszucht, strenger Pflichterfüllung. Es wird diesen Ruf auch im fremden Lande zu wahren, ihn rein zu erhalten wissen, da wo sein Name schon ehrenvoll gekannt ist."

### Feldzug in Jütland. April—August 1849.

Das Füsilier-Bataillon ging schon am 1. April mit ber Bahn nach Hamburg ab und marschirte bann über Hasloh (3. April) Kaltenkirchen (4.), Reumünster (5.) und Rendsburg (6.) nach Schleswig (8.).

Das 2. Bataillon war auf der Bahn am 3. nach Hamburg, am 4. nach Rendsburg beförbert worden und marschirte am 5. nach Morby und Omschlag. Auf diesem Marsche hörte es den Kasnonendonner von Edernförde her, wo zwei Dänische Kriegsschiffe im Kampf mit den Schleswig-Holsteinschen Strand-Batterien waren; von dem dort kommandirtenden Herzog von Coburg-Gotha, dei welchem Major Lehmann hatte anfragen sassen, ob Unterstützung nöthig sei, tras in der Nacht die Nachricht ein, "daß das Linienschiff Christian VIII. in die Luft geslogen, die Fregatte Geston aber genommen sei; das Bataillon möge die Dänischen Kriegsgesangenen in Gr.-Wittensee übernehmen und nach Rendsburg eskortiren lassen." Dies geschah am 6. durch 100 Mann unter Hauptmann v. Pannewiß, während das Bataillon selbst nach Nübel, Berend und St. Jürgen dicht nördlich Schleswig rückte.

Das 1. Bataillon folgte erst am 7. nach Hamburg, suhr am 8. nach Rendsburg und mußte von dort nach Istündigem Ausenthalt und stattgehabter Verpflegung noch bis Schleswig — 33/4 Meilen — marschiren, wobei allerdings die Tornister gefahren wurden, so daß nun das Regiment wieder vereinigt war. Die Auserücke-Stärke hatte in Berlin betragen:

### 1. Bataillon:

18 Offiziere, 59 Unteroffiziere, 27 Spielleute, 649 Mustetiere, 4 Aerzte und Chirurgen, 1 Büchsenmacher, 24 Trainsoldaten, 22 Pferde.

# 2. Bataillon:

15 Offiziere, 51 Unteroffiziere, 17 Spielleute, 628 Mustetiere, 4 Aerzte, 1 Büchsemmacher, 18 Trainsolbaten, 20 Pferbe.

### Rüfilier=Bataillon:

15 Offiziere, 54 Unteroffiziere, 16 Spielleute, 660 Fiffiliere, 4 Aerzte, 1 Büchsenmacher, 19 Trainsoldaten, 20 Pferde.

Totalfumme bes Regiments:

48 Offiziere, 164 Unteroffiziere, 60 Spielleute, 1937 Mann, 12 Aerzie und Chirurgen, 3 Buchsenmacher, 61 Trainfoldaten, 62 Bferde.

Nach ber in Schleswig ausgegebenen Ordre de Bataille trat es mit dem Posenschen Landwehr-Regiment zu einer Brigade unter dem Oberst Stein v. Kaminski zusammen. Ober-Kommandirender sämmtlicher Reichstruppen war der Preußische General-Lieutenant v. Brittwis. Dieser hatte von Streitkräften zu seiner Verfügung:

Die tombinirte Preußische Division.\*) General-Major v. Hirschifelb.

2. Infanterie-Brigade Oberft v. Chamier. 1. Inf.-Brigade Oberft Stein v. Kamine 15. Infanterie-Regiment Oberft v. Sollegell. 12. Infanterie-Regiment Major v. Lnoble füß.

2. 1. Hüf. Maj. Bieleselbt. 2. Maj. Lehmann. 1. Maj 366 Romb. Bestph. Landwehr-Regiment.

Romb. Westph. Landwehr-Regt. Major Freidant.

Reschien. Borten. Besel. Krotoschin. Schrimm.

7. Jäger=Bat,

1/2 Ratet.=Batterie.

12 pffinb. Batterie.

6pflind. Batterie. Pionier-Kon Ifalalalalalalala

Ravallerie=Brigabe, Oberft v. Ledebur.

11. Suf.=Regt. Oberft v. Lebbin,

Reit, Batterie.

8. Suf.-Regt. Oberft. Gient. Graf Befta

Summa: 13 Bataillons, 8 Schwabronen, 3½ Batterien und 1 Pionier-Kompagnie, in der Gesammtzahl von etwa 10,000 Mann, da die Bataillone nicht die volle Kriegsstärke hatten.

Hierzu kamen noch circa 15,000 Mann Schleswig-Holsteinische und 45,000 Mann andere Deutsche Bundestruppen (Hannoveraner, Sachsen, Bayern, Oldenburger, Braunschweiger, Kurhessen, Nassauer 2c.), so daß General v. Prittwig ungefähr über 70,000 Mann verfügte.

Da im vergangenen Jahre die Erfahrung gezeigt hatte, daß das Bligen der Helme die Preußischen Truppen dem Feinde schon auf weite Entsernung verrieth, so sollte dieser Uebelstand durch Ueberziehen der Beschläge mit schwarzem Lack diesmal vermieden werden,

<sup>\*)</sup> Die Preußische Division mar nach ber Orbre be Bataille bie 3. Division

und es mußte baher bas Regiment die Beit seines Aufenthaltes in und bei Schleswig zu bieser Arbeit benutzen.

Am 13. begann nun ber Bormarsch ber Brigabe Kaminstinach Rorben, boch wurde schon am 14. in Flensburg wieder Halt gemacht und nur das 2. und Füsilier-Bataillon nächsten Tages noch bis Bommerlund — Gehlau und Holebüll vorgeschoben; hier trasen die 5. und 6. Kompagnie unter Hauptmann Grell, welche am 12. zur Berstärfung der Garnison nach Rendsburg zurucksmarschirt waren, wieder bei ihrem Truppentheil ein.

Abweichend von der bisherigen Richtung brach die Brigade am 19. nach der Weftüste auf und erreichte dieselbe in zwei Märschen, so daß das 2. Bataillon über Buhrtall nach Mögeltondern, das Füsilier-Bataillon über Bülderup nach Tondern kamen; das 1. Bataillon, welches noch in Flensburg zurückgeblieben war, rückte, dieser Bewegung folgend, erst am 21. nach und erreichte über Weibet am 22. Buhrkall und Wester-Bau. Eine Konzentrirung desselben erfolgte am nächsten Tage dei Frestrup, weil bei dem in Kraulund liegenden Posener Landwehr-Bataillon Excesse vorgesallen waren; ein Einschreiten der Linientruppen zeigte sich jedoch schließlich nicht erforderlich.

Die allgemeine Kriegslage zu dieser Zeit war nun folgende: Rachdem am 13. April die nur sehr schwach besetzen Düppeler Höhen von den Bayern, Sachsen und Kurhessen überraschend erobert und dann behauptet waren, hielten die Dänen hier nur noch Alsen besetzt, ihre Hauptmacht aber stand nördlich von Kolding, bei welcher Stadt General v. Bonin mit 12,000 Schleswig-Holsteinern Stellung genommen hatte. Ein Angriff, den die Dänen mit überslegener Macht am 23. April auf dieses Korps unternahmen, wurde nach lebhastem Gesecht siegreich abgewiesen, und am 24. beorderte General v. Prittwig die Preußische Division und einen Theil Deutscher Bundestruppen heran, um in Jütland einzurücken.

Danach marschirte die Brigade Kaminski am 25. weiter nach Norden und es kam das Regiment über Heldewatt am 26. nach Hammeleff, wo es verblieb; am 29. ward die Brigade an die Jütische Grenze vorgeschoben und das Regiment in Kantonnements nach Deddis, Frörup und Stepping gelegt. Hier lagen die Truppen mit Ausnahme kleiner Quartier-Beränderungen bis zum 6. Mai, an welchem Tage sich die Preußische Division bei Deddis konzentrirte und, gefolgt von der 1. Division (Bayern und

Kurhessen), wie der Reserve-Ravallerie, auf der Straße nach Beile vorrückte, während die Schleswig-Holsteiner unter General v. Bonin östlich auf Fridericia marschirten, um dies zu belagern. Nach der Ordre de Bataille gehörten die beiden Musketier-Bataillone des Regiments zum Groß und das Füsilier-Bataillon als die einzige mit Zündnadel-Gewehren bewaffnete Truppe zur Reserve; doch wurde dasselbe bald zur besonderen Versügung des Divisions-Kommandeurs an die Tete des Groß gezogen.

### Gefecht bei Alminde.

7. Mai.

Am 7. Mai sammelte sich die Brigade nördlich Gjelbölle. Bon hier aus wurden die 11. und 12. Kompagnie, Hauptleute v. Pöllsnitz und v. Wussow, welche vom Füsilier-Bataillon zuerst eintrasen, sofort zur Avantgarde beordert; sie erreichten dieselbe nach zwei Stunden bei Bramdrup und setzten sich in schnellem Marsche an ihre Tete. Bei dem Dorf Alminde stieß die Spitze auf den Feind, welcher den Ort, sowie die vorliegenden Knicks mit Insanterie und Jägern besetzt hatte und aus einer östlich des Dorfes ausgesahrenen Batterie den Kavallerie-Bortrupp sofort und nicht ohne Wirkung beschöß.

Zum Angriff auf Alminde wurden vom Kommandeur der Avantgarbe, Oberft v. Schlegell, eine Jager-Rompagnie und bie beiben Rufilier-Rompagnien 12. Regimente befehligt, fo bak bie erstere westlich ber Landstraße, die letteren auf berselben porrückten. Etwa 1000 Schritt vor bem Dorfe fcmarmte ber Schützenzug ber 11. Rompagnie unter Lieutenant Chriftoffel aus, und Die Rolonne bog in öftlicher Richtung ab, um vor dem beginnenden Artilleriefeuer Dedung im Terrain zu nehmen; balb barauf verlängerte ein Bug ber Rompagnie unter Hauptmann v. Pollnit bie mit Halbrechts vorgegangene Schützenlinie links bis zur Chauffee und schloß sich hier an die Jäger an. Die avancirenden Schützen wurben vom Gegner, ben mit Thouvenin-Buchsen bewaffneten fogenannten Raftelliagern, icon auf 400-500 Schritt beschoffen, welche Diftange fich allmälig auf 350 Schritt verringerte, und bas fich nun ent= widelnde Reuergefecht ward von Danischer Seite ebenso lebhaft, als von Breugischer fparfam geführt.\*)

<sup>\*)</sup> Der 7. Mai 1849 war ber Tag, an welchem zuerst Preußische mit Bundnabel-Gewehren bewaffnete Truppen einem regulären Feinde gegenübertraten

Um das Zündnadel - Gewehr recht auszunutzen, geschah kein Frontal-Angriff, sondern es wurde noch der Schützenzug der 12. Kom pagnie unter Lieutenant v. Schwerin als Offenstw-Flanke auf dem rechten Flügel verwendet. So umfaßt und auch auf dem anderen Flügel gedrängt, wich der Feind in das Dorf zurück, räumte dies ebenfalls bald und besetzte dann den jenseitigen Thalrand, sowie das nördlich davon gelegene Dorf Biuf, während die Preußen Alminde in Besty nahmen und eine östlich davon ausgesahrene Batterie sowohl die Kolonnen der Dänen beschoß, als auch das seindliche Geschützseuer auf sich zog.

Ram paffirte Major Graf Schlieffen, Kommandeur bes 7. Sager-Bataillons, mit ber 12. und halben 11. Rompagnie 12. Regiments und einer halben Jäger-Rompagnie, benen zwei Rompagnien bes 15. Regiments als Soutien folgten, ben Grund öftlich von Alminde, erftieg den jenseitigen Thalrand und dirigirte no auf Binfaaarb, begunftigt burch bas von Rnicks und Bertiefimgen burchzogene Terrain. Gleichzeitig brangen auf ber Chauffee die andere halbe 11. Rompagnie 12. Regiments und die andere halbe Sager-Rompagnie, gefolgt von noch einer Jäger-Rompagnie als Soutien, rafch gegen Biuf vor. Ohne Wiberftand wurde es von den Danen geräumt, als aber Füfiliere und Sager fich barin jefigefest hatten, richtete ber Reind ein heftiges Gefcutfeuer bierber und schickte fich zu einer Wiebernahme bes Dorfes an. Das weitere Bordringen ber Rolonne bes Major Graf Schlieffen verhinderte jedoch biesen Gegenangriff und die Danen zogen sich in ben öftlich der Chaussee gelegenen Wald zurud, wohin ihnen die 12 er Fisse liere und die 2. Sager-Rompagnie folgten; nach lebhaftem Schutengesecht, aber nur unbedeutendem Berluft gelangten biefe Truppen in ben Befit bes Balbes bis zu einer Lichtung, hinter welcher berfelbe nich auch westlich über die Chauffee hinaus erstreckte.

An bem jenfeitigen Walbsaum hatten sich die Danen wieder gesetzt und es drangen nun gegen sie zwei Bataillone 15. Regiments nebst einer Sager-Rompagnie zu beiden Seiten ber Chaussee vor; diesen

<sup>(</sup>beim Straßenkampf in Dresden das Füsilier-Bataillon vom Kaiser-Alexander-Regiment schon am 6. Mai). In richtiger Erkenntniß der Wasse wurde gleich Ansangs mehr Gewicht auf gutes als auf vieles Schießen gelegt, ein Grundsatz, der immer sestgehalten und auch 1866 und 1870—71 wieder von größter Bedeutung geworden ist.

folgte als Sontien das 2. Bataillon\*) 12. Regiments, während die beiden Füsilier-Rompagnien des Regiments und die 2. Jäger-Rompagnie links schwenkend den seindlichen linken Flügel bedrohten. Die Dänen wurden geworfen, nahmen aber einige hundert Schritt dahinter in einem zweiten Walde zu beiden Seiten der Straße eine neue Aufstellung, indem sie gleichzeitig das Debouchiren der Preußen aus dem ersten Walde durch Geschützseuer zu bindern suchten.

Während jest drei Kompagnien des 2. Bataillons 12. Regiments als Soutien der 15er verblieben, wurde die 6. Kompagnie unter Hauptmann v. Pannewit in die rechte Flanke des Feindes beordert, und ihr Angriff auf dieselbe hatte den Erfolg, daß der Gegner auch diesen Wald schnell räumte. Auf dem rechten Flügel dagegen erschwerte das seindliche Geschützseuer ein Bordrechen aus dem Walde auf die Ebene, die Preußischen Batterien hier wieder in Thätigkeit kamen und die Dänische Artillerie zum Abzuge nöthigten.

Hinter bem Dorfe Hoïen nahmen die Dänen wieder eine neue gute Position, und da die Preußischen Truppen sehr ermüdet waren, so unterblieb zufolge höheren Besehls ein Angriff auf dieselbe; es wurden Bivouaks am Walbe von Biuf bezogen, und hier vereinigte sich auch das Füsilier-Bataillon wieder, von dem die 9. und 10. Kompagnie gar nicht in's Gesecht gekommen waren.

Der Berluft ber beiden am Rampf betheiligten Kompagnien war nur febr gering, es zählten bie

11. Komp.: — 3 Mann verwundet,

12. , 1 Mann todt,\*\*) 1 Offiz., Lt. v. Schwerin, u. 2 Mann verw.

Summa: 1 Mann todt, 1 Offizier und 5 Mann verwundet. Das 2. Bataillon batte gar keinen Berluft erlitten.

<sup>\*)</sup> Als der Befehl zum Borrücken des 2. Bataillons durch den Regiments-Abjutanten überdracht wurde, riesen im 1. Bataillon viese Leute: "Warum nicht wir?" und aus dem 2. Bataillon ertönte es dagegen: "Nein wir, wir!" so daß es beinah zu einem Wortstreit zwischen Bataillonen gekommen wäre. Das Antreten des 2. Bataillons schnitt jedoch alle Worte kurz und bündig ab.

<sup>\*\*)</sup> Der gebliebene Füsilier war ber Gefreite Flögel, welcher mit einigen Kameraben weiter vorgegangen und dann zum Zurückweichen genöthigt war. Hierbei machte er gegen die verfolgenden Kastell-Jäger auf ganz kurze Entsernung wieder Front, um einen Schuß abzugeben, siel aber noch vorher von seindlicher Kugel getroffen.

Bon benjenigen, welche fich im Gefecht ausgezeichnet hatten, wurden fpater bekorirt:

Mit bem Rothen Abler-Orben 4. Klasse mit Schwertern: Lieutenant v. Schwerin.

Mit bem Militair-Chrenzeichen 2. Klasse: Unteroffizier Bagel (11. Kompagnie), Braat und Freisler (12. Kompagnie), Mustetier Kölling (6. Kompagnie).

# Gefecht bei Beile.

### 8. Mai.

Für ben 8. Mai war die Avantgarde aus dem kombinirten Bosener Landwehr-Regiment, der 9. und 10. Kompagnie 12. Resgiments, drei Kompagnien 7. Jäger-Bataillons, dem 11. Husaren-Regiment und der 6 pfündigen Fuß-Batterie Nr. 4 — 8 Geschütze — wieder unter Befehl des Oberst v. Schlegell sormirt. Die Stelslung von Hosen sand man vom Feinde verlassen, sah benselben aber bald darauf in sehr vortheilhafter Position hinter dem Desilee von Beise.

Die Preußische Artillerie fuhr auf und eröffnete bas Feuer, die Dänischen Geschütze antworteten; da aber die Entfernung zu groß war und das Terrain eine weitere Annäherung unmöglich machte, so blieb die beiderseitige Kanonade ohne alle Wirkung.

Bon den genannten beiden Füstlier-Rompagnien, welche ziemlich an der Queue der Avantgarde marschirten, erhielt schon etwa 1/2 Meile vor Beile die 9. Kompagnie, Hauptmann v. Kap-hengst, den Besehl, sich an die Tete der in Marsch bleibenden Avantgarde zu setzen. Dort angekommen, mußte trotz der Exschöpsimg der Mannschaften sosort Kompagnie-Kolonne sormirt und der Schützenzug vorgezogen werden. Derselbe drang, geführt vom Lieutenant v. Boser, gleichzeitig mit einer Jäger-Rompagnie und den Schützen des Landwehr-Bataillons Krotoschin in die Stadt ein, ohne hier auf Widerstand zu stoßen; erst am nördlichen Ausgang wurden diese Abtheilungen von den am jenseitigen steilen und bewaldeten Thalhang dreisach übereinander postirten Dänischen Schützenslinien, wie von den seindlichen Batterien mit einem heftigen Feuer empfangen.

Eine Annäherung an diese Stellung konnte, wenn man sich nicht sehr schweren Berluften aussehen wollte, nur vorsichtig und mit Be-

nutung einzelner bis an die Thalhänge sich hinziehender Häuser gescheben.

Dem entsprechend wurde versahren. Lieutenant Johow mit bem 2. Zuge besetzte ben Kirchhof, ben 1. führte, in Ermangelung eines andern Offiziers, der Bataillons-Adjutant Lieutenant v. Wut henow hinter einen westlich daran gelegenen Erdauswurf; ber Schützenzug hatte sich links an ihn anschließend in einen Graben geworfen. Die Entsernung war jedoch zu groß, als daß das Feuer hätte von Wirtung sein können, deshalb drang Hauptmann v. Kaphengst mit dem 1. und dem Schützenzuge allmälig weiter vor und besetzt schließlich einige östlich der Chaussee gelegene Häuser, 150—200 Schritt vom Feinde. Trotz dieser Nähe war von den im Gedüsch verstedten seinblichen Schützen saft nur der Pulverdampf ihrer Schüsse geschütz- und Gewehrseuer.

Links und etwas weiter zurlick hatten sich die Schützen des Landwehr-Bataillons Arotoschin postirt, ebenfalls im Feuergesecht bezeitsen, während das Groß des Bataillons gedeckt in den Straßen der Stadt fland.

General v. Hirschfeld, welcher vom Oberst v. Schlegell die Meldung erhalten hatte, daß die feindliche Stellung nur mit starken Berlusten zu nehmen sein werde, sich dann auch selbst davon überzeugt hatte, besahl nun, die Truppen aus dem nahen seindlichen Feuer etwas zurückzuziehen und den Ersolg einer Umgehung abzuwarten, welche General-Major v. Ledebur mit einem gemischten Detachement gegen die seindliche rechte Flanke ausstühren sollte.

Diese Bewegung hatte den beabsichtigten Erfolg, die Dänischen Geschütze suhren ab, und die bei Beile sechtenden Preußischen Truppen gingen zur Offensive über, voran eine Jäger-Kompagnie als Schützen, später noch verstärkt durch die beiden andern Jäger-Kompagnien der Avantgarde. In zweiter Linie solgten westlich der Chaussee die wiedergesammelte 9. Kompagnie und eine Kompagnie des Bataillons Krotoschin, östlich der Chaussee die nun herangezogene 10. Kompagnie unter Hauptmann v. Diezelski, und ebenfalls eine Kompagnie des genannten Landwehr-Bataillons. Zum Kampf kamen die letztgenannten Truppen nicht mehr, da der Widerstand, welchen der Feind noch leistete, schon von den Jägern überwunden wurde.

Auch bier bei Beile waren die Berlufte nur unbedeutend gewefen, es hatten nämlich verloren:

9. Rompagnie 4 Mann permundet.

1 Summa 5 Mann permundet

Für Muszeichnung im Gefecht erhielten fpater:

Den Rothen Abler - Orben 4. Rl. mit Schwertern: Sanbimann b. Rapbenaft, Lieutenant v. Bofer.

Das Militair=Chrenzeichen 2. Rl.: Gefreiter Reinharb, Sufilier Dat (9. Rompagnie).

Das Allgemeine Chrenzeichen:

Unter-Arat Röring (einjährig Freiwilliger).

In beiben Gefechten, bei Biuf und bei Beile, waren übrigens vom ganzen Füsilier-Bataillon nur 6394 Batronen verichoffen worben: es ift dies ein Beweis, wie fparfam die Füsiliere mit ihrem Feuer waren, und wie aut die Offiziere die Leute in ber Hand batten.

Bis jum 12. blieb bie Breufische Division in und bei Beile fteben, am 13. rudte fie bis Horfens por; bier batte bas Regi= ment vom 19. ab die Borpoften bes linken Rlügels in ber Gegend von Gjedved und Lundum, ohne mit bem Feinde in Berührung gu tommen; nur bei Gelegenheit einer Retognoszirung, welche Major Bilefelbt mit ber 5. und 8. Rompagnie, einem Jager-Detachement und einer Schwabron Sächfischer Garbereiter gegen ben rechten Flügel ber Danischen Borposten ausführte, tam es zwischen Abtheilungen ber 5. Kompagnie und seinblichen Trupps am Stanberborger See zu einem unbebeutenben Rentontre.

Am 23. Mai wurde die Divifion etwas weiter gegen Marhuns vorgeschoben und am 31. nahm bie 10. Rompagnie bes Regiments, Hauptmann v. Diegelsti, an einer Retognoszirung gegen Aarhung Theil, welche, unter bem Befehl bes General-Major Stein v. Raminsti unternommen, zu einem nicht unbebeutenben Gefechte führte.

## Gefecht bei Marhuus.

#### 31. Mai.

Es waren brei Kolonnen formirt und die 10. Kompagnie bildete mit einer Schwadron 8. Husaren-Regiments die Avantgarde der rechten Flügel-Kolonne. (Gros: Landwehr-Bataislon Meschede und zwei Schwadronen 8. Husaren-Regiments.) Kommandeur dieser Kolonne war Oberst-Lieutenant Graf Westarp.

Der Marich berfelben ging über Wilhelmsborg und Stade langs ber See, und baber erhielt bie 10. Rompaanie, als fie aus bem Balb von Stade trat, icon Reuer von einem Danischen Dampfer und zwei Ranonenbooten. Den Balb von Marfelisborg fand man bom Reinde befett, und es follten bie Schüten einer Rompaanie bes Bataillons Meschebe bagegen vorgeben. Schon bas Avanciren berfelben migglüdte aber ganglich, fo bag gleich bie 10. Rompagnie 12. Regiments (b. b. zwei Ruge, benn ber 4. Rua unter Lieutenant v. Ramete war westlich ber Chauffee betachirt) vorgezogen wurde. In rafchem, energifchen Anlauf gewann hauptmann v. Diezeleti fofort ben Balbrand und machte 17 Danifche Infanteriften ju Gefangenen. Bei bem weiteren fcnellen Borbringen im Balbe und jenfeits beffelben unter bem Feuer ber Danischen Schiffe tamen biefe beiben Buge etwas auseinander, Die Erlaubnik zum Sammeln wurde bem Hauptmann v. Diezelsti anfangs verfagt, und als fie ihm turz vor Marbuus zu Theil warb, waren Mannichaften ber Kompagnie bereits in bie icon von anderen Breufischen Truppentheilen besetzte Stadt gelangt; aus Anlaf ihrer Bemaffnung mit Rundnabelgewehren murben biefe Leute nach bem nördlichen Ausgange gezogen und nahmen folieflich noch Theil an dem lebhaften Gefecht, welches fich nörblich ber Stadt amischen awei Schwadronen des 11. Hufaren-Regiments und Daniichen Dragonern entspann und trot der feindlichen Uebermacht ehrenvoll für die Breufischen Waffen enbete.

Aarhuus selbst murbe zwar wieder geräumt!, 'doch blieben bie Borposten jest bicht an der Stadt steben.

Die nächsten Wochen hindurch, während welcher die Bataillone wechselnde Kantonnements in den Dörfern süblich Aarhuus inne hatten, geschah nichts Bemerkenswerthes; Vorpostendienst, Scheibenschießen und Feldbienstübungen füllten die Zeit bis zum 20. Int aus.

Da jedoch in den bisher offupirten Distrikten Jutlands die Berpstegung immer schwieriger wurde, so sollte ein Theil der Truppen weiter vorgeschoben und hiermit gleichzeitig eine Rekognoszirung versbunden werden.

Demzufolge brach am 20. von Gram aus eine Kolonne, bestehend aus dem 12. Infanterie-Regiment, Posener-Landwehrs-Regiment, 11. Husarens und Sächsischen Garde-Reiter-Regiment, zwei Batterien und einem Pionier-Detachement, unter dem General-Major v. Ledebur nach Norden auf, begleitet von dem Höchste Kommandirenden, General-Lieutenant v. Prittwitz; sie erreichten an diesem Tage Zezen, am 21. Foldby und am 22. Trige ohne mit dem Feinde ernstlich in Berührung gekommen zu sein. Narhuns war vom General-Lieutenant v. Hirschseld am 21. besett worden.

Am 24. wurden die obengenannten Truppen von Trige hinter die Egaa zurückgezogen, und es nahm das 12. Infanterie-Regiment zusammen mit dem 11. Husaren-Regiment eine Borposten-stellung längs dieses Baches ein.

Hier ereignete sich ein Vorfall, ber beutlich beweift, was Ruhe und Kaltblütigkeit vermögen, gleichzeitig aber auch, welchen Werth der Schuß im Lauf damals für den Infanteristen hatte.

Das flache Thal ber Egaa ift bei Beilby etwa 1/2 Stunde breit, die Feldwachen ftanden auf Wiesen, die mit Torfhaufen be-Am jenseitigen Thalrande lag ein Dorf, und vor diesem befanden fich einige kleine Sügel — Sunengraber. — In biefem Dorfe ericbienen öfters Danifche Dragoner, verftedten fich binter den Hügeln und beobachteten die Breußischen Borpoften. Den Feldwachen war es verboten, einzelne kleine Infanterie - Patrouillen vorzusenden, da diefe nur wenig nüten, felbft aber leicht Gefahr laufen konnten. Eines Tages - man konnte bas ganze Terrain, also auch diesen Borgang, von Beilby aus übersehen — ging trotsdem von einer Feldwache ber 1. Kompagnie eine Batrouille von 3 Mann über das ganz freie und schutlose Terrain auf jene Hügel Bu, gerade als hinter bemfelben wieber 6 - 8 Dragoner verftedt Als die Patrouille etwa bis auf 500 Schritt heran war, jagten die Dragoner hervor und auf fie los. Die drei Leute blieben feben, legten bas Gewehr an und erwarteten ihre Gegner. machten aber auf 100 Schritt wieder Rehrt und verschwanden ebenso eilig hinter bem Hügel, als fie gekommen waren; basselbe Manover wiederholten sie noch zwei Mal, jedoch ohne daß sich die Patrouilleurs

# Gefecht bei Marhuus.

31. Mai.

Es waren drei Kolonnen formirt und die 10. Kompagnie bildete mit einer Schwadron 8. Husaren-Regiments die Avantgarde der rechten Flügel-Kolonne. (Gros: Landwehr-Bataillon Meschede und zwei Schwadronen 8. Husaren-Regiments.) Kommandeur dieser Kolonne war Oberst-Lieutenant Graf Westarp.

Der Marich berfelben ging über Wilhelmsborg und Stade langs ber See. und baber erhielt bie 10. Rompagnie, als fie aus bem Balb von Stade trat, icon Feuer von einem Danischen Dampfer und zwei Ranonenbooten. Den Wald von Marfelisborg fand man bom Reinde befett, und es follten die Schüten einer Romvaanie des Bataillons Meschebe bagegen vorgeben. Schon das Abanciren berfelben migglückte aber ganglich, fo bag gleich bie 10. Compagnie 12. Regiments (b. b. zwei Buge, benn ber 4. Rug unter Lieutenant v. Ramete mar weftlich ber Chauffee betachirt) vorgezogen wurde. In raschem, energischen Anlauf gewann hauptmann v. Diezelsti fofort ben Balbrand und machte 17 Danifche Infanteriften zu Gefangenen. Bei bem weiteren ichnellen Bordringen im Balbe und jenseits beffelben unter bem Reuer ber Danischen Schiffe tamen biefe beiben Buge etwas auseinander, Die Erlaubnik zum Sammeln wurde bem Hauptmann v. Diegelsti anfangs verfagt, und als fie ihm turz vor Marbuus zu Theil ward, waren Mannschaften ber Rompagnie bereits in bie icon von anderen Breukischen Truppentheilen besetzte Stadt gelangt; aus Unlag ihrer Bewaffnung mit Ründnadelgewehren wurden biefe Leute nach bem nördlichen Ausgange gezogen und nahmen schließlich noch Theil an dem lebhaften Gefecht, welches fich nördlich ber Stadt awischen zwei Schwadronen bes 11. Susaren-Regiments und Daniichen Dragonern entspann und trot der feindlichen Uebermacht ehrenvoll für die Breußischen Waffen enbete.

Narhuns selbst wurde zwar wieder geräumt!, 'doch blieben die Borposten jest bicht an der Stadt steben.

Die nächsten Wochen hindurch, während welcher die Bataillone wechselnde Kantonnements in den Dörfern südlich Aarhuus inne hatten, geschah nichts Bemerkenswerthes; Vorpostendienst, Scheibenschießen und Feldbienstübungen füllten die Zeit bis zum 20. Sunt aus.

Da jedoch in den bisher offupirten Distrikten Jütlands die Berpslegung immer schwieriger wurde, so sollte ein Theil der Truppen weiter vorgeschoben und hiermit gleichzeitig eine Rekognoszirung verbunden werden.

Demzufolge brach am 20. von Gram aus eine Kolonne, bestehend aus dem 12. Infanterie-Regiment, Posener-Landwehrs-Regiment, 11. Husarens und Sächsischen Garde-Reiter-Regiment, zwei Batterien und einem Pionier-Detachement, unter dem Generals-Wajor v. Ledebur nach Norden auf, begleitet von dem Höchste Kommandirenden, General-Lieutenant v. Prittwiz; sie erreichten an diesem Tage Zezen, am 21. Foldby und am 22. Trige ohne mit dem Feinde ernstlich in Berührung gekommen zu sein. Aarhuns war vom General-Lieutenant v. Hirschseld am 21. besetzt worden.

Am 24. wurden die obengenannten Truppen von Trige hinter die Egaa zurückgezogen, und es nahm das 12. Infanterie-Reziment zusammen mit dem 11. Husaren-Regiment eine Borpostenftellung längs dieses Baches ein.

Hier ereignete sich ein Borfall, ber beutlich beweift, mas Ruhe und Raltblütigkeit vermögen, gleichzeitig aber auch, welchen Werth ber Schuß im Lauf bamals für ben Infanteristen hatte.

Das flache Thal ber Egaa ift bei Beilby etwa 1/2 Stunde breit, die Feldwachen ftanden auf Wiesen, die mit Torfhaufen be-Am jenseitigen Thalrande lag ein Dorf, und vor diesem befanden fich einige fleine Sugel - Sunengraber. - In biefem Dorfe erschienen öfters Danische Dragoner, verstedten fich hinter den Sügeln und beobachteten die Breußischen Borpoften. Den Feldwachen war es verboten, einzelne kleine Infanterie - Patrouillen vorzusenden, da biefe nur wenig nüten, felbft aber leicht Gefahr laufen konnten. Gines Tages - man konnte bas ganze Terrain, also auch biesen Borgang, von Beilby aus überseben — ging trotdem von einer Feldwache der 1. Kompagnie eine Patrouille von 3 Mann über bas gang freie und schutzlose Terrain auf jene Hügel zu, gerade als hinter bemfelben wieber 6 - 8 Dragoner verftedt Als die Patrouille etwa bis auf 500 Schritt heran war, jagten die Dragoner hervor und auf sie los. Die drei Leute blieben fteben, legten bas Gewehr an und erwarteten ihre Gegner. machten aber auf 100 Schritt wieder Rehrt und verschwanden ebenfo eilig hinter bem Sügel, als fie getommen waren; baffelbe Manover wiederholten fie noch zwei Mal, jedoch ohne daß fich die Patrouilleurs aus ber Ruhe bringen ließen; es fiel tein Schuß. Hätten fie boreilig geschoffen, ober bersucht schnell zurückzulaufen, ober sich zu bereinigen, so wären fie höchst wahrscheinlich gefangen worden.

Dem Zündnabel- oder Mausergewehr gegenüber, wo der Schuf viel sicherer ist, das Laden so schnell von Statten geht, würde eine solche Kavallerie-Patrouille allerdings wohl nicht so leichten Kauses davon kommen, sofern die Infanteristen nur ruhig zielen.

An ber Egaa verblieb bas Regiment bis zum 2. Juli und bezog bann Quartiere in Narhuus.

Hier traf am 6. Abends die Kunde ein, "daß die Dänen, welche mittelst ihrer Flotte eine starke Truppenmacht unbemerkt nach Fribericia geworsen hatten, in der Nacht vom 5. und 6. ausgefallen wären, und daß die belagernde Schleswig-Holsteinische Armee nach heftigem Kampse und schweren Verlusten auf Beile zurückgeworsen sei," wo sie von der Bahrischen und Kurhessischen Brigade, welche General v. Prittwit Tags zuvor dorthin beordert hatte, \*) ausgenommen wurde.

Schon am 7. verließ bas Füsilier=Bataillon Aarhuus wieder, um in einigen Dörfern süblich der Stadt einquartirt zu werden, und am 11. folgten die beiden Musketier-Bataillone und übernahmen die Borposten bei Skanderborg und Stier.

Auch die 9. Rompagnie wurde auf Befehl des Generals v. Hirschfelb am 12. wieder nach Aarhuus vorgezogen und kleine Abtheilungen berselben den einzelnen Feldwachen des 15. Regiments zugewiesen, weil diese mit ihren glatten Berkussionsgewehren die häusige und dreiste Annäherung der seindlichen Kavallerie-Patrouillen nicht genügend hindern konnten; das dei einigen Gelegenheiten nicht ohne Wirksamkeit abgegebene Feuer der 12. Füsstliere hielt bald die seindlichen Patrouillen in gehörigem Respekt und machte den Neckereien derselben ein Ende.

So standen die verschiedenen Theile bes Regiments, bis am 20. Juli die Nachricht von dem am 10. zu Berlin zwischen Preußen und Danemark abgeschlossenen Wassenstillstande eintraf; danach wurden am 23. die Borposten eingezogen und an den nächsten

<sup>\*)</sup> General v. Prittwit hatte am 5. Rachmittags vom General v. Bonin die Melbung bekommen, daß die Dänen bedeutende Truppenmassen nach Friderica übergeschifft hätten und daß er einen Aussall besürchtete. (Tagebuch des vormals Hannoverschen Generals v. Slicher, 1849 Abjutant beim General v. Prittwit.)

beiben Tagen der Rückmarsch nach Schleswig angetreten, wobei das 12. Regiment die Route über Horsens, Beile, Kolding, Habersleben, Apenrade und Flensburg einschlug.

Borläufig war bem 1. und Füsilier-Batailson bie Stadt Schleswig als Standtquartier angewiesen, und es rückten blesseben hier am 11. August ein; das nach Edernförde bestimmte 2. Batailson war bort schon am 10. eingetroffen.

Während des Aufenthalts in Jütland hatte Lieutenant v. Cederstolpe mit Zugrundelegung der Dänischen Melodie vom "tapfern Landsoldat", ein Lied "vom 12. Regiment" gedichtet. Dies wurde am 4. August bei einem Rendez-vous des 2. Bataillons zwischen Kielstrup und Gjenner zum erstenmal gesungen und ist seitdem ein Liedlingslied der 12er geblieben. Am 6. gab Oberst – Lieutenant v. Anobloch auf dem Bataillons-Rendez-vous in der Nähe von Apenrade die für Auszeichnung vor dem Feinde verliehenen Dekorationen seierlich aus.

# Offinpation von Süd-Schleswig und Standquartier in Hamburg. August 1849 — November 1850.

Unter dem Drucke ungünftiger politischer Berhältnisse hatte Breußen den Waffenstillstand mit Dänemark abgeschlossen, und während desselben sollte durch Berhandlungen ein friedlicher Ausseleich zwischen letzterem Staate und den Herzogthümern herbeigessührt werden.

Um weitere Feinbseligkeiten zu vermeiden, war bestimmt, daß die Schleswig-Holsteinsche Armee in Holstein, die Dänische in Jütland verbleiben, neutrale Truppen dagegen das dazwischen gelegene Schleswig so lange besetzt halten sollten, bis entweder ein Friedenssichluß zu Stande käme, oder aber der Arieg nach Ablauf dieser Baffenruhe zwischen Dänemark und den Herzogthümern von Neuem ausbräche. Auf Grund dieser Bestimmung besetzten Schwedische Truppen das nördliche, Preußische aber das sübliche Schleswig. Das kleine Korps der Letzteren stand unter dem Besehle des Oberst v. Lebbin, und es gehörte dazu auch das 12. Regiment.

Waren im Anfang des Feldzuges die Einwohner den Preußisichen Truppen freundlich entgegen gekommen, weil sie in denselben die Berfechter ihrer Unabhängigkeit erblickten, so hatte sich dies in letzter Zeit wesentlich geändert, und außerdem hatte der Abschluß des

Waffenstillstandes, durch welchen Schleswig sogar wieder unter Dinische Berwaltung gestellt wurde, die Gemüther sehr erbittert, dem die Schleswig Dolsteiner wollten von einer Unterwerfung nichts wiffen, sondern lieber den Krieg mit allen Mitteln fortsetzen.

So war es benn auch natürlich, daß es in manchen Städten zu Reibereien und Konflitten der Deutschen Partei mit der Dänischen kam, und daß die von Seiten der kommissarischen Landesverwaltung eingesetzten Beamten, meist Dänen und wüthende Feinde der Deutschen, obendrein auch noch sast sämmtlich unmoralische Subjekte, ans einen sehr scharsen Widerstand der Bevölkerung stießen und häusig ihr Amt nur unter dem Schutze der Truppen antreten konnten. Diesen siel also die unangenehme Aufgabe zu, ihre disherigen Bundeszenossen im Zaum halten und jenen Dänischen Beamten den Schutzihrer Bajonnete leihen zu müssen; bei den hierdurch nöthig werdenden zahlreichen Exekutions-Kommandos war zwar auch das Regiment vielsach betheiligt, doch gelang es ihm selbst hierbei, sich die Achtung der Einwohner zu erwerben und bei seinem Scheiden einen guten Ruf zu hinterlassen.

Aus ben oben erwähnten Gründen war schon im August das Füstlier-Bataillon nach Flensburg entsandt worden, wo es dis zum 28. verblied. Bon hier aus rückten die 9. und 10. Kom-pagnie unter Major v. Bussow nach Husum, während die 11. und 12. nach Schleswig zurücktehrten, aber schon am 2. September auch nach Tondern gezogen wurden. Ebenso marschirte am 18. die 5. Kompagnie nach Friedrichsstadt und am 26., in Folge Ablösung durch die 3. unter Hauptmann v. Krosigk, nach Könning.

Wie schon gesagt, lag es in der Absicht der Schleswig-Holsteiner, den Krieg gegen Dänemark behufs Erringung der Unabhängigkeit energisch fortzuführen, und im Hindlick hierauf wurde in der Nacht vom 27. zum 28. September durch den Schleswig - Holsteinischen Dampser "Bonin" der Bersuch gemacht, die im Edernförder Hafen liegende Fregatte "Gesion" wegzuführen, um dieselbe später für die Herzogthümer verwenden zu können.

Der Wachthabende in der Nord-Batterie, Unteroffizier Lord ber 8. Kompagnie, bemerkte jedoch die Annäherung des Dampfers und ließ sofort Generalmarsch schlagen, worauf das Bataillon sich schnell sammelte, Major Lehmann mit seinem Adjutanten, Lieutenant v. Rundel, an Bord des "Bonin" suhr und dem Bevollmächtigten

der Holsteinischen Statthalterschaft gegenüber Protest gegen eine etwaige Wegführung der, inzwischen auch schon besetzen, Fregatte einlegte. Unter diesen Umständen stand derselbe von seinem Borhaben ab und verließ den Hafen wieder. Unterossizier Lord erhielt später in Anerkennung seiner Entschlossenheit das Allgemeine Ehrenzeichen und 4 Dukaten.

Ende Oktober übernahm der General Major v. Hahn das Kommando der Preußischen Truppen in Schleswig und ordnete, in Folge Berstärtung durch das 7. Infanterie-Regiment, eine Beränderung in der Dissofation der Truppen an. Danach hatten am 2. November das 1. Bataillon in Cappeln, Friedrichsstadt, Tönning und Garding, das 2. in Tondern und Bredstedt und das Füsilier-Bataillon in Husum Dartiere bezogen und verblieben hier dis zum Beginn des neuen Jahres.

Bemerkenswerth aus der bisher geschilderten Zeit ist noch, daß Major Bilefeldt im September zum Kommandeur des 36. Regiments ernannt worden war und an seiner Stelle der ins Regiment versetze Major Wernecke das Füsilier-Bataillon erhielt, sowie, daß dem Major Rohde im November der erbetene Abschied mit dem Charafter als Oberst-Lieutenant zu Theil wurde und Major v. Bussow später das 1. Bataillon bekam.

### 1850.

Im Anfang bes Januar 1850 fand ein Quartierwechsel innersbalb bes Regiments statt; es rückte bas 2. Bataillon nach Husum, bas 1. Bataillon erhielt die Quartiere des 2. und das Füsilier-Bataillon die des 1. Bataillons.

Mitte März aber wurde das ganze Regiment in die Landsichaft Stapelholm gezogen, da man Versuche der Schleswig-Holspeiner, die Sider vor Ablauf des — verlängerten — Waffenstillsstandes zu überschreiten, befürchtete und solche verhindern wollte.

Unter diesen Berhältnissen, bei nun schon zweisähriger Abwesenheit ans den Garnisonen und bei dem sehr ungünstigen Terrain, den sogenannten "Marschen" war der Dienstbetrieb meist außerordentlich erschwert, und daher gab es nicht wenig Kranke, besonders solche, die an dem "Marschsieber" oder der Aegyptischen Augenkrankbeit litten.

In Stapelholm blieb bas Regiment bis zum Juli, wo am 9. in einem Tagesbefehl bes General v. Hahn die Mittheilung ein-

traf, daß, laut des am 6. Juli zwischen Preußen und Dänemark zu Berlin geschlossenen Friedensvertrages, die Preußischen Truppen elf Tage nach der Ratifikation desselben Schleswig, und noch elf Tage später auch Holstein und Lauenburg geräumt haben sollten.\*)

Demzusolge ward, nach Zurückssssung einer Anzahl intransportabler Kranken in Husum unter Obhut des Bataillons-Arztes Dr. Mathessius, am 14. Juli der Kückmarsch angetreten. Derselbe ging über Weddingstedt, Albersdorf, Schenefeld, Heiligenstedten, Frempe, Elms-horn und Binneberg nach Hamburg, wo das Regiment am 25. zussammen mit dem 7. Infanterie-Regiment, 11. Husaren-Regiment und einer Batterie einrückte und vorläusig Quartiere erhielt. Da für den Mann täglich 12 Sgr. zur Bekössigung an die Wirthe gezahlt wurden, waren diese Quartiere sehr gut, leider aber grafsirte in Hamburg die Cholera sehr stark und forderte auch vom Regiment manche Opfer, namentlich solche Leute, welche in den sumpsigen Marschen schon vorher das Fieder gehabt hatten; auch war die Aegyptische Augenkrankheit noch nicht erloschen.

# Mobilmachung, Besetzung von Kurhessen, Marsch nach der Laufit und Rudtehr in das Friedensverhältnis.

November 1850-Februar 1851.

Bereits seit mehreren Monaten schon war zwischen Preußen und Desterreich hinsichtlich ber beutschen Angelegenheiten ein ftarker Zwiespalt zu Tage getreten, und es brohten biese Streitigkeiten zum Kriege zwischen ben beiben Mächten zu führen.

Deshalb, und weil Desterreich bereits eine starke Armee in Böhmen aufgestellt hatte, wurde am 6. Rovember eine allgemeine Mobilmachung ber Preußischen Armee befohlen; schon an diessem selben Tage traf in Hamburg ber Befehl ein, daß das Regisment nach Aurhessen abgeben solle, und bemnach verließen am 7. das Füstlier-Batailson, am 8. die beiben Musketier-Batailsone Hamburg mittelst der Bahn, kamen über Magdeburg am 8.

<sup>\*)</sup> Der Krieg zwischen Schleswig-Holftein und Dänemark begann am 14. Juli wieber, boch wurde am 25. die Schleswig-Holfteinische Armee unter General v. Willisen bei Ibstedt geschlagen und im Jahre 1851 durch den Drud Desterreichs der letzte Wiberstand beseitigt. Die Herzogthumer blieben bis 1864 unter Dänischer herrschaft.

resp. 9. in Gisenach an und marschirten von dort nach ber Gegend von Geisa, Schleib und Geismar, wo fie am 12. — später noch vielsach wechselnde — Kantonnements bezogen.

Es konzentrirte fich hier ein Korps unter bem Befehl bes General-Lieutenant Graf v. b. Gröben, mit ber Bestimmung, die nach den Rheinlanden führende Stappenstraße zu sichern und ein etwaiges Bordringen ber mit Desterreich verbündeten Baiern gegen Kassel zu bindern.

Das 12. Regiment gehörte zur Avantgarbe, welche außerbem noch aus 2 Bataillons 7. Regiments, bem 7. Jäger-Bataillon, 2 Schwadronen 8. Ulanen-Regiments und einer halben reitenden Batterie bestand.

In Bezug auf seine Mobilmachung war es bem I. Armeeskorps zugetheilt worden; daher traf die vom General der Kavallerie, Graf zu Dohna, Kommandirenden des Korps, abgesendete Mobilmachungs-Ordre erst am 15. in Geisa ein, und danach konnten auch erst am 16. die Kommandos zur Empfangnahme der Reserven nach Graudenz, Ofterode und Pr. Holland abgehen. Zwar kam eine hierauf bezügliche Kontre-Ordre, doch wurde diese gleich wieder rückgängig gemacht, und so blieb es bei den genannten Bezirken.

Rachbem vom 23. ab, wegen der Nähe der Baiern, Borposten ausgesetzt waren und in Erwartung eines Angriffs schon mehrmals Konzentrirungen stattgefunden hatten, kam am 3. Dezember vom General-Lieutenant v. d. Gröben die Mittheilung an die Kommandeure: "Fürst Taxis, der Kommandirende der Baiern, habe angezeigt, daß er am nächsten Tage vorrücken werde;" ein blutiger Zusammenstoß schien jeht also unvermeidlich.

Indes schon am 4. folgte die Benachrichtigung, "daß ben Baiern auf Grund der Konvention von Olmütz die Etappen-Linie geöffnet werden solle, damit Kurhessen von ihnen besetzt werde."

Preußen hatte nachgeben muffen, benn es war nicht genügend gerüftet, und hätte ber vereinten Macht Desterreichs, ber süddeutschen Staaten und bes damals auf beren Seite stehenden Rußland auf die Dauer nicht das Gleichgewicht halten können; so willigte es denn in die Forderungen der Gegner und die Abrechnung mit Desterreich blieb vertagt, bis sie sechszehn Jahre später auf den Böhmischen Schlachtfeldern zu Ungunften des Letzteren gehalten wurde.

Rur wenige Tage noch blieb bas Regiment in biefer armen gebirgigen Gegend, wo bie Quartiere so schlecht waren, bag bie Ber-

pflegung ausschließlich aus Magazinen geschehen mußte, und brach bann am 7. resp. 8. auf, um über Zella nach Gerstungen zu marschiren. Auf dem Marsche bahin ward ihm die Mittheilung, daß es wieder in den Berband des III. Armee-Korps träte, und demzusfolge ging es am 12. resp. 13. per Bahn nach Jüterbogk und Wittenberg ab, von wo die beiden Musketier-Bataissone über Lucau nach Annaburg und Umgegend, das Füsisier-Bataisson über Sessen nach Schweinitz dirigirt wurden.

Hier trasen sie am 18. ein, und es stießen nun auch bie am 17. in Holzborf angekommenen Reserven aus der Prodinz Preußen am 19. zu ihren Bataillonen, mehr als einen Monat nach erlassener Mobilmachungs-Ordre.

Da die kriegerischen Aussichten gänzlich geschwunden waren, so wurde höheren Orts jetzt auf Rücktehr der Truppen in das Friedensverhältniß Bedacht genommen, und es traf daher schon am 24. ein Korpsbesehl ein, welcher die neue Dislokation des III. Armee-Korps
enthielt; das 12. Regiment wurde ihr zufolge vorläufig nach Berlin kommandirt.

#### 1851.

Am 2. Januar 1851 brach es bahin auf, marschirte über Zessen, Bahna, Treuenbrietzen, Belitz und Potsdam und rückte am 8., nachbem es schon bei Schöneberg von Sr. Königlichen Hoheit dem Prinzen Carl und vom General v. Wrangel begrüßt worden, in Berlin ein, woselbst Se. Königliche Hoheit der Prinz von Preußen sofort "Unter den Linden" die Bataillone inspizirte und ihnen seine Anersennung zu Theil werden ließ. Gleiches Lob erntete das Regiment am 23. bei einer Besichtigung vor Sr. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm IV. Nachdem schon am 18. Januar Entlassungen von Mannschaften der mobilen Truppen stattgefunden hatten, wurde am 31. die Demobilissrung der Armee ausgesprochen und der Abmarsch in die bleibenden Garnisonen besohlen.

Bom Regiment, welchem Frankfurt a. D. und Sorau zugewiesen waren, traten das 1. und Füsilier-Bataillon am 7.
resp. 8. Februar den Marsch an und trasen am 10. resp. 11. in
ersterer Stadt ein, während das 2. Bataillon Berlin erst am 15.
verließ und am 26. seine Garnison Sorau erreichte.

Das Armee-Rorps kommandirte, nachdem dem General v. Benrach am 4. Oktober 1849 ber nachgesuchte Abschied bewilligt war, seit dem 3. November genannten Jahres der General der Kavallerie v. Brangel, die Division seit dem 2. Mai 1850 General-Rajor v. Bussow, — 1. April 1851 General-Lieutenant — die Brigade der Oberst v. Bequignolles — 23. März 1852 General-Rajor. —

## Junfzehn Friedensjahre. 1851—1866.

# In den Garnisonen der Provinz Brandenburg. Februar 1851—Mai 1860.

Beinahe brei Jahre hindurch war das Regiment vor dem Feinde mid in anderen Berhältnissen, innerhalb und außerhalb der vaterländischen Grenzen thätig gewesen; selten hatten die Bataillone längere Zeit an einem Orte verweilt, meist mit mannigsachen Schwierigkeiten zu kämpsen gehabt, und mußten sich nun erst in den neuen Garnisonen einrichten.

Da war es natürlich, daß gleich nach dem Eintreffen in denselben in allen Zweigen des Dienstes ein reges Leben begann; Mängel mußten abgestellt, Lücken ausgefüllt und gewonnene Erfahrungen benutt werden, um in möglichst kurzer Frist wieder für alle Fälle gerüstet dazustehen.

Der Friede ist dem Soldaten ja nur die Borbereitung für den Krieg, und die Preußische Armee kennt es nicht anders, als diese Borbereitung Jahr aus, Jahr ein mit demselben Eiser, demselben Pflichtgefühl zu betreiben, und an diese Arbeit selbst nach glänzenden Siegen, mit demselben Ernst, der gleichen Strenge zu gehen, wie wenn sie Niederlagen gut zu machen hätte.

Günstiger, wie für das 2. Bataillon, welches in Sorau, einer früher zu Sachsen und erst seit 1815 zu Preußen gehörigen Stadt, die Soldaten größtentheils in Bürgerquartieren unterbringen mußte, lagen die dienstlichen Berhältnisse für das 1. und Füsilier=Bataillon. Frankfurt a. D., eine alte märkische Stadt, hatte schon seit den Zeiten des Großen Kurfürsten sast immer eine Garnison gehabt, und die unter Friedrich dem Großen erbauten, an der

Ober gelegenen Kasernen\*) konnten saft sammtliche Mannschaften ber beiben Bataillone aufnehmen. Große Kasernenhöse, ein Exerzier-haus und der "Anger", ein langer breiter Platz in der Stadt, boten hinreichenden Raum für Exerzier = Uebungen aller Art, und nur zu den größeren Bataillons-Uebungen mußte nach dem <sup>5</sup>/<sub>4</sub> Stunden entsernten Kunersdorfer Felde, wo auch ein Theil der Schießstände lag, marschirt werden; hier wurden ebenfalls meist die Regiments- und Brigade-Exerzitien abgehalten, wie es noch heute der Fall ist, wo andere Regimenter in Frankfurt steben.

Es ift eine erinnerungsreiche Stätte, biefe Ebene, über welche einst von den Runersborfer Teichen ber Die Breufischen Reiter unter Sephlit gegen bie Ruffifchen Berichanzungen anritten, um unter mörberischem Rartatichfeuer zu verbluten; es find ernfte Mabner, biefe Höhen von Runersdorf mit dem berühmten Spikberge, wo an jenem 12. August 1759 bie helbenmüthige, bisher siegreiche, aber bon furchtbarer Site, langem Marich und Rampf ermattete Breufische Infanterie nach wiederholt versuchten Sturmen ben frifchen Referven bes Reinbes erlag, wo ber große Ronig Friedrich II., nachbem 15,000 \*\*) seiner tapferen Solbaten tobt ober verwundet gefallen waren, fast als ber Lette, nur noch geschützt von hundert Husaren, widerftrebend und Berzweiflung im Bergen, bas blutige Schlachtfeld Wohl ichien Breugen verloren, aber bie Disziplin feiner Armee bat es gerettet. Die Nieberlage mar furchtbar gewesen, und boch fingen bie Truppen icon eine Meile vom Schlachtfelbe an, fic zu fammeln, und ein Baar Schildmachen an ber Schiffbrucke bei Göris genügten, ben Strom ber Flüchtigen aufzuhalten; bie Trummer ordneten sich wieber, ber Feind verfolgte nicht, und bas Genie bes großen Königs mußte noch brei und ein halbes Jahr hindurch die Mittel zu finden, bem übermächtigen Anbrang feiner Begner gu widerfteben.

So sind es benn nicht nur die Siegesstätten, welche zur freudigen Nacheiferung anspornen, es sind auch die verlornen Schlacht-

<sup>\*)</sup> Anfangs ber sechsziger Jahre restaurirt, resp. umgebaut.

<sup>\*\*)</sup> Der ganze Berlust, ben die Preußische, 48,000 Mann starke Armee erlitt, belief sich auf 534 Offiziere, 17,961 Mann, 172 Geschütze, 26 Fahnen und 2 Standarten, doch befinden sich hierunter auch einige Tausend Gefangene. Die 77,000 Mann starke Russisch - Oesterreichische Armee zählte aber auch 672 Offiziere und 15,391 Mann tobt und verwundet.

selber, welche nicht minder schöne Vorbilder unerschütterter Haltung, mgebrochenen Muthes bieten, und nicht selten reden sie eine noch gewichtigere, noch eindringlicher mahnende Sprache als jene — die wenigen aber goldenen Worte: "Nie verzagen"!

Auf diesen Feldern wurde zur Sommerzeit fleißig geübt, scharf und stramm exerziert und jene Altpreußische Disziplin gepflegt, die einst die Armee von Kollin, nach Roßbach und Leuthen, von Ligny nach Belle-Alliance führte, welche sich später wieder auf den Schlachtseldern Böhmens und Frankreichs bewähren sollte, und sich — wenn treu und streng erhalten — auch ferner bewähren wird.

Ruhig vergingen die folgenden Jahre. 1851 sowie 1852 ruckte das Regiment nach Berlin, um bort mabrend ber Manover bes Barde-Rorps ben Bachtbienft zu verfeben; in letterem Sabre marb die Brigade-Eintheilung in ber Weise verandert, dan nicht mehr wie bisher zwei Linien-Regimenter eine Infanterie-Brigade und zwei Landwehr-Regimenter eine Landwehr-Brigade bilbeten, sondern ein Einien-Regiment mit bem gleichnamigen Landwehr-Regiment zu einer Infanterie-Brigade zusammentrat — 4. Mai. Das Leib - Regiment mit dem 8. Landwehr-Regiment bilbete fortan die 9., bas 12. Infanterie- mit bem 12. Landwehr-Regiment bie 10. Infanterie-Brigabe. General v. Bequignolles übernahm bas Rommanbo ber erfteren, General-Major v. Sobe bas ber 10. Brigabe. nahm bas Regiment an dem großen Manöver Theil, welches bei Berlin stattfand, und 1854 an dem Divisions-Manöver bei Rüftrin und Zorndorf. Im felben Jahre wurde an Stelle bes Oberft v. Anobloch, ber laut A. R.D. vom 25. April die 17. Brigade erhielt, ber Oberft-Lieutenant v. Bacgto, bisher Bataillons-Rommanbeur im 7. Infanterie-Regiment, unter bem 4. Mai zum Rommandeur bes Regiments ernannt; am 1. Oftober befamen ichlieflich auch das 1. und 2. Bataillon Bundnadelgewehre, so daß von jest ab das ganze Regiment biefe Waffe führte.

Am 5. Mai 1855 erhielt General v. Hobe ben nachgesuchten Abschied und Oberst Graf v. Redern ward zum Kommandeur der 10. Brigade ernannt, am 12. Juli zum General-Major befördert; im Herbst war Manöver bei Bucow.

1856.

Manöver bei Ruftrin.

#### 1857.

General Graf v. Rebern erhielt am 5. Mai 1857 ben erbetenen Abschieb, am 7. Mai schieb General-Lieutenant v. Wussow aus dem Rommando der Division, um das des 2. Armee Rorps zu überznehmen. An seine Stelle trat General-Lieutenant v. Brandenstein, und am 14. Mai ward der Oberst v. Schmidt — 1858 General-Major — zum Brigade-Rommandeur ernannt. Durch A. R.D. vom 19. September wurde dann der General der Ravallerie v. Wrangel von dem Rommando des 3. Armee-Rorps entbunden und der General-Lieutenant Prinz August v. Würtemberg zum Rommandirenden General ernannt. Oberst v. Baczto schließlich ward durch A. R.D. vom 7. Mai zum Rommandeur der 5. Brigade befördert und durch gleiche Radinets-Ordre der Oberst v. Dalwigt, bisher Rommandant von Stralsund, zum Regiments-Rommandeur ernannt. Im Herbst sand großes Manöver bei Berlin statt.

Das Jahr 1857 hatte auch bem Regimente einen Gnabenbeweis seines hohen Chefs gebracht, benn Se. Königliche Hoheit ber Prinz Karl hatte ihm die Summe von 300 Thalern geschenkt, welche zur Stiftung eines Fonds dienten, von bessen Jinsen Unterstützungen an bedürftige Unterossiziere gewährt werden sollten. Dem Regiment ward gestattet, durch Entnahme von 200 Thalern aus dem Geschütz Douceur Gelder Fond das Kapital vorläusig auf 500 Thaler zu erhöhen; durch spätere Schenkungen des hohen Chefs, die ihrer Zeit werden angesührt werden, wuchs es jedoch noch auf satt das Biersache an. Die Stiftung erhielt den Namen: Prinz Karl-Stiftung.

#### 1858.

Durch A. A.-O. vom 3. Juni wurde Prinz August v. Würtemsberg als Rommandirender General zum Garbe Rorps und der General der Infanterie Fürst Radziwill, bisher Kommandirender des 4. Korps, in gleicher Weise zum 3. versetzt. Bei Drossen war Divisions-Manöver.

Se. Königl. Hoheit ber Brinz Karl schenkte in diesem Jahre bem Offizier-Korps sein Bilb in ber Regiments-Uniform. Daffelbe, ein sehr gut ausgeführtes Oelgemälbe, hat seinen Plat in ber Wohnung bes jedesmaligen Regiments-Kommandeurs.

#### 1859.

In diesem Jahre gewann es ben Anschein, als sollte die

Breußische Armee wieder ins Feld rücken, denu zwischen Oesterreich einerseits und Frankreich und Sardinien andrerseits drohten seit Beginn des Jahres kriegerische Berwickelungen. Um einigermaßen gerüstet zu sein, wurden durch A. R.-D. vom 20. April das 3., 7. und 8. Armeeskorps kriegsbereit gemacht; das Regiment zog demnach den größten Theil seiner Reserven ein, bespannte seine Fahrzeuge und bereitete sich durch sehr regen und anstrengenden Dienst nach allen Seiten hin für den Krieg vor. Während dieser Zeit sand wieder ein Wechsel im Regiments-Kommando statt, denn Oberst v. Dalwigk ward durch A. R.-D. vom 31. Mai zum General befördert, unter dem 3. Juni zum Kommandeur der 17. Brigade ernannt und Oberst Lieutenant v. Quisow, disher Bataillons-Kommandeur im 20. Regiment, erhielt das Kommando des 12. durch Kadinets-Ordre vom ersteren Datum.

Inzwischen war der Arieg zwischen den genannten Mächten am 29. April wirklich ausgebrochen; nach einigen kleineren Gesechten wurden die Oesterreicher am 4. Juni dei Magenta geschlagen, und mm befahl Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preußen, welcher, seit der 1857 ersolgten schweren Erkrankung seines Königlichen Bruders Friedrich Wilhelm IV., als Regent an der Spike des Staates stand, am 14. Juni die Mobilisirung der Armee, um dei einem weitern Fortgange des Krieges die Grenzen des Deutschen Bundesgedietes schützen zu können, und, im Fall einer abermaligen Niederlage Oesterreichs, diesem zu Hilse zu kommen; auch die andern Deutschen Bundesstaaten rüsteten. Wirklich wurden die Oesterreicher am 24. Juni dei Solserino geschlagen und dadurch das Uebergewicht der Franzosen so bedrohlich, daß am 7. Juli die Marsch-Beseble an die Preußische Armee ergingen.

Das 3. Armee Rorps sollte sich bei Frankfurt am Main konzentriren, der Stab der 5. Division ging dahin ab, am 13. erssolgte der Ausmarsch des 1. Bataillons aus Frankfurt a/O. Diesem hatte Tags darauf das Füssilier-Bataillon zu solgen, und von Berlin aus sollten beide Bataillone mittelst der Bahn weiters besördert werden. Indes dazu kam es nicht. Desterreichs Eisersucht auf Preußen war so groß, daß es lieber schwere Opfer bringen, als Letterem den Oberbesehl am Mhein und damit die Gelegenheit überlassen wollte, seinen Einsluß in Deutschland durch kriegerische Ersolge zu vergrößern. Unerwartet schloß der Kaiser von Desterreich am 12. Juli mit dem Kaiser Napoleon zu Villasfranca Frieden und trat die Lombardei ab.

Auf diese Nachricht wurden in Preußen alle weiteren Truppenmärsche eingestellt, und deshalb blieben auch das 2. und Füsilier-Bataillon in ihren Garnisonen, nur das 1. marschirte noch am 14. von Heinersdorf über Müncheberg nach Herzselbe und Umgegend, wo es vorläufig Quartiere bezog. Einige Tage später trat es den Rückweg an und erreichte am 19. wieder seine Garnison.

Bei biesem letten Marsch litt es außerordentlich durch die sehr starke Hitze, und namentlich ward die 2. Kompagnie davon betrossen, denn diese hatte, während die andern Kompagnien in der Lebuser Borstadt Halt machten und auseinandergingen, noch die Fahne abzubringen. Da die Wohnung des Regiments-Kommandeurs nahe am Gubener Thor lag, mußte der Marsch dahin durch die ganze Stadt und, aus Anlaß der Messe, auf Umwegen geschehen.

Schon bis Frankfurt hatte wie gesagt das Bataillon in Folge der furchtbaren Hitze eine Anzahl Kranke aufzuweisen, von der 2. Kompagnie aber stürzten während des Marsches durch die Stadt noch eine große Anzahl Leute in den Gliedern und dann während des Präsentirens, sowie bei Ausgabe der Quartier-Billets besinnungslos nieder und mußten sofort ins Lazareth geschafft werden. Dank vielseitiger und rechtzeitiger Hilse von Seiten der Einwohner und einiger Civil-Aerzte geschah dis dahin schon Bieles sür die Kranken, so daß kein Todeskall vorkam.

Es wurde nun gleich bemobilifirt, indessen blieb bei den Landswehr-Regimentern eine Anzahl Mannschaften — ältere Reservisten, die von den Linien-Regimentern abgegeben worden — unter den Wassen, theils wegen der Unsicherheit der Zeitverhältnisse, theils um die Reorganisation der Armee vorzubereiten.

Seit 1815 war nämlich die Bevölkerung des Staates von 10 auf 18 Millionen Einwohner gestiegen, das jährliche Rekruten-Kontingent aber dasselbe geblieben; die Folge war, daß schon längst ein bedeutender Theil des dienstpflichtigen Ersates gar nicht zur Einstellung gelangte und von allem Kriegsdienst frei war, während die einmal Eingezogenen dis zum 40. Jahre in Linie und Landwehr dienen mußten. Außerdem hatte man die Ersahrung gemacht, daß die Landwehr ihrer Zusammensstung nach nicht dazu geeignet war, um sofort als Feldtruppe in erster Linie verwendet zu werden; die mobilen Truppen des stehenden Heeres aber zählten etwa nur 200,000 Mann im Ganzen, was im Kriege mit irgend einer benachbarten Großmacht sich offenbar als eine zu geringe Stärke erwiesen hätte. Und schließlich mußte es mit

Defterreich, welches unausgesett das Biel verfolgte, Preußen zu schädigen und zu schwächen, früher oder später zum Kriege kommen, und zwar zu einem Kriege, der über die Eristenz des Preußischen Staates, über die Zukunft Deutschlands entscheiden konnte, deffen Verlauf voraussichtlich auch sehr von der erften Machtentwickelung, von dem erften Auftreten der Preußischen Streitkräfte abhing.

Dies Alles übersah Se. Königliche Sobeit ber Bring Regent und unternahm es baber, trot aller Schwierigkeiten, eine Armee gu schaffen, die jene Mängel vermied und sich ben Aufgaben gewachsen zeigte, welche balb an fie herantreten konnten.

Rach und nach wurde es ausgeführt. Laut Rabinets = Orbre vom 10. Dezember 1859 gaben die Linien-Bataillone am 1. Januar 1860 je 148 Mann\*) an die bisherigen Landwehr=Regimenter ab, und biefe erhielten vorläufig ben Namen "Rombinirte Infanterie-Regimenter." So entstand aus dem 12. Landwehr-Regiment das "12. kombinirte Infanterie-Regiment." Durch A. K.D. vom 4. Juli 1860 wurde biefe Benennung in "6. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Rr. 52" umgewandelt und bementsprechend wurden auch die andern Landwehr-Regimenter nach ben Provinzen 2c. benannt; die alten Linien - Regimenter gaben fpater noch eine Anzahl Offiziere ab, es fanden gablreiche Refruten Einftellungen ftatt und im Sabre 1861 erhielten bie neuen Truppentheile Fahnen, fo daß nun bie Reorganisation in ihrer Sauptfache abgeschloffen mar. Aehnliche Bermehrungen und Umgeftaltungen hatten auch bei ber Ravallerie und Artillerie ftattgefunden ober waren noch in ber Ausführung be-Daneben blieb aber die alte Landwehr : Ginrichtung im griffen. Befentlichen befieben, fo daß die Streitfrafte bes Breugischen Staates nun gang erheblich erhöht waren.

Folgender Nachweis zeigt am Besten, welche Kräftigung der Armee und welche Erleichterung den Dienstpslichtigen in Bezug auf ihre Dienstzeit dadurch zu Theil geworden war, wobei nicht außer Acht zu lassen ist, daß eine Heranziehung der Landwehr 2. Aufgebots jett nur ausnahmsweise nöthig war, während sie früher sast nie entbehrt werden konnte, daß ferner bei außerordentlichen Borfällen, wie z. B. Krieg zwischen zwei anderen Mächten, Unruhen in Nachbarländern, nicht mehr gleich die Landwehren 1. Aufgebots einberufen und dadurch alse Berkehrsverhältnisse gestört werden mußten, sondern

<sup>\*)</sup> Ein Regiment also 444 Mann.

Auf diese Nachricht wurden in Breußen alle weiteren Truppenmärsche eingestellt, und beshalb blieben auch das 2. und Füsilier-Bataillon in ihren Garnisonen, nur das 1. marschirte noch am 14. von Heinersdorf über Müncheberg nach Herzselbe und Umgegend, wo es vorläufig Quartiere bezog. Einige Tage später trat es den Rückweg an und erreichte am 19. wieder seine Garnison.

Bei biesem letten Marsch litt es außerordentlich durch die sehr starke Hitze, und namentlich ward die 2. Kompagnie davon betroffen, denn diese hatte, während die andern Kompagnien in der Lebuser Borstadt Halt machten und auseinandergingen, noch die Fahne abzubringen. Da die Wohnung des Regiments-Kommandeurs nahe am Gubener Thor lag, mußte der Marsch dahin durch die ganze Stadt und, aus Anlaß der Messe, auf Umwegen gescheben.

Schon bis Frankfurt hatte wie gesagt das Bataillon in Folge der furchtbaren Hitze eine Anzahl Kranke aufzuweisen, von der 2. Kompagnie aber stürzten während des Marsches durch die Stadt noch eine große Anzahl Leute in den Gliedern und dann während des Präsentirens, sowie dei Ausgabe der Quartier-Billets besinnungslos nieder und mußten sofort ins Lazareth geschafft werden. Dank vielsseitiger und rechtzeitiger Hülse von Seiten der Einwohner und einiger Civil-Aerzte geschah dis dahin schon Bieles für die Kranken, so daß kein Todesfall vorkam.

Es wurde nun gleich demobilifirt, indessen blieb bei den Landswehr-Regimentern eine Anzahl Mannschaften — ältere Reservisien, die von den Linien-Regimentern abgegeben worden — unter den Wassen, theils wegen der Unsicherheit der Zeitverhältnisse, theils um die Reorganisation der Armee vorzubereiten.

Seit 1815 war nämlich die Bevölkerung des Staates von 10 auf 18 Millionen Einwohner gestiegen, das jährliche Rekruten-Kontingent aber dasselbe geblieben; die Folge war, daß schon längst ein bedeutender Theil des dienstpslichtigen Ersates gar nicht zur Einstellung gelangte und von allem Kriegsdienst frei war, während die einmal Eingezogenen dis zum 40. Jahre in Linie und Landwehr dienen mußten. Außerdem hatte man die Ersahrung gemacht, daß die Landwehr ihrer Zusammenssehung nach nicht dazu geeignet war, um sofort als Feldtruppe in erster Linie verwendet zu werden; die mobilen Truppen des stehenden Heeres aber zählten etwa nur 200,000 Mann im Ganzen, was im Kriege mit irgend einer benachbarten Großmacht sich offenbar als eine zu geringe Stärke erwiesen hätte. Und schließlich mußte es mit

Defterreich, welches unausgesetzt das Ziel verfolgte, Preußen zu ichadigen und zu schwächen, früher ober später zum Kriege kommen, und zwar zu einem Kriege, der über die Eristenz des Preußischen Staates, über die Zukunft Deutschlands entscheiden konnte, dessen Berlauf voraussichtlich auch sehr von der ersten Machtentwickelung, von dem ersten Auftreten der Preußischen Streitkräfte abhing.

Dies Alles übersah Se. Königliche hobeit ber Bring Regent und unternahm es baher, trot aller Schwierigkeiten, eine Armee gu schaffen, die jene Mängel vermied und sich ben Aufgaben gewachsen zeigte, welche balb an fie berantreten konnten.

Rach und nach murbe es ausgeführt. Laut Rabinets = Ordre bom 10. Dezember 1859 gaben bie Linien-Bataillone am 1. Januar 1860 je 148 Mann\*) an die bisherigen Landwehr-Regimenter ab, und biefe erhielten vorläufig ben Namen "Rombinirte Infanterie-Regimenter." So entstand aus bem 12. Landwehr=Regiment bas "12. tombinirte Infanterie-Regiment." Durch A. R.D. vom 4. Juli 1860 wurde biefe Benennung in "6. Branbenburgifches Infanterie-Regiment Rr. 52" umgewandelt und bementsprechend wurden auch die andern Landwehr-Regimenter nach ben Brovingen zc. benannt: die alten Linien - Regimenter gaben später noch eine Anzahl Offiziere ab, es fanden gablreiche Refruten-Ginftellungen ftatt und im Sabre 1861 erhielten bie neuen Truppentheile Fahnen, so daß nun bie Reorganisation in ihrer Sauptfache abgeschloffen mar. Aebnliche Bermehrungen und Umgestaltungen hatten auch bei ber Ravallerie und Artillerie stattgefunden oder waren noch in der Ausführung be-Daneben blieb aber die alte Landwehr - Ginrichtung im griffen. Besentlichen befteben, so daß die Streitfrafte bes Breufischen Staates nun gang erheblich erhöht maren.

Folgender Nachweis zeigt am Besten, welche Kräftigung der Armee und welche Erleichterung den Dienstpslichtigen in Bezug auf ihre Dienstzeit dadurch zu Theil geworden war, wobei nicht außer Acht zu lassen ist, daß eine Heranziehung der Landwehr 2. Ausgebots jett nur ausnahmsweise nöthig war, während sie früher fast nie entbehrt werden konnte, daß ferner bei außerordentlichen Borfällen, wie z. B. Krieg zwischen zwei anderen Mächten, Unruhen in Nachbarländern, nicht mehr gleich die Landwehren 1. Ausgebots einberusen und badurch alse Berkehrsverhältnisse gestört werden mußten, sondern

<sup>\*)</sup> Ein Regiment also 444 Mann.

daß die Linientruppen bergleichen Anforderungen mit theilweiser ober ganzer Einziehung ihrer Reserven genligen konnten, und das schließlich die Landwehr, bei welcher sich so viel Berheirathete und Familienväter befinden, als eigentliche Landwehr in zweiter Linie, also zur Besetzung von Festungen und Etappen, zur Formation von Reserve-Korps 2c., verwendet und nur noch ausnahmsweise zum Feldkriege herangezogen werden brauchte.

## Rriegsftarte vor ber Reorganisation.

| Felbtr                                      | uppen.                                      | Erfattenppen.                               | Befahungstruppen.                               |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Stehenbes Beer.                             | Lanbw. 1. Aufgebots.                        | Lin.=Erup. u. Banbw.<br>1. Aufgebots.       | Lanbw. 2. Aufgebet                              |  |  |
| 20—24 jährige.                              | 25—81 jährige.                              | 20—81 jährige.                              | 32—89 jährige.                                  |  |  |
| 138 Batls., 152 Schwbrs.,<br>864 Geschütze. | 116Batle., <b>144Shw</b> abr <b>s</b> .     | 881/2 Batls., 55 Schwbrs.<br>140 Geschütze. | 116 <b>Batis., 104</b> Sórb                     |  |  |
| 200,000 Mann.<br>Hierbon aingen 30.000 Ma   | 170,000 Mann.<br>nn noch ab zur Berflärtung | 50,000 Mann.                                | 110,000 <b>Жап</b> п.<br>бази <b>3</b> 0,000 ,, |  |  |
| ber Befatungetruppen                        |                                             |                                             | 140,000 <b>M</b> ann.                           |  |  |

#### Rriegsftarte nach ber Reorganisation bis 1866.

| Felbix                                    | uppen.               | Erfattruppen.                                                       | Befahungstrupper.                 |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Stebenbes Beer.                           | Lanbw. 1. Anfgebots. | Bin Erup.u. Refrut.                                                 | Banbm. 1. Mufget.                 |  |  |
| 20—26 jährige.                            | 27—80 jährige.       | 20—26 jährige.                                                      | 27—30 jährige.                    |  |  |
| 253 Batis., 200 Schwbrs.<br>864 Gefcfite. | 48. Sфwabrons.       | 83 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Batls. 60 Schwbrs.<br>144 Geschütze. | 116 <b>Batls., 40Sch</b> wdri     |  |  |
| 334,000 Mann.                             | 9000 Mann.           |                                                                     | 195 <b>,000 M</b> anu.            |  |  |
|                                           | ,                    |                                                                     | Lanbw. AMufgcbe                   |  |  |
|                                           | •                    |                                                                     | 81— <b>8</b> 5 jāhrige.           |  |  |
|                                           |                      |                                                                     | 116 Batls. 1c.                    |  |  |
|                                           |                      |                                                                     | 108,000 <b>M</b> ean.             |  |  |
| Summa: 342,000 Manu.                      |                      | 130,000 Жаян.                                                       | Summa: 308,000 B<br>mit 133 Gcfhi |  |  |

Bald nach der Demobilifirung fand noch ein Garnisonwechsel beim Regiment statt, indem das 2. Bataillon von Sorau nach Küstrin verlegt wurde; am 5. Oktober rückte es in diese seine neue Garnison ein.

# Abkommandirung nach ber Provinz Posen.

Lange follte für das Regiment der Aufenthalt in der Provinz Brandenburg nicht mehr dauern, denn gerade jest wurde es dem V. Armee-Rorps, welches größtentheils in der Provinz Posen stand, zugetheilt, um dort das 10. Regiment abzulösen.

Rommandirender General dieses Korps war der General der Kavallerie Graf Waldersee; Rommandeur der 10. Division — General-Lieutenant Frhr. v. d. Golk; der 20. Brigade (Regismenter 12 und 59) General-Major v. Münchow; Rommandant der Festung Posen — Oberst v. Heister.

Jene Maßregel war in der Nothwendigkeit begründet, die zum Theil vorwiegend von Bolen bewohnte Provinz mit Deutschen Truppen besetzt zu halten, denn eine starke Polnische Partei sann noch immer auf Losreißung vom Staate und arbeitete auf eine bewaffnete Erbebung hin. In den dahin kommandirten Truppentheilen sollte aber immer ein gewisser Wechsel stattsinden und demzusolge kehrte jetzt z. B. das 10. Regiment nach Schlesten zurück.

Das 1. und Füsilier-Bataisson verließen am 21. Mai

Das 1. und Füsilier-Batailson verließen am 21. Mai Frankfurt a. D.; ersteres marschirte über Zielenzig, Weseritz und Reustadt nach der Festung Posen, letzteres über Reppen, Bentschen und Grätz nach Schrimm. Beibe trasen am 1. Juni in ihren neuen Garnisonen ein; das 2. Batailson war schon Tags zuvor von Küstrin über Schwerin und Vinne kommend, in Vosen eingerückt.

von Küstrin über Schwerin und Pinne kommend, in Posen eingerückt. Hier bezog das 1. Bataillon das Reduit des "Reformatensforts" (später genannt "Fort Prittwitz-Gassron") als Kaserne, und ebenso wurde das 2. Bataillon im "Rochus-Fort" (später "Fort Rauch") untergedracht. Ein Theil der Mannschaften wurde seiner in den nächstgelegenen Stadttheilen, der Schrodsa und Walischei einquartiert, und später erhielt das Regiment noch die Kasematten auf der "großen Schleuse", sowie einige Zeit darauf statt dieser den "rothen Thurm" (später "Fort Radziwill") als Kasernement ansgewiesen.

Da die sehr ausgedehnten Festungswerke stets viele Wachen

und Bosten erforderten, die Exerzierplätze und theilweise auch die Schießstände sehr entsernt lagen — von den Forts dis nach dem Dembsener Sande waren 2 Stunden, nach dem Glownoer Felde eine gute Stunde Marsch —; so war der Dienstbetrieb, im Bergleich zu den früheren Garnisonen, sehr erschwert, und serner konnte der Gesundheitszustand nur selten ein guter genannt werden, denn die seuchte Lage und das schlechte Wasser erzeugten viel Fieder und sogar Typhus-Epidemien.

Das Füsilier=Bataillon in Schrimm war in diesen Beziehungen günstiger gestellt, dagegen machten sich, wie in allen kleinen Polnischen Städten mancherlei Schattenseiten hinsichtlich Unterkunft der Offiziere und Mannschaften bemerklich; im Lause der Zeit trat jedoch auch hierin einige Besserung der Verhältnisse ein.
Die größeren Exerzier=Uebungen und das Manöver der 20. Bris

Die größeren Exerzier-Uebungen und das Manöver der 20. Brigade fanden vom August bis September bei Bojanowo statt, während die 19. Brigade (Regimenter Nr. 6 und 46) in Posen verblieb.

### 1861.

- Am 2. Januar 1861 starb König Friedrich Wilhelm IV. und Tags darauf leistete nach altem Herkommen das Regiment Seinem Nachfolger auf dem Throne, Seiner Majestät dem Könige Wilhelm I., den Sid der Treue. Höchstefelbe verlieh wenige Tage später durch Kabinets-Ordre vom 12. Januar den Fahnen der drei Bataillone sür die Feldzüge von 1848 und 49 in Schleswig und Jütland eine neue ehrenvolle Zierde in dem Bande des Allgemeinen Schrenzeichens mit Schwertern, welches am 24. Februar in seierlicher Weise an den Fahnen besestigt wurde, und bei Gelegenheit der Krönung in Königsberg befahl Se. Majestät durch Kadinets-Ordre vom 18. Ottober, daß der Name des Chefs, Sr. Königslichen Hoheit des Krinzen Karl von Preußen, dem disherigen Titel des Regiments beizusügen sei. Danach hieß es von jett ab:
  - 2. Brandenburgifches Grenadier-Regiment Rr. 12 (Pring Rarl von Preußen).

Das Divisions-Manöver wurde in ber Gegend von Breschen abgehalten; die Festung blieb mährend besselben von einem gemischten Wacht-Kommando besetzt.

#### 1862.

Im Jahre 1862 erhielt Oberst v. Quikow burch A. K.-D. vom 11. November ben nachgesuchten Abschied mit bem Kang als General-Major, ein Nachfolger im Regiments-Kommando ward noch nicht ernannt. Das Brigade-Manöver hatte bei Kawicz stattgesunden.

Bis zu dieser Zeit war die Ruhe in der Provinz eine ungestörte gewesen, nur in der Festung Posen selbst hatten einigemale aus Anslaß Bolnischer Demonstrationen die Truppen konsignirt werden müssen. Mancherlei Anzeichen sprachen aber dafür, daß wieder eine Insurrektion beabsichtigt werde, und dem war in der That so. In allen von Posen bewohnten Landestheilen hatte sich im Lauf der letzten Iahre eine umfassende Verschwörung gebildet, welche zunächst die Insurgirung und Losreißung des Russischen Posen vom Aussischen Reiche, demnächst aber auch die Wiedergewinnung von Galizien, Posen und Bestpreußen und die Vildung eines großen Posnischen Reiches des absichtigte. Doch ging das Jahr 1862 noch ruhig zu Ende.

#### 1863.

Durch A. R.-D. vom 29. Januar wurde dem Oberstelleutenant v. Debschitz — bisher Bataillons-Kommandeur im Leib-Regiment — das Kommando des 12. Regiments übertragen. In diesem Monat war nun jene Verschwörung in Russischen wirklich außegebrochen und hatte schnell das ganze Land ergriffen. In der Propinz Posen und in Westpreußen wagten die Polen eine solche Schilderhebung zwar nicht, sondern beschränkten sich vorläusig darauf, den Ausstand jenseits der Grenze durch dewassnete Von Wassen, Munition, Unisormen 20. zu unterstützen.

Bei dieser Lage der Dinge trat schnell die Nothwendigkeit ein, berartige Unternehmungen zu verhindern, wie auch überhaupt Borssichsmaßregeln zu treffen, und in Folge dessen wurden Ende Januar die Bataillone in der Provinz Posen, welche, gleich allen anderen der Armee, nur einen schwachen Präsenzstand hatten, durch Einziehen von Reserven und Dispositions-Urlaubern auf die volle Friedensstärke gebracht.

Gleich barauf ward ber General ber Infanterie v. Werber zum Befehlshaber berjenigen Korps ernannt, welche zunächst ber Russischen Grenze standen — 1., 2., 5. und 6. Armee-Korps — damit zum Schutz ber etwa bedrohten ober sonst beunruhigten Preußischen Landestheile umfassende und einheitliche Maßregeln getroffen

würden. Im Nachbarlande nahm der Aufstand indeß schnell an Umfang und Stärke zu, so daß schon am 9. Februar eine Rabinets-Ordre erging, derzufolge eine Anzahl Regimenter der genannten Korps sich auf die volle Kriegsstärke setzen mußten, darunter auch das 2. Brandenburgische Grenadier-Regiment.

Unmittelbar barauf begannen die Vorkehrungen zur Verhinderung der Zuzüge, und es wurden deshalb die Grenze, sowie die in der Nachbarschaft derselben gelegenen Distrikte militairisch besetzt; an eine vollständige Absperrung war indes der großen Ausdehnung wegen nicht zu denken, sondern es konnten die angestrebten Ziele nur durch einen sehr anstrengenden Patrouillendienst einigermaßen erreicht werben. \*)

Hierbei kamen namentlich die Kompagnien des 2. und Füsiliers Bataillons zur Verwendung, während die des 1. Bataillons meist in Posen verblieben, doch war auch hier der Dienst kaum minder beschwerlich als der der fliegenden Kolonnen und der Grenzsbesaungen, da zeitweise Offiziere wie Mannschaften die zweite oder dritte Nacht auf Wache kamen und die sonstige Ausbildung trozdem nach Möglichkeit betrieben werden mußte.

Die Resultate der Grenzbesetzung waren jedoch verhältnismäßig nur gering, und es hatte dies seinen Grund darin, daß überall die Bewegungen der Truppen von den Polnischen Einwohnern beobachtet oder ausspionirt und demnach die Insurgenten-Trupp's meist rechtzeitig gewarnt wurden; es gelang also nur sehr selten, Zuzügler gesangen zu nehmen, Transporte oder Verstede von Wassen, Munitions und Ausrüstungsstüden auszusinden.

Was das Regiment betrifft, so glückte es nur einmal den Füstlieren, einem Insurgenten-Trupp beizukommen. Major v. Colomb, Kommandeur des Füsilier-Bataillons, war nämlich benachrichtigt worden, daß circa eine Meile von Schrimm im Mechliner Walde ein Trupp Insurgenten lagere und sandte sofort den Lieutenant v. Raschlauw mit 20 Mann dahin ab. Die überraschten Insurgenten versuchten zwar, sich zur Wehre zu setzen, ergriffen aber nach einigen Schüssen die Flucht und ließen zehn Gesangene in den Händen

<sup>\*)</sup> Als Beispiel sei hierbei angestührt, daß von dem Detachement des Hauptmann v. Webell in Kolacztowo (ca. 35 Mann) in der Zeit vom 10. April bis 1. Mai 1864 nicht weniger denn 187 größere und kleinere Patronillen gemacht wurden; in gleicher Weise waren die andern Abtheilungen in Anspruch genommen.

der Füfiliere. Häufiger kam es allerdings vor, daß bei Haussuchungen oder in Bersteden im Walde Waffen und dergleichen entdeckt wurden, in der Mehrzahl blieben jedoch diese Expeditionen aus den oben angeführten Gründen erfolglos.

Bur Verstärkung der in der Prodinz befindlichen Militairkräfte, welche einer so ausgedehnten Aufgabe nicht gewachsen waren, wurden bald noch Truppentheile aus dem Bereich des 2. und 6. Armeeskops herangezogen und die Vertheilung der außerhalb der größern Garnisonen verwendbaren Truppen derartig getroffen, daß ein Theil die direkte Besetzung der Grenze übernahm, der andere die innern Distrikte überwachte und sicherte. Zu diesem Behnf wurden die längs der Grenze gelegenen Kreise in Militair-Distrikte eingetheilt und sür jeden ein besonderer Kommandeur ernannt.

Bom Regiment waren in der Zeit vom April bis Juli die 7. Kompagnie, Hauptmann v. Hobe, und die 8. Kompagnie, Hauptmann v. Hobe, und die 8. Kompagnie, Hauptmann v. Wedell, nach Miloslaw, Schroda, Borzitowo, Kions x. detachirt. Im Juli erfolgte ihre Ablösung durch die 1. Kompagnie, Hauptmann Reinicke, und die 3., Hauptmann v. Hohenau, welche beide dis zum August resp. September in Phätigkeit blieben. Das Füsilier-Bataillon hatte nach Einziehung der Reserven wegen Mangel an Quartieren die 11., Hauptmann v. Zitze-witz, und 12. Kompagnie, Hauptmann v. Grävenitz, nach Bnin und Kurnick verlegt und betachirte später Kompagnien und kleinere Kommandos nach Neustadt, Borek, Jaraczewo, Santomyst, Gostpn, Skalmierzyce x.

Gegenüber den energischen Maßregeln der Militairmacht verringerte sich sehr bald die Möglichkeit einer offenen Auflehnung ber Polnischen Bewohner, und es durfte daher schon im Juni der älteste Jahrgang der Reserven entlassen werden; die andern verblieben allerdings noch bis zum Oktober.

Mitten in diese unruhige Zeit fiel der 1. Juli, der 50. Jahrestag der Gründung des Regiments und wurde von allen Theilen desselben sestlich begangen. In Posen, wo sechs Kompagnien vereinigt waren, geschah dies unter Betheiligung vieler ehemaliger Mitglieder des Regiments, welche gekommen waren, um an diesem Ehrentage gegenwärtig zu sein, und manches Telegramm, gesandt von alten Kameraden oder andern Regimentern, die durch Erinnerungen und stühere Dienstwerhältnisse mit dem Zwölsten verknüpft waren, wünschte Glück und Ruhm für die Zukunft.

Aber auch die betachirten Kompagnien begingen, soweit die Berhältnisse es zuließen, dies Judiläum in festlicher Weise. In seldmarschmäßigem Anzuge, die scharfen Patronen mit sich führend, marschirten sie nach geeigneten Plätzen in der Nähe ihrer Kantonnements, setzen dort die Gewehre zusammen, legten das Gepäck ab und vergnügten sich bei bescheidenen Genüssen mit bestem Soldaten-Humor, dam forderte der Dienst wieder seine Rechte.

Während des Winters 1863—1864 waren vorzugsweise die 9. Kompagnie, Hauptmann v. Schwerin, und die 12., Hauptmann v. Grävenit, betachirt; erstere in die Gegend von Schroda und Kurnit, lettere abwechselnd nach Pleschen, Strzalkowo und Wreschen, beide kehrten erst Ansang April wieder nach Schrimm zurück.

Se. Königl. Hoheit der Prinz Karl schenkte dem Regiment in diesem Jahre abermals die Summe von 300 Thalern, so daß daß Kapital der Prinz-Karl-Stiftung dadurch auf 800 Thaler stieg.

#### 1864.

Auch im Jahre 1864 dauerte der Aufstand im Nachbarlande noch fort und übte seine Rückwirkungen auf die Provinz Posen aus, so daß die militairischen Vorsichtsmaßregeln noch nicht eingestellt werden durften.

Hierdurch kam im April das 2. Bataillon des Regiments, Oberst-Lieutenant v. Diringshofen, wieder in Berwendung, da die Truppen, welche bisher in dem zwischen Warthe und Gnefener Areis gelegenen District thätig waren, um diese Zeit abgelöst werden sollten. Die neue Besatung bestand aus dem 2. Bataillon 12. Regiments, welches Posen am 8. verließ, einem Bataillon des 6. Regiments und zwei Schwadronen des 10. Ulanen-Regiments; Districts-Kommandeur war der Oberst v. Frankenberg, Kommandeur der genannten Ulanen. Das 2. Bataillon 12. Regiments erhielt den Rayon von Wreschen und Miloslaw zugewiesen, wo sich die Verhältnisse im Ganzen so gestalteten, daß immer zwei Kompagnien einen Monat hindurch die Grenze dei Wsemborz, Splawie und Rolaczkowo besetzt hielten, während die beiden andern in Miloslaw und Wreschen als Soutiens kantonnirten.

Bei bem Füsilier-Bataillon fand nur die Detachirung eines tombinirten Rommandos nach Kurnik statt; basselbe blieb hier vom 11. April bis 17. Juli.

In Posen selbst mußte im August noch ein nächtlicher Krawall, ber allerdings nicht aus rein politischen Ursachen entsprang, durch die Garnison unterdrückt werden, sonst aber traten mit dem allmäligen Erlöschen der Insurrektion in Russischen auch in der Provinz nach und nach ruhige Zustände ein; deshalb konnte das Ober-Kommando der vier Armee-Korps im November aufgelöst werden und in Folge dessen wurden die noch etwa nöthigen Maßnahmen von den einzelnen kommandirenden Generalen — 5. Armee-Korps: General der Insanterie v. Steinmetz, seit Juni 1864 — angeordnet. Dieselben beschränkten sich auf die Entsendung kleiner sliegender Kolonnen, doch wurden auch diese mit dem Beginn des Jahres 1865 unmöthig — die Ruhe war überall wiederhergestellt.

Durch Kabinets-Ordre vom 12. November 1864 war nun die Ablösung des 12. Regiments durch das 52. und die Rücksehr in seine alten Truppenverbände mit Zuweisung der Garnisonen Guben, Erossen und Sorau anbesohlen worden.

Das 3. Armee-Korps stand seit dem 1. Juli 1860 unter dem Kommando Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Friedrich Karl, dem Sohne des hohen Chefs des Regiments; die 5. Divission ward vom General-Lieutenant v. Tümpling und die 10. Brisgade — 12. und 18. Regiment — vom General-Major v. Kasmienski befehligt. Das noch an der Grenze befindliche 2. Bastailon trat den Marsch dahin am 5. Dezember an, marschirte über Posen, Gräx, Wolssein, Züllichau und rücke am 15. d. M. in Erossen ein; das 1. Bataillon verließ Posen am 2. Januar

## 1865,

solgte berselben Straße und erreichte Guben am 11., während das am 5. Januar von Schrimm abgerückte Füsilier-Bataillon über Lissa, Carolath und Frenstadt kommend, am 13. in Sorau eintraf.

Bier und ein halbes Jahr hatte das Regime'nt in der Provinz Bosen gestanden. Während es dort seinen Pstichten genügte, waren aber andere Theile der Armee, unter ihnen auch das 3. Armees Korps, zum ernsten Kampse berusen worden, und zwar in einem Lande, wo vor wenig Jahren auch die Fahnen des 12. Regiments geweht hatten, — in Schleswig.

Breugen, mit Defterreich alliirt, hatte an Danemark wegen Unterbruckung ber Deutschen Herzogthumer Schleswig und Holstein ben Krieg erklart, die Giber war am 1. Februar 1864 überschritten und von den Preußen am 18. April die Düppeler Schanzen erstürmt, am 29. Juni sogar die Insel Alsen durch kühne Ueberschreitung des Alsensundes erobert worden.

Bis zur äußersten Nordspitze von Jütland, bis zum Cap Stagen ward vorgebrungen, zum ersten Mal seit 900 Jahren bligten hier wieder Deutsche Baffen und brachten auch hier wieder den Deutschen Namen zu Ehren.

Dänemart, niebergeschmettert und gedemüthigt, schloß Frieden, Lauenburg, Holstein und Schleswig wurden an Preußen und Oesterreich gemeinschaftlich abgetreten.

Der Antheil an diesem Ruhme und an diesen Erfolgen war dem Regimente burch seine Abkommandirung verloren gegangen, und baber mischte fich in die Freude über die Rückfehr zum alten Rorps auch ein kleines Gefühl des Reides gegen die andern Regimenter Balb indeg follte bie Zeit kommen, mo es mit biefen Schulter an Schulter, in noch ernfterem Rampfe auch für fich neue Ehren erftreiten burfte. Borläufig machte es fich in ben ihm nicht fremben Garnisonen wieder heimisch und suchte fich burch angestrengten Dienft die Bufriedenheit seiner neuen Kommandeure zu verdienen Angespornt durch ben kommandirenden General, den Bringen Fried. rich Rarl, berrichte ein febr reges Leben im gangen Armee-Rorps, manche alten Formen bes Diensthetriebes mußten einer frifcheren Auffassung weichen, es ward in verdoppeltem Mage gelehrt und ge-3m August nahm bas Regiment an bem bei Reu=Relle stattfindenden Divisions-Manöver Theil. So tam das ereignisreiche Sahr 1866 beran.

### Der Kampf um Deutschland. Sommer 1866.

## Einleitung.

Wie bereits angeführt, waren Preußen und Oesterreich gemeinsam die Besitzer der abgetretenen Provinzen geworden, aber ce war auch hierdurch der direkte Anlaß geschaffen, nun die alte Nebenbuhlerschaft beider Mächte endlich auf dem Schlachtselde auszutragen. Denn Preußen verlangte, weil es doch im Fall eines neuen Krieges hier im Norden das Beste für die Bertheibigung der Herzogthümer hätte thun müssen, die Vereinigung der zu errichtenden Schleswig-Holsteinischen Truppen mit der Preußischen Armee, das

Besatzungsrecht in Düppel und Sonderburg und die Ueberlassung des Lieler Hafens zur Gründung einer Flotte.

Darauf wollten weber Defterreich noch ber, von biefem begünfligte Thron-Prätendent, Herzog Friedrich von Augustenburg eingehen, beanspruchten vielmehr volle Selbstständigkeit der Herzogthümer.

Hierzu kam, daß eine große Anzahl der Mittel- und Kleinstaaten Deutschlands für ihre Wehrhaftigkeit nur in sehr ungenügender Weise sorgten, so daß Preußen durch vermehrte Anspannung seiner Kräfte sich auf den Schutz des Deutschen Gebietes vorbereiten mußte und hierfür bereits schon seit 50 Jahren große Lasten trug; ferner standen nicht wenige dieser Staaten den Bestrebungen Preußens, eine andere und bessere Gestaltung der Dinge herbeizuführen, seindlich gegenüber.

Schon im Jahre 1865 hatte der Ausbruch des Streites gestroht, war aber durch den Bertrag von Gastein — Preußen übernahm die Berwaltung von Schleswig, Desterreich die von Holstein, und Lauendurg siel an die Krone Preußen, welche anderthalb Millionen Thaler dasür an Desterreich zahlte — vertagt worden. Diese Stellung in Holstein war darauf von Desterreich benutzt worden, um, unter Beiseitesetzung der Preußischen Kechte, die Bestrebungen des Herzogs von Augustendurg zu begünstigen; Borstellungen Preußischer Seits gegen dies Berfahren aber blieben unbeachtet.

Außerdem begann Desterreich im Februar 1866 in möglichster Stille und unter verschiedenen Borwänden seine Truppen in Böhmen und Mähren zu verstärken, was trot aller Heimlichkeit nicht ganz verborgen blieb und bald die Bermuthung hervorrusen mußte, daß Desterreich — wie schon 1850 — nur einen Borsprung in seinen Rüstungen erzielen wolle, um Preußen zu den schlimmsten Bedingungen, oder zu einem Kriege, auf welchen es nicht vorbereitet, zu zwingen.

Die Preußtsche Regierung war wachsam und ließ sich nicht täuschen. Als die Oesterreichischen Truppen an der Schlesischen Grenze schon dis auf nahezu 80,000 Mann angewachsen waren, während Schlesien nur die gewöhnlichen Garnisonen — höchstens 25,000 Mann im Friedensstand — zum Schutze hatte, ergingen die Kadinets-Ordres vom 29. und 31. März, "die Festungen in Schlesien und der Provinz Sachsen zu armiren, mehrere Artillerie-Regimenter auf die Kriegsstärte und bei 25 Infanterie-Regimentern die Batailsone auf eine Zahl von 686 Köpsen zu bringen." Ueber diese Maßregel beschwerte sich nun die Oesterreichische Regierung, erklärte, daß im

Raiserstaat keine Rüftungen stattgefunden hatten und gab friedliche Bersicherungen.

Einen Augenblick schien es, als werde die Kriegsgesahr beseitigt werden, denn Oesterreich schlug eine beiderseitige Abrüstung, die am 25. April beginnen solle, vor, und dieser Borschlag wurde von Preußen angenommen. Allein Oesterreich setzte das bisherige Bersahren in Holstein fort und erklärte am 26. April: "Preußen möge abrüsten, Oesterreich selbst wolle seine Truppen aus Böhmen ziehen, müsse aber seine Armee auf dem Kriegssuß lassen, da es von Italien bedroht werde."

Einerseits hatte aber Stalien noch nicht gerüftet und andrerseits fonnte die mobile Desterreichische Armee febr ichnell mittelft ber Gifenbahnen aus ben füblichen Provinzen wieber nach Böhmen geworfen und Breugen baburch boch überrascht merben. solden Umftänden ward von Letterem die Abrüftung verweigert und, ba Defterreichs eigentliche Absichten mehr und mehr bervortraten, ein Bundnig mit Stalien gefchloffen. Ingwischen häuften sich immer größere Defterreichische Truppenmaffen in Bobmen an, mabrend es Breugischer Seits noch bei ben zu Ende Marz befohlenen Magregeln verblieben war und nicht eine Divifion tampfbereit an ber Grenze aufgeftellt werben tonnte. Auch Sachsen und andere Deutsche Staaten hatten mit Ruftungen begonnen und es war offenbar, bag bies nicht zu Gunften Breugens geschah.\*) Dem gegenüber burfte bies nicht langer gogern. Se. Majeftat ber Ronig Bilbelm I. batte Alles gethan, um ben Frieden zu mahren und that auch ferner Alles bagu, jest aber traf er in Uebereinstimmung mit feinen Rathen bem Minifter = Brafibenten Grafen Bismard, bem Rriegsminifter v. Roon, bem Chef bes Generalftabes Freiherrn v. Moltte u., - ben Bringen bes Roniglichen Saufes und ben bochften Generalen ber Armee umfaffenbe Anordnungen für bie Sicherheit bes Staates.

# Mobilmachung und Marsch an die Grenze. 3. Mai bis 22. Juni.

Um 3. Mai wurde die Rriegsbereitschaft einer großen Angabl

<sup>\*)</sup> Es lag in Desterreichs Absicht, für sich Schlesien zu nehmen, ben mit ihm verblindeten Staaten ebenfalls Preußische Provinzen und Diftritte zuzutheilen und den Preußischen Staat auf die Provinzen Oft- und Westpreußen, Pommern, Posen und einen Theil von Brandenburg einzuschränken.

von Truppentheilen verfügt, demnächst aber durch die Kabinets-Ordres vom 5., 7., 8., 10. und 12. Mai die Mobilmachung der gesammten Feld-Armee und eines Theiles der Besatzungstruppen angeordnet.

Das 12. Regiment befand fich zufolge ber Orbre vom 29. März feit Anfang April burch Ginziehung ber Dispositions - Urlauber auf dem Etat von 686 Röpfen per Bataillon; es war im April bas Schießen ber Refruten eifrig betrieben, viel im Bataillon exergiert, marichirt und Felbbienft geübt worben, und es waren Makreaeln getroffen, um die Mobilmachung eintretenden Ralls möglichft beschleunigen zu können. Am 3. Mai traf nun ber telegraphische Befehl gur Rriegsbereitschaft ein, vervollständigt am 4. burch eine weitere hiernach follte bas Regiment fich auf volle Rriegsftarte feten. Erfat-Bataillon — à 420 Mann — und Handwerker-Abtheilung formiren und Pferbe jur Bespannung ber Fahrzeuge antaufen; am 5. gingen die bagu nöthigen Rommandos ab. Aber ichon Tags barauf tam die Mobilmachungs-Orbre vom 5. Mai, ber 6. Mai war erster Mobilmachungstag. Die letten Reserven trafen in Buben am 11., in Croffen und Sorau am 12. ein, fo bag an biefem Tage die Bataillone die volle Rriegsftarte erreicht hatten; ebenfo waren die Fahrzeuge bespannt, die Reitpferde gestellt und die nun noch verbleibende Beit fonnte zur Bervollfommnung der Ausruftung, Organisation und Ausbildung ber Truppenkörper benutt werden.

Eine am 13. eingehende Ordre verfügte, daß das Regiment am 18. ab- und nach Orebtau marschiren solle, indeß wurden schon am 14. den Bataillonen andere Bestimmungsorte zugewiesen, auch der Ausmarsch bereits auf den 16. sestgesetzt. Demnach marschirten: das 1. Bataillon über Peitz, Kolkwitz und Kalau am 19. nach Orehna, Babben 2c. — 14 Dörfer im Ganzen

belegend:

das 2. Batailson über Seeborf, Sommerfeld, Horft, Kottbus und Betschau am 22. nach Zinnit, Schlabenborf 2c. — 11 Oörfer;

das Füsilier=Bat. über Triebel, Reuthen und Sorno am 19. nach Ruhland und Umgegend — 1 Stadt und 6 Dörfer.

Dies lettere Bataillon war nämlich der unter dem Generals Major Herzog Wilhelm von Mecklenburg vorläufig formirten Avants garde des 3. Armees Korps zugetheilt, welche bei Senstenberg und Raiserstaat keine Rüftungen stattgefunden hatten und gab friedliche Bersicherungen.

Einen Augenblick schien es, als werde die Kriegsgesahr beseitigt werden, denn Oesterreich schlug eine beiderseitige Abrüstung, die am 25. April beginnen solle, vor, und dieser Borschlag wurde von Preußen angenommen. Allein Oesterreich setzte das bisherige Berschren in Holstein fort und erklärte am 26. April: "Preußen möge abrüsten, Oesterreich selbst wolle seine Truppen aus Böhmen ziehen, müsse aber seine Armee auf dem Kriegssuß lassen, da es von Italien bedroht werde."

Einerseits hatte aber Stalien noch nicht gerüftet und andrerseits tonnte die mobile Defterreichische Armee febr fchnell mittelft ber Gifenbahnen aus ben sublichen Provinzen wieber nach Böhmen geworfen und Breufen baburch boch überrascht werben. solchen Umständen ward von Letterem die Abrüftung verweigert und, da Desterreiche eigentliche Absichten mehr und mehr bervortraten, ein Bundniß mit Stalien gefchloffen. Snawischen hauften fic immer größere Defterreichische Truppenmaffen in Bohmen an, mabrend es Preufischer Seits noch bei ben ju Ende Marg befohlenen Makreaeln verblieben war und nicht eine Division tampfbereit an der Grenze aufgestellt werden tonnte. Auch Sachsen und andere Deutsche Staaten hatten mit Ruftungen begonnen und es war offenbar, daß dies nicht zu Gunften Breugens geschab.\*) Dem gegenüber burfte bies nicht langer zogern. Se. Majeftat ber Ronig Bilbelm I, batte Alles gethan, um ben Frieden zu mahren und that auch ferner Alles bagu, jest aber traf er in Uebereinstimmung mit feinen Rathen bem Minifter - Prafibenten Grafen Bismard, bem Rriegsminifter v. Roon, bem Chef bes Generalftabes Freiherrn v. Moltte u., - ben Bringen bes Röniglichen Saufes und ben bochften Generalen ber Armee umfaffenbe Anordnungen für die Sicherheit bes Stagtes.

## Mobilmachung und Marich an die Grenze. 3. Mai bis 22. Juni.

Um 3. Mai wurde die Kriegsbereitschaft einer großen Angabl

<sup>\*)</sup> Es lag in Desterreichs Absicht, für sich Schlesien zu nehmen, ben mit ihm verbündeten Staaten ebenfalls Preußische Provinzen und Diftritte zuzutheilen und den Preußischen Staat auf die Provinzen Ost: und Westpreußen, Pommern, Posen und einen Theil von Brandenburg einzuschränken.

von Truppentheilen verfügt, bemnächst aber durch die Kabinets-Ordres vom 5., 7., 8., 10. und 12. Mai die Mobilmachung der gesammten Feld-Armee und eines Theiles der Besatungstruppen angeordnet.

Das 12. Regiment befand fich zufolge ber Orbre vom 29. März seit Anfang April burch Ginziehung ber Dispositions - Urlauber auf dem Etat von 686 Röpfen per Bataillon; es war im April bas Schießen ber Refruten eifrig betrieben, viel im Bataillon exergiert, maricirt und Relbbienft geubt worben, und es waren Magregeln getroffen, um die Mobilmachung eintretenden Falls möglichft beschleunigen zu können. Am 3. Mai traf nun der telegraphische Befehl gur Rriegsbereitschaft ein, vervollständigt am 4. burch eine weitere Hiernach follte bas Regiment fich auf volle Kriegsftarte jegen, Erfatz-Bataillon — à 420 Mann — und Handwerker-Abtheilung formiren und Pferde zur Bespannung der Fahrzeuge anfaufen; am 5. gingen die bagu nöthigen Rommandos ab. Aber icon Tags barauf tam bie Mobilmachungs-Orbre vom 5. Mai, ber 6. Mai war erfter Mobilmachungstag. Die letten Reserven trafen in Guben am 11., in Eroffen und Soran am 12. ein, fo bag an biefem Tage die Bataillone die volle Kriegsftarte erreicht hatten; ebenfo waren die Fahrzeuge bespannt, die Reitpferde gestellt und die nun noch verbleibende Reit fonnte gur Bervollfommnung ber Ausruftung, Organisation und Ausbildung ber Truppenförper benutt werden.

Eine am 13. eingehende Ordre verfügte, daß das Regiment am 18. ab- und nach Orebkau marschiren solle, indeß wurden schon am 14. den Bataillonen andere Bestimmungsorte zugewiesen, auch der Ausmarsch bereits auf den 16. festgesetzt. Demnach marschirten: das 1. Bataillon über Peitz, Kolkwitz und Kalau am 19. nach Orehna, Babben 2c. — 14 Dörfer im Ganzen

Drehna, Babben 2c. — 14 Dörfer im Ganzen belegend;

das 2. Bataillon über Seedorf, Sommerfeld, Horft, Kottbus und Betschau am 22. nach Zinnitz, Schlabendorf 2c. — 11 Dörfer;

das Füsilier-Bat. über Triebel, Reuthen und Sorno am 19. nach Ruhland und Umgegend — 1 Stadt und 6 Börfer.

Dies letztere Bataillon war nämlich ber unter bem Generals Major Herzog Wilhelm von Mecklenburg vorläufig formirten Avants garde bes 3. Armee-Rorps zugetheilt, welche bei Senftenberg und Ruhland kantonnirte — die äußersten Kantonnements etwa eine halbe Meile von der Sächsischen Grenze entfernt.

Gleich nach ber Mobilmachung war von Gr. Rönigl. Hobeit bem Bringen Friedrich Rarl eine Inftruttion getommen, betreffend das Berhalten der Truppen gegen etwaige brüske Angriffe der Defter-Es ließ fich nämlich erwarten, bag biefe, wie im Danifden Kriege, so auch jest es versuchen wurden, ben Gegner burch ungeftumes Drauflosgeben mit bem Bajonnet einzuschüchtern und über ben Haufen zu werfen; auf biefe Angriffsweife follten bie Truppen fich vorbereiten und ihre Uebungen babin gielen, Diefelbe gum Rachtheil bes Gegners auszubeuten. Deckung im Terrain, wenig und langfames Schießen auf weite, maffenhaftes Reuer auf nabe Entfernungen, und fraftiges Borftoken, wenn ber Reind erschüttert, bas maren die Hauptpunkte. Jest mar die Beit, wo dies noch eingeübt werben tonnte, und es geschah mit Gifer; außerbem aber mard geichoffen, es fanden Marichübungen ftatt, Retognoszirungs- und kleinere Batrouillen wurden gemacht und die Offiziere mußten sich mit ber Umgegend ihrer Kantonnements genau bekannt machen — man bereitete fich in anftrengenbem Dienfte für ben tommenben Feldzug vor.

Da ber Aufmarsch ber Preußischen Korps längs ber Sächsischen Bömischen Grenze im Anfang Juni beendet, diese Aufstellung aber zu ausgedehnt war, um das zunächst bedrohte Schlesien zu becen, und da ein Angriff von Sachsen her nicht mehr zu erwarten stand, so wurde die unter dem Prinzen Friedrich Karl sormirte I. Armee — 2., 3. und 4. Armee-Korps — längs der Sächsischen Grenze nach Schlesien dirigirt. Dort stand die II. Armee — Garde, 1., 5. und 6. Armee-Korps — unter dem Besehl Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, während die Elb-Armee — VIII. Armee-Korps und 14. Division — unter dem General der Insanterie Herwarth v. Bittenfeld bei Halle und Zeitz sich besand.

Dieser Marsch ber I. Armee begann am 5. Juni, und es rückten vom Regiment

bas 1. Batailson über Papig, Kottbus und Kl. Duben nach Lodenau und Umgegend,

bas 2. Bataillon über Werben, Kottbus und Jämlit nach Bries bus und Podrosche,

das Füsilier-Bat. über Tätschwitz, Lohsa und Prauske nach Noes bei Rothenburg und Umgegend. Die bisherige Avantgarbe bes 3. Armee-Korps war wieber aufgelöst worben.

Am 8. erreichten die Bataillone diese Kantonnements, das 1. und 2. nach theilweise sehr anstrengenden Märschen. Hier wurde am 13. Juni die Brigade bei Bremerhain durch den Prinzen Friedrich Karl besichtigt, nach dem Vorbeimarsch versammelte det Brinz die Offiziere und hielt eine Ansprache, in welcher er auf den nahen Ausbruch des Krieges hinweis und mit den Worten schloß: "Bergessen Sie nicht meine Herren, daß die Oesterreicher es gewohnt sind, von uns geschlagen zu werden!" Worte, die in ganzer Lebendigkeit an die ruhmreichen Tage des großen Königs erinnerten und den Ehrgeiz noch verstärkten, den Preußischen Kriegern von Prag und Leuthen es gleich zu thun.

Am 14. wurden die bisherigen Quartiere wieder verlaffen, und es maricbirten

bas 1. Bataillon über Liffa am 15. nach Geisborf,

das 2. Bataisson über Ober- und Rieder-Zoddel nach Kathol. Hennersborf,

bas Rufilier-Bat. über Görlit nach Pfaffendorf.

Am 16. waren die Bataissone bereits auf dem Weitermarsch in der Richtung nach Lauban, als ein Gegenbesehl kam, demzusolge sie umkehrten resp. rechts schwenkten und nach der Grenze zu marschirzten, wo das 1. Bataisson zusammen mit einem Bataisson Regiments Nr. 18 Quartiere in Nieder-Linda bezog, das 2. nach Niclausdorf und Heidersdorf und das Füsilier-Bataisson nach Ober- und Mittel-Linda kam.

Da die Oefterreichische Grenze nur etwa eine Stunde entfernt war, so wurden starke Wachen ausgesetzt, Doppelposten an den Auszgängen der Oörfer und auf den Höhen aufgestellt und namentlich von dem zunächst der Grenze liegenden Füsilier-Bataillon sorgfältige Borsichtsmaßregeln getroffen.

Die Ursache bes erwähnten Gegenbefehls lag in einer Abänberung der ursprünglichen Disposition, welche bisher nur auf den Schntz der eigenen Landestheile berechnet war. Se. Majestät der König Wilhelm hatte noch auf die Möglichkeit einer friedlichen Ausgleichung gehofft und nicht als Angreifer austreten wollen. Als aber zu Frankfurt a. M. in der Bundestagssitzung vom 14. Juni der von Oefterreich gestellte Antrag: "Mobilmachung der Deutschen Bundes-Kontingente gegen Preußen" von der Mehrheit der Bundes-

Regierungen angenommen worden, durfte Preußen, welches durch seine gute Armee-Organisation bereits seit dem 5. Juni triegsfähig war, nicht länger Zeit verlieren, sondern jetzt war der Augendlick da, um den Gegnern zuvorzukommen und zum Angriff überzugehen. Deshalb waren die auf dem Marsch nach Schlesien begriffenen Rezimenter zur Umkehr und zur Konzentrirung an der Grenze beordert worden. Gleichzeitig erfolgte der Einmarsch der Eld-Armee und der 8. Division nach Sachsen und Prinz Friedrich Karl erließ solzgenden

## Armee = Befehl:

Hauptquartier Görlit, ben 16. Juni 1866.

"Unfer Rönig und Berr bat ben Rrieg an Sachsen, Sannover und Rurhessen erklärt. Der Einmarich meiner Truppen in bas Königreich Sachsen ift heute bereits erfolgt. Wir haben bie Einwohner nicht als unfere Reinde zu betrachten und zu bebanbeln, sondern ben Krieg nur gegen eine Regierung ju führen, welche uns benfelben burch ihre Feinbfeligfeit aufgezwungen bat. 3ch erwarte von ben Solbaten mit vollem Bertrauen, baf fie, wie immer fo auch jest, die alte bewährte preugische Mannszucht aufrecht erhalten, und baburch bem ganbe, welches wir zu beseten gezwungen waren, bie Laften bes Krieges möglichft erleichtern Sebes Brivat-Gigenthum ift ftreng zu ichonen, Staats-Eigenthum allein ift mit Befchlag zu belegen. Sollten uns auf Sachfischem Gebiet Defterreichische Truppen entgegentreten, so find biefelben jum Abzug aufzuforbern, erft im Beigerungsfalle find biefelben als Reinde zu behandeln. Bormarts benn, Rameraben, mit unserem alten Bablipruch: Mit Gott für Rönig und Baterterland! und mit bem Schlachtruf

Es lebe ber Rönig!

Der General ber Kavallerie Friedrich Karl."

Preußen hatte nämlich in Folge jenes Bundes-Beschlusses gleich am 15. an die Regierungen von Sachsen, Hannover und Kurhessen telegraphisch die Aufforderung erlassen, "das Bersprechen der Neu-tralität abzugeben, wogegen Preußen die Souverainetät und das Gebiet dieser Länder respektiren werde." Alle drei Regierungen hatten sich für die Mobilmachung gegen Preußen erklärt, würden also, wenn bessen Armee gegen die Oesterreicher im Felde stand, den ünbeschüß-

ten Staat angegriffen haben. Sachsen weigerte sich sofort, Hannover und Kurhessen gaben gar keine Antwort, die Preußischen Gesandten erklärten daher um Mitternacht, als die Frist abgelausen war, den Krieg, und schon am 16. rücken Preußische Truppen in die seindslichen Länder ein.

General v. Manteuffel mit 14,100 Mann von Holftein aus, wo er die Oesterreichischen Truppen unter General v. d. Gablenz schon vorher zum Abzuge gezwungen hatte, nach Hannover; deszgleichen General v. Goeben mit 14,300 Mann von Westfalen aus. Ueber beibe Divisionen führte General der Infanterie Bogel v. Falskenstein den Oberbesehl.

General v. Beyer mit 19,600 Mann von Wetzlar aus nach Kurhessen, und General der Infanterie Herwarth v. Bittenfeld mit der Eld-Armee — 46,000 Mann — sowie von der I. Armee General v. Horn mit der 8. Division 14,000 Mann nach Sachsen. Der Ersolg dieses schnellen Handelns war, daß die genannten drei Länder gleich besetzt wurden. Die Kurhessischen Truppen marschirten nach Franksurt a. M., um sich dort mit den Süddeutschen Kontingenten zu vereinigen. Die Hannoversche Armee suchte ebenfalls diese Verbindung zu erreichen, und die Sächsische rückte nach Böhmen ab, wo sie zur Desterreichischen Haupt-Armee stieß.

Es sei hier gleich erwähnt, daß ein ca. 8000 Mann startes aus Linie und Landwehr zusammengesetzes Preußisches Detachement, welches unter General-Major v. Flies die mehr als doppelt so starte, vom General v. Arentsschild besehligte, Hannoversche Armee am 27. Juni in ihrer starten Stellung bei Langensalza angriff, zwar mit beträchtlichem Berlust zurückgeschlagen wurde, daß aber Tags darauf General v. Falkenstein und die unter ihm kommandirenden Generale v. Manteussel und v. Goeben mit starken Truppenmassen die Hannoveraner von allen Seiten einschlossen, und dieselben am 29. zur Wassenstredung nöthigten.

Die Nachrichten, daß Hannover besetzt und General v. Herwarth in Dresden eingerückt sei, trasen am 18. und 19. Juni bei der um Görlitz versammelten Armee ein, auch wurde der Abmarsch der Sächsischen Truppen nach Böhmen bekannt. Die Bayern, Württemberger, Badenser und die anderen Mittels und Kleinstaaten rüsteten, die Oesterreicher begannen sich an der oberen Elbe bei Königgrätz zu wnzentriren.

So rudte benn ber Ausbruch bes wirklichen Rampfes immer

nächer heran, nur noch um wenige Tage konnte es sich handeln; boch ernst und entschlossen war die Stimmung im Preußischen Heere; am 17. Juni lautete bei der I. Armee die Loosung: "Preußen hoch!" und das Feldgeschrei: "Vorwärts!" und das war es, was alle Herzen beseelte.

Man hörte nicht prahlen, es sprach Niemand von "Sieg ober Tob", aber es war selbstverständlich unter dem schwarz-weißen Banner, das höchste einzusetzen und den Tod gering zu achten gegen das Unsglück der Niederlage. Was es galt in dem großen Streite, das sagte nichts besser als der Aufruf, welchen König Wilhelm am 18. Jumi an das Preußische Volk erließ, als die Stunde der blutigen Entsscheidung nahte:

#### "An mein Bolt!

In dem Augenblicke, wo Preußens Heer zu einem entscheis benden Kampfe auszieht, drängt es Mich, zu Meinem Bolke, zu den Söhnen und Enkeln der tapfern Bäter zu reden, zu denen vor einem halben Jahrhundert Mein in Gott ruhender Bater unverzgeffene Worte sprach.

"Das Baterland ift in Gefahr!"

Defterreich und ein groker Theil Deutschlands fteht gegen baffelbe in Waffen! Nur wenige Jahre find es ber, feit 3ch aus freiem Entschlusse und ohne früherer Unbill zu gedenken, bem Raifer von Defterreich die Bundeshand reichte, als es galt, ein beutsches Land von fremder Herrschaft zu befreien. Aus dem gemeinschaftlich vergoffenen Blute hoffte 3ch, wurde eine Baffenbrüberichaft erblüben, die zu fefter, auf gegenseitige Achtung und Anerkennung beruhender Bundesgenoffenschaft und mit ihr zu all bem gemeinfamen Wirken führen wurde, aus welchem Deutschlands innere Wohlfahrt und äußere Bedeutung als Frucht bervorgeben sollte. Aber meine Hoffnung ift getäuscht worben. Desterreich will nicht vergeffen, daß feine Fürften einft Deutschland beberrichten; in dem jungeren, aber traftig fich entwickelnden Breufen will es feinen natürlichen Bundesgenoffen, sondern nur einen feindlichen Neben-Breugen - so meint es - muß in allen seinen buhler ertennen. Beftrebungen belämpft werben, weil, was Breugen frommt, Defterreich schabe. Die alte unselige Gifersucht ist in hellen Flammen wieder aufgelobert: Brenfen foll geschwächt, vernichtet, entehrt merben. Ihm gegenüber gelten feine Bertrage mehr, gegen Breufen werben beutsche Bundesfürften nicht blos aufgerufen, sonbern zum Bundesbruch verleitet. Wohin wir in Deutschland schauen, sind wir von Feinden umgeben, beren Kampfgeschrei ift: "Er=niedrigung Preußens!"

Aber in Meinem Bolle lebt ber aute Beift von 1813. Ber wird uns einen Ruft breit Breufischen Boben rauben, wenn wir ernftlich entschlossen find, Die Errungenschaften unserer Bater zu wahren, wenn König und Bolt burch bie Gefahren bes Baterlandes fefter als je geeint, an die Ehre beffelben Gut und Blut zu fegen, für ihre bochfte und beiligste Aufgabe balten. In forglicher Borausficht beffen, mas nun eingetreten ift, babe 3ch feit Sabren es für die erfte Bflicht Meines Königlichen Amtes ertennen muffen, Breukens ftreitbares Bolf für eine ftarte Machtentwicklung porzu-Befriedigt und auberfichtlich wird mit Mir jeder Breufe auf die Waffenmacht bliden, die unfere Grenzen bedt. Mit feinem Lönia an der Spite wird sich Breugens Bolt ein wahres Bolt Unfere Gegner taufden fich, wenn fie mabnen. in Waffen fühlen. Breufen fei burch innere Streitigfeiten gelähmt. Dem Reinde gegenüber ift es einig und ftart: bem Keinde gegenüber gleicht sich aus, was fich entgegenftand, um bemnächft im Glud und Unglud vereint au bleiben.

3d habe Alles gethan, um Breugen die Lasten und Opfer eines Prieges zu ersparen, bas weiß Mein Bolt, bas weiß Gott. der die Herzen prüft. Bis zum letten Augenblick habe Ich, in Gemeinschaft mit Frankreich, England und Rugland, die Wege für einen gutlichen Ausgleich gesucht und offen gehalten. Defterreich bat nicht gewollt und andere beutiche Staaten baben fich offen auf feine Seite geftellt. So fei es benn. Richt Mein ift bie Schulb, wenn Mein Bolk schweren Rampf kampfen und vielleicht harte Bebrananik wird erbulben muffen; aber es ift uns feine Babl mehr geblieben! Wir muffen fechten um unfere Erifteng, wir muffen in einen Rampf auf Leben und Tob geben gegen diejenigen, die das Preugen des großen Aurfürsten, des großen Friedrich, bas Breufen, wie es aus ben Freiheitstriegen bervorgegangen ift, bon ber Stufe berabstoßen wollen, auf die feiner Fürften Geift und Kraft, seines Boltes Tapferfeit, Hingebung und Gesittung es emporgehoben haben.

Fleben wir den Allmächtigen, den Lenker der Geschicke der Böller, den Lenker der Schlachten an, daß Er unsere Baffen segne. Berleiht uns Gott den Sieg, dann werden wir auch ftark genug sein, das lose Band, welches die deutschen Lande mehr dem Namen als der That nach zusammenhielt, und welches jetzt durch diejenigen zerrissen ist, die das Recht und die Macht des nationalen Geistes fürchten, in anderer Gestalt sester und heilvoller zu erneuern.

Gott mit uns! Berlin, ben 18. Juni 1866.

aes. Wilbelm."

In der Dissolation des Regiments fanden noch mehrere Bersänderungen statt; es lagen schließlich am 19. das 1. Batailson in Nieder-Schönbrunn, das 2. in Ober-Schönbrunn und das Füsilier-Batailson in Schönberg und Ober-Halbendorf. Hier traf am 20. auch die 12. Kompagnie wieder ein, welche am 15. als Wacht-Kommando beim Hauptquartier in Görlitz geblieben war.

So weit die Berhältnisse es zuließen, wurden auch in den letzten Friedenstagen noch Uebungen vorgenommen; bemerkenswerth ist dabei die Einführung eines anderen Rommandos zur Chargirung. Statt daß es nämlich früher hieß: "250 Schritt, Standvisir, legt — an!" u. s. wurde nunmehr kommandirt: "Standvisir, 250 Schritt, auf die Röpfe gehalten, legt — an!" u. s. w. Bon nun an gab also der Offizier beim Rommando jedesmal an, wohin die Leute zielen sollten, während sich dies früher jeder Einzelne schnell selbst überlegen mußte, in der Aufregung des Gesechts aber wohl nur selten that, und meist blindlings abdrickte.

Die Offiziere mußten, wie schon früher in bem Schleswig'schen Feldzuge, die Epansetten, wodurch sie sich dem Feinde zu leicht und selbst auf weitere Entsernungen bemerkbar gemacht hätten, ablegen; damit aber für die eigenen Leute der Rang der Führer kenntlich bliebe, wurden die jetzigen Achselstücke eingeführt und auch nach dem Feldzuge neben den Spauletten beibehalten.

Um die Mannschaften barüber aufzuklären, was Preußen von ben Feinden zu erwarten hätte, wenn es unterläge, waren ihnen schon früher Auszüge aus einigen Süddeutschen Zeitungen, die das mals zum großen Theil in der wüthendsten und allen Anstand gröblich verletzenden Weise auf Preußens Regierung, Bolt und Heerschmähten, vorgelesen worden, und es hatten diese Orohungen und Schimpfreden eine nicht geringe Entrüstung hervorgerusen. Setzt

ward auch noch ein Armee-Befehl des Oesterreichischen Oberbefehlshabers, Feldzeugmeisters Ritter v. Benedek, mitgetheilt, und die geringschätzige Art, in welcher hier der Preußischen Armee Erwähnung geschah, sowie die ungemeine Sieges Buversicht der Oesterreicher, steigerten natürlich noch die bisherige Erbitterung der Preußischen Soldaten.

Durch die obenerwähnte Abstimmung beim Bunde war zwar der Ausbruch des Krieges mit Desterreich so gut wie entschieden, eine sownliche Kriegserklärung indeß hatte noch nicht stattgefunden, weil beide Theile sich erst mehr konzentriren wollten, um dann nach den gesasten Plänen den Einmarsch in Feindes Land auszusühren. Bon Breußischer Seite wurde daher das Desterreichische Gebiet streng respektirt, dagegen überschritten Desterreichische Patrouillen schon am 18. Juni die Grenze nud seuerten auf Preußische Bosten.

Am 22. aber vollendete die I. Armee ihre Konzentrirung. Es marschirte an diesem Tage das Füsilier-Bataillon des Regiments nach Alt-Seidenderg, wo sich die Avantgarde der 5. Division sammelte. Bon den andern beiden Bataillonen, welche dem Gros zugetheilt waren, rückte das 1. nach Berne, das 2. nach Ober-Bellmannsdorf. Der Einmarsch in Böhmen war für den nächsten Tag sestgeset; es wurden die Besehle dasür gegeben und hinsichtlich der 5. Division bestimmt, daß ihre Avantgarde von Alt-Seidenberg über Friedland marschiren, den Iserkamm übersteigen und dis in die Gegend von Reichenberg vorrücken, das Gros dagegen nur dis Friedland solgen solle.

Folgendes mag beweisen, wie streng noch am 21. das Desterreichische Gebiet respektirt wurde und mag gleichzeitig zeigen, wie
auch hieraus noch der Humor seine Nahrung zog. Das FüsilierBataillon des Regiments hatte eben in dem Preußischen Theise von Alt-Seidenberg Quartiere bezogen, und mehrere Offiziere wollten nach
dem heißen Marsch ein Vier-Lokal aufsuchen. Einige Bürger
empfahlen ihnen ein solches; als jedoch die Offiziere an Ort und
Stelle kamen, zeigte es sich, daß dasselbe etwa 50 Schritt jenseits
des Grenzgrabens lag, und längs desselben ausgestellte Preußische
Bosten erklärten, daß sie strengen Besehl hätten, ein Uederschreiten in
leiner Weise zu gestatten. Es ward indessen Rath gefunden; der Inhaber des Wirthshauses ließ Tische und Stühle, Lebensmittel und
Getränke siber den Graben reichen, allmälig wurde die kleine Wiese
sehr belebt, denn es fanden sich noch Offiziere und Soldaten, sowie Bürger aus Seibenberg auf ber einen, und Bewohner bes Defterreichischen Gebiets auf ber anderen Seite ein, und schließlich tranten
sich beibe Parteien über ben Grenzgraben hinweg fröhlich und
freundschaftlich zu; ben Füsilieren machte es besonderes Bergnügen,
sich auf ben Preußischen Rand bes Grabens zu setzen und mit ihrem
Gegenüber unter großer Heiterkeit immer genau über ber muthmaßlichen Mitte des Grabens anzustoken.

Stärke bes Regiments am 22. Juni:

|                | Offia.     | Untoffig. | Spiell.    | Mannic.     | Merzte | Lag Gef | . Train | . Pfecte |
|----------------|------------|-----------|------------|-------------|--------|---------|---------|----------|
| 1. Bataillon:  | 18         | 78        | 30         | 85 <b>5</b> | 2      | 4       | 26      | 49       |
| 2. *           | 15         | 76        | <b>2</b> 0 | 876         | 2      | 4       | 21      | 36       |
| Fus.Bataillon: | 16         | 79        | 20         | 872         | 1      | 4       | 19      | 35       |
| Regiment:      | <b>4</b> 9 | 233       | 70         | 2603        | 5      | 12      | 66      | 120      |

#### Offizier = Ranglifte.

Regiments-Kommanbeur: Oberft v. Debfcis, Etaton. Stabs-Offizier: Hauptmann v. Zipewit. Regiments-Abjutant: Premier-Lieutenant v. Jena.

I. Bataillon. Major v. Kalinoweti. Brem.-Lieut. Rubeloff.

1. Lompagnie. Hauptm. Lehmann. Sel.-Lient. v. Hepbebred. Bort.-Kähnr. v. Wofc.

2. Rompagnie.

Heventlou. (8.)

. v. Berge. (8.)

8. Rompagnie.

Hauptm. v. Hohenhau. Cel.-Lieut. Löwe.

= = Franz, (L.)

4. Rompagnie.

Hauptm. Eriftoffel. Brem.-Lieut. Fleffing, Sel. Lieut. Wiesmann.(L.)

Stabsarzt Dr. Reuter. Affift.-Argt Dr. Janide. II. Bataillon.

Major v. b. Hepbe. SeL-Lieut. Olbenburg.

5. Lompagnie. Hauptm. Rogge.
Set.-Lient. Fifcher. (L.)

Set.-Sähnr. v. Lübede.
Degen-Fähnr. v. Lübede.

6. Kompagnie. Brem.-Lieut. a. Wolff. Cet. Lieut. v. Kracht.

7. Kompagnie. Brem.-Licut. v. Gersborf. Eecger. Set.-Licut. v. Bennigfen. Molle. (2.)

8. Kompagnie. Hauptm. v. Webell. Brem.-Lt. v. Bietinghoff. Sel-Lieut. v. Manstein.

Stabsarzt Dr. Şühnle. Aff.-Arzt Dr. Sherwinslh. Filfilier=Bataillon. Major bes Barres. Brem. Lieut. v. Oppen ll.

9. Kompagnic. Hauptm. v. Schwerin. Sel.:Lieut. v. Mueller.

v. Stubnic.

11. Rompagnie.

Prem. : Lient. v. Oppen I. Sel. Lient. Haelmigt. (g.) Gellhoff. (g.)

12. Kompagnie. Sauptm. v. Gravenie. Set. Lient. Bunberlie.

. v. Ablefelbt.
. Bufdel.

Affift. Dr. Sobnieben.

#### Erfatz:Bataillon in Torgan.

|       |       | einborff. (z.D.)<br>Görschen. | હત્ત. | :Lieut     | t. v. Eluc n.<br>Tojchonowis. |
|-------|-------|-------------------------------|-------|------------|-------------------------------|
| • •   |       | obow.                         | 3     | =          | v. Unwerth.                   |
| Prem. | -Lien | t. b. Bobungen.               |       | <b>"</b> ` | herrmann. (2.)                |
|       |       | v. Fromberg.                  |       |            | Bobnftebt. (2.)               |
| =     | 3     | Boente. (Mbj.)                | =     | =          | v. Sobe.                      |
| £     | ,     | v. Wiludi. (8.)               | 3     | =          | v. Selber.                    |
| 5     | =     | 2Beber. (8.)                  |       | =          | Fled. (8.)                    |
|       | =     | Bimmermann                    | ,     |            | Bollmer. (2.)                 |

# Bon Alt=Seibenberg bis Rovensto.

23. - 28. Juni.

Am Morgen des 23. Juni sammelte sich die Avantgarde der 5. Division auf dem Marktplatze von Alt-Seidenberg. Dieselbe bestand aus den Füsilier-Bataillonen der Regimenter Nr. 8, 12 und 48, einer Estadron des Ulanen-Regiments Nr. 3, einer 4pfündigen Batterie des Feld-Artillerie = Regiments Nr. 3 und einem halben leichten Feld-Brücken-Train; Avantgarden-Kommandeur war Oberstelieutenant v. Gaudi, Kommandeur des Füsilier-Bataillons Leib-Regiments. Es ward scharf geladen und darnach solgender Armee-Besehl den einzelnen Bataillonen 2c. vorgelesen:

## "Soldaten!

Das treulose und bundesbrüchige Desterreich hat ohne Kriegserklärung schon seit einiger Zeit die Preußischen Grenzen in Oberschlesien nicht mehr respektirt. Ich hätte also ebensalls ohne Kriegs-Erklärung die Böhmische Grenze überschreiten dürfen. Ich habe es nicht gethan. Heute habe ich eine betreffende Kundgebung übergeben lassen, und heute betreten wir das seindliche Gebiet, um unser eigenes Land zu schonen.

Unser Ansang sei mit Gott! — Auf Ihn laßt uns unsere Sache stellen, ber die Herzen ber Menschen lenkt, ber die Schicksale ber Bölker und ben Ausgang der Schlachten entscheibet. Wie in der heiligen Schrift geschrieben steht: "laßt Eure Herzen zu Gott schlagen und Eure Fäuste auf ben Feind!"

In diesem Kriege handelt es sich — Ihr wist es — um Breußens heiligste Güter und um das Fortbestehen unseres theuren Breußens. Der Feind will es ausgesprochenermaßen zerstückeln und erniedrigen. Die Ströme von Blut, welche Eure und meine Bäter unter Friedrich dem Großen und in den Befreiungs-

friegen und wir jungst bei Duppel und auf Alsen bahingegeben baben, sollen fie umsonst vergossen sein? Nimmermehr!

Bir wollen Preußen erhalten, wie es ift, und burch Siege träftiger und mächtiger machen. Wir werben uns unserer Bater würdig zeigen. Wir bauen auf ben Gott unserer Bater, ber in ums mächtig sein und Preußens Waffen segnen wolle.

Und nun vorwärts mit unserm alten Schlachtenruse: Mit Gott für König und Baterland! Es lebe ber König! Der General der Kavallerie. aez. Friedrich Karl."

Hierauf hielt Oberst-Lieutenant v. Gaubi eine kurze Amsprache an die versammelten Truppen, welcher ein dreimaliges dommerndes Hoch auf Se. Majestät den König folgte, und ebenso richtete der gleich darauf erscheinende Kommandeur der Division, General-Lieutenant v. Tümpling, noch einige kräftige Worte an dieselben — dann wurde der Schlagdaum an der Grenze in die Höhe gezogen, und unter von Zug zu Zug sich wiederholendem Hurrahruf betrat die Avantgarbe das Oesterreichische Gebiet.

Der Marich ging über Friedland, wo ein turger Salt gemacht und von Seiten ber Stadt Frühftud an die Truppen, beftebend aus Butterbrod und Bier, geliefert murbe, und über Ditershach ben ziemlich fteilen Iferkamm binauf. Schon bei Buft-Olbersborf, gerade auf ber Bobe des Rammes, zeigte fich ben Blicken bie erfte Spur bes begonnenen Rrieges, benn turg guvor batte bier ein Geplankel zwifchen zwei Ravallerie-Patrouillen ftattgefunden und ein ericoffenes Defterreichisches Sufarenpferd lag - ein zwar ftummes aber beutliches Zeichen — auf ber Chauffee. Und unwillfürlich manbten fich Bieler Blide von biefem erften fichtbaren Opfer rudmarts nach ber Beimath, bann wieder vorwarts in bas feindliche Rand und abermals rudwarts, um Abichied zu nehmen, benn auch bie Natur ichien ben Ernft ber tommenden Tage fennzeichnen und Seben por bie Augen führen zu wollen. 3m Ruden lag Schleffen in vollem Sonnenglang, meilenweit bin fichtbar die Städte, Dorfer, Berge und Felber — ein schönes Bild bes Friedens — und vormarts fab bas Auge zwischen bewalbeten Höhen hindurch in das Böhmifche Land, an beffen Horizont buntle Bolten langfam auf ftiegen.

Beim Dorfe Einfiedel wurde Halt gemacht und ein Bivoual bezogen. Das Füsilier-Bataillon des Regiments übernahm hier

bei die Borposten und setzte sieben Feldwachen — links im Anschluß an die 6., rechts an die 7. Division — aus. Bom Feinde waren nur schwache Kavallerie-Abtheilungen und Patrouillen gesehen worden, doch sand gegen Abend ein Zusammenstoß zwischen einer Abtheilung der 2. Dragoner und Oesterreichischen Husaren vom Regiment Lichtenstein bei Schöndorn statt, und in Erwartung seindlicher Angrisse zogen die 10. und 11. Kompagnie auf Pitet, während die 9. und 12. in einer Schlucht nördlich Einsiedel als Soutien verblieben.

Gleichsam als sollte den Truppen hier sofort ein Borgeschmack von den Strapazen des Krieges gegeben werden, zeigte das Wetter gegen Abend seine ganze Ungunst, denn der Himmel hatte sich überzogen, schwere Wolken hingen um die Gipfel der Berge, und ununterzbrochen ergoß sich die Nacht hindurch ein strömender Regen, welcher die kleinen Bäche der Gebirgsschluchten bedenklich anzuschwellen drohte md die lagernden Truppen keine Ruhe genießen ließ. Günstiger war in dieser Hinsicht das Geschick den beiden Grenadier-Bataillonen, welche, zum Gros gehörig — im Dorse Kingenhahn bei Friedland enge Quartiere bezogen hatten.

Am frühen Morgen des 24. brach die Avantgarde wieder auf und setzte bei trübem regnerischem Wetter den Bormarsch auf Reichensberg fort. Etwa eine halbe Meile vor der Stadt wurde wieder gehalten, um zu rekognosziren, und es lief das Gerücht durch die Reihen, "Reichenberg sei von Kaiserjägern und Artillerie besetzt". Das Rebels und Regenwetter ließ nichts erkennen, bald aber stellte sich jene Erwartung als unbegründet heraus, es ward wieder angestreten, das Wetter klärte sich auf, und bald konnte man von allen Seiten Preußische Kolonnen heranmarschiren sehen.

Mit Klingendem Spiel marschirte die Avantgarde in die Stadt und wurde daselbst einquartirt — zu allgemein freudiger Uebersaschung, benn nach dem vorigen Bivoual wären selbst ganz schlechte Cuartiere als eine Wohlthat begrüßt worden, Reichenberg aber machte einen recht freundlichen Eindruck. Da das IV. Armee-Korps an diesem Tage weiter vorrückte, so wurde das III. vorläusig in und um Reichenberg konzentrirt, und es kamen daher auch das 1. und 2. Bataillon des Regiments in die Nähe der Stadt und zwar nach Hanichen und Johannisthal. Bald nach dem Einrücken wurde kurz hintereinander zweimal alarmirt; einmal grundlos und einmal in Folge eines Renkontres bei den Vorposten, doch gingen die Truppen, die sich äußerst schnell gesammelt hatten, gleich wieder

auseinander. Am Nachmittage mußte das 1. Bataisson zusammen mit einer Eskadron die Deckung der Straße nach Gabel übernehmen, und das 2. Bataisson in Johannisthal wurde in Alarmhäuser gelegt.

Am 25. Juni verblieb das Armee-Korps in und um Reichenberg, am 26. jedoch begann der weitere Bormarsch, und zwar rückte die Avantgarde der 5. Division gegen 11 Uhr von Reichenberg ab und marschirte über Gablonz nach Kukan, mährend das Gros unter einiger Beränderung der Dissolation bei Reichenberg verblieb.

Nach anstrengendem Marsche durch den Baß von Eisenbrod besetzte die Avantgarde am 27. das Städtchen Semil, ohne auf andere seinbliche Truppen als eine Husaren-Patrouille gestoßen zu sein und hatte somit die wichtige, hier sehr leicht zu vertheidigende Iser-Linke überschritten. Bei Semil ward bivouakirt; vom Füsilier-Bataillon zog die 9. Kompagnie auf Borposten, zur Deckung der Straße von Rovensko.\*) Auch das Groß hatte an diesem Tage Reichenberg verlassen und war über Gablonz hinausgerückt, wo bei Daleschitz und Marchowitz die beiden Grenadier-Bataissone des Regiments zusammen mit einem Bataisson Regiments Nr. 18 die rechte Flanke der Division decken mußten.

Am 28. marschirte die Avantgarde über Rowensto nach Ktowa am Trosty-Berge und nahm hier eine Aufstellung, Front gegen Augezd, während Oberst-Lieutenant Heinichen, Kommandeur bes Oragoner-Regiments Nr. 2, mit sechs Estadrons und einer

<sup>\*)</sup> Als nach bem Fferellebergange bei Eisenbrob bas an ber Tete befindliche Füstlier-Bataillon bes Regiments ben steilen Thalrand erstiegen hatte und hier einen längeren Halt machte, war es natürlich, daß sich alle Augen auf das ziemlich weithin zu überschauende Borterrain richteten, um vielleicht etwas vom Feinde zu entbeden, denn Niemand begriff, weshalb derselbe den eden passirten, so leicht zu vertheidigenden Abschnitt ohne Weiteres Preis gegeben hatte. Wirklich entbedte man hinter einzelnen Kuppen und Felspartien Gruppen von Menschen, ohne selbst mit dem Fernglase darüber ins Klare kommen zu können, ob dies seindliche Truppen, oder neugierige Einwohner währen. Grelle Farben waren ofsenbar an der Bekleidung und dies unterstützte den Glauben an die Anwesenheit des Feindes. Groß aber war das Gelächter und zahlreich die Wise, als deim weiteren Marsch eine Seitenpatrouille die Rachricht bracke, daß das, wonach so Viele die Hälfe gereckt, sich sast du Augen ausgesehen und darüber die gewagtesten Behauptungen ausgesellett hatten, daß dies — Böhmische Bäuerinnen in weißen Hemdsärmeln und rothen Röden wären.

reitenden Batterie auf ber Strafe nach Gitschin zu einer Retognoszirung vorging.

Die Hise war außerorbentlich groß und bie Abspannung ber Truppen nicht gering; zwar mußten die Bewohner des Dorfes Ktowa Baffer auf die Höhe schleppen, wo die Bataillone standen, aber bei der Zahl der Begehrenden und der brennenden Sonne war dies wirklich wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Balb barauf warb in der rechten Flanke starkes Geschützseuer hörbar, man sah auch über eine Einsenkung der zwischen Trosky-Berg und Priwisin sich hinziehenden Berg- und Felsenkette hinweg, etwa in der Entsernung einer Meile, Kavalleriemassen — jedenfalls wohl Oesterreichische maricbiren, und bies regte bas Interesse so an, daß Sige und Durft nun viel leichter zu ertragen waren. Ueberdies ertonte auch, balb nachdem die Kavallerie des Oberst-Lieutenant Heinichen hinter den Höhen von Aniznit verschwunden war, von dorther Kanonendonner, mb nach einiger Zeit tamen die Schwadronen wieder zurud, gefolgt von einer schwachen feindlichen Husaren-Abtheilung — Gitschin war von Infanterie und Artillerie besetzt, Kavallerie im Anmarsch gewesen. Einzelne feindliche Plantler preliten an die Stellung ber Avantgarbe heran und wechselten mit Schützen der 12. Kompagnie einige Schüsse, stärkere Abtheilungen aber kamen nicht zum Vorschein, und so ward ichlieflich ein Bivouat bezogen unter bem Schute ber Borpoften, welche bas Füsilier = Bataillon bes Regiments gab. Da bicht bor ber Borpoftenkette bie Dorfer Augezd und Shota Semin lagen, lo wurde ersteres von dem größten Theile ber 9., letteres von ber 12. Kompagnie besetzt. Beibe Kompagnien richteten sich je in einem bebeutenben Gehöft gur Bertheibigung ein und ficherten fich felbftftanbig burch Wachen und Boften.

Das Gros ber Division marschirte an diesem Tage über Eisenbrod nach Rowensto — in Anbetracht des bergigen Terrains ein ziemlich bedeutender Marsch — und hatte, da der von der Avantsgarde herschallende Kanonendonner zu großer Eile anspornte, bei der karken Hitze viel Marode; übrigens war daran auch wohl der Umstand Schuld, daß die Requisitionen, auf welche am Tage vorher die Batailsone angewiesen waren, ganz unzureichende Resultate ergeben hatten. Die beiden Grenadier-Batailsone des Regiments kamen nach Rowensko ins Quartier.

She nun zur Schilberung bes folgenreichen 29. Juni übergegangen wird, sei hier ein furzer Ueberblicks bes bisherigen Berlaufs bes

Krieges gegeben; erst hierdurch erscheint bieser Ehrentag ber Division und bes Realments in seiner vollen Bebeutung.

Bon ber I. Armee hatten am 26. Theile ber 8. Division bei Podol ein blutiges aber glückliches Gesecht gehabt; am selben Tage war die Avantgarbe ber Elbarmee bei Hünerwasser siegreich gewesen, und am 28. hatten Truppen beider Armeen des Korps des Generals Grasen Clam Gallas bei Münchengrätz geworsen; es war der Kanonens donner dieses Gesechts gewesen, welchen die Avantgarde der 5. Disvision in ihrer Stellung bei Ktowa vernommen hatte.

Die II. Armee unter bem Kronpringen mar von Schlefien aus burch die Baffe bes Riefengebirges in Bobmen eingebrungen; war tonnte babei bas I. Armee-Rorps unter General v. Bonin am 27. im hartnädigen Gefecht bei Trautenau gegen bas X. Defterreichische Rorps, befehligt vom F.-M. Lt. v. d. Gableng nicht nur tein Terrain gewinnen, fondern wich fogar wieder bis über die Breufische Grenze gurud, bafür hatte aber General v. Steinmet mit bem V. Armee-Korps am selben Tage bas VI. Defterreichische Korps unter F.-M. Lt. v. Ramming bei Nachod vollständig gefchlagen und ihm fcwere Berlufte beigebracht. Und am 28. griff ber burch eine Brigade bes VI. Armee-Rorps verftärtte General v. Steinmet bas VIII. Defterreichische Korps unter Erzbergog Leopold, hinter welchem bas IV. in Referve ftand, bei Stalis an und errang einen neuen blutigen Sieg, ber mit ber Erfturmung von Stalit enbete. Gleichfalls am 28. fließ bas Garbe-Rorps unter bem General ber Ravallerie Bring . August von Bürttemberg gegen die rechte Flanke des am vorigen Tage siegreichen X. Desterreichischen Korps vor und brachte biesem eine entschiedene Niederlage bei: auch das I. Armee-Korps debouchirte nun wieder aus bem Gebirge.

# Das Treffen bei Gitichin.

29. Juni 1866.

Dem General v. Tümpling ging am frühen Morgen bieses Tages folgender am Abend vorher gegebener Besehl des Prinzen Friedrich Karl zu:

"Die Division Tümpling kocht morgen in der jetzt innehabenden Stellung ab und bemächtigt sich morgen Nachmittag 6 Uhr Sobotkas, durch Vorposten gegen Gitschin und gegen Süden sich sichernd; eine aussührliche Disposition wird morgen früh nachfolgen." Gegen 6 Uhr Morgens bereits war Major bes Barres mit ber halben 9. Kompagnie und einem Zuge Ulanen von Augezd aus zu einer Rekognoszirung gegen Gitschin vorgegangen; kurz vor Libun traf ihn jedoch schon ber Befehl zur Umkehr, ohne daß man vom Feinde mehr als einige Husaren-Patrouissen gesehen hatte.

Gleichzeitig war eine Ulanen-Patrouille von 1 Offizier und 3 Mann abgesandt worden, um den von Augezd über Horodono-wisch nach Sobotka führenden Weg zu rekognosziren. Diese fand den Felsenpaß bei Horodonowitsch so eng, daß Geschütze ihn nicht passiren konnten; auch erhielt die Patrouille hier Feuer und verlor 2 Mann.

Trot der Enge des Passes sollte der Marsch auf Sobotka dennoch ausgeführt werden — die Geschütze dachte man auseinander zu
nehmen, und so zu transportiren — und Oberst-Lieutenant v. Gaudi
erhielt dehalb Besehl, genannten Baß durch Infanterie besetzen zu
lassen. Demzusolge ward von der in Augezd besindlichen 9. Kompagnie um 1/412 Uhr der Lieutenant v. Mueller mit 60 Filstlieren
dahin entsendet; berselbe nahm um 12 Uhr den Paß in Besitz, ohne
auf den Feind gestoßen zu sein.

Zwei Stunden später trasen unter Hauptmann v. Schwerin noch 60 Füsiliere und eine Abtheilung Ulanen ein, begleitet vom Major des Barres und Premier-Lieutenant v. Oppen II.

In diesem Augenblicke war jedoch der Marsch der 5. Division auf Sobotka, welchen anzutreten sie eben im Begriffe stand, auf Grund eines neuen Besehls vom Prinzen Friedrich Karl bereits ausgegeben. Am Bormittage lief nämlich bei diesem folgende Depesche aus Berlin ein: "Se. Majestät erwarten, daß die I. Armee durch beschleunigtes Borrücken die II. Armee begagire, welche trotz einer Reihe siegreicher Gesechte, bennoch sich augenblicklich in einer schwierigen Lage besindet", und in Folge dessen beschloß der Prinz noch am 29. über Gitschin dis gegen Oulibit vorzurücken und erließ solgende Ordre:

"Die Division Tümpling erhält den Besehl alsbald aufzusbrechen und Gitschin wegzunehmen, sich daselbst sestzuseten und Avantgarden vorzuschieben. Die Division Werder des II. Armeeskorps bricht um 12 Uhr auf und geht über Sobotka ebenfalls auf Gitschin, welches sie noch heute erreicht. Die Division Fransech wird der Division Werder folgen, vielleicht dis Podhrad gelangen. Die Division Herwarth folgt über Turnau der Dis

vision Tümpling noch heute, gleichfalls Kavallerie-Division Alvens.

Ein aleichzeitiges Schreiben bes Generals v. Boigts-Rhet, Chi bes Generalftabes beim Bringen Friedrich Rarl, an ben General v. Tümpling aab Nachricht von den Erfolgen der II. Armee und von bem glüdlichen Gefecht bei Münchengrat, und ferner tam auch die Botichaft von ber Kapitulation ber Hannoverschen Armee bei Langenfalza an, die den Subel, welchen die andern Mittbeilungen hervorgerufen batten, noch vermehrte und die Rampfbegier fleigerte, zumal ja auch beute für die 5. Division ein Rusammentreffen mit bem Feinde in Aussicht gestellt mar. Und das sollte in der That ftattfinden, benn bie feinblichen Streitfrafte, welche am 28. bei Mindengrat gefochten, waren theils icon an bemielben Tage, theils am Bormittag und Mittag bes 29. bei Gitfchin angetommen, fo bak — bie Sächfischen Truppen inbegriffen — bier ca. 66,000 Mam versammelt ftanden, gegen welche die beiben Breufischen Divisionen Tümpling und Werber in ber Gesammtftarte von etwa nur 26,000 Mann beranmarichirten. Die Divifionen Franfecto und Berwarth befanden fich noch weit gurud.

Um 3 Uhr trat die 5. Division ihren Bormarsch in folgender Ordnung an (siehe nebenstehende Stizze):

Detachirt: Halbe 9. Kompagnie Grenadier-Regiments Nr. 12 bei Horobonowitsch. — Später herangezogen.

Abkommanbirt: 12. Kompagnie Grenabier-Regiments Rr. 8 zur Decung ber Bagage.

Die Avantgarde hatte bis Gitschin etwa 1½, das Gros 2 Meilen zurückzulegen; der Marsch mußte auf der Chaussee geschehen, welche über Ktowa, Augezd, Cismisl, Libun, Ob. Kniznig und Kbelnig nach Gitschin führt. Genannte Straße zieht sich anfangs in dem Thal entlang, das östlich von der Bergkette des Tabor- und Bradlez-Berges, westlich von dem Waldgebirge des Prywisin, den Prachower Felsen und deren Fortsetzuug dis zum Trosky-Berge begrenzt ist. Die letzterwähnte bewaldete Berg- und Felsenkette lag also der Marschrichtung zur rechten Hand und verdeckte die jenseits gelegene, von Sobotka nach Gitschin sührende Straße vollständig, so daß das Anrücken der Division Werder diesseinst nicht bemerkt werden konnte.

Hinter Libun geht die Chaussee bergauf dis Ober Aniznig und senkt sich von dort allmälig dis Abelnig. So entzogen natürlich auch die Höhen von Kniznig den Blicken der im Thale marschirender

| 2. Estb. Ulanen-Regts. Rr. 3.   9. 10. unb 11. Komp. GrenRegts. Rr. 8.   1   1   1   1   5. 4 pfbg. Batterie.   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avantgarbe.<br>Oberstelieutenant v. Gaubi.               | ,     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 1. Bataillon 2. Bataillon 3. Bataillon 4. Bataillon 4. 12 pfbg. Batterie. 1., 3. und 4. Estb. Ulanen-Regts, Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9. Infanterie-Brigabe.<br>General-Major v. Schimmelmann. | %c18. |
| 1. Bataillon   Control of the state of the s | 10. Infanterie-Brigabe.<br>General-Major v. Kamienski.   |       |

Division bas nach Gitschin zu gelegene Terrain, mit einziger Ausnahme der weithin sichtbaren Ruppe des Brada-Berges, welche durch
zwei auf ihrem kahlen Scheitel stehende hohe Tannen noch besonders
bemerklich gemacht wurde, und verbeckten die ganze seinbliche Ausstellung, deren Linie durch die Ortschaften Lochow — Prachow —
Rlein Ginolit — Brada — Podulsch — Dilet — Eisenstadt bezeichnet wird.

Besetzt war dieselbe anfangs durch 35 Bataillone, 33 Estadrons, 104 Geschütze und eine Raketen-Batterie.

Bei Lochow, die Straße von Sobotka beckend, auf welcher die Division Werder vormarschirte, stand nur die Brigade Ringelsheim — 7 Bataillone, 8 Eskadrons, 8 Geschütze, bei Prachow die Brigade Abele, bei Kl. Ginolit und Podulsch die Brigade Poschacher, dahinter bei Brada Brigade Leiningen, bei Diletz Kavallerie-Brigade Wallis und Regiment Lichtenstein Husaren, bei Eisenstadl Brigade Piret, bei Wosschitz die Sächsische Division Stieglitz und süblich Girschin lagerten die — am Treffen aber gar nicht betheiligte — Sächsische Division Schimpff und die Sächsische Reiter-Division.

Gab nun auch die Brigade Abele noch 4 Bataillone und 8 Geschütze zur Unterstützung der Brigade Ringelsheim ab, so bleiben von vornherein der 5. Division doch 24 Bataillone, 25 Estadrons, 88 Geschütze und eine Raketen=Batterie gegenüber, und da gegen 7 Uhr Abends auch die Division Stieglitz bei Diletz auf dem Schlachtsfelbe erschien, so stellen sich die beiderseitigen Kräfte, wie folgt:

Division Werber 13,500 M.\*) — Desterreicher ca. 13,000 M. Division Tümpling 12,500 M. — Desterreicher und Sachsen 38-40,000 M.

Bon ben 38-40,000 Mann kamen allerbings nur etwa 28-30,000 M. wirklich ins Gefecht.

Es herrschte eine brückende Hitze, und um die Truppen zu den bevorstehenden Anstrengungen frisch zu erhalten, hatte General v. Tümpling das Gepäck schon bei Timist und Ktowa ablegen lassen, eine Erleichterung, die jedenfalls von großem Einstuß auf den glücklichen Gang des Gesechts gewesen ist. Auch waren statt der Helme die Feldmützen aufgesetzt.

Der Bortrupp der Ulanen-Estadron traf schon bei Libun auf

<sup>\*)</sup> Die Division Werber war um ein Bataillon stärker als bie Division Tümpling — bas Jäger-Bataillon.

feinbliche Flankeurs, und als die Spite Ob. Kniznit passirt hatte, embeckte sie die Oesterreichische Ausstellung. Auf erhaltene Meldung ließ General v. Tümpling sosort eine Batterie vorgehen; die brei Füstlier-Kompagnien Regiments Nr. 8 sollten südlich, die Füstlier-Bataillone der Regimenter Nr. 12 und 48 nörblich der Spausse avanciren. Schon als sie aus Ob. Kniznit debouchirte, erlitt die Batterie durch das seinbliche Geschützseuer Berluste, und das Dorf selbst gerieth gleich an mehreren Stellen in Brand.

General v. Tümpling gab, nachbem er bas Terrain überfeben, solgende Befehle:

"Der allgemeine Direktions- und endliche Bereinigungspunkt ift ber Kirchthurm von Gitschin.

Die Artillerie des Gros geht im Trabe vor und vereinigt sich mit der bereits aufgefahrenen Artillerie der Avantgarde. Die Füsilier-Bataillone der Regimenter Nr. 12 und Nr. 48 marschiren im Ciblina-Grunde über Zames nach Dilet. Die 9. Infanteries Brigade folgt, ebenso das Ulanen Regiment Nr. 3. Das 1. Posensche Infanterie Regiment Nr. 18 folgt den Füsiliers Rompagnien des Leib-Grenadier-Regiments Nr. 8 und dirigirt sich auf den Wald.

Oas 2. Brandenburgische Grenadier-Regiment Nr. 12 — 1. und 2. Bataillon — marschirt bis Ob. Aniznitz und hat als Reserve zu dienen."

Für das 12. Regiment ergeben sich aus dem weitern Berlauf sechs verschiedene Gesechte, und um dieselben ihrer Bedeutung nach würdigen zu können, muß ihr Zusammenhang mit den Operationen der andern Truppen der Division einigermaßen klar sein; es sollen diese daher, wenn auch in möglichster Kürze, ebenfalls hier ihren Plat finden.

# Befinahme von Zames und Zurudweisung Desterreichischer Ravallerie.

11m 1/2 5 Uhr standen die drei gezogenen Preußischen Batterien sämmtlich im Feuer, hatten aber der weit überlegenen seindlichen Artillerie gegenüber einen sehr schweren Stand; Gr. Ginolitz war von der 9. und 10. Kompagnie des Leib-Regiments besetzt, und die Füsilier-Bataillone der Regimenter Nr. 12 und Nr. 48 befanden sich auf dem Wege nach Zames. Ihre Marschrichtung führte sie also der Oesterreichischen Kavallerie und der Brigade Piret entgegen. Schon bei Ob. Kniznitz waren beide Bataillone in den Bereich des

Granatseuers gekommen, wobei dem Patronenwagen der 12er Füsiliere die Deichsel zerschossen wurde, deshalb bogen sie am nordwestlichen Ausgange des Ortes links von der Chaussee ab und zogen sich an dem ziemlich steilen, theils mit Getreide, theils mit Obsidamen bestandenen Abhang des Plateau's entlang über Cidlina nach Bresca. Der Feind, welcher das Ausdiegen der Bataillone bemerkt hatte, bewarf den Grund heftig mit Granaten, Cidlina und Bresca standen bald in Flammen, und hierzu kam, daß der Abhang, der dis Cidlina in östlicher Nichtung läuft, bei diesem Dorf sich mit scharfer Biegung nach Südosten auf Zames und Eisenstadt hinzieht, so daß die auf dem dortigen Eisenberge besindliche Batterie ihn auf dieser Strecke der Länge nach bestreichen konnte. Bei den ihr bekannten Distancen that sie dies mit ziemlicher Sicherheit, und die Bataillone wurden dadurch gezwungen, trot des sehr ungünstigen Terrains meistentheils im Lausschritt vorzugehen.

Mehrfach aber ward trothem Halt gemacht, da den Mannschaften eine zeitweise Erholung gegönnt werden mußte. Um die westlich Bresca stehenden Preußischen Batterien gegen die seindliche Kavallerie zu sichern, wurden bei genanntem Dorf das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 48 und die 10. Kompagnie Regiments Nr. 12 — Premier-Lieutenant Desterreich — vom Oberst-Lieutenant v. Gaudi auf das Platean beordert; der Rest des Füsilier-Bataillons Regiments Nr. 12 blieb dagegen längs des Abhanges im Avanciren, und hinter Bresca übernahm der inzwischen von Horodonowitsch herbeigeeilte Major des Barres wieder die Führung, welche die dahin dem Hauptmann v. Graevenitz zugefallen war.

Jest bemerkte man feindliche Tirailleurs, die von Dilet und Podulsch her sich auf Zames dirigirten; sogleich wurde der Marsch beschleunigt, und wirklich trasen die Füsiliere so frühzeitig dort ein, daß sie am südwestlichen Ausgange des Dorfes — da wo der Weg nach Podulsch geht — Stellung nehmen konnten, Front gegen Dilet. Der 5. Zug unter Lieutenant Hellhoff schwärmte aus, während das Bataillon in Zug-Kolonne — 11., 12., halbe 9. und 10. Kompagnie, welche letztere in Zames wieder herangekommen war — sich niederlegte, um vor dem Granatseuer einigermaßen Deckung zu sinden.

An ben ausgeschwärmten 5 Zug schlossen sich balb noch Schützen ber 48er Füfiliere und ber 11. Kompagnie Leib-Regiments an.

Die Erschöpfung ber Mannschaften machte einige Rube in biefer Stellung burchaus nöthig, allerdings unter fortwährendem feindlichen

Artilleriefeuer, das nicht nur Zames in Brand stedte, sondern auch dem Bataillon mehrsache Berluste zufügte.

Namentlich waren es die am Gisen- und Zehin-Berge placirten Batterien, welche sich lästig machten.

Lieutenant Schröder wurde durch einen Granatsplitter am rechten Unterarm verwundet, blieb aber, nachdem er verbunden war, im Gesecht; Füsilier Kretschmar der 12. Kompagnie, am Ropse verwundet, wollte ebenfalls nicht zurückgehen; als er schließlich dazu genöthigt wurde, rief er seinen Kameraden noch zu, "sich brad zu halten und den Oesterreichern die Jade auszuklopsen." Auch seindsliche Tirailleurs unterhielten ein schwaches Feuer gegen das Dorf.

So verging einige Zeit, da tauchten plötzlich mehrere Züge Desterreichischer Kavallerie hinter ber vorliegenden Höhe auf und iprengten — ein Zug als Plänkler voraus — gegen die Stellung der Füsiliere an.\*)

Leicht wies zwar bas Schützenfeuer ben Anprall ber einzelnen Reiter ab, fie preschten zurud, nun aber kamen bie brei geschloffenen

<sup>\*)</sup> Desterreichischer Seits wird dieser sonderbare Ravallerie-Angriff solgenders maßen erklärt: Die Ravallerie-Brigade Appel hielt hinter Dilet, als der Marsch Praußischer Truppen auf Zames bemerkt wurde und dies den Oberst Baron Appel bewog, das Regiment Lichtenstein-Susaren bis Lunacek vorgehen zu lassen.

hier war noch eine Lücke in ber Schlachtorbnung, indem die Sachsen, welche das Terrain bei Dilet besetzen sollten, aus ihren weiter rückwärts gelagenen Bivouals noch nicht hatten eintreffen können. Um diese Lücke auszusüllen rücke auch die Kavallerie-Brigade Ballis vor. Einige Züge der Husern laken ab, gingen als Tirailleurs vor und warsen, unterstützt durch attackirende Schwärme, Preußische Abtheilungen, die schon aus Zames debouchirt waren, dahin zurück. (??) Dier entspann sich nun ein schwaches Tirailleurseuer. Begen diese abgesessenen Susaren rückten um 6 Uhr stärkere Preußische Kräste vor, is daß sie die Position nicht halten konnten, sondern zurückgenommen werden mußten, und dies geschah unter dem Schutz einer Attack, welche die zu Pserde gebliebenen Abtheilungen der 1. und 3. Estadron aussührten. (Desterreichs Kämpse 1866.)

Diese Darstellung kann nicht ganz richtig sein, benn ba die 12 cr Füstliere, welche die ersten in Zames waren, wegen übergroßer Ermüdung sosort am Ausgang des Dorses Halt machten, so können um diese Zeit keine Preußischen Truppen über Zames hinaus vorgegangen sein, und es konnten also auch keine dahin zurückgeworsen werden. Dagegen mag die auf den Dorsrand von Zames zeichtete Attacke wohl ihren Erund in dem Sammeln und Aufsigen der abziesienen Mannschaften gehabt haben. Diese letzteren sind jedensalls auch die Tirailleurs gewesen, welche von den Füsstlieren in der Bewegung gegen Zames bewertt worden waren.

Büge herangejagt. Gegen sie führte, auf Befehl bes Major bes Barres, ber Premier-Lieutenant v. Oppen I. ben 6. Zug rasch längs bes Podulicher Weges vor, ließ halten und empfing die heranstürmenden Husaren mit einigen Salven, benen Schnellfeuer folgte.

Eine Menge Reiter und Pferbe fturzten, was übrig blieb warf bie Pferbe herum, jagte in wilber Haft bavon und verschwand hinter ben Höben.

Wie groß die Anstrengungen des vorhergehenden Marsches für die Füsiliere gewesen waren, erhellt daraus, daß die Leute der andern drei Kompagnien ruhig liegen blieben, während die 11. dicht vor ihnen den Angriff der Kavallerie zurückschlug; selbst die Neugierde hatte momentan ihre Wirkung verloren.

Juzwischen besanden sich auch die Truppen des Gros in Thätigteit. Die 9. Infanterie-Brigade unter General-Major v. Schimmelmann war hinter Libun ebenfalls links von der Chaussee abgebogen
und an Unt. Aniznit vorbei auf Cidlina und Bresca marschirt. Bon
hier aus ging das 1. Bataillon der 48 er gegen Podulsch vor, nahm
dieses Dorf, und versuchte dann, obwohl vergeblich, dem Feinde
auch den start besetzen Ausbau von Podulsch zu entreißen — das
Gesecht kann der Brigade Poschacher gegenüber hier zum Stehen.
Während dessen marschirten die 6. und 7. Kompagnie dessellen Regiments im Cidlina-Grunde nach Zames und das 1. und 2. Bataillon
Leib-Regiments mit der 5. Kompagnie des 48. hatten sich auf die
Höhe gezogen und waren im Marsch auf Podulsch begriffen.

### Einnahme und Behauptung von Dilet.

General v. Schimmelmann, welcher vorangeeilt war, ertheilte bei Zames angekommen, den dort befindlichen Truppen den Befehl, gegen Dilet vorzugehen; demnach avancirten dieselben — bald nach der abgeschlagenen Kavallerie-Attacke — in folgender Weise: Auf dem rechten Flügel die 11. Kompagnie Leib-Regiments, in der Mitte etwas zurück das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 48 und auf dem linken Flügel, ebenfalls etwas zurück, das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 12. Links an dies schlossen sich während des Vormarsches die 6. und 7. Kompagnie der 48 er.

Major bes Barres befahl, daß zuerft bie 11. Rompagnie

etwaige feindliche Tirailleurs zurückwerfen, bann halten und ben andern Kompagnien bes Bataillons folgen solle.

Premier-Lieutenant v. Oppen I. ging vor, traf jedoch auf keinen Feind mehr, wartete daher die andern Kompagnien ab und setzte sich in das befohlene Reserve Berhältniß; in vorderer Linie avancirten darauf rechts die 12. und halbe 9. Kompagnie unter Hauptmann v. Graevenitz, und links die 10. unter Premier = Lieutenant Desterreich.

Diefer Bormarich gegen Dilet geschah im heftigften Feuer ber Defterreichischen, immer mit vollen Lagen feuernden Batterien; gwar ward er unterftütt durch die eigene, jest nordwestlich Rames aufgefahrene Artillerie, allein biefe tonnte bie ftartere feinbliche nicht jum Schweigen bringen, und überdies fclugen ihre Gefchoffe häufig mir 2-300 Schritt vor ben avancirenben Schützenlinien ein, so baß der Infanterie in jeber Sinfict möglichste Benutung bes Terrains geboten war. Die Rompagnien gingen fleine Streden im Laufschritt bor, machten im boben Rorn ober im Schute bedenber Unboben jum öftern Salt, warfen fich nieber und entzogen fich fo ber Wirtung bes feinblichen Gefcutfeuers mit vielem Glud. Freilich marb babei and die Direktion nicht icharf eingehalten, sondern es von vornherein ein Ziehen nach rechts, und nur zwei Schützenzüge ber 48 er Füsiliere\*) behielten bie Richtung auf Dilet. Erklärlich wird dies badurch, bag Bremier-Lieutenant v. Oppen I. mit seiner Rompagnie halten mußte, um in die Referve zu treten; baburch wurde bie Bewegung ber beiben Schütenzüge in bem welligen, bügligen und mit hobem Korn bedeckten Terrain von den 12er Füfilieren nicht bemertt, und diefe folgten bann bem Rechtsziehen ber neben ihnen befindlichen Soutiens ber 48 er.

Durch dieses Rechtsziehen entstand ferner eine Lücke zwischen ber 10. Kompagnie Regiments Nr. 12 und der 6. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 48; Premier-Lieutenant v. Oppen I., welcher dieselbe zuerst bemerkte, entschloß sich sofort, sie mit seiner Kompagnie auszufüllen und ließ dem Major des Barres Meldung davon machen. Kaum war hier die Kompagnie in die Gesechtslinie einzerückt, als den avancirenden Truppen der von Lunacek nach Diletz sich hinziehende Wiesengrund, und auf diesem eine Oesterreichische Kavallerie-Masse sichten wurde — wie es schien im Sammeln be-

<sup>\*)</sup> Schühenzüge ber 9. und 10. Kompagnie Regiments Rr. 48.

u. MRmeller, Gefc, b. 12. Gren .- Regts.

griffen, benn die Mannschaften waren zum Theil zu Pferbe, zum Theil abgesessen, und so nahe, daß es ihnen unmöglich ward sich noch rechtzeitig dem Infanterie-Feuer zu entziehen. Dies ersolgte augendlicklich von den Schützen fast aller Rompagnien, den 12er Füsislieren in Front und rechter, den 8ern und 48ern in linker Flanke der seindlichen Reiterei. Die Wirkung war mörderisch; in Berwirrung und unter großen Verlusten jagte die Oesterreichische Ravallerie davon und zog sich theils hinter Disetz, theils sogar dis Walditzurück. Es waren die Ravallerie-Vrigade Wallis und das Regiment "Lichtenstein Husaren" gewesen.

Bielleicht trug dieser Zwischenfall noch mehr zur Abweichung von der richtigen Direktion bei, denn die Bataillone zogen sich etwas nach Brada zu; dagegen gelangten die beiden erwähnten Schützenzüge bis Diletz, welches sie unbesetzt fanden, und da der hier anwesende General v. Schimmelmann das Anrücken Sächsischer Insanterie besmerkte, so besahl er, daß die Schützen im Lausschritt durch Diletz hindurch gehen und den jenseitigen Dorfrand besetzen sollten. Dies geschah, indeß konnte das Dorf gegen den sofort erfolgenden Angriss der Sachsen — Brigade Kronprinz — doch nicht gehalten werden, die Preußischen Schützen mußten weichen und konnten sich erst auf den nordöstlich von Diletz gelegenen Höhen wieder seitsesen.

In und bei Dilets nahmen nun die Sachsen in folgender Weise Stellung: Elf Rompagnien\*) bilbeten die unmittelbare Besatung bes Dorfes; als Reserve standen südöstlich desselben fünf Kompagnien\*\*) und östlich hinter der Plantage ein Jäger-Bataillon.\*\*\*)

Bur Unterstützung der beiben aus Diletz geworfenen Züge rückten aber bereits die 6. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 48 heran, und die 11. Kompagnie Regiments Nr. 12 traf beim weiteren Avanciren auf die Nordwestede des genannten Dorses. Premier-Lieutenant v. Oppen I. ließ halten und die Schützen das Feuer auf den Dorsrand eröffnen, worauf die Sachsen bald lebhast antworteten. Auch eine seinbliche Batterie richtete ihre Geschosse mit ziemlicher Präcision auf die 11. Kompagnie und leider nicht ohne Ersolg, denn eine Granate zerschmetterte dem braven, in seiner

<sup>\*)</sup> Drei Rompagnien bes 1. Infanterie:Bataillons, das 2. und 4. Infanterie:

<sup>\*\*)</sup> Eine Kompagnie bes 1. Infanterie-Bataillons, bas 3. Infanterie-Bataillon. \*\*\*) Das 1. Jäger-Bataillon.

Schützenlinie thätigen Lieutenant Hellhoff beibe Beine. Feldwebel Gerber übernahm darauf die Führung des Zuges und erfetzte den verwundeten Führer durch muthvolles und umsichtiges Benehmen. Während dieses Feuergesechts schwenkten die andern Kompagnien links, so daß die 10. sich auf die Nordwestecke, die 12. und halbe 9. aber, sowie das Füsilier = Bataillon Regiments Nr. 48 und die 11. Kompagnie Leib = Regiments auf den Westrand des Dorfes dirigirten. Den letztgenannten Kompagnien solgte auf Besehl des bei Lunacek haltenden General v. Tümpling das 2. Bataillon Leib=Regiments als Reserve.

Inzwischen war das Tirailleurseuer auch von den Schützen der 10. und 12. Kompagnie Regiments Nr. 12 unter den Lieutenants v. Boigt und Büschel aufgenommen worden, als nach Beendigung der Schwentung General v. Schimmelmann den Sturm auf Diletz befahl — 1/28 Uhr. Das Dorf eignete sich in keiner Beise zur Bertheidigung; die Umfassung bestand nur aus leichten Jämen und wies viele Lücken auf, das Innere — nicht massive Häuser, weitläuftig gebaut, von Gärten ohne feste Einfriedigung umzgeben — bot keine Abschnitte zum ferneren Standhalten nach Berluft des Dorfrandes dar, der Angriff stieß daher auf keine Schwierigskeiten und konnte mit voller Wucht geschehen.

Das Signal zum Avanciren ertonte, ward sofort von allen übrigen horniften aufgenommen, und nun brachen die Rompagnien im Laufforitt — Schützen voran, dicht dahinter die Soutiens — mit icallenbem Hurrahruf gegen ben Dorfrand vor. Unter ben Borberften berdienen außer ben Offigieren hierbei ber Unteroffigier Schonian, die Fufiliere Richter, Beinge, Biefche, Balben und Raifer ber 10., Feldwebel Gerber, Gefreiter b. Bannewig, Füsiliere Rruger II., Boidt, Rerner und Regfer der 11., Portepee-Fahmrich Meyer, Unteroffiziere Raruth und Sommer, Gefreiter Balden und Füsilier Mebed ber 12. Kompagnie genannt zu Auch Sergeant Wüfthoff (12. Rompagnie), die Unteroffiwerben. giere Rogbeuticher (11. Rompagnie) und Borchert (12. Rompagnie) zeichneten fich burch ihr unausgefettes Bemühen, Ordnung in den Bügen zu halten ober zu ichaffen, vortheilhaft aus. Beftiges aber ichlecht gezieltes Gemehrfeuer empfing bie Sturmenben bis auf ganz nahe Entfernung, dann wichen die feindlichen Tirailleurs, die Füsiliere brangen, die Zäune überkletternd und umreißend, nach und folgten dem Feinde unmittelbar; vergebens war das Beftreben ber

Sachsen, im Innern wieder sesten Fuß zu fassen, trot tapserer Gegenwehr wurden sie bald herausgeworfen. Die Preußischen Schützen, namentlich die Züge der Lieutenants v. Boigt und Püschelstürmten hinterher, besetzen die jenseitige Umfassung, sandten dem zurückgehenden Feinde ihre Augeln nach und vereitelten durch Schnellseuer einen Bersuch desselhen, sich zu ralliiren und wieder gegen das Dorf vorzugehen. Biel Bersuste waren hier nicht mehr zu beklagen, doch verwundete eine der letzten seindlichen Augeln den Lieutenant Püschel ziemlich schwer im Oberschenkel. Der Nennung würdig sind noch die Füssiliere Länger, Purps, Schwichtenberg, Haberland, Zischte und Schmalle, welche ihren Kameraden durch ruhiges Zielen ein vortrefsliches Beispiel gaben.

Gleichzeitig mit dem eben geschilderten Angriff hatte das 2. Bataillon des Leib-Regiments sich auf die südöstlich des Dorfes stehende Sächsische Reserve von sünf Kompagnien geworsen und dieselbe zurückgedrängt, und das von der 6. und 7. Kompagnie Regiments Rr. 48 angegriffene Sächsische 1. Jäger-Bataillon, welches — in der Plantage stehend — aus Irrthum von einem Desterreichischen Bataillon Rücken- und Flankenseuer bekam, zog sich nach bravem Widerstande in guter Haltung ebenfalls zurück, so daß Diletz und das angrenzende Terrain nunmehr ganz in den Händen der Breusen war.

Ein Bersuch bes Feindes, mit den noch intakten Truppen der Division Stieglitz das Gesecht wieder herzustellen, unterblieb, dem schon kurz vor dem Sturm auf Diletz hatte der Krondrinz von Sachsen, einem eben eingetroffenen Besehle des Feldzeugmeister Benedek Folge leistend, den Rückzug angeordnet, Diletz jedoch hatte nicht freiwillig geräumt werden können, da im gleichen Augenblick der Angriff der Preußen geschah.

Von einigen Truppentheilen ward der abziehende Gegner bis zur Mittel-Mühle verfolgt und erlitt hierbei noch weitere Verluste; er hatte, außer einer beträchtlichen Anzahl von Todten und Berwundeten, bei dem Dorfgesecht noch über hundert unverwundete Gesangene eingebüßt, welche vorläusig in den Scheunen des Oorses untergebracht wurden, bis man sie später zurücktransportiren konnte.

Trothem sollten alle die eben errungenen Bortheile den Preußen sofort wieder streitig gemacht werden, denn gegen ihre linke Flanke rückte von Eisenstadl aus in diesem Augenblick die Brigade Piret vor, welche jenen Rückzugsbefehl noch nicht erhalten hatte. Zwei Bataillone marschirten direkt auf Zames, ein Bataillon mit einer

Estadron passirte bei der Walcha-Mühle die Ciblina und ging hinter dem Höhenrande längs des Baches ebenfalls auf das genannte Dorf los, während drei andere Bataislone") über die Walcha-Mühle sich auf Diletz dirigirten. Hier waren bei dem Dorfgesecht die Truppen durcheinander gekommen und mußten wieder geordnet wers den, auch Premier-Lieutenant v. Oppen I. bemühte sich eben, seine Rompagnie zu sormiren, und hatte zwei Züge bereits ziemlich beissammen, als ihm der Sergeant Lieste die Meldung machte, "daß in der linken Flanke wieder mehrere seinbliche Bataislone gegen Disletz vordrängen, kaum noch etwa 600 Schritt entsernt seien, und daß in der Obstplantage dort nur zwei Preußische Rompagnien ständen." Sogleich sührte Premier-Lieutenant v. Oppen I. die beiden Züge im Laussschied vor.

Als er aus dem Dorfe bebouchirte, näherten fich die Defterreicher - zwei Bataillone im 1. und eins im 2. Treffen - mit Mingendem Spiele, mabrend ihnen von der 6. und 7. Rompagnie Regiments Nr. 48 und ben beiben icon mehrfach erwähnten Schutengugen biefes Regiments ein wuthendes Schnellfeuer entgegenfrachte. Maffenhaft flürzten bie Defterreicher, Schwanten ward in ihren Reihen bemerklich, boch riffen Beispiel und Buruf ber Offiziere fie vorwärts; bis fast auf 200 Schritt kamen fie an die 48er Rest hatte aber Premier-Lieutenant v. Oppen I. ben beran. Rampfplatz erreicht, war, seinen Bortheil ersehend, in der linken Flanke bes Feindes eingeschwenkt und kommandirte Schnellfeuer. Da brach die nur noch mühfam bewahrte Haltung der feindlichen Bataillone, zu verheerend wirkte das Zündnabelgewehr in Front und Flanke, fie machten Rebrt, geriethen immer mehr in Unordnung, bem unaufhörlich forberten die Preußischen Rugeln neue Opfer, und ichließlich suchten fie in fluchtähnlicher Hast — zum Theil die Gewehre fortwerfend — hinter die bedende Anhöhe zu gelangen, etwa noch 600 Schritt weit von ben 48ern mit schlagenden Tambours verfolat.

Auch die andern auf Zames marschirenden Bataillone der Brigade Biret waren dort von dem letten Breußischen Reserve-Batailson, dem 1. Bataillon Leib-Regiments, welches General v. Tümpsling dahin entsandt hatte, glänzend zurückgeschlagen worden, so daß

<sup>\*)</sup> Zwei Bataillone vom Regiment Sigismund und eins vom Regiment Lonftantin.

bie anfangs sehr bebrohliche Bewegung bes Feindes überall mit seiner eigenen vollständigen Niederlage endete. Es trat auf diesem Flügel nun Ruhe ein, da zur Berfolgung der errungenen Bortheile die Preußischen Truppen zu gering an Zahl und zu ermüdet waren, da auch im Centrum bei Brada noch gekämpft wurde und vor Allem, weil die Dunkelheit hereinbrach.

Ungefähr um 9 Uhr fammelte Major bes Barres auf Befehl bes Oberft-Lieutenants v. Gaubi bas Bataillon an bem bfilicen Ausgange von Dilet, ba, mo ber Weg nach Gifenftadl geht; jenfeit ber Ciblina bei Balbit ftanden noch ftarte feinbliche Ravallerie Maffen, boch mar von biefen nichts zu fürchten, und bie ermübeten Truppen burften fich vorläufig ber Rube bingeben. Dagegen fing iett bie Thatigfeit ber Aerzte und Lazarethgehülfen erft recht an, und mit treuer Singebung unterzog fich ber Arat bes Batgillons, Dr. Schonleben, welcher icon borber mitten im beftigen Gefchut- und Gewehrfeuer fo manchen Berwundeten verforgt hatte, feiner fcweren Bflicht. Wie die andern Truppentheile, fo batte auch bas Rufilier-Bataillon 12. Regiments manche Berlufte zu beflagen, und wenngleich ber Bormarich auf Dilet ziemlich vom Glud begunftigt gewesen war, so hatte boch der Rampf um bies Dorf mehr Obfer aefordert — mancher brave Füsilier lag todt oder verwundet auf bem Schlachtfelbe, und Lieutenant Bellhoff mar nicht ber einzige Offizier gewesen, ben bas Bataillon verloren hatte. **Lieutenant** Schröber mußte gegen 9 Uhr, burch ben Blutverluft feiner bei Rames empfangenen Wunde ju fehr geschwächt, bas Bataillon verlaffen, Lieutenant Bufdel mar, wie erwähnt, nach ber Einnahme von Dilet an ben jenfeitigen Dorfrand auch verwundet worden, und Saubtmann v. Graevenit - jur felben Beit in Folge ber großen Unstrengung und ber aukerorbentlichen Site bes Tages von einem Gebirnichlage getroffen - farb noch in berfelben Racht, tief betrauert von Rameraben wie Untergebenen\*).

#### Erfter Rampf bei Rl.=Ginolit.

Auf bem rechten Flügel, am Prywisin und bei Rl. Sinolit, hatte während ber so eben geschilberten Greignisse gleichfalls ein heftiger Rampf stattgefinden, in welchen balb nach 6 Uhr auch die beiben Grenadier-Bataillone bes Regiments verwickelt wurden.

<sup>\*)</sup> Seine Leiche wurde nach Sorau gebracht und bort bestattet. Bon ben Füstliern erlag übrigens noch ein Mann gleichfalls bem Gehirnschlage.

Wie in der Disposition angeordnet, bog das Regiment Nr. 18 hinter Libun süblich von der Chaussee ab und marschirte über Jaworniz gegen die seindliche Position am Prywisin, wo es bald auf die Brigade Abele traf; die beiden Grenadier-Bataillone Resgiments Nr. 12 aber, welche bei Ob.-Anizniz als Reserve verbleiben sollten, folgten durch ein Misverständniß dem Regiment Nr. 18 und nahmen in der von Jaworniz zur Mühle von Al.-Ginoliz sich hinziehenden Schlucht ihre Reservestellung ein. Das Regiment Nr. 18 ging darauf in leichtem Gesecht dis zu dem die Nordseite des Prywisin begrenzenden sumpfigen Wiesenstreisen vor und sührte dann, nach Umgehung desselben mit sieden Kompagnien in der Richtung auf Prachow vordringend, einen schwierigen und wechselnden Kampf mit dem im waldigen Fels-Terrain vortheilhaft positirten Gegner.

Während jener Umgehung entschloß sich Generalmajor v. Ramienski, der an dem Schall des Feuers das Bordringen des linken
klügels der Division erkannte, über die beiden Bataillone des Regiments Nr. 12, welche er seiner Disposition überlassen glaubte,
zu versügen, um mit ihnen den Prywissin in der Front anzugreisen.
Daher ertheilte er — etwa um 6 Uhr — dem Regiments-Rommandeur den Besehl zum Borgehen. Oberst v. Debschiz ließ antreten;
zuerst das 1. Batailson unter Major v. Kalinowski in Kompagnie-Rosonnen hinter einander — etwas voran die 1. Kom pagnie
unter Hauptmann Lehmann; das 2. Batailson unter Major
v. d. Heyde folgte in Rosonne nach der Mitte. Als die 1. Rompagnie hinter der bisher deckenden Höhe hervorsam, begann die auf
der Bergspitze bei Brada placirte seindliche Raketen-Batterie ihr
Feuer auf die Batailsone, allein ohne jegliche Wirkung.

Rurz vor der Mühle schwärmte der Schützenzug der 1. Kompagnie unter Lieutenant v. Hendebreck an dem süblichen Schluchterande, Front gegen Rl.-Ginolit, aus, und erhielt, oben angekommen, gleich Feuer aus dem Dorfe, sowie aus dem gegenüberliegenden Balde. Theile der Brigaden Poschacher und Leiningen hielten Beides besetzt. Hauptmann Lehmann entschloß sich kurz, ging mit der Kompagnie augenblicklich zum Angriff gegen Rl.-Ginolit vor und drang mit raschem, entschlossenem Anlauf ein; an einzelnen Stellen lam es zum Handsgemenge der Schützen, im Allgemeinen versuchte aber die Besatzung keine Vertheidigung, sondern eilte über eine hier vorhandene sestelle der Wiese schwell nach dem Walde zurück, und Lieutenant v. Hendebreck besetzt mit den Schützen den jenseitigen

Dorfrand. Hier ward denselben in dem ausspringenden Winkel bes Waldes eine geschlossene feindliche Abtheilung von etwa zwei Kompagnien sichtbar, und ebenso zeigten sich südöstlich des großen Teiches zwei einzelne Kompagnien, alle dicht am Saume des Waldes. Sosort darauf abgegebenes Schnellseuer war bei der Distance von 350 Schritt von solcher Wirtung, daß diese Abtheilungen augenblicklich in der Tiese des Waldes verschwanden.

Nun eröffneten auch die feinblichen Tirailleurs ein ungemein heftiges Reuer gegen bas Dorf, und um biefem wirkfam zu begegnen, gog Major v. Ralinowski noch zwei Kompagnien in bie Gefechtslinie, bergestalt, bak Hauptmann Simon mit ber 2. Kompaanie, fich rechts an die 1. anschliefend, ben fühlichen Theil von Rl.-Ginolit befette und ben Schütenzug unter Lieutenant v. Berge an ben Dorfrand vorichob, Hauptmann v. Hobenhau bagegen mit ber 3. Rompagnie links von ber 1. Stellung nahm und ben Schutenaug unter Lieutenant Cocius langs bes kleinen, giemlich tief eingeschnittenen Wafferlaufs füblich ber Müble ausschwärmen liek. Hauptmann Chriftoffel blieb mit ber 4. Rompagnie vorläufig hinter dem Dorf in Reserve, weil aber die andern drei Kompagnien gegen bie Uebergabl ber feindlichen Reuergewehre einen febr fcweren Stand bekamen, wurde noch ber 4. Schütenzug unter Lieutenant v. Dömming awifden ben 1. und 2. Schutengug eingeschoben; bie andern beiben Ruge ber 4. Kompagnie traten unter Hauptmann Chriftoffel balb nachber links im Anfolug an die Schliten ber 3. Kompagnie in Berwenbung; auf ber ganzen Linie praffelte ein wüthendes Rleingewehrfeuer, Wald und Bergwände riefen taufendfache Eco's hervor, unhörbar wurden bie Kommandos in bem rasenden Getofe und bider Bulverbampf lagerte fich über bas fleine Thal.

Bom Regiment Nr. 18 standen zu dieser Zeit fünf Rompagnien an der waldigen Höhe südwestlich Jawornit im Schützenkampf mit den jenseits des Wiesengrundes im Walde positirten Oesterreichern; es befand sich also zwischen dem Regiment Nr. 18 und dem 1. Bataillon Regiments Nr. 12 eine bedeutende Lücke, und Oberst v. Debschitz zog auf Besehl des Generals v. Kamiensti die 5. und 6. Kompagnie vor, um dieselbe auszufüllen. Schon bei dem Avanciren über das Hügel-Terrain westlich Kl.-Ginolitz erhielten diese Kompagnien Feuer aus dem Walde und hatten einige Verluste. In die Gesechtslinie eingerückt ließ Hauptmann Rogge den westlich Kl.-Ginolitz längs der Wiese sich erstreckenden slachen Rücken durch

seinen Schützenzug unter Liegenden Wulde auf, Premier-Lieutenant v. Bolff dagegen war beim Borgehen etwas zu weit rechts gekommen, stieß auf die 18er, wandte sich im Laufschritt weiter links, fand hier bereits die Schützen der 5. Kompagnie und nahm beshalb vorläufig eine gedeckte Stellung hinter dieser Feuerlinie. Auf Befehl des bald hier erscheinenden General v. Kamienski führte er sodann seine Kompagnie hinter die Gehöste von Kl.-Ginolit, wo sie als Reserve des entwickelten 1. Bataillons verblieb.

Die 7. und 8. Kompagnie waren in der Schlucht circa 150 Schritt westlich der Mühle ebenfalls als Reserve geblieben; etwas weiter zurück — nach Jawornig zu — hatten die Stabsärzte Dr. Renter und Dr. Hünele den Verbandplatz eingerichtet und befanden sich balb in voller Thätigkeit.

Den beiben Bataillonen bes 12. Regiments standen jetzt solgende Desterreichische Truppentheile gegenüber: Das Regiment Martini (Brigade Poschacher)\*). Das 1. Bataillon des Regiments Giulah (Brigade Leiningen) und das 18. Jäger-Bataillon (Brigade Poschacher).

Diese fünf Bataillone hielten die östlich Al.-Ginolitz gelegene, mit hohem Getreide bewachsene Anhöhe, sowie den Waldrand sehr kart mit Schützen besetzt, außerdem aber gestattete ihnen der ziemlich steile Abhang des Prywisin, sowie das hohe Stangenholz noch eine resp. zwei Tirailleurlinien hinter der vorderen auszustellen und so ein Etagensener zu erzielen. Ferner leerten ihre Schützen die Pastronentaschen neben sich aus, um schneller laden zu können,\*\*) und aus allem diesem wird es erklärlich, daß das seindliche Feuer eine ganz außerordentliche Heftigkeit annahm. Ein fernerer unglinstiger Umstand sir die in und bei Al.-Ginolitz sechtenden Kompagnien ergab sich daraus, daß sie in Folge der Form der seinblichen Stelsung und der Lage des Dorses einem ziemlich konzentrischen Feuer

<sup>\*)</sup> Es war bies bie von ben Oesterreichern sogenannte "eiserne Brigabe," bestehend aus den Regimentern "König von Preußen," "Baron Martini" und dem 18. Jäger-Bataillon, welche aus dem Feldzuge von 1864 her — bamals Brigade Gondrecourt — in der Oestereichischen Armee eines großen Auses genoß.

<sup>\*\*)</sup> Die vielen Hausen liegen gebliebener Katronen und die abgeriffenen Theile der verbrauchten ließen am nächsten Tage diese Aufstellungen des Feindes deutslich extennen.

ausgesetzt waren und diesem Nachtheil nur durch ein weiteres Bordringen hätten begegnen können; ein solches unterlag jedoch bedeutenden Schwierigkeiten und mußte mindestens starke Berluste nach sich ziehen. Denn in ununterbrochener Folge sprühte das seindliche Feuer aus dem Walde; bei dem dicken Pulverdampf ging sast jegliche Uebersicht verloren, und nur selten, wenn dieser Schleier auf Augenblicke zerriß, ließ sich die Sachlage nothdürftig erkennen. Beide Theile erlitten nicht geringe Verluste, auch die mehr gedeckt stehenden Oesterreicher, weil bei ihrer Etagenstellung selbst die zu hoch gehenden Preußischen Rugeln noch häusig Treffer waren.

Un ber Feuerwirfung ließ fich ber Feind aber nicht genügen, fonbern unternahm balb einen Berfuch zur Biebernahme von RI. Sinolit. Dort, wo ber vom Brada-Berge berabkommende Weg an bem Walbrande fühlich des Dorfes aufbort, bebouchirten ploblich zwei einzelne Kompagnien, Schützen voran, um die Biese zu überschreiten: allein fie tamen nicht weit. Das auf fie abgegebene Schnellfeuer fügte ihnen beträchtliche Berlufte au - Unteroffigier Bagner ber 3. Rompagnie zeichnete fich hierbei besonbers aus, indem er bas Feuer seiner Gruppe mit vielem Geschick leitete - fie flutten, machten Rehrt und suchten wieder Dedung im Balbe. Diefen Augenblid wollte Sauptmann Lehmann benuten, um mittelft eines Gegenstoßes ben Waldfaum ju gewinnen und befahl ben Angriff. Lieutenant v. Benbebred brach mit ben Schutzen aus bem Dorfe hervor, bicht babinter folgte Sauptmann Lehmanu mit bem Soutien und bie Lieutenants Lowe mit bem 5., Frang mit bem 6. Ruge, fo wie Lieutenant v. Domming mit ben Schütsen ber 4. Rompagnie ichloffen fich fofort bem Angriff an. Allein berfelbe fließ auf bebeutenbe, nicht vorber zu sebende Binberniffe. Der Biefengrund war großentheils naß ober gar fumpfig, und nur ber von RI.-Ginolit nach Gr.-Ginolit führende Weg, fowie eine bammartige Erhöhung, welche fich in sublicher Richtung nach bem Balbe hinzog, boten Gelegenheit zu ungehemmtem Baffiren. Bei bem biden Bulverbampf jeboch maren felbft biefe wenigen Stellen nicht zu erkennen, und fo gerieth ber Anfturm ber Zwölfer auf bem burchweichten Wiesenboden im Bereich bes heftigften und wirkamften feindlichen Gewehrfeuers febr fcnell ins Stoden; bies Feuer fleigerte fich gu immer größerer Beftigleit und rif tiefe Luden in ihre Reiben. Schwer verwundet fiel ber Fahnentrager Unteroffizier Bolff und mit ibm eine Anzahl Leute ber Fahnen-Seltion, fo bag bie Fahne vom Relbwebel Lehmann und Grenadier Schulz VII. unter bem Haufen biefer Berwundeten hervorgezogen werden mußte. Lieutenant Löwe sant mit zerschmettertem Oberschenkel, die Portepee-Fähnrichs v. Mosch und v. Pöllnit wurden verwundet, eine große Zahl Unteroffiziere und Grenadiere lag todt oder kampfunfähig am Boden und auf eine Fortsetzung der Attacke war nicht mehr zu rechnen.

Hauptmann Lehmann rief baher seinen Leuten zu, "links um zu machen," um unter dem Schutz der kleinen Anhöhe den mit Buschwerf bewachsenen Rand des Fließes zu gewinnen, wo sich die nächste Dedung bot. Es gelang ihm und dem Lieutenant v. Heydebreck einen Theil-der Mannschaften in diese Richtung zu bringen, die andern solgten, dagegen eilte der auf dem äußersten rechten Flügel besindliche Schützenzug des Lieutenants v. Dömming naturgemäß nach Al-Ginolitz zurück. Nicht ohne neue Verluste ward diese rückgängige Bewegung ausgeführt, doch saßten die Preußischen Abtheilungen in den Deckungen wieder sesten Fuß und von Neuem entbrannte überall das hestigste Schützengesecht.

Als besonders brav werden in diesem Rampfe bei Rl.-Ginolit genannt: Bicefelbwebel Levifeur, Bortepee-Fahnrichs v. Mofch und D. Bollnis, Unteroffizier Specht, Grenabiere Rebbein, Raifer, Lehmann III. ber 1. Rompagnie, Feldwebel Lehmann, Bortepee-Fahnrich v. Werthern, Unteroffizier Biester, Fahnentrager Unteroffizier Bolff, Sergeant Müller, Die Gefreiten Beinrich, Balger, Freitag und Bohme, Grenabiere Müdert und Riech ber 3., Feldwebel Gieler, Bicefeldwebel Bierth, Sergeant Rruger, Gefreiter Sunbermann und Grenadier Brauniger ber 4. Compagnie. Bei bem Rückzuge find außerdem noch einige Grenabiere zu ermähnen, welche ungeachtet bes mörberischen Feuers ihr Leben baranfetten, um verwundete Führer ober Rameraben, welche vor bem Dorfe auf bem Wiesenterrain liegen geblieben maren, gurudaubringen. So ber Grenabier Breuniger (1. Romp.), Grenabier Arnolb (3. Romp.), welcher ben Unteroffigier Bolff gurudtrug, und namentlich Grenabier Lehmann IV. (1. Romp.), welcher nach bem gescheiterten Angriff noch einmal Rehrt machte, wieber vorging, ben verwundeten Lieutenant Löwe auflud und ihn, von den Rugeln ber Defterreicher umfauft, glücklich in Sicherheit brachte.

Die 2. Kompagnie hatte sich an bem Angriff nicht betheiligt, ba ber bei Rl. - Ginolitz gelegene Teich ein Borgeben berselben nach bem Balbe in süblicher Richtung überhaupt nicht zuließ. Bas ben

Rest des Bataillons betrifft, so stand dieser — bei der Mühle — zu entsernt, um dem Impulse der aus Al.-Ginolig vorbrechenden Abtheilungen sogleich nachzugeben, auch war die Uebersicht durch den Bulverdampf ja sehr beschränkt; dann aber ersolgte der Rückschag zu schnell, als daß eine Betheiligung an dem Borstoß noch möglich gewesen wäre.

Bei ber 2. Rompagnie, welche im fühlichen Theile bes Dorfes bem umfassenden Reuer bes Reindes am meisten ausgesetzt mar, murbe au diefer Beit Haubtmann Simon burd einen Schuf in Bruft und linken Oberarm febr fcmer permundet - Lieutenant Graf Reventlou übernahm das Kommando — und als braver Soldat fiel ber Grenadier Rurgte, ber, obwohl icon zweimal verwundet, im Gefechte blieb und weiterfeuerte, bis ibn bie britte, nun tobtliche Rugel traf. Aukerbem thaten fich berbor bie Sergeanten Teichert und Riebe, Unteroffizier Reidert, Gefreiter Gerhard und Grenabier Rroschel; so ging 3. B. Sergeant Teichert mit einigen Leuten, unter benen fich Grenabier Rrofchel befand, noch funfgig Schritt über bie Schützenlinie binaus, um ben am Balbranbe gebedt ftebenben Reind beffer beschießen zu tonnen. Auch die Lazarethgehülfen Meugler (2. Romp.) und Rorn (4. Romp.) zeigten fich als außerordentlich brav und aufopfernd und verforgten die Berwunbeten felbft in ben vorderften Linien, wobei Grenadier Tharau (4. Romp.) fich mit rübmlichem Gifer betbeiligte.

General v. Ramiensti, welcher fich augenblidlich bei RI.-Ginolit befand, ertheilte nun bem Major b. b. Benbe ben Befehl, eine Rompagnie zur Berlängerung bes linken Flügels vorzunehmen, und Major v. b. Sepbe bestimmte bazu bie 7. Rompagnie. Bremier-Lieutenant v. Gersborf rudte bemnach mit berfelben bis an bie Müble und ichicte ben Lieutenant v. Bennigfen mit bem Schutenzuge bis zu bem von Bodulich tommenden Fließe vor. Kampfesfreudig führte Lieutenant v. Bennigfen feine Schüten in Die Befechtslinie und postirte sie so, dag der linke Flügel etwa an der Brude fübweftlich Gr. Sinolit zu fteben tam. Sofort in ben Schütentampf verwidelt, erlitt biefer Bug nicht unbeträchtliche Berlufte, batte vor Allem aber balb ben Berluft feines tapfern Subrers zu beklagen, benn Lieutenant v. Bennigfen - im Begriff, fich burch sein Kernglas über die Stellung des Keindes zu orientiren — fant, von einer Rugel tobtlich in die Bruft getroffen, in die Deckung,

welche er eben verlaffen hatte, zurud und verschied wenige Stunden pater gegen Ende bes Gefechts.\*)

Mittlerweile batte Oberft v. Debichit, welcher fich von bem nun icon über eine halbe Stunde dauernden blutigen Feuergefecht feine weitern Resultate versprach, beschloffen, trot ber ungunftigen Berbaltniffe mit beiden Batgillonen eine Offensive gegen ben Balb 34 versuchen, und batte beshalb den Regiments-Abiutanten. Bremier-Lieutenant v. Jeng, an die 7. und 8. Rompagnie mit bem Befehl gefandt, "in ber Schlucht bis hinter bie Mitte bes 1. Bataillons au ruden und bann als Referve bei ber Attade au folgen!" Gleich darauf erfuhr er aber burch ben ihn bier auffuchenben General v. Lamiensti beffen Berffigung über bie 7. Kompagnie; beffen ungeachtet billigte auch jest ber General ben beabfichtigten Angriff, und Dberft v. Debichit ließ nun burch bie Abjutanten Bremier-Lieutenant Rubeloff und Lieutenant Oldenburg ben Bataillons-Rommanbeurs und Rompagnie-Rührern bie Mittheilung machen, "bag bas Regiment zum allgemeinen Angriff übergeben werde." Allein magrend die Borbereitungen getroffen wurden, ericien ber vom General v. Tümpling abgesendete Generalftabs-Offizier ber Division, Oberst-Lieutenant v. Hersberg, und theilte bem Oberft v. Debichis -General v. Ramiensti mar jum Regiment Rr. 18 geritten - mit, "daß bei ber großen Ausbehnung ber feindlichen Aufftellung und ben schwierigen Terrain-Berhältniffen die Divifion fich febr habe zerplittern muffen; baber fei es getommen, bag im Centrum an ber Chauffee nach Gitschin, ber wichtigften Linie, teine Referve mehr ftebe, dort also die Gefahr eines feindlichen Durchbruchs nabe liege," und ftellte, obwohl Oberft v. Debichit auf den beabsichtigten Angriff aufmerksam machte, die Forderung, "das Gefecht hier abzubrechen, das Regiment zu sammeln und nach bem bebrobten Buntte zu führen." Da Oberft-Lieutenant v. Hertberg jedoch hier bei Rl.-Ginolit ben beftigen Rampf fab, in welchen die beiden Bataillone verwickelt waren und die sonftigen schwierigen Berhältnisse mehr und mehr überblickte, jo fligte er am Schluß biefer Aufforderung bie Worte bingu: "Aber

<sup>\*)</sup> Am Balbrande gegenüber von Al.:Ginolit ift seine letzte Ruhestätte, bezeichnet durch ein hölzernes Kreuz. Als das Regiment wieder in seine Garnisonen zurückgelehrt war, ließ das Offizier:Korps dem allgemein geliebten Kasmeraden auf dem Kirchhose zu Erossen einen Denkstein setzen.

Herr Oberst, werben Sie das Regiment aus einem Gesecht, wie biesem, zurückziehen können?" worauf Oberst v. Debschitz im Bewußtsein der guten Disciplin seines Regiments, wie der kaltblütigen Tapferkeit der Brandenburger antworten durste: "wenn es nöthig ist, wird es geschehen!"

Es trat jest also an die, in das beftigste Feuergefecht verwickelten, theilweise burcheinanbergekommenen Rompagnien, Die fcwere Aufgabe beran, bas eigene Feuer einzustellen, nach und nach aus ibren 250 bis 350 Schritt bom Reinde entfernten Bofitionen gurudaugeben, fast überall ben feinblichen Rugeln ausgesett fich au fammeln, zu ordnen, und bann ihrer neuen Bestimmung entgegenzugeben. nächste Beg babin batte im Wiefengrunde an Gr. Ginolit vorbeigeführt, bann aber ging ber Marich auf etwa 300 Schritt Entfernung an ber feindlichen Aufftellung entlang und batte ungeheure Berlufte berbeigeführt. Weit sicherer mare Die Richtung in Der Schlucht auf Jawornis, von ba in der waldigen Schlucht auf Db. Aniznis und dam rechts schwenkend nach ber Chaussee gewesen, diese Bewegung indeffen batte febr viel Reit erforbert, und ein Borftof ber Defterreicher gegen bas Centrum tonnte jeden Augenblick erfolgen. Go blieb benn nichts übrig, als ben geraden Weg quer über bie Schlucht weftlich ber Mühle zu nehmen und bicht nörblich Gr. Ginolit vorbei zu marfcbiren.

Oberst v. Debschitz befahl, daß der Abzug von den Flügeln geschehen, demnach also die 5. und 7. Kompagnie zuerst sich sammeln sollten. Inzwischen war aber die 7. Kompagnie bereits durch den Major v. d. Heyde zurückgenommen worden, um dem Befehl des Regiments-Kommandeurs in Bezug auf den beabsichtigten Angriff zu genügen, es sührte daher nur Hauptmann Rogge seine Kompagnie westlich Kl. Ginolitz zurück und sammelte sie in der Mühlenschlucht. Um jedoch einem Nachdrängen des Feindes beim Abzuge begegnen zu können, rückte auf Besehl des Oberst v. Debschitz der Hauptmann v. Wedell mit der noch intakten 8. Kompagnie an das Fließ östlich der Rüchte vor und ließ den Schützenzug unter Lieutenant v. Manstein längs besselben ausschwärmen.

Darauf ward Premier-Lieutenant v. Wolff mit der 6. Komspagnie, welche wie erwähnt, bei Kl. Ginolitz als Referde stand, zurückgezogen, und es sammelte sich also zuerst das 2. Bataillon mit Ausnahme der 8. Kompagnie.

Während dies geschah kamen allmälig auch die Kompagnien des 1. Bataillons aus dem Feuer zurück, und ralliirten sich ebenfalls. Trot der schwierigen Verhältnisse, trot der seindlichen Geschosse geschah das Sammeln in verhältnismäßig kurzer Zeit. Waren auch hier und da Züge, Gruppen oder einzelne Leute durcheinander gestathen, mochten die Augeln einschlagen und Lücken auf Lücken reißen — die Soldaten suchten ihre Plätze, die Unteroffiziere sammelten ihre Gruppen und formirten die Sektionen, die Offiziere ordneten ihre Züge, die Hauptleute ihre Rompagnien, und in kurzer Zeit waren die Batailsone wieder seftgeschlossen, waren wieder als taktisch gesordnete Körper zu jeder Verwendung bereit. \*\*)

Besonders machte sich bei der 2. Kompagnie außer den Offizieren der Feldwebel Bener um das Sammeln verdient und kehrte einigemale in den Bereich wirksamen seindlichen Feuers zuruck, um Leute, die sich verbissen hatten, heranzuholen. Auch Grenadier Groß der 4. Kompagnie wird als sehr brav und kaltblütig genannt.

Runmehr trat Major v. d. Hende mit dem 2. Batailson den Marsch auf Groß-Ginolit an, und Major v. Kalinowsti solgte mit dem 1.; diesen Abzug begleitete der Feind mit außersordentlich heftigem Feuer und fügte den beiden Batailsonen noch manche Berluste zu; namentlich kostete das Ersteigen der Schluchtwand nordwestlich der Mühle und der Marsch bis Groß-Ginolit viele Opser, da der Gegner diese Stellen am besten bestreichen konnte.

Anßerbem ermübete ber Marsch burch bas hohe Getreibe bie vom Gesecht bereits ziemlich angestrengten Truppen in nicht geringem Maße. Nichts bestoweniger erwartete ihrer im Centrum keine Ruhe, sondern eine neue Aufgabe.

#### Augriff und Eroberung von Dorf und Baldberg Brada.

Etwa um 81/4 Uhr wurde ber Wiefengrund öftlich Gr. Ginolity erreicht, und ber hier haltende General v. Tümpling beschloß, da fein seindlicher Borstoß erfolgt war, nun selbst zum Angriff überzugehen und den Ausbau von Podulsch, Brada und die Höhen von Brada dem Feinde zu entreißen.

Disponibel dazu waren bas 1. Bataillon und die 5. Kompagnie des Regiments Nr. 48 — hier bereits seit mehreren Stunden in

<sup>\*) &</sup>quot;Die misliche Aufgabe, ein ernftlich engagirtes blutiges Gesecht abzusbrechen, war mit musterhafter Ordnung und Kaltblütigkeit von den beiden Grenadier-Bataillonen des Regiments Rr. 12 gelöst worden." (Der Feldzug von 1866 in Deutschland, vom Preußischen Generalstade, S. 208.)

ein hartnäckiges Gefecht verwickelt — und die eben heranmarschirten sieben Kompagnien des Regiments Nr. 12. Auf Oesterreichischen Seite hielten neun Kompagnien des Regiments "König von Preußen", welche bisher keinen Besehl zum Rückzuge erhalten hatten, die genannten Oertlichkeiten besetzt, während ein großer Theil der andern Truppen bereits im Abzuge nach Gitschin begriffen war.

General v. Tümpling ertheilte bem Oberst v. Debschit ben Besehl, "ein Bataillon in Kompagnie-Kolonnen auseinanderzuziehen und mit diesem den Wald anzugreisen; ein Bataillon solle aber für alle Fälle in Reserve bleiben und der Attacke solgen" und wies den Major Spieler an, "mit den fünf Kompagnien Regiments Nr. 48 ebenfalls zu attackren, sobald die Grenadier-Bataillone des 12. Regiments heran wären. Diese letzteren wollte der General selbst vorsühren.

Da das 1. Bataillon in dem Kampfe bei Kl. Ginolit am meisten gelitten hatte, so bestimmte Oberst v. Debschitz es zur Reserve und ließ die drei Kompagnien des 2. Bataillons in der Wiesenmulde östlich der Chausse mit 100 Schritt Distance so auseinanderziehen, daß Premier-Lieutenant v. Gersdorff mit der 7. Kompagnie den rechten, Premier-Lieutenant v. Wolff mit der 6. den linken Flügel hatte; alle drei Kompagnien nahmen sogleich Schützen vor.

Um die richtige Front zu gewinnen, mußte jedoch erst eine Rechtsschwenkung gemacht werben, bei welcher die 7. Kompagnie das langsam mit vorgehende Pivot bildete. Während dieser Schwenkung ersolgte vom Walbe und vom Ausbau von Podulsch her ein lebhastes Feuer, welches zunächst von den Schützen der 7. Kompagnie unter Lieutenant Molle und danach von denen der 5. Kompagnie unter Lieutenant Fischer erwiedert wurde. Diese beiden Kompagnien litten namentlich von den seindlichen Kugeln, da sie nur langsam avanciren dursten, bisweilen auch sogar halten mußten, um die 6. Kompagnie, welche den weitesten Bogen hatte, erst einschwenken zu lassen. Unter diesen Umständen gelangten die Schützen der letztgenannten Kompagnie selbst nur sehr wenig zum Schuß.

Noch ehe Premier-Lieutenant v. Wolff mit berselben vollständig eingeschwenkt war, wurde General v. Tümpling, welcher mit dem Oberst v. Debschitz ihr zur Seite ritt, durch eine Kugel an der Hüfte verwundet, und dies rief einen Augenblick des Stutzens hervor; schnell aber ward unter Einwirkung der Offiziere die Bewe-

gmg wieder aufgenommen und ruhig weiter avancirt. Als die Schüßen der 6. Kompagnie unter Lieutenant Scholz an die Chaussegelangten, fanden sie hier 48er liegen, im Feuergesecht mit der Besatung des Ausdaus von Podulsch begriffen, und warsen sich nieder mm gleichsalls zu seuern. Oberst v. Debschitz und Lieutenant Scholz verhinderten dies jedoch, zu gleicher Zeit gab Major Spieler den 48er das Kommando zum Angriff; das Signal "Avanciren" ertönte, die Offiziere und die entschlossensten Unteroffiziere und Soldaten eilten vorwärts, die Masse brach aus der Deckung hervor, der Sturm begann.

Gegen den Ausbau von Podulsch machten die 2. und 3. Kompagnie der 48er Schwärm - Attacke, auf ihrem linken Flügel griff Premier-Lieutenant v. Wolff mit der 6. Kompagnie an, und die 5. Kompagnie 48. Regiments folgte als Reserve. Weiter rechts — dicht westlich am Ausbau vordei — gingen die 1. und 4. Kompagnie der 48er gegen den Wald vor, auf dem rechten Flügel griffen Hauptsmann Rogge und Premier-Lieutenant v. Gersdorf mit ihren Kompagnien gleichsalls den Wald an, und an sie schloß sich rechts noch ein Zug Füstliere der 9. Kompagnie Leid Regiments, der von Gr. Ginolit hertam. Der Rest dieser Kompagnie und die 10., welche etwas später aus genanntem Dorse debouchirten, gelangten dagegen nicht mehr zum Kampse, sondern konnten nur noch als Reserve dienen. Den Kompagnien Rogge und v. Gersdorf solgte Major v. Kalinowski mit dem 1. Bataillon — in geöffneter Kolome nach der Mitte — auf ca. 2—300 Schritt.

Dadurch daß Zwölser und Achtundvierziger hier nebeneinander, theilweise sogar miteinander gemischt vorstürmten, entstand ein reger Wetteiser. "Zwölser vorwärts" schalte es hier, "Achtundvierziger vorwärts" antwortete es dort, krästiger schlugen die Tambours den Sturmmarsch und immer schneller wurde das Tempo. Bon dem Waldrande und den Gehösten her krachte und knatterte das Kleinsetwehrseuer der Oesterreicher und streckte noch manchen braven Soldaten zu Boden; bald aber ward es schwächer, der entschlossene Anskum der Brandenburger übte schon frühzeitig eine starke moralische Wirkung auf den Feind aus, er begann zu weichen, und nur den kompagnien Rogge und v. Gersdorf gegenüber hielten sich seindsiche Tirailleurs dis ganz zuletzt, noch aus nächster Nähe ihre Schüssen vor, erreichten den Waldsaum und drangen mit Hurrah ein. Unter den

Ersten sind zu nennen: die Gefreiten Andreck, Müller IV. und Mat, Grenadiere Prüser, Schmidt I. und Alexander der 5., Feldwebel Schmidt, Sergeanten Paulig, Unterossiziere Better und Thomas, Gefreiter Wittke, Grenadiere Knoll und Gericke der 7. Kompagnie; bei der 6. waren unter den Vordersten Sergeant Hensel, Unterossizier Mattner, welche beide verwundet wurden, Gefreiter Monath und Grenadier Theuergarten.

Bum Bajonettkampf zwar ließen es die Desterreicher nicht kommen, bennoch geriethen beibe Theile nahe genug aneinander; unter Anderm schlug ein hinter einem Baum stehender Schütze auf den Hauptmann Rogge an und gab auf ganz kurze Entsernung Feuer, glücklicher Weise ohne zu treffen. Im Augenblick darauf war auch schon der Gefreite Andreck an der Seite des Desterreichers, verabreichte ihm ein Paar ungeheure Maulschellen und schleuberte ihn als Gesangenen seinen Kameraden zu. Bei der 7. Rompagnie ereignete sich ein ähnslicher Fall; hier bemerkte der Gefreite Wittke einen Desterreicher, welcher mit dem Bajonett auf den Lieutenant Molle eindrang, ries Letzterem zu: "Herr Lieutenant, gehen Sie etwas bei Seite, ich werde das besorgen" und streckte sast unmittelbar dauach den Gegner durch einen wohlgezielten Schuß zu Boden.

Die Mehrzahl ber Desterreicher zog sich eilig zurück, ein Theil streckte die Wassen — namentlich Grenadier Schmidt I. (5. K.) machte mehrere Gesangene — und Hauptmann Rogge und Premier-Lieutenant v. Gersdorf drangen mit ihren Kompagnien im Walde weiter vor. Dagegen hielt sich der Feind noch in einzelnen Hausern bes Ausbaus von Podulsch und von Brada und beschoß die durch die Orte weiter vorgehenden Preußen im Mücken. U. a. wurden auch auf den Oberst v. Debschis, als er die Kompagnien dort etwas ordnen wollte, aus einem rückwärts gelegenen Hause 10—12 Schüsse abgeseuert, zum Glück aber gingen Alle sehl. Unter diesen Umständen mußten die Häuser erst gestürmt und ihre Besatung überwältigt werden, was mit dazu beitrug, daß eine Versolgung des geschlagenen Gegners hier nicht eintreten konnte.

Bei biesem Dorfgesecht wurden viel Gefangene gemacht, außerbem fand man noch am nächsten Morgen bei genauerer Durchsuchung ber Gebäube feinbliche Soldaten, die sich auf Böben oder in Rellern 2c. vollständig verborgen gehalten hatten. Mehr und mehr brach die Dunkelheit herein, und in dem unbekannten waldbedeckten Terrain konnte eine weitere Berfolgung nicht nur keine großen Resultate haben, sonbern mußte auch die Ordnung der ohnehin schon ermüdeten und etwas durcheinandergekommenen Truppen vollends lösen, daher sammelte Bremier-Lieutenant v. Wolff seine Kompagnie bei Brada und auch Hauptmann Rogge ließ, nachdem er eine Strecke im Walde vorgedrungen war, halten und suchte sich zu rallitren; nur die 7. Kompagnie, welcher sich noch Abtheilungen des Feindes dicht gegenüber befanden, ging in sortwährendem Feuergesecht längs des nörblichen Waldrandes weiter vor, die sie südlich Kl. Ginolit mit Kompagnien des Regiments Kr. 18 und Schügen der 9. Kompagnie Regiments Kr. 12 zusammentraf und nun ebenfalls gesammelt wurde — 9½ Uhr.

Beim 12. Regiment war ber Hauptverluft in diesem Gesecht auf die brei Kompagnien des 2. Bataillons gefallen, das 1. Bataillon hatte nur wenig eingebüßt.

Ausgezeichnet hatten fich außer ben bereits Genannten noch bei ber 5. Kompagnie Feldwebel Jachmann und Sergeant Söhne, Tambour Häußler, bei ber 6. Feldwebel Döring, Unteroffizier Mane, Grenabiere Friedrich, Lehmann I., Lehmann IX. und Loebner, bei ber 7. Unteroffizier und Lazarethgehülfe John, Grenadiere Augustin und Jehne.

Außerdem sind noch eine Anzahl Unteroffiziere und Leute zu nennen, welche trot ihrer Berwundung im Gesecht blieben oder dasselbe erst durch eine zweite dazu gezwungen verließen, nämlich Portepee-Fähnrich v. Mosch und Unteroffiziere Specht (1. K.) Grenadier Riech (3. K.) und Bräuniger (4. K.), Gesteiter Schulz V. (5. K.), Grenadier Rlenke (6. K.), Gesteiter Ruchen-becker und Grenadier Zensch I. (7. K.); und auch bersenigen sei Erwährung gethan, welche, zur Bagage abkommandirt, auf die Nachricht, daß ein Gesecht bevorstehe, ihren Kompagnien nacheilten und nach erhaltener Erlaubniß sich wacker an demselben betheiligten; so der Sergeant Müller und Grenadier Mückert der 3., und Serzgeant Krüger der 4. Kompagnie.

# Zweiter Kampf bei Kl. Ginolis.

Die an der Mühle von Al. Ginolitz zurückgebliebene 8. Kompagnie unter Hauptmann v. Wedell hatte kein Nachdringen des Feindes abzuweisen, da derselbe zunächst ruhig in seiner Position verblieb; sein Feuer fügte ihr nur geringe Verluste zu und wurde auch nur mäßig erwiedert. Erst einige Zeit nach dem Abmarsch des 1. Bataillons bebouchirte eine feinbliche Kolonne aus dem Balde, überschritt den Wiesenarund und besetzte Kl. Ginolik wieder. \*)

Hauptmann v. Webell, welcher einen Angriff von dort her vermuthete, befahl, nachdem er den Lieutenant v. Manstein angewiesen hatte, mit dem Schützenzuge in seiner Stellung längs des Fließes zu verbleiben, dem Premier Rieutenant v. Bietinghoff, das Soutien hinter die Mühle zurückzuführen, ließ dann den Schlucktrand nach dem Dorfe zu von Schützen besetzen und erwartete so das weitere Vordringen des Feindes.

In diesem Augenblick erschien jedoch, von Horodonowitsch kommend, die halbe 9. Kompagnie unter Hauptmann v. Schwerin auf dem Geschtsselde. Dieselbe hatte, nachdem das Gesecht schon seit zwei Stunden im Gange war, noch immer den dortigen Paß bejest gehalten, den Kanonendonner gehört, den Pulverdamps hinter den Höhen von Kniznitz gesehen und sehnlichst den Besehl zum Abmarsch erwartet. Major des Barres war gegen 4 Uhr der Division nachgeritten, Lieutenant v. Oppen II., welchen er zurückgelassen, um 5 Uhr gesolgt, und fast schien es, als sei das Detachement vergessen.

Endlich, etwa um 6½ Uhr überbrachte eine Ulanen-Ordonnanz den Besehl, auf das Gesechtsseld zu folgen, und im Eilmarsch rücke nun Hauptmann v. Schwerin über Libun, wo schon Berwundete eintrasen, auf Aniznitz und ließ kurz vor diesem Dorse das Gesäd ablegen. Zwar stand hier der Bataillons-Vatronenwagen — mit zerdrochener Deichsel, ohne Bespannung — aber sonst war über den Berbleib des Füsilier-Bataillons gar nichts zu ermitteln, und Hauptmann v. Schwerin entschloß sich daher, rechts vorwärts auf die bewaldeten Höhen — Brada-Berg und Prywisin — von wo heftiges Aleingewehrseuer herüberschallte, los zu marschiren. Gleichzeitig darauf tras er den Lieutenant v. Oppen II., welcher das Bataillon ebenfalls nicht hatte aufsinden können, dann die Nachbeorderung der halben 9. Kompagnie veranlaßt hatte und nun, derselben sich anschließend,

<sup>\*)</sup> Die Brigabe Poschäacher war nach 8 Uhr (?), bevor sie die Rückzugs: Disposition erhalten, durch das 2. und 3. Bataillon Giulay von der Brigade Leiningen verstärkt worden und etwas vorgerückt; eine Division (zwei Kompagnien) des 18. Jäger-Bataillons hatte sich sogar in den Besitz des Ortes Kl. Ginolitz gesetzt. "Desterreichs Kämpse 1866. Band III., S. 209."

die Mittheilung machte, "das Regiment solle an dem Walde vorwarts im Gefecht begriffen sein".

In der That stieß das Detachement bald auf den Berbandplat des 1. und 2. Bataillons, zog sich am süblichen Schluchtrande entlang und gelangte dis auf etwa 200 Schritt an die Mühle wo eine Prensische Abtheilung sichtbar wurde. Es war dies die 8. Kompagnie unter Hauptmann v. Bedell. Beim Borbeimarsch an dem Berbandplatz hatte Hauptmann v. Schwerin keinerlei Nachricht über den Abmarsch der beiden Bataillone erhalten; jetzt zwischen dem Berbandplatz und der Mühle begegnete dem Detachement der schwer verwundete, langsam zurückgehende Hauptmann Simon. Nach kurzer theilnahmsvoller Begrüßung ging es in raschem Marsche weiter, häusiger kamen die Kugeln, vom Feinde jedoch war noch nichts zu sehen.

hanptmann v. Schwerin, welcher bestimmt glaubte, bag bas Regiment bicht vor ihm im Gefecht ftebe, fandte nun ben Lieutenant v. Mueller mit ber Balfte ber Mannichaften als Schütenlinie über die amifchen ber Mühle und Rl. Ginolit befindliche Sobe gegen ben Balb vor, während er felbft mit bem Reft auf 100 Schritt Das Dorf felbft war noch nicht fichtbar, boch als Soutien folate. taum hattten bie Schüten im hoben Korn, worin junge Obfibaume fanden, die Sobe erreicht, als fie ploplich von der rechten Rlante ber auf gang nabe Entfernung lebhaftes Reuer erhielten, in Berwirrung geriethen, fich nieberwarfen und ein ziellofes Feuer eröffneten. Bene zwei Rompagnien Defterreichifder Jager hielten Rl. Ginolis besett. Den Bemuhungen bes hauptmann v. Schwerin und bes Lieutenant v. Mueller gelang es jeboch, bas unnüte Feuer ihrer Schuten zu ftopfen und biefelben in bie richtige Front gum Angriff gegen bas Dorf zu bringen. Sobald bies geschehen ließ Hauptmann D. Schwerin auffteben und führte bas Soutien im Laufschritt mit Magenden Tambours gegen ben Nordwestrand, indeß Lieutenant v. Mueller mit ben Schützen bie Nordseite angriff. Die Besatzung fenerte lebhaft, versuchte aber teinen energischen Biberftand, fonbern raumte, scharf gebrängt von ben Füsilieren, bas Dorf in aller Gile und gerieth beim Rudzuge nach bem Walbe noch in ben Schufbereich ber Schützen bes Lieutenant v. Manftein, welche ein furzes, aber wirkfames Feuer barauf abgeben tonnten. Rl. Ginolis mar wieder in Preußischem Befit, boch hatte ber Gegner beim Abzuge bas füblich am Teich gelegene Gehöft in Brand geftedt.

Babrend bie Schuten bie jenfeitige Umfaffung befetten, überschüttete ber Reind wieber vom Balbe aus bas Dorf mit Quaeln und sette dies eine geraume Reit lang fort - obwohl sein Reuer nur sparfam erwiebert murbe - so bak bie Rufiliere trot ibrer gebedten Stellung einige Berlufte erlitten. Etwas frater ertonten beim Keinde mehrfach Signale und Hurrah : oder Eliemrufe\*); Hauptmann v. Schwerin fchloß baraus auf eine bevorftebende Offenfive des Keinbes, und um einer folden zu begegnen, befahl er dem Lieutenant v. Mueller, mit ben Schützen aus bem Dorfe vorzubrechen und einen babor befindlichen Graben zu besetzen; bei ber sofortigen Ausführung bieses Befehls folgten aber nur Sergeant Barid und die Rufiliere Rrining, Brante, Rante und Buggenbabl, benen fich fpater noch die Rufiliere Daubis und Lochmann anschloffen. \*\*) Mit biefen Mannschaften feste fich Lieutenant b. Mueller in ber Nabe ber Brude feft, und blieb bier, ohne gegen bie Ueberzahl ber feinblichen Feuergewehre auftommen zu können -Füsilier Buggendahl ward bald schwer verwundet - bis zum Ende bes Gefechts. Die im Dorf gebliebenen Schützen gogen fich nach ber Subseite jum Soutien heran, und Hauptmann b. Schwerin, ber fich von ber Unmöglichkeit, mit ben schwachen Rraften weiter vorzugeben, überzeugt hatte, beschloß, ben Reind nur zu beobachten, jedenfalls aber Rl. Ginolit gegen etwaige Angriffe energifc Balb traf auch bas 1. Bataillon Regiments Dr. 18 au vertheibigen. bier ein und nahm gleichfalls an ber Sübseite Aufstellung.

Bis nach 9 Uhr hielten die Desterreicher ben gegenüberliegenden Balbrand besett:\*\*\*) von Bortbeil war es babei für fie. daß ber

<sup>\*)</sup> Es tamen biefe Signale und Rufe wahricheinlich von dem Borftoß her, welchen das Regiment Khevenhüller von der Brigade Abele gegen das Regiment Rr. 18 zur Erleichterung des Rückzuges unternahm, und welcher auch momentanen Erfolg batte.

<sup>\*\*)</sup> Gine Instruktion resp. Benachrichtigung mar nicht gestattet worden, die Bewegung sollte gleich geschen. So mußte bas einsache Kommando gegeben werben, und dies wurde bes Feuers wegen wohl nur von den in der Rabe bes Schüten-Offigiers befindlichen Leuten gehört.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Dem zur Unterftutung ber Brigade Poschacher vorgeschobenen 1. und 2. Bataillon Giulan war ber Befehl zum Rudzuge in dem schwierigen und bewalbeten Terrain gar nicht zugekommen und Oberst-Lieutenant Baron Kräutner und Major Risch, jeder mit den noch vorhandenen zwei Divisionen, brachen erft um

Shein ber brennenden Häuser ihnen das Zielen erleichterte, während sie selbst bei der eingetretenen Finsterniß im Dunkel der Bäume völlig verborgen blieben und nur das Ansblitzen der Gewehre ihre Stellung verrieth.

Schon gegen 9 Uhr sahen die Fisseliere aber auch weiter rechts und links am Walbsaume fortwährendes Aufblitzen der Schüsse, das immer näher kam, und konnten daraus den sichern Schluß ziehen, das von beiden Seiten her Preußische Truppen im Walde vordrängen, der Feind gegenüber von Kl. Ginolitz also nicht mehr lange Stand halten werde. In der That schwieg das Feuer der Oesterreicher gegen 9½ Uhr, worauf Lieutenant v. Mueller mit den bei ihm besindlichen Schützen die Wiese passirte und am Walde mit dem Premier-Lieutenant v. Gersdorff zusammenstieß. Ansangs schossen hier die von Westen kommenden 18er und die von Often kommenden 12er in der Ounkelheit gegen einander, doch wurde dies Feuer von den Ofsizieren allmälig gestopst. Kurze Zeit darauf langte auch Hauptmann v. Schwerin mit dem Soutien und den übrigen Schützen hier an. Der Berlust des Detachements betrug 11 Mann verwundet.

Die 8. Kompagnie hatte das Fenergefecht von ihrer Stelsung an der Mühle aus dis zum Eintritt der Dunkelheit fortgesführt, Hauptmann v. Wedell war kontusionirt worden, außerdem waren 3 Grenadiere getöbtet und 6 verwundet. Durch braves Vershalten hatten sich bei dieser Kompagnie bemerklich gemacht die Untersoffiziere Hellwig und Rudolf, Gefreiter Boy und die Grenabiere Hentschel und Hennig II. Bon der 9. Kompagnie sind außer den bereits Genannten noch anzusühren Sergeant Jaenz, Unteroffizier Meyer und die Füstliere Häusler und Haßlick.

#### Sammlung der Truppen und Bormarich gegen Gitschin.

Nach ber Erstürmung von Brada war der Feind auf allen Kunkten im Mückzuge begriffen, Preußischer Seits aber der eigentsliche Zweck des Tages damit nicht erreicht, denn Gitsch in selbst bes sand sich noch im Besty des Gegners.

<sup>10</sup> Uhr von der Baldlifiere des nördlichen Abhanges des Brada-Berges auf." Sefterreichs Kämpfe 1866. Band III. S. 211.

Diefe Zeitangabe bürfte aber nicht gang richtig sein, spätestens um  $^{1}/_{2}10$  Uhr war der ganze Balbrand in preußischem Besitz.

Rmar hatte General v. Tümpling gleich nach feiner Bermm hung ben Oberft-Lieutenant v. Berkberg an ben General v. Ramiensti geschickt, mit bem Auftrage, biefen von ben getroffenen Dispositionen, wie ben weitern Absichten in Renntnik au feinen und ibn um lebernahme bes Divifions-Rommandos zu ersuchen, allein Generol n. Camiensti befand fich noch auf bem rechten Rlugel, bes ball übernabm Oberft v. Debichit vorläufig ben Befehl über bie bei Braba befindlichen Abtheilungen und ließ, ba bie Saubtmaffen der Pesterreicher ichen weit entfernt, die eigenen Trubben aber sehr ermedet waren, bei ber nun vollftändigen Dunkelheit eine Berfolaung mitte eineren, fentern nach geschebener Sammlung ein Bivougt bei Brade Britten. Sauptmann v. Schwerin batte fein Detachement Anisnis gurudgeführt und bort bas Gepad wieber umbanwer laffen; um biefe Beit - 101/2 Uhr - traf bier bie Tete ber Dont Durman fommenden 4. Division ein, und Hauptmann v. Schwerin fente fich, nachdem bas Regiment Rr. 61 vorbeimaricbirt war. in Bewegung nach Gitschin, um bas Füstlier-Bataillon aufzusuchen. Die Gler machten in Anignit Salt, fo baf bie Strafe jest frei war, binter Bobulich aber fließ bas Detachement auf bie eben bas Rippnat bel Brada wieder verlaffenden Truppen und ichlok fich benfelben an.

(General v. Kamienski, balb nach 10 Uhr bei Brada eingetroffen, hatte nämlich — ben Absichten bes Generals v. Tümpling entsprechend — ben Entschluß gefaßt, Gitschin noch in ber Nacht zu nehmen und folgende Maßregeln zu biesem Zwecke ergriffen: abeist-Vieutenant v. Gaudi sollte mit den Füstlier-Bataillonen der Weglimenter Nr. 12 und Nr. 48 und mit der II. Kompagnie Leib-Wegliments jenseits der Ciblina sich auf die östlichen Ausgänge von (Mischin dirigiren, das 2. Bataillon Leib-Regiments aber ihm als Westerve solgen. Mit den bei Brada befindlichen Truppen — 1. Lasullson und 10. Kompagnie Regiments Nr. 18\*), 1. und 2. Baschillon Regiments Nr. 12, Detachement des Hauptmann v. Schwestin, 1. Bataillon und 5. Kompagnie Regiments Nr. 48 und der 11. und 10. Kompagnie des Leid-Regiments — rücke General v. Kamienski direkt auf Gitschin los. Die beiden Bataillone des

<sup>\*)</sup> Die anbern fleben Rompagnien, welche bas Gefecht im Balbe bei ber Halfterei geführt hatten, alfo langere Zeit jum Sammeln bedurften, waren noch nicht eingetroffen.

Regiments Rr. 12 marschirten rechts ber Chaussee querfelbein, während Hauptmann v. Schwerin, welcher von ber Anwesenheit berselben keine Kenntniß hatte, sich ben auf ber Chaussee vorrückenben übrigen Truppen anschloß.

Tiefe Dunkelheit, aus der die ringsum brennenden Dörfer hervorleuchteten, lag auf der Gegend, schweigend bewegten sich die Preußischen Kolonnen vorwärts, und nur der Schall ihres Marsches unterbrach die Stille der Nacht. Bei Kbelnitz stießen die 18er auf eine seindliche Feldwache und nahmen dieselbe sofort gefangen, auch ergaben sich zahlreiche Versprengte, die in den sumpfigen Wiesen stecken; dicht vor Gitschin aber erhielt die Tete heftiges Feuer, welches ihr nicht undeträchtliche Verluste zusügte, und die 18er wichen etwas zurück, um sich zu ordnen und zum Gesecht zu sorwiren.

Auch bas 1. Bataillon Regiments Nr. 12 war gleichzeitig auf ben Feind gestoßen und die 1. Kompagnie, beren Schützenzug ausschwärmte, hatte 1 Mann tobt und 1 verwundet eingebüßt.

Allein zu einem Angriff auf Gitschin tam es hier nicht, benn bie Dunkelheit ließ weber Freund noch Feind erkennen, die Teiche zu beiben Seiten ber Straße erschwerten ben Angriff und General v. Kamiensti entschied sich baber, hier halten zu bleiben und ben Erfolg ber Umgehung bes Oberfi-Lieutenant v. Gaubi abzuwarten.

Dieser überschritt die Cidlina bei der Weißen Mühle, wo das Reserve-Bataillon stehen blieb. Bei Zabinet stieß das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 48 auf eine seindliche Feldwache, hinter welcher eine Abtheilung in der Stärke etwa eines Bataillons stand und griff sofort an; der Feind wich zurück, gerieth in den sumpsigen Wiesengrund, und dort mußte sich die ganze Wasse — größtentheils aus drei Kompagnien vom Regiment Khevenhüller bestehend — nach wenigen Schüssen ergeben. Während die 48 er und die 11. Kompagnie Leid-Regiments sich wieder ordneten und ein Theil die Gesangenen zurückrachte, zog Oberst - Lieutenant v. Gaubi das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 12 vor.

## Nachtgefecht in Gitichin.

Major bes Barres sette, querfelbein burch hohes Korn marschirend, die Bewegung auf Gitschin fort, stieß nirgends mehr auf ben Feind und besetzte schließlich auch ungehindert das am

Norbende der Stadt gelegene ehemalige Jesuiten-Rloster, ein sehr großes geräumiges Gebäude.\*)

Bon hier aus sollte zuerft die 11. Kompagnie weiter borgeben, und Premier Lieutenant b. Oppen I. schickte unter Bice Feldwebel Gilbert einen halben Zug als Schitzen voraus.

Diefe brangen in die tief bunteln Strafen ein, erhielten aber ploblich aus nächster Nabe bie Salve einer gefchloffenen Abtheilung und Tirgilleurfeuer, geriethen unter bem Gindruck ber erften Ueberrafdung — bie Starte bes Keinbes war bei ber Kinsternik gar nicht zu erkennen — in Unordnung und wichen nach einigem Berluft in bas Sesuitenklofter gurud, wo Premier-Lieutenant v. Oppen I. eben im Begriff mar, mit ber Kompagnie zu folgen. Es entftanb bei ben Leuten ein Moment bes Stodens und Major bes Barres. welcher fich mit bem Oberft-Lieutenant v. Gaubi und bem Bremier-Lieutenant v. Oppen I. an ber Spige ber Kompagnie befand. befabl sofort ben Tambours, zur Attade zu schlagen. Unter Hurrabruf brad nun bie 11. Rompagnie, gefolgt von ber 12., aus bem Rlofter bervor und birigirte fich gegen ben Marktplat. Bremier-Lieutenant Defterreich folgte mit ber 10. Rompagnie anfangs ben genannten beiben, wandte fich bann mehr links und maricbirte burch eine anbere Strafe eben babin. Mit schlagenben Tambours brangen alle brei Kompagnien ziemlich gleichzeitig auf ben Marktplat vor. allein bort erhielt die Tete ber 10. Kompagnie plotslich Feuer und ftutte. Sofort eilte ber brave Rahnentrager, Sergeant Beter ber 11. Kompagnie, welcher augenblicklich ber 10. zugetheilt war, mit ber Kahne an die Spite berselben, die Offiziere spornten mit lautem Auruf zum erneuten Bormarts an, und weiter ging es bis auf ben Sier jedoch wurden fammtliche Rompagnien aus Fenftern und Thüren bestig beschossen, mehrere Leute fielen tobt und verwundet, und die Füsiliere mußten Deckung in ben ben Markplat umgebenden Sallen suchen. Bon bort aus brachte fraftiges Feuer nach ben gegenüberliegenden Bauferreihen die barin befindlichen Gegner bald zum Schweigen, die Ausgänge bes Blates wurden besett, und Oberfis Lieutenant v. Gaubi lieg Befehl an bie Burgericaft ausrufen,

<sup>\*)</sup> Das Füsilier-Bataillon bes Regiments Rr. 2 (Avantgarbe ber Division Werber) war zwar schon um 1/2 11 Uhr von ber Münchengräter Straße hier eingebrungen, aber von ber um biese Zeit hier eintressenden Sächsischen Leib-Brigabe wieber zum Verlassen ber Stadt genöthigt worben und bivouakirte nun westlich berselben,

angenblicklich die Fenster zu erleuchten. Wirklich war in wenigen Minuten die ganze Stadt illuminirt.

In diesem Augenblick traf auch die halbe 9. Kompagnie unter Lieutenant v. Studnit, welche beim Vormarsch gegen Gitschin absgekommen war und sich den 48er Füstlieren angeschlossen hatte, wieder beim Bataillon ein, und ebenso erschien das ganze Füstliers-Bataillon Regiments Nr. 48 auf dem Marktplat — kurz nach 12 Ubr.

Die beiben nach dem Feinde zu gelegenen Ausgänge der Stadt wurden durch je eine Kompagnie und durch vorgeschobene Feldwachen gemeinschaftlich von beiden Truppentheilen gesichert und dann die Hänser durch Batrouillen abgesucht. In denselben befanden sich sehr viele Oesterreicher versteckt, so daß dis zum Morgen noch gegen 400 Gesangene gemacht wurden, außer 4—500 Verwundeten, welche im Gitschiner Hospital lagen.

Die seindlichen Truppen, auf welche die 12er Füsiliere in der Stadt gestoßen waren, bestanden aus dem Sächsischen 4. Jäger-Bataillon, dessen 1. Kompagnie die Arrieregarde bildete, der halben 2. Kompagnie des 14. Infanterie=Bataillons und einer Anzahl versprengter Oesterreicher. Der Verlust, welchen die Sachsen bei dem Rachtgesecht erlitten, wird auf 1 Offizier, 18 Mann todt und verswundet und 18 Mann gesangen angegeben, weitaus die Mehrzahl der Gesangenen waren also Oesterreicher.

Als besonders tapfere Soldaten bei diesem Nachtlampse in Gitschin sind der Sergeant Zoch und Füsilier Landsty der 10. Kompagnie und die Füsiliere Hermann und Komode der 11. zu nennen; die ersten drei, obwohl mehr oder weniger start verwundet, wichen nicht von ihrer Truppe, und der Letztere erhielt als einer der Bordersten drei Schisse, in Folge deren ihm das linke Bein amputirt werden mußte. Auch Gefreiter v. Pannewitz und Füsilier Liste der 11. sowie Füsilier Medeck der 12. Kompagnie machten trotz ihrer Berwundungen das ganze Gesecht bis zu Ende mit.

### Shluß.

General v. Kamienski erhielt die Melbung von der Besitznahme Gitschins um 1 Uhr und beschloß nun, das Gros der Division zwischen Podulsch und Kbelnitz bivouakiren zu lassen. Die vor Gitschin stebenden Truppen machten demnach Kehrt und marschirten bis Brada zurück, wo sie nach 2 Uhr das Bivouak bezogen — das 1. und

2. Bataillon mit ber halben 9. Kompagnie zwischen Braba und ber Chauffee.

Ru gleicher Reit wie die 5. hatte auch die 3. Division ienseit bes Browifin auf ber Strake von Sobotta ben Keind angegriffen und auf Gitidin gurudgebranat. Duf nun allerbings gugeffanben werben, baf in Folge bes um 7 Uhr vom Feldzeugmeifter v. Benedet eintreffenden Befehls, "fein größeres Gefecht anzunehmen, fondern fich auf die Saupt-Armee gurudzuziehen," ein mit ganzer Rraft ausgeführter Berfuch bes Reinbes, Die bereits verlorenen Bofitionen wiederzunehmen, ober fich ferner flebend zu behaupten, nicht gemacht worben ift, so bleibt andererseits als Thatsache besteben, daß die beiben Breukischen Divisionen bis zu jener Reit icon eine Reibe von beträchtlichen Erfolgen errungen batten, bag bie 5. Division burch die Rühnheit ihres Borbringens ben Gegner über ihre mabre Stärfe getäuscht, gegen eine breifache, in ftarfer Stellung befindliche lebermacht Terrain gewonnen und berfelben beträchtliche Berlufte zugefügt hatte, und daß bie 3. Division, welche unter Anwendung nur eines Theiles ihrer Rrafte ben gleich ftarten Geaner zurudgeworfen hatte und bereits in ben Ruden ber Defterreichischen Sauptftellung gelangt mar, jedenfalls ber 5. Division Luft gemacht baben murbe, wenn biefe ber Uebermacht bes Reinbes gegenüber einen zu fcweren Stanb befam.

Der Tag von Gitschin ist also vollauf ein Sieges. und hoher Ehrentag für die Breußische Armee und speziell für alle daran betheiligten Preußischen Truppen; der wichtige Ort Gitschin wurde genommen und was vielleicht noch höher anzuschlagen ist: das Oesterreichische 1. Korps hatte eine so starte Einduße an Todten, Berwundeten und Gefangenen gehabt, und war in solche Unordnung gerathen, daß Feldzeugmeister Benedet nach eigenem Eingeständniß\*) aus diesem Grunde jeden Gedanken an eine Offensive aufgab, die

<sup>\*)</sup> Telegramm bes Erzherzog Ernft, Kommanbirenben bes 3. Korps an Benebek. 30. Juni 7½ Uhr früh: "Abtheilungen bes 1. Korps kommen bereits an; basselbe kampfunfähig; Munitionspark leer, Korps ohne Berpstegung. Wirb vorläufig hinter uns Bivouaks beziehen."

Telegramm des Feldzeugmeister v. Benedet nach Wien. 30. Juni 51/2 Uhr Nachmittags: "Debkolo (Auflösung) des 1. und Sächstichen Korps nöthigt mich, den Rückzug in der Richtung auf Königgrät anzutreten. Haupt-Quartier morgen bort in der Rähe."

Bas bie Sachsen betrifft, mar jene Angabe aber nicht richtig.

Preußischen Armeen also ungehindert mit einander in Berbindung treten und bann vereint den entscheidenden Sieg bei Königgrätz erringen konnten.

Es hatten in dem Kampfe verloren nach eigenen Angaben:
1. Oesterr. Korps: Todt, verwund. u. vermißt: 133 Offiz. 2882 M.
Sefangen: 51 " 1832 "
Summa: 184 Offiz. 4714 M.

Sächfische Division: Tobt, verwund. u. vermißt: 26 Offiz. 480 M. Gefangen: 1 ,, 106 ,, Summa: 27 Offiz. 586 M.

Gesammtverluft bes Feindes: 211 Offig. 5300 M.

Der Berluft an Gefangenen ist wahrscheinlich größer gewesen, ba die 5. Division allein 39 Offiziere, 1890 Mann ablieferte, und die 3. Division ebenfalls eine bebeutende Anzahl gemacht hatte.

Auf Preußischer Seite hatten eingebüßt:

3. Division: Tobt, verw. u. verm.: 28 Offiz., 466 Unteroffiz. u. Sold. 5. Division: 43 ... 1057 ...

division: " " " 43 " 1057 " "
Preußischer Gesammtverlust: 71 Offiz. 1523 Unteroffiz. u. Sold.

Bon den Bermisten waren nur sehr wenige gefangen, einige geblieben; manche, die nur abgekommen, stellten sich bald wieder beim Truppentheil ein. Wie die 5. Division die schwerste Arbeit gehabt, so trug sie auch den schwersten Berlust davon. Hiervon fallen auf das 2. Brandenburgische Grenadier-Regiment Nr. 12: 12 Offiziere, 308 Unteroffiziere und Solbaten.

|                  | Tobt.              |   | Berwunbet.         |            | Bermift.   |         |
|------------------|--------------------|---|--------------------|------------|------------|---------|
|                  | Offiziere, Mannid. |   | Offiziere, Mannic. |            | Offigiere, | Mannic. |
| 1. Bat. 1. Romp. | _                  | 3 |                    | <b>3</b> 5 | _          |         |
| 2. "             |                    | 3 | 2                  | 14         |            |         |
| 3. "             | _                  | 3 | 1                  | 31         | ·          |         |
| 4                |                    | 4 |                    | 20         |            |         |

— Offiz. 13 M. 3Off. 100 M.

|           |    |       | Tobt.      |         | Bermunbet. |         | Bermißt.   |         |
|-----------|----|-------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|           |    |       | Offigiere, | Mannid. | Offigiere, | Mannic. | Offigiere, | Mannic. |
| 2. Bat. ! | 5. | Komp. | _          | 5       | 1          | 35      |            |         |
| •         | 6. | **    |            | 1       | _          | 23      |            | _       |
| 7         | 7. | "     | 1          | 2       | 2          | 41      | _          | _       |
| 8         | B  | "     |            | 3       | · 1        | 6       |            |         |

1 Offig. 11 M. 4 Off. 105 M.

|                  | Tobt.      |                    | Berwunbet. |                    | Bermißt.     |            |
|------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|------------|
|                  | Offiziere, | Offiziere, Mannid. |            | Offiziere, Mannic. |              | Mannid.    |
| Füs.=Bat. 9. Kom | p. —       |                    |            | 14                 | _            | 1          |
| 10. "            |            | 2                  |            | 17                 | _            | 4          |
| 11. "            |            | 6                  | 2          | 18                 | _            | _          |
| 12. "            | 1          | 3                  | 1          | 13                 | _            | 1          |
|                  | 1 Df       | fiz. 11 M          | . 3 D      | f. 62 D            | <u>}. −£</u> | ffiz. 6Dl. |

Regiment 2 Offia. 35 M. 10 Off. 267 M. — Offia. 6M.

Bermundet waren außer den bisher schon genannten Offizieren noch Bremier-Lieutenant Seeger, fontusionirt Major v. b. Bepbe, Saubtmann v. Webell, Bremier-Lieutenant v. Gersborff, Lieutenant Graf Reventlou, boch mar von biefen Allen nur ber lettere einige Tage bienftunfähig.

Noch ift eines Vorfalls auf einem Berbandplate bei Dilet ju gebenten, wobei fich ber Lagareth-Gehülfe Beder (10. R.), ber vor Ermattung gurudgebliebene Füfilier Belta (11. R.) und ber verwundete Fufilier Aretschmar (12. R.) auszeichneten. Diefer Berbandplat warb nämlich plötlich von einigen Sachsen, welche in feine Rabe gerathen waren, mahricheinlich aus Irrthum, fart beschloffen. Da ergriffen die genannten brei Leute sofort Gewehre, gingen bem Reinde unerschrocken entgegen und veranlaften ibn burch ibr Reuer zum Abzuge.

Kur Auszeichnung in bem Treffen bei Gitschin wurden spater folgende Offiziere und Mannschaften bekorirt:

Orben pour le mérite: Dberft v. Debichit.

Ritterfreug bes Soben-

gollernich. Daus-Drbens Bremier-Lieutenant v. Oppen L

mit Somertern:

Aronen-Orben 3. Rl. mit

Sowertern:

Hauptleute Lehmann u. Rogge.

Rothen Abler-Orben 4. Rl.

mit Schwertern:

Majore bes Barres u. v. Ralis nowsti, Sauptleute v. Bigewit, Chriftoffel, v. Sobenbau und Simon. Bremier = Lieutenant Rronen-Orben 4. Rl. mit Schwertern:

Militair = Chrenzeichen 1. Rlaffe: v. Jena, Second = Lieutenants Helmigk, Oldenburg, Hell= hoff, v. Ahlefelbt u. v. Dömsming, Bat. = Arzt Dr. Schönsleben.

Bremier - Lieutenant v. Wolff, Second - Lieutenants v. Heybe - bred', Schröber, Graf Revent - lou, Fischer, Loewen. Büschel. Sergeant Lieste (11. R.) und Unteroffizier Wolff (3. R.) beide wurden außerdem späterzu Portepee-Fähnrichs befördert. Feldwebel Lehmann (3. R.), Gefreiter Heinrich (1. R.), Grenadier Greulich (1. R.), Schulz II. (2. R.), Füsilier Kretschmar (12. R.).

Militair = Ehrenzeichen 2. Rlaffe: 1. Bataillon.

1. Rompagnie.

Bice-Feldwebel Leviseur. Bortepee-Fähnrich v. Mosch.

" v. Pöllnig. Unteroffizier Specht.

Grenabier Bräuniger. Rapfer.

" Lehmann III.

" Lehmann IV.

2. Rompagnie.

Feldwebel Beyer. Sergeant Riete.

Teichert.

Gefreiter Gerharb. Grenabier Rrofchel.

Unteroffizier und Lazarethgehilfe Meußler.

3. Rompagnie:

Sergeant Müller. Unteroffiz. Wagner.

Gefreiter Balger.

" Freitag. Grenadier Arnold.

" Schulz VII.

.. Wückert.

4. Rompagnie.

Feldwebel Gieler.

Bice-Feldwebel Bierth.

Sergeant Rrüger.

Gefreiter Sünbermann.

Grenabier Tharan.

" Bräuniger.

Unteroffizier und Lazarethgehilfe

Amar batte General v. Tümpling gleich nach feiner Bermm bung ben Oberft-Lieutenant v. Bernberg an ben General v. Ramiensti geschickt, mit bem Auftrage, biefen von ben getroffenen Dispositionen, wie ben weitern Absichten in Renntnig ju feten und ibn um Uebernahme bes Divisions-Rommandos zu ersuchen, allein Genes ral b. Ramiensti befand fich noch auf bem rechten Flügel, bes balb übernahm Oberft v. Debichit vorläufig ben Befehl über die bei Brada befindlichen Abtheilungen und liek, ba bie Saubtmaffen ber Oefterreicher schon weit entfernt, die eigenen Truppen aber febt ermübet waren, bei ber nun vollständigen Dunkelbeit eine Berfolgung nicht eintreten, sondern nach geschebener Sammlung ein Bivougt bei Braba beziehen. Hauptmann v. Schwerin batte fein Detachement nach Ob. Anignis gurudgeführt und bort bas Gepad wieder umbangen laffen; um biese Reit - 101/2 Uhr - traf bier bie Tete ber von Turnau kommenden 4. Division ein, und Haubtmann v. Schwerin fette fich, nachdem bas Regiment Nr. 61 porbeimaricbirt mar, in Bewegung nach Gitschin, um bas Füsilier-Bataillon aufzusuchen. Die 61er machten in Anignit Salt, fo bag bie Strafe jett frei mar, hinter Bobulich aber fließ bas Detachement auf bie eben bas Bivouat bei Brada wieder verlassenden Truppen und schloß sich benfelben an.

General v. Kamienski, balb nach 10 Uhr bei Braba eingetroffen, hatte nämlich — ben Absichten bes Generals v. Tümpling entsprechend — ben Entschluß gesaßt, Gitschin noch in ber Nacht zu nehmen und solgende Maßregeln zu biesem Zwecke ergriffen: Oberst-Lieutenant v. Gaubi sollte mit den Füsselier-Bataillonen der Regimenter Nr. 12 und Nr. 48 und mit der 11. Kompagnie Leib-Regiments jenseits der Ciblina sich auf die östlichen Ausgänge von Gitschin dirigiren, das 2. Bataillon Leib-Regiments aber ihm als Reserve solgen. Mit den bei Brada besindlichen Truppen — 1. Bataillon und 10. Kompagnie Regiments Nr. 18\*), 1. und 2. Bataillon Regiments Nr. 12, Detachement des Hauptmann v. Schwestin, 1. Bataillon und 5. Kompagnie Regiments Nr. 48 und der 9. und 10. Kompagnie des Leid-Regiments — rückte General v. Kamiensti direkt auf Gitschin los. Die beiden Bataillone des

<sup>\*)</sup> Die andern fieben Kompagnien, welche bas Gefecht im Balbe bei der Försterei geführt hatten, also längere Zeit jum Sammeln bedurften, waren noch nicht eingetroffen.

Regiments Rr. 12 marschirten rechts ber Chaussee querfelbein, während Hauptmann v. Schwerin, welcher von ber Anwesenheit derselben keine Kenntnis hatte, sich ben auf ber Chaussee vorrückenden übrigen Truppen auschloß.

Tiefe Dunkelheit, aus ber die ringsum brennenden Dörfer hervorleuchteten, lag auf der Gegend, schweigend bewegten sich die Preusischen Kolonnen vorwärts, und nur der Schall ihres Marsches
unterbrach die Stille der Nacht. Bei Kbelnitz stießen die 18er auf
eine feindliche Feldwache und nahmen dieselbe sofort gefangen, auch
ergaben sich zahlreiche Versprengte, die in den sumpfigen Wiesen
stecken; dicht vor Gitschin aber erhielt die Tete heftiges Feuer,
welches ihr nicht unbeträchtliche Verluste zusügte, und die 18er
wichen etwas zurück, um sich zu ordnen und zum Gesecht zu formiren.

Auch bas 1. Bataillon Regiments Rr. 12 war gleichzeitig auf ben Feind gestoßen und die 1. Kompagnie, beren Schützenzug ausschwärmte, hatte 1 Mann tobt und 1 verwundet eingebüßt.

Allein zu einem Angriff auf Gitschin tam es hier nicht, benn bie Dunkelheit ließ weber Freund noch Feind erkennen, die Teiche zu beiden Seiten der Straße erschwerten den Angriff und General v. Kamiensti entschied sich daher, hier halten zu bleiben und den Erfolg der Umgehung des Oberst-Lieutenant v. Gaudi abzuwarten.

Dieser überschritt die Ciblina bei der Weißen Mühle, wo das Reserve-Bataillon stehen blieb. Bei Zabinek stieß das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 48 auf eine seindliche Feldwache, hinter welcher eine Abtheilung in der Stärke etwa eines Bataillons stand und griff sofort an; der Feind wich zurück, gerieth in den sumpsigen Wiesengrund, und dort mußte sich die ganze Masse — größtentheils aus drei Kompagnien vom Regiment Khevenhüller bestehend — nach wenigen Schüssen ergeben. Während die 48 er und die 11. Kompagnie Leib-Regiments sich wieder ordneten und ein Theil die Gesangenen zurückbrachte, zog Oberst - Lieutenant v. Gaubi das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 12 vor.

## Nachtgefect in Gitidin.

Major bes Barres sette, querfelbein burch hobes Korn marschirend, die Bewegung auf Gitschin fort, stieß nirgends mehr auf ben Feind und besetze schließlich auch ungehindert das am

Norbende der Stadt gelegene ehemalige Jesuiten-Rloster, ein sehr großes geräumiges Gebäube.\*)

Bon hier aus follte zuerft die 11. Kompagnie weiter vorgeben, und Premier Lieutenant v. Oppen I. schickte unter Bice Feldwebel Gilbert einen halben Zug als Schlien voraus.

Diese brangen in die tief bunkeln Straken ein, erhielten aber plotlich aus nächfter Rabe bie Salve einer geschloffenen Abtbeilumg und Tirailleurfeuer, gerietben unter dem Gindruck ber erften leberraschung - die Stärke bes Feindes war bei ber Finfternik gar nicht zu erkennen - in Unordnung und wichen nach einigem Berluft in bas Resuitenklofter gurud, wo Bremier-Lieutenant v. Oppen I. eben im Begriff mar, mit ber Rompagnie zu folgen. Es entftand bei ben Leuten ein Moment bes Stodens und Major bes Barres. welcher fich mit bem Oberft-Lieutenant v. Gaubi und bem Bremier-Lieutenant v. Oppen I. an der Svite ber Kompagnie befand, befahl sofort ben Tambours, zur Attacke zu schlagen. Unter Hurrabruf brach nun bie 11. Rompagnie, gefolgt von ber 12., aus bem Riofter bervor und birigirte fich gegen ben Markiplas. Bremier-Lieutenant Defterreich folgte mit ber 10. Rompagnie anfangs ben genannten beiben. wandte fich bann mehr links und marfchirte burch eine anbere Strake eben babin. Mit schlagenden Tambours brangen alle brei Kompagnien ziemlich gleichzeitig auf ben Marktplat vor, allein bort erhielt bie Tete ber 10. Kompagnie ploplich Feuer und ftuste. Sofort eilte ber brave Fahnentrager, Sergeant Beter ber 11. Rompagnie, welcher augenblicklich ber 10. augetheilt mar, mit ber Rahne an die Spite berselben, die Offiziere spornten mit lautem Ruruf zum erneuten Borwarts an, und weiter ging es bis auf ben hier jedoch wurden fammtliche Rompagnien aus Renftern und Thuren beftig beschoffen, mehrere Leute fielen tobt und verwundet, und die Füsiliere mußten Dedung in ben ben Martiplat umgebenben Sallen fuchen. Bon bort aus brachte traftiges Feuer nach ben gegenüberliegenden Säuferreiben die barin befindlichen Gegner bald jum Schweigen, die Ausgange bes Blates wurden befett, und Oberfi-Lieutenant v. Gaubi ließ Befehl an Die Burgericaft ausrufen,

<sup>\*)</sup> Das Füsilier:Bataillon bes Regiments Rr. 2 (Avantgarbe ber Division Werber) war zwar schon um 1/2 11 Uhr von ber Münchengrätzer Straße hier eingebrungen, aber von ber um biese Zeit hier eintreffenden Sächsischen Leib-Brigade wieder zum Verlassen ber Stadt genöthigt worden und hivoualirte nun westlich berselben,

angenblicklich die Fenster zu erleuchten. Wirklich war in wenigen Minuten die ganze Stadt illuminirt.

In diesem Augenblick traf auch die halbe 9. Kompagnie unter Lieutenant v. Studnit, welche beim Vormarsch gegen Gitschin abgesommen war und sich den 48er Füsilieren angeschlossen hatte, wieder beim Bataillon ein, und ebenso erschien das ganze Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 48 auf dem Marktplat — kurz nach 12 Uhr.

Die beiben nach bem Feinbe zu gelegenen Ausgänge ber Stadt wurden durch je eine Kompagnie und durch vorgeschobene Feldwachen gemeinschaftlich von beiben Truppentheilen gesichert und dann die Hänser durch Patrouillen abgesucht. In denselben befanden sich sehr viele Desterreicher versteckt, so daß dis zum Morgen noch gegen 400 Sefangene gemacht wurden, außer 4—500 Verwundeten, welche im Gitschiner Hospital lagen.

Die feinblichen Truppen, auf welche die 12er Füsiliere in der Stadt gestoßen waren, bestanden aus dem Sächsischen 4. Jäger-Bataillon, dessen 1. Kompagnie die Arrieregarde bildete, der halben 2. Kompagnie des 14. Infanterie-Bataillons und einer Anzahl verspreugter Oesterreicher. Der Verlust, welchen die Sachsen bei dem Rachtgefecht erlitten, wird auf 1 Ofsizier, 18 Mann todt und verswundet und 18 Mann gefangen angegeben, weitaus die Mehrzahl der Gesangenen waren also Oesterreicher.

Als besonders tapfere Soldaten bei diesem Nachtkampfe in Gitschin sind der Sergeant Boch und Füsilier Landsty der 10. Kompagnie und die Füsiliere Hermann und Komode der 11. zu nennen; die ersten drei, obwohl mehr oder weniger start verwundet, wichen nicht von ihrer Truppe, und der Letztere erhielt als einer der Bordersten drei Schüsse, in Folge deren ihm das linke Bein amputirt werden nußte. Auch Gefreiter v. Pannewitz und Füsilier Liste der 11. sowie Füsilier Medeck der 12. Kompagnie machten trot ihrer Berwundungen das ganze Gesecht bis zu Ende mit.

## Shluß.

General v. Kamiensti erhielt die Meldung von der Besitznahme Sitschins um 1 Uhr und beschloß nun, das Gros der Division zwischen Podulsch und Kbelnitz bivouakiren zu lassen. Die vor Gitschin stehenden Truppen machten demnach Kehrt und marschirten bis Brada zurück, wo sie nach 2 Uhr das Bivouak bezogen — das 1. und

2. Bataillon mit ber halben 9. Rompagnie zwischen Braba und ber Chauffee.

Ru aleicher Reit wie die 5. hatte auch die 3. Division jenseit bes Browifin auf ber Strake von Sobotta ben Reind angegriffen und auf Gitidin gurudgebranat. Duk nun allerbings gugeffanben werben, baf in Rolge bes um 7 Uhr vom Relbzeugmeifter v. Benedef eintreffenben Befehls, "fein größeres Gefecht anzunehmen, fondern fich auf die Saupt-Armee gurudzuziehen," ein mit ganger Rraft ausgeführter Berfuch bes Reindes, Die bereits verlorenen Bofitionen wiederzunehmen, oder fich ferner flebend zu behaupten, nicht gemacht morden ift, fo bleibt andererseits als Thatsache besteben, bak bie beiben Preufischen Divifionen bis zu jener Zeit icon eine Reibe von beträchtlichen Erfolgen errungen batten, baf bie 5. Division burch die Rübnheit ihres Borbringens ben Gegner über ihre mabre Stärte getäuscht, gegen eine breifache, in ftarter Stellung befindliche Uebermacht Terrain gewonnen und berfelben beträchtliche Berlufte sugefügt batte, und daß die 3. Division, welche unter Anwendung nur eines Theiles ihrer Rrafte ben gleich ftarten Gegner gurud. geworfen hatte und bereits in den Ruden ber Defterreichischen Hauptftellung gelangt mar, jedenfalls ber 5. Division Luft gemacht baben würde, wenn biefe ber Uebermacht bes Feindes gegenüber einen zu fcweren Stand befam.

Der Tag von Gitschin ift also vollauf ein Sieges. und hoher Ehrentag für die Preußische Armee und speziell für alle daran betheiligten Preußischen Truppen; der wichtige Ort Gitschin wurde genommen und was vielleicht noch höher anzuschlagen ist: das Desterreichische 1. Korps hatte eine so starke Einbuße an Toden, Berwundeten und Gefangenen gehabt, und war in solche Unordnung gerathen, daß Feldzeugmeister Benedet nach eigenem Eingeständniß\*) aus diesem Grunde jeden Gedanken an eine Offensive aufgab, die

<sup>\*)</sup> Telegramm bes Erzherzog Ernft, Kommanbirenben bes 3. Korps an Benebek. 30. Juni 7½ Uhr früh: "Abtheilungen bes 1. Korps kommen bereits an; basselbe kampfunfähig; Munitionspark leer, Korps ohne Berpstegung. Wird vorläufig hinter uns Bivouaks beziehen."

Telegramm des Feldzeugmeister v. Benedek nach Wien. 30. Juni 51/2 Uhr Rachmittags: "Debüclo (Auslösung) des 1. und Sächsischen Korps nöthigt mich, den Rückzug in der Richtung auf Königgrät anzutreten. Haupt-Duartier morgen dort in der Rähe."

Bas die Sachsen betrifft, war jene Angabe aber nicht richtig.

Preußischen Armeen also ungehindert mit einander in Berbindung treten und dann vereint ben entscheidenden Sieg bei Königgrät erringen konnten.

Es hatten in bem Rampfe verloren nach eigenen Angaben:

1. Defterr. Korps: Tobt, verwund. u. vermißt: 133 Offig. 2882 M.

Gefangen: 51 , 1832 ,,
Summa: 184 Offia, 4714 M.

Sadfische Division: Tobt, verwund. u. vermißt: 26 Offig.

26 Offiz. 480 M. 1 .. 106 ..

Gefangen:

Summa: 27 Offia. 586 Dt.

Gesammtverluft bes Feindes: 211 Offig. 5300 M.

Der Berluft an Gefangenen ist wahrscheinlich größer gewesen, ba die 5. Division allein 39 Offiziere, 1890 Mann ablieferte, und die 3. Division ebenfalls eine bedeutende Anzahl gemacht hatte.

Auf Breußischer Seite hatten eingebüßt:

3. Division: Todt, verw. u. verm.: 28 Offiz., 466 Unteroffiz. u. Sold. 5. Division: " " " ... 43 " 1057 " ...

Preußischer Gesammtverluft: 71 Offig. 1523 Unteroffig. u. Gold.

Bon den Vermisten waren nur sehr wenige gefangen, einige geblieben; manche, die nur abgekommen, stellten sich bald wieder beim Truppentheil ein. Wie die 5. Division die schwerste Arbeit gehabt, so trug sie auch den schwersten Berlust davon. Hiervon fallen auf das 2. Brandenburgische Grenadier-Regiment Nr. 12: 12 Offiziere, 308 Unteroffiziere und Soldaten.

|                  | Tobt       |                   | Bertwi | inbet.    | Bermift.   |         |
|------------------|------------|-------------------|--------|-----------|------------|---------|
|                  | Offigiere, | ffiziere, Danufd. |        | Mannsch.  | Offigiere, | Mannfc. |
| 1. Bat. 1. Romp. |            | 3                 |        | <b>35</b> | _          | _       |
| 2. "             |            | 3                 | 2      | 14        | _          |         |
| 3. "             |            | 3                 | 1      | .31       | _          |         |
| 4. "             | _          | 4                 |        | 20        |            |         |

— Offiz. 13 M. 3 Off. 100 M.

|                  | Tobt. |         | Berm       | unbet.   | Bermift.   |         |
|------------------|-------|---------|------------|----------|------------|---------|
|                  |       | Mannic. | Offigiere, | Mannsch. | Offiziere, | Mannic. |
| 2. Bat. 5. Romp. |       | 5       | 1          | 35       |            |         |
| 6. "             |       | 1       | _          | 23       |            | _       |
| 7. "             | 1     | 2       | 2          | 41       | _          |         |
| 8. "             |       | 3       | • 1        | 6        |            |         |

1 Offia. 11 M. 4 Off. 105 M.

|                  | Tobt.       |           | Berwundet. |         | 8ecu       | ißt.       |
|------------------|-------------|-----------|------------|---------|------------|------------|
|                  | Dffigiere,  | Mannid.   | Offiziere, | Mannfo. | Offiziere, | Manufd.    |
| Füs.=Bat. 9. Kom | <b>p.</b> — | _         | _          | 14      | -          | 1          |
| 10. "            | · —         | 2         | _          | 17      |            | 4          |
| 11. "            |             | 6         | 2          | 18      |            |            |
| 12. "            | 1           | 3         | 1          | 13      | _          | 1          |
| -                | 1 Df        | fiz. 11 W | 3 D        | f. 62 D | }. —£      | ffiz. 6Dl. |

Regiment 2 Offia, 35 M. 10 Off. 267 M. — Offia, 6M.

Bermundet waren außer ben bisber icon genannten Offizieren noch Bremier-Lieutenant Seeger, tontusionirt Major v. b. Bepbe, Saubtmann v. Bebell. Bremier-Lieutenant v. Gersborff, Lieutenant Graf Reventlou, boch war von biesen Allen nur ber lettere einige Tage bienftunfäbig.

Noch ift eines Vorfalls auf einem Berbandplate bei Dilet gu gebenten, wobei fich ber Lagareth-Gehülfe Beder (10. R.), ber vor Ermattung zurudgebliebene Füfilier Belta (11. R.) und ber vermundete Füsilier Rretschmar (12. R.) auszeichneten. Diefer Berbandplat ward nämlich plötlich von einigen Sachsen, welche in seine Näbe gerathen waren, mahrscheinlich aus Irrthum, fart beschloffen. Da ergriffen die genannten drei Leute sofort Gewehre, gingen dem Reinde unerschroden entgegen und veranlaften ibn burch ibr Reuer zum Abzuge.

Bur Auszeichnung in bem Treffen bei Gitfchin wurden fpater folgende Offiziere und Mannschaften beforirt:

Orden pour le mérite: Oberft v. Debicits.

Ritterfreug bes Sobengollernich. Baus-Drbens

mit Schwertern:

Rronen-Orben 3. Rl. mit

Somertern:

Rothen Abler-Orben 4. Rl.

mit Schwertern: Majore bes Barres u. v. Ralis nowsti, Hauptleute v. Ritewit, Chriftoffel, v. Sobenbau und

Simon. Bremier = Lieutenant

Bremier-Lieutenant v. Oppen I.

Sauptleute Lehmann u. Rogge.

Rronen=Orben 4. Rl. mit Schwertern:

Militair = Chrenzeichen 1. Rlaffe: v. Jena, Second = Lieutenants Helmigt, Oldenburg, Hells hoff, v. Ahlefelbt u. v. Dömsming, Bat. = Arzt Dr. Schönsleben.

Premier : Lieutenant v. Wolff, Second · Lieutenants v. Heydes bred, Schröder, Graf Revents lou, Fischer, Loewe u. Püschel. Sergeant Lieske (11. K.) und Unteroffizier Wolff (3. K.) beibe wurden außerdemspäterzu PortepesFähnrichs befördert. Feldwebel Lehmann (3. K.), Gefreiter Heinrich (1. K.), Grenadier Greulich (1. K.), Schulz II. (2. K.), Füstlier Kretschmar (12. K.).

# Militair = Chrenzeichen 2. Rlaffe:

1. Kompagnie. Bice-Feldwebel Leviseur. Bortepee-Fähnrich v. Mosch.

Unteroffizier Specht. Grenadier Bräuniger.

" Rapfer.

" Lehmann III.

" Lehmann IV.

2. Rompagnie.

Feldwebel Beyer.

Sergeant Rietze. " Teichert.

Gefreiter Gerharb.

Grenadier Rrofchel.

Unteroffizier und Lazarethgehilfe Meußler. 3. Rompagnie:

Sergeant Müller. Unteroffig. Wagner.

Gefreiter Balger.

" Freitag. Grenadier Arnold.

, Shulz VII.

" Müdert.

4. Rompagnie.

Feldwebel Gieler. Bice-Feldwebel Bierth.

Sergeant Rrüger.

Gefreiter Sünbermann.

Grenadier Tharan.

" Bräuniger. Unteroffizier und Lazarethgehilfe Korn.

#### 2. Bataillon.

5. Kompagnie. Feldwebel Jachmann. Sergeant Höhne.

Gefreiter Andred.

" Shulz V.

.. Miller IV.

" Mat.

Tambour Baußler.

Grenadier Prüfer.

" Sawade.

" Schmidt I.

6. Rompagnie.

Keldwebel Döring.

Sergeant Hensel.

Unteroffizier Maue.

" Mattner.

Gefreiter Monath.

Grenadier Theuergarten.

Rlente.

Grenadier Friedrich. Lehmann I.

7. Rompagnie.

Feldwebel Schmidt.

Sergeant Baulig. Unteroffizier Thomas.

" Better.

Gefreiter Bittte.

" Ruchenbeder.

Grenadier Anoll.

Jentsch I.

" Geride I.

Unteroffizier und Lagarethgehilfe 3obn.

8. Rompagnie.

Unteroffizier Bellwig.

" Rudolf.

Grenadier Bentichel.

# Füsilier Bataillon.

9. Rompagnie.

Sergeant Jaenz.

" Bartich.

Unteroffizier Meyer. Füfilier Buggenbahl.

Fühlter Buggendagt. Gefreiter und Unter-Lazarethgehilfe

Baranius.

10. Rompagnie.

Sergeant Boch.

Unteroffizier Schönian.

Gefreiter Landstp.

Füfilier Richter.

" Beinge.

" Biefche.

Länger.

Gefreiter und Unter-Lazarethgehilfe

Beder.

11. Kompagnie. Keldwebel Gerber.

Bice-Keldwebel Gilbert.

Vice-Feldwebel Gilbert Sergeant Beter.

Gefreiter Boibt.

" v. Bannewit.

Füsilier Rrüger II.

" Bermann.

" Lifte.

" Belta.

.. Rester.

" Rerner.

12. Kompagnie. Bortepee-Fähnrich Meyer. Sergeant Wüfthoff. " Kretschmar. Unteroffizier Karuth. Unteroffizier Borchert.
" Sommer. Gefreite Balchen. Füsilier Mebed.

Gine Königliche Belobung erhielten: Premier-Lieutenants v. Gersborff und Defterreich, Seconde-Lieutenants v. Kracht, Scholz, Franz und Molle.

#### Beitermarich.

30. Juni bis 3. Juli.

Am Bormittage bes 30. hatten die sehr angestrengten Truppen Ruhe, mit Ausnahme derzenigen Offiziere und Mannschaften, welche zum Aufsuchen der Berwundeten und Begraben der Todten kommandirt wurden; am Nachmittage, etwa gegen 4 Uhr, ersolgte der Beitermarsch der Division. Trothem sie nur eine kurze Strecke zurückzulegen hatte, war der Marsch doch sehr beschwerlich, indem es auf allen Straßen von Truppen und Fahrzeugen wimmelte, und demzusolge alle Augenblicke ein Stocken in der Bewegung eintrat; so wurde denn auch erst gegen 10 Uhr Abends das Dorf Oulibits erreicht, wo die Division Bivouaks bezog.

Das Detachement des Hauptmann v. Schwerin stieß hier wieder zum Füsilier=Bataillon, welches, als zur Avantgarde gehörig, etwas vorwärts Oulibit lag; das 2. Bataillon bivouakirte zur Deckung der Reserve=Artillerie bei Studian. Hier erkrankte Major v. d. Heyde, und Hauptmann v. Zitzewitz übernahm die Führung des 2. Bataillons. Erst am Nachmittage des 1. Juli ward wieder ausgebrochen, und — ansangs dei starker Hitze, dann in sortwährendem Regen — bis Dobes marschirt, wo die Division bivouakirte — die Avantgarde dis Roth=Tremesna vorgeschoben. In dieser Stellung blieb die Division auch am 2. Juli, nur löste das Füsilier=Bataillon Regiments Nr. 12 am Abend das Füsilier=Bataillon Regiments Nr. 8 von Borposten ab.

Bei dem fast beständigen Regen, dem gänzlichen Mangel an Stroh und der knappen Verpflegung wäre der Weitermarsch den Truppen nicht unerwünscht gewesen, aber der Abend brach herein, ohne daß darauf bezügliche Befehle kamen, und so glaubte Jedermann an vollständige Ruhe dis zum nächsten Tage. Da vernahmen die Borposten plöglich um 1 Uhr Nachts Signale in der Richtung

nach bem Reinde au\*). und unmittelbar barauf tamen auch icon bie Befehle aum fofortigen Aufbruch. Auf febr ichlechten Begen, oft gu beiben Seiten berfelben, weil Artillerie- ober Munitions-Rosonnen in ber Mitte maricirten, ging es in ftromenbem Regen nach Sorgis. Die Stadt ichien wie ausgestorben, nur Solbaten wurden fichtbar: beim Durchmarich tauchte bas Gerucht auf: "ber Darich gelte beute zugleich einer Besichtigung burch Se. Majestät ben Ronig." welder am 30. Juni in Gitschin bei ber Armee eingetroffen war. Hinter Borzit mußte von der Chauffee abgebogen und eine Reitlang burd bie bom Regen aufgeweichten Felber marfcbirt werben; batten bier auch die erften Rolonnen das hohe Korn schon so in Grund und Boben getreten, bag nicht ein Salm mehr zu feben mar, fo fanten bafür bie Rufe in bem gaben, fetten Boben bis über bie Rnochel ein und konnten nur mit großer Anftrengung wieber herausgezogen werben, was biefen Theil bes Marfches gang besonders beschwerlich machte.

Bor Milowit wurde die Chausse wieder betreten, und um 7 Uhr Klenit von der Tete erreicht. Hier sammelte sich das 3. Armee-Korps, die 5. Division marschirte dadei süblich, die 6. nördlich der Chausse auf, Front gegen die Höhen von Dub, welche eine Fernsicht nicht gestatteten. In dieser Kendezvous-Stellung wurde den Truppen solgende Proklamation Sr. Majestät des Königs vom 30. Juni mitgetheilt:

# "Solbaten Meiner Armee!

Ich begebe Mich heute zu Euch, Meinen im Felbe ftebenden braven Truppen, und biete Euch Meinen Königlichen Gruß.

In wenigen Tagen find durch Eure Tapferkeit und Hingebung Resultate ersochten worden, welche sich würdig anreihen an die Großthaten unserer Bäter. Mit Stolz blide Ich auf sämmtliche Abtheilungen Meines treuen Heeres und sehe den nächsten Kriegsereignissen mit freudiger Zuversicht entgegen.

Solbaten! Zahlreiche Feinde stehen gegen uns im Kampse. Laßt uns indeß auf Gott den Herrn, den Lenker aller Schlachten, und auf unsere gerechte Sache bauen. Er wird durch Eure Tapferkeit und Ausdauer die sieggewohnten Preußischen Fahnen zu neuen Siegen sühren.

(gez.) Wilhelm."

<sup>\*)</sup> Dieselben kamen vom 4. Armee-Korps, welches weiter vorgeschoben war und sich eben sammelte.

Bahrend des Borlefens tönte von vorwärts her deutlich Ranonendonner hersiber, und die bereits aufgetauchte Vermuthung, daß jenseits der Höhen von Dub Preußische Truppen im Kampf mit dem Feinde begriffen seien, war hierdurch schnell zur Gewisheit geworden.

In ber That ftand eine große Schlacht bevor, benn die gesammte Defterreichisch-Sächsische Armee unter bem Feldzeugmeister v. Benedet hatte die Höhen hinter der Biftrig besetzt und
erwartete kampfbereit ben Angriff ber Preußen.

Seit bem 28. Juni nämlich war auch die II. Armee weiter vorgebrungen, am 29. hatte General v. Steinmet mit bem 5. Armee-Rorps bei Schweinschäbel bas 4. Defterreichische Rorps unter Felbmaricall-Lieutenant Graf Feftetics geworfen, und am felben Tage entrif General Lieutenant Biller v. Gartringen mit ber 1. Garbe-Division bem Feinde die Stadt Röniginhof und bamit ben bortigen Elbübergang. Am 30. Juni, 1, und 2. Juli war die Armee bes Rronpringen im Wefentlichen in ihrer Stellung an ber obern Elbe verblieben, mahrend Bring Friedrich Rarl und General v. Berwarth mit ihren Armeen weiter vordrangen, und Erfterer, nachdem er icon am 30. Juni in Berbindung mit ber II. Armee getreten mar, am 2. Juli Fühlung mit bem an ber Biftrit ftebenben Feinde gewonnen hatte. Durch sofortige Retognoszirungen war die Anwesenbeit febr ftarter feindlicher Streitfrafte festgestellt worben, und Se. Majeftat ber Ronig hatte, nach einer Berathung mit bem Chef bes Generalftabes, General ber Infanterie b. Moltke, am Abend bes 2. Juli für ben folgenden Tag alle brei Armeen zum Angriff auf die feindliche Stellung beordert. So murbe ber 3. Juli, welcher ein Rubetag für die Truppen hatte werben follen, nun ber Tag einer beißen, entscheibenben Schlacht.

### Die Schlacht bei Königgräs. 3. Juli 1866.

Prinz Friedrich Karl und General Herwarth sollten in der Front vorgehen, die Oesterreicher fest halten, und sie verhindern, sich hinter die Elbe zurückzuziehen, während der Kronprinz Befehl hatte, ihre rechte Flanke anzugreisen. Deshalb waren die dem Königlichen Haupt-Quartier zunächst besindliche I. und Elb-Armee schon in der Racht allarmirt worden, und um 8 Uhr Morgens hatte Prinz Friedrich Karl mit 2. und 4. Armee-Korps die Oesterreicher auf der Linie Motrowous—Sadowa—Benatek angegriffen; hiervon rührte

ber Kanonendonner her, welchen das bei Klenitz aufmarschirte 3. Armee-Korps vernahm. Weiter westlich bei Nechanitz stand auch die Elb-Armee bereits im Kampfe.

Nach einiger Reit wurden bas 3. Armee-Rorps mit links um auf Ober-Cernutet zugeführt, und die 5. Division machte in ber Einsattelung awischen Dub und bem genannten Dorfe Front nach ber Biffrit: man tonnte von bier aus einen groken Theil bes Gefechtsfelbes überfeben und trot bes trüben, regnerifden Wetters namentlich die Stellung ber feindlichen Batterien am Bulverdampf ber Geschütze erkennen — es war klar, daß bier nicht ein Gefecht, sonbern eine Schlacht ftattfand. Balb barauf ging bie Division bis zum Rostos-Berge vor und überschritt nach turzem Salt bie Chaussee bicht westlich Sabowa. hier in ber Rabe von Sabowa ritt Se. Majeftat ber Ronia mit feinem Gefolge beran und begrüfte seine Brandenburger. Stürmischer Hurrahruf braufte bei bem Erscheinen bes greisen Herrschers burch die Reiben seiner treuen Bataillone, bie Mufit fiel mit ben Rlangen bes "Beil Dir im Siegerfrang" ein, und bagu erflang ber Donner von Hunderten von Gefdüten. Gine turze Begegnung nur mar es gemefen, aber fie machte Hunger und Naffe und Müdigkeit vergeffen. Wer nicht baran gebacht, baf Breufens Ronig mit ben Bringen feines Saufes und ber Bluthe bes Breufischen Bolles im Rampfe ftand für Breufens Dasein, für Deutschlands Wiederauferftehung, ber wußte es nun, und mer fich beffen bewußt gemefen, ber fühlte jest boppelt bie Große und Wichtigkeit ber Reit, bes Tages, bes Augenblick. Von Sabowa maricirte die Division nach Unter-Dobalis, bort follte fie fich entwickeln und die Stellung bes Feindes bei Lipa und Langenhof angreifen. Ge. Ronigl. Sobeit Bring Rarl, ber bobe Thef bes Regiments, begleitete baffelbe noch auf feinem Marice von Sadowa bis Dobalis.

Unter manchen Schwierigkeiten, die das aufgeweichte, von Gräben durchschnittene und von der Bristritz durchstossene Terrain bereitete, erreichte die Division schließlich Unter-Dohalitz. Schon vorher war sie in den Bereich der über den Hola-Bald hinweggehenden, seindlichen Granaten gekommen, Unter-Dohalitz selbst aber wurde von den Desterreichischen Batterien äußerst heftig beschoffen, und da der Angriff von hier aus zu große Opfer gekostet hätte, so wurden die Bataillone in und hinter dem Dorse zurückgehalten. Trotzem waren das 1. Bataillon Regiments Nr. 18 und das 2. Bataillon Re-

giments Nr. 12 schon nach Ober-Dohalitz gelangt und nahmen hier an dem Gefecht der 4. und 8. Division Theil.

Das 1. und Füsilier-Bataillon des Regiments stellten sich auf einen freien Platz des Dorfes auf, und bald wurden danach die 3. und 4. Kompagnie zur stärkeren Besetzung des Dorfrands, wo schon eine Kompagnie des Jäger-Bataillons Nr. 3 stand, vorgezzogen.

Der Feind, welcher mit Recht starke Referven in und bei Dohalit vermuthete, beschoß das Dorf sortwährend sehr hestig, und da vorwärts desselben mehrere Breußische Batterien ausgesahren waren, so bildete es auch noch den Augelsang der zwischen diesen Geschützen hindurch — oder über sie hinweg gehenden seindlichen Geschösse. Hierzu kam, daß in dem Dorse ein sehr starkes Gedränge herrschte, verursacht durch die hin- und hermarschirenden Bataillone,\*) durch die Munitionswagen, welche, da hier nur ein einziger Uebergang über die Bistritz war, das Dors passiren mußten, um zu ihren Batterien zu gelangen und schließlich auch durch Batterien, die sich verschossen hatten und zurückgingen, um frische Munition zu fassen, weil ihre Kolonnen ausblieben.

Der Donner von fo vielen Hundert Geschützen, bas Saufen und Blaten ber Granaten, bas Braffeln ber getroffenen Baufer und Dader, untermischt mit bem Tritt marschirenber Rolonnen, bem Rollen ber Wagen und Geschütze, mit ben Rommandos ber Offiziere, dem Zurufen der Solbaten, den Flüchen der gehemmten Fabrer und bem Schnauben ber Pferbe - alles bies tonte wild burcheinander und verursachte einen Larm und ein Tosen, die schwer zu beschreiben find. Dabei waren aber die Berlufte ber Truppen nur febr gering, weil fich ihnen viele und theilweise gute Deckung barbot, und weil bie Defterreichischen Granaten nicht zur Balfte platten, ein Umftand, ber bei ber auffallenben Genauigkeit, mit ber fie bald biefe, bald jene Buntte trafen, ben Breußischen Truppen fehr Bu Statten fam. Gegen 1 Uhr murben bie beiben Bataillone bes Regiments wieder nach bem nördlichen Ausgange gezogen und nahmen hier außerhalb bes Dorfes neben bem Gutshofe Stellung. Das Geschützfeuer bes Reinbes bauerte mit unverminderter Beftig-

<sup>\*)</sup> Die 9. Brigade, welche am Sübende bes Dorfes bem Artillerie-Feuer 3u febr ausgesetzt war, wurde wieber etwas zurückgezogen.

keit fort, boch sahen sich beibe Bataillone auch hier vom Glud be günstigt, nur in bas 1. Bataillon schlug eine Granate und rif, obwohl sie nicht trepirte, 4 Mann nieber, von benen brei auf ber Stelle tobt waren.

Schon vor mehreren Stunden war die Schlacht zum Stehen gekommen; das 2. und 4. Armee-Korps hatten anfangs zwar nicht unwesentliche Vortheile gewonnen, mehrere Oörfer und Bälder waren dem Feinde abgerungen worden, weiter aber konnten die disher entwickelten Streitkräfte nicht vordringen, denn ihnen gegenüber ftanden die Oesterreicher in weit überlegener Stärke und hatten auf den Höhen von Chlum, Lipa und Langenhof furchtbare Artilleriemassentwickelt, welche eine weitere Offensive in der Front ungemein erschwerten. Die Entscheidung beruhte auf dem rechtzeitigen Eingreifen der Kronprinzlichen Armee.

Wenn nun auch natürlich bei den Truppen weder die dafür getroffenen Dispositionen, noch die augenblickliche Lage der Dinge bekannt waren, so sprachen doch mancherlei Anzeichen dafür, daß die Schlacht stand, daß noch keine günstige Entscheidung gefallen sei, und da man wußte, daß die II. Armee an der Schlacht Theil nehmen solle, so hieß es oft, wenn ein Adjutant oder Ordonnanz-Offizier sich zeigte: "Ist der Kronprinz da?" Aber der Kronprinz konnte so schnell nicht kommen, er hatte einen weiten Marsch auf schlechten Wegen zu machen, und auch die Elb-Armee vermochte auf dem rechten Flügel bei Nechanis den Sachsen und einem österreichischen Korps gegenüber nur langsam Terrain zu gewinnen.

Da hieß es denn für die I. Armee: "Aushalten!" und sie hielt aus. Es ist schwer, stundenlang ein stehendes Gesecht führen zu müssen und nicht vorwärts zu dürsen, weil der Erfolg sehr zweisels haft und die Opser zu groß sein würden; es ist vielleicht ebenso schwer, stundenlang im seindlichen Feuer mit Gewehr bei Fuß unthätig auszuharren und im Wechsel von Besorgniß und Freude den Gang der Schlacht zu versolgen. Das war hier das Loos der Schlacht sehen, weil die kontiegenden Anhöhen und der Hola-Wald ben tobenden Kamps ihren Blicken ganz entzogen.

Gegen 2 Uhr aber schien es, als sollte ber Angriff auf die Stellung Lipa-Langenhof Seitens ber 5. Division boch noch ausgeführt werden, benn es kam dazu die Ordre und Oberst v. Deb-

johitz gab sofort an die 10. Brigade\*) die betreffenden Befehle. Eine schwere Aufgabe stand bevor, denn es waren dis zu den feindslichen Batterien fast 2500 Schritt ohne jede Deckung in flach anssteigendem Terrain zurückzulegen.

Bremier-Lieutenant v. Oppen I. fragte einen eben herantommenden Ordonnang-Offizier, wieviel Artillerie ber Reind in ber betreffenden Bosition babe, und die Antwort lautete: "Etwa 70 Gefoure in der Front!" Das gange Sufilier-Bataillon borte bies. aber auf allen Gesichtern mar nur ber Musbrud fester, rubiger Entichloffenbeit zu lefen, und mehrfach borte man außern: "Die Schlacht muß gewonnen werben, tofte es, mas es wolle." Begeifterung tonnte man bies Gefühl nicht nennen, benn ein leerer Magen, naffe Rleider, ein fiebenftundiges Marichiren und vier- bis fünfftundiges Steben im Schmus unter beftigem Granatfeuer laffen von Begeifterung wenig übrig, aber es war ein nachhaltigeres, bauerhafteres und darum werthvolleres Gefühl, welches bie Bergen ber Branbenburger erfüllte - gabe Entichloffenbeit und unverbrüchliche Bflichttreue! Die Bataillone maren im Begriff anzutreten, ba tam ein Gegenbefehl, es follte noch gewartet werben. Allmalig ließ auch bas feinb. liche Gefchützeuer nach, und bas Gerücht flog burch bie Reiben: "Der Kronprinz ift ba!" Und er war ba, die II. Armee hatte bereits fraftig eingegriffen, Chlum mar genommen, und als nun für die 5. Division ber Befehl jum Abanciren tam, schwieg bier bie Defterreichische Artillerie icon ganglich. Die Regimenter marfchirten - meift durch hohe Kornfelder - nun an Ober-Dohalit und Strefetit vorbei in ber Richtung auf Problus zu. Es war ein iconer Anblic, den bie fiegreiche Breugische Armee in ihrem Bordringen bier barbot. Bormarts, rechts, links, überall avancirten bie dunkeln Rolonnen ber Bataillone, beren man wohl an hundert auf dem Raum amifchen Problus und Rosberit gablen fonnte, feuerten Batterien, trabten Regimenter und Schwabronen bor; foweit bas Auge reichte, schaute es Preußische Waffen, und nur bei Strefetig und Langenhof sah man noch Defterreichische Ravallerie fich ihnen berzweiflungsvoll entgegenwerfen, nur von ben Soben bei Charbufit bonnerte noch eine Defterreichifche Artillerie-Linie, um ben Rudzug ber geschlagenen Armee zu beden.

<sup>\*)</sup> Da General v. Kamiensti das Divisions-Kommando übernommen hatte, io sührte Oberst v. Debschitz die 10. Brigade, Major des Barres das Regiment mb Hauptmann v. Wedell das Füsilier-Bataillon.

Bor ber 5. Division waren schon Truppen bes 2. und 4. Armee-Korps in ber Berfolgung begriffen, baher gelangte sie nicht mehr zur Theilnahme am Gesecht und machte schließlich in ber Nähe von Bor östlich von Problus Halt.

Ein wesentlicherer Antheil an dem großen Rampfe war bem 2. Bataillon bes Regiments beschieben gewesen. Unter verfon licher Kührung des ftellvertretenden Regiments-Rommandeurs Maior bes Barres batte es Unter-Dobalit früher erreicht als die andem beiden Batgillone, mar bier links in den Gutshof eingebogen und durch ein offenes Thor wieder ins Freie gekommen. Srrthumlicher Beife foling es von bier aus gleich die Richtung auf Ober-Dobalit (Whnalow) ein, ein Halbzug Schüten unter Bortepee-Rahmich v. Lübede murbe vorgezogen, und unter beftigem Granatfeuer bis Ober-Dohalit marfcirt, wo fich bas Bataillon binter bem am weftlichen Ausgang gelegenen Damm aufftellte. Da aber biefer Bunkt febr lebhaft beschoffen murbe und bas Bataillon nicht genugende Dedung fand - u. A. ward auch Bremier-Lieutenant v. Bolff bier burch eine Rugel am Salfe verwundet -, fo führte Sauptmann b. Ripewit baffelbe hinter die am Hola-Wald gelegenen Saufer und ichicte ben Schütenzug ber 5. Rompagnie unter Bortepee-Kähnrich v. Lubede gur Befetung bes anftogenden Walbrandes por, mo berfelbe fofort in ein Renergefecht mit Defterreichischer Infanterie permidelt murbe.

Der hier gelegene Theil des Dorfes war von Abtheilungen des II. und IV. Armee-Rorps besetz; in den südlich des Teichs gelegenen Gehöften stand eine Kompagnie des Regiments Nr. 18.

Eine weitere Borwärtsbewegung fand der an dieser Stelle kommandirende General v. Bose, Kommandeur der 15. Infanteries Brigade nicht zweckmäßig, und deshalb wurde nur die 6. Kompagnie noch etwas vorgeschoben, um mehr Raum zu gewinnen. Dagegen war der Hauptmann Rogge mit den beiden übrigen Zügen seiner Kompagnie wieder in die Stellung hinter dem Damme zurückgesandt worden, um hier die rechte Flanke des Bataillons zu decken. Als nun gegen ½3 Uhr die Kompagnie des Regiments Nr. 18, welche die süblich des Teichs liegenden Gehöste besetzt gehalten hatte, sich zu ihrem Bataillon heranzog, beschloß Hauptmann Rogge, diese Baulichkeiten dem Feinde nicht zu überlassen und schickte den Lieutenant Fischer mit dem 2. Zuge als Schützenlinie vor. Lieutenant Fischer gelangte ohne Widerstand an den jenseitigen Dorfrand und

nahm hier das Gefecht mit den feindlichen Tirailleurs auf, während der 1. Zug als Soutien Declung hinter einem Hause suche. Einige Zeit darauf zog sich Hauptmann Rogge etwas weiter links, um die Berbindung mit den andern drei Kompagnien des Bataislons wieder zu gewinnen, blieb jedoch andauernd im Gesecht mit den Oesterreichischen Tiraisleurs. In diesem Schükenkampse erlitt die 5. Kompagnie schweren Berlust an Führern, denn Lieutenant Fischer ershielt einen Schuß durch den Arm, und an dem Waldsaume siel Bortepee-Fähnrich v. Lüdecke von einer Kugel im Unterseib schwer getrossen; Letzterer, schon im Gesecht dei Gitschin durch Bravheit ausgezeichnet, erlag nach wenigen Tagen der tödtlichen Wunde.

Als gegen 4 Uhr die Batterien des Feindes schwiegen, brachen die in und dei Ober-Dohalit befindlichen Truppen vor. Major v. Zixewit marschirte mit den drei Kompagnien gegen Langenhof; zwar wurden hier einige Schüsse mit feindlichen Tirailleurs gewechselt, und von den Höhen von Charbusit sandte die Oesterreichische Artillerie noch einige Granaten herüber, im Allgemeinen war aber der Widerstand des Gegners schon völlig gebrochen, und es schien, als würden die Grenadiere des 2. Bataillons zu keiner weiteren Theilsnahme am Kampse gelangen.

Da erfolgte plöglich, um bas Nachdrängen ber Preußen aufzuhalten, ein großer Angriff ber Desterreichischen Reserve-Kavallerie; 40 Schwadronen, schon auf dem Rückzuge befindlich, hatten wieder Front gemacht und brachen gegen die verfolgenden Bataillone los. In der Richtung auf die drei, in der Nähe von Langenhof besindlichen Kompagnien des 2. Bataillons trabten von Problus her zwei Kürassier-Regimenter, die Regimenter Prinz Karl von Preußen und Graf Wrangel, heran. Major v. Zipewitz ließ Halt machen, zur viergliedrigen Salve niederknien und erwartete die Attacke; links vom Bataillon marschirte noch eine Kompagnie des Regiments Rr. 21 \*) auf.

Während die Infanterie ruhig stand, um das Feuer erst auf nahe Entfernung abzugeben, kamen links an ihr drei Schwadronen des Oragoner-Regiments Nr. 3 vorbeigejagt und warfen sich mit

<sup>\*)</sup> Diefe Rompagnie kommandirte der Hauptmann v. d. Chevallerie, später Kommandeur des Füstlier-Bataillons 12. Regiments und als solcher feinen in der Schlacht bei Bionville am 16. August 1870 empfangenen Bunden erlegen.

großer Tapferkeit auf die Küraffiere, und bald danach kam ihnen das Brandenburgische Ulanen-Regiment Nr. 11 \*) zu Hülfe.

Wild wirbelten bie Reitermaffen burcheinander, aus bem wirren Rnäuel leuchteten bie weißen Mantel ber Defterreichischen Ruraffiere berbor, und anfangs ichienen die blauen Uniformen ber Dragoner faft zu verschwinden. Jeboch als die Ulanen fich auch in bas Getummel gestürzt batten, neigte fich bie Wagichale zu Gunften ber Breufen und - nach heftigem Reitergefecht geworfen - fprengte ein Theil ber Ruraffiere, verfolgt von Ulanen, bei ber Infanterie porbei. Best frachten bie Salven, maffenhaft fturaten Reiter und Bferbe. und nur Benigen gludte es, biefem morberifchen Feuer in wilber Rlucht zu entkommen; ein reiterloses Pferd fturmte babei blindlings in bas Bataillon binein, rannte ben Kahnentrager um und gerbrach burch ben beftigen Unbrall ben Fabnenftod. Saubtmann b. Rite wit Schickte fogleich feinen Abiutanten, Lieutenant Olbenburg, mit einem Halbzuge vor, und bemfelben gelang es, noch einige vierzig Ruraffiere, beren Pferbe erichoffen, ju Gefangenen ju machen. Danach avancirte bas Batgillon weiter, machte aber in ber Rabe von Bor wieder Halt, als die Breukische Reserve-Ravallerie in rascher Gangart an ibm porbeiritt.

Etwas früher, wie diese drei Kompagnien, war auch Hauptmann Rogge mit der 5. Kompagnie von Ober-Dohalitz vorgerückt, von ihnen aber durch Truppentheile des II. und IV. Armee-Korps abgedrängt worden und nach Problus zu marschirt, als der große Kavallerie-Angriff ersolgte. Bon dem Chef einer nahe bei Problus ausgesahrenen Batterie ersucht, dieselbe zu bedecken, formirte Hauptmann Rogge auf dem rechten Flügel der Batterie seine Kompagnie in Linie, bildete schnell noch einen Zug aus versprengten Soldaten verschiedener Regimenter und empfing dann die anstürmenden Ulanen — wahrscheinlich Theile des Regiments Alexander Ulanen — mit Salven, während die Batterie mit Kartätschen seuerte.

Auch hier waren die Berlufte der feindlichen Reiterei febr be-

<sup>&</sup>quot;) An biefer Attacke ber Ulanen betheiligte fich auch ber Regiments-Abjutant, Premier-Lieutenant Audeloff; er hatte jedoch bas Unglück, mit dem Pferde zu flürzen, und im Borbeireiten hieb ein Oesterreichischer Offizier nach dem am Boden Liegenden mit den Worten: "Da haft's!" Der Hieb reichte aber nicht tief genug und verwundete nur den Mantel, der einen gehörigen Schlitz betam.

beutend, die Ulanen stäubten auseinander und suchten das Weite, und nicht besser erging es den nachsolgenden Kürassier-Schwadronen — wahrscheinlich König von Babern Kürassiere —, in wilder Haft räumten sie das Schlachtfeld. Bald darauf kam die 5. Division herangerückt, und Hauptmann Rogge schloß sich nun dem 1. Bastailson des Regiments an.

Destlich Bor hielt, wie erwähnt, die Division, denn in den Gehölzen vorwärts tobte der Kampf noch ziemlich heftig, und das Knattern des Gewehrseuers klang so nahe, daß es schien, als sei der Feind hier nur wenige Hundert Schritt entsernt. Indes bestanden sich so viele Truppen in vorderster Linie, daß Unterstützung durchaus nicht nöthig war, die Division blieb daher hier stehen, die Gewehre wurden zusammengesetzt, Feuer angezündet, und Ofsiziere wie Soldaten ruhten und wärmten sich, denn es war kihl, und noch waren die Kleider von den Regengüssen des Morgens und Vormittags nicht wieder trocken geworden.

Gegen 6 Uhr klärte das Wetter sich auf, die Sonne brach durch und beglänzte das weite Schlachtfeld; auf welch ein Siegesfeld sie aber ihre Strahlen sendete, das ahnten die ruhenden Truppen nicht, Alle glaubten an weitere schwere Kämpse, Niemand wußte, wie gebrochen die Kraft der Oesterreichischen Armee war und welche Bedeutung die jetzt wieder erschallenden Klänge des "Heil Dir im Siegerkranz" hatten. Der König war hier wieder in der Nähe der Division und wurde mit unbeschreiblichem Jubel begrüßt, doch war es dem Regimente selbst nicht beschieden, auch jetzt nach errungenem Siege seinem Könige und Kriegsherrn den Ausdruck der Freude zeigen zu können, wie es ihm beim ernsten Sange zur Schlacht den der Treue und Hingebung dargebracht.

Gegen 1/28 Uhr kam der Befehl, daß die Division ein Bivouat beim Dorfe Bseftar beziehen solle, und gegen 8 Uhr rückte
sie in dasselbe ein. Da jedoch in Folge des Ganges der Schlacht die
drei Preußischen Armeen sich sehr zusammengedrängt hatten, so war
auch der Raum für die Lagerung sehr eng bemessen, und die Leute
mußten zum Theil zwischen den Gewehren schlasen. Berpflegung
gab es nicht, in Wsestar war nichts vorhanden, dort lagen Tausende
von Berwundeten, und die Brunnen des Dorfes waren bereits umdrängt von Tausenden Preußischer Soldaten, so daß auch kein Wasser
zu bekommen war. Man mußte sich behelsen, wie es eben ging und

verschmähte auch das Waffer eines Grabens nicht, obgleich Leichen in bemfelben lagen.

Wenn so allerdings seit 24 Stunden fast alle leibliche Stärfung mangelte, wurde den müden, ruhenden Truppen doch noch eine geistige Erquickung zu Theil, denn als die Nacht hereingebrochen war, stimmten mehrere Musik-Rorps den Choral an: "Nun danket alle Gott!" Ruhe und Stille, fast nur unterbrochen durch das Wiehern und Schnauben der Pferde, herrschte auf dem Schlachtselbe, wo Hundert, tausende lagerten, brennende Dörfer und Bivonakseuer leuchteten durch die Finsterniß und neben den matt glänzenden Gewehr-Pyramiden standen ernst und andachtsvoll die Soldaten und horchten auf die seierlichen Klänge. Das war der Abend von Königgrätz, der großartigen Schlacht, die über Preußens und Deutschlands Geschicke entschied.

Die Berlufte bes Regiments in ber Schlacht waren beim

1. Bataillon: - Offigiere 11 Mann tobt und verw.

Regiment: 2 Offiziere 30 Unteroffig. u. Grenadiere.

Unter den obwaltenden Berhältnissen hatten die Zwölfer wenig Gelegenheit gehabt, sich auszuzeichnen und, deshalb sind hier auch nur ein paar Namen anzusühren, nämlich der Gesreite Richter der 5. Kompagnie, welcher seinen Kameraden durch Ruhe und Muth ein vortrefsliches Beispiel gab, als die Kompagnie starkes Granatseuer erhielt, ein Geschoß auch in sie einschlug, und die Grenadiere Neuendorf und Hentschler, welche auch hier wieder, wie schon bei Gitschin, weniger entschlossene Leute durch Beispiel und Ausmunterung mit sich sortrissen.

Der Berluft ber Defterreichisch-Sächsischen Armee betrug an Offizieren und Mannschaften:

4861 tobt,
13920 verwundet,
25419 vermißt,
Summa 44200.

Der bes Breugischen Beeres:

99 Offiziere 1830 Mann tobt,

260 = 6688 = verwundet,

276 = vermißt,

Summa 359 Offiziere 8794 Mann.

In die Hände der Sieger sielen an Trophäen 2c.:
5 Kahnen, 161 Geschütze und 19800 Gefangene.

## Bon ber Biftris bis zur Donau. 4.—22. Juli.

Am 4. verblieb bas Regiment vorläufig in seinem Bivouat. Gegen Mittag wurde Reifc, Reis, Raffee und Salg geliefert, fo daß bem bringenoften Mangel abgeholfen mar; eine besonbere fcone Erquidung ward aber fpeziell bem 1. Bataillon zu Theil. schienen nämlich plöglich zwei Wagen, beladen mit Bein, Bürsten mb andern im Felde sehr willkommenen Stärkungsmitteln, freund, liche Gaben ber Gubener Bürgerichaft, welche zwei Mitglieber berfelben, Die Berrn Sauhr und Dichel, trot aller Schwierigfeiten estortirten und ihrer alten Garnifon, bem 1. Bataillon treulich überbrachten. Sie hatten es ihren Mitburgern versprochen, bie Gaben richtig abzuliefern und waren barum beharrlich weiter gefahren, obwohl Tags vorber ber Ranonendonner auch ihnen vernehmlich ent-So trafen fie gur rechten Beit und gur nicht geringen gegentonte. Freude bes 1. Bataillons in bem Bivouat ein. Im Allgemeinen war ber gegenwärtige Aufenthalt auf dem Schlachtfelde kaum weniger gefährlich als zu der Zeit, wie noch die Desterreicher es besetz hielten, benn ber Unverstand und die Unvorsichtigkeit ber einzelnen Solbaten führte zahlreiche Ungludsfälle berbei. Es lagen nämlich febr viele, noch gelabene Defterreichische Gewehre umber, und bie Colbaten, benen ber Mechanismus bes Schloffes berfelben meift unbefannt war, fpielten bamit, bis ber Schuß aus Bufall losging, ober feuerten aus Leichtfinn und Uebermuth in die Luft hinein, fo daß natürlich mehrfach Tödtungen und Berwundungen vortamen, weil überall Truppen tampirten. Erft bie ftrengften Magregeln tonnten biefem Unfuge ein Biel fegen.

Ein Solbat stedte sogar, die brennende Pfeife im Munde, neugierig feinen Kopf in einen fast ganz gefüllten Desterreichischen Brotzlaften, wurde aber schleunig von zwei Offizieren beim Aragen genommen und aus der gefährlichen Nähe beförbert.

Folgender Armee-Befehl, von Gr. Majestät dem Könige erlassen, ward den Truppen mitgetheilt:

"Solbaten Meiner in Böhmen versammelten Armeen! Eine Reihe blutiger und ruhmreicher Gefechte hat die rechtzeitige Bereinigung unferer fammtlichen Streitfrafte in Böhmen möglich ge-

Aus ben Mir vorliegenden Berichten erfebe 3ch, bag bies Refultat burch bie fichere Subrung Meiner Generale und burch die Hingebung und Tabferkeit sammtlicher Truppen erreicht worden Unmittelbar barauf bat die Armee, trot aller Anftrengungen und Entbehrungen ber vorbergebenden Tage, unter Meiner Rubrung ben Reind in einer festen Stellung bei Königgrat energisch angegriffen, Die aut vertheidigte Bosition nach beißem Rampfe genommen und einen glorreichen Sieg ertampft. Biele Tropbaen. über Hundert eroberte Kanonen, Taufende von Gefangenen geben aufs Neue Reugnift von ber Tapferteit und Singebung, in welcher alle Waffen mit einander gewetteifert haben. Der Tag von Roniggras bat fowere Opfer geforbert, aber er ift ein Chrentag für die ganze Armee, auf welche das Baterland mit Stolz und Bewunderung blidt. Ich weiß, Ihr werbet auch ferner meinen Erwartungen entsprechen, benn Breufisiche Trubben wuften ftets mit bem Belbenmuth biejenige Mannszucht zu vereinigen, ohne welche große Erfolge nicht erfämpft werden können.

Hauptquartier Horit, ben 4. Juli 1866.

gez. Bilbelm."

Nachmittags gegen 5 Uhr wurde endlich aufgebrochen, die Armeen brauchten Zeit, um sich wieder auseinanderzuwickeln und die verschiedenen Straßen zur Verfolgung des Feindes in wiederhergestellter Ordnung einzuschlagen. Nicht selten aber stockte der Marsch, und so kam das Regiment erst um 11 Uhr in der Nähe von Techlowis an, wo die Division ein Bivouak bezog; das Füsliers Bataillon trennte sich schon hier von den beiden anderen Bataillonen, da die bisherige Avantgarde wieder formirt wurde.

Bei der Fortsetzung des Marsches am 5. überschritt dieselbe auf einer beim Dorfe Mnelitz hergestellten Bontondrücke die Elbe und bivouakirte dann in der Nähe von Wale, etwa 1000 Schritt süblich des Flusses, während das Gros der Division noch nördlich desselben verblieb und ein Bivouak dei Mnelitz bezog. Mit der Berpstegung begann es schlecht auszusehen, denn die Proviant-Rolonnen hatten am vorigen Tage ihren letzten Borrath gespendet, mußten sich nun erst wieder aus den rückwärtigen Magazinen versorgen, während die Armee weiter marschirte, und die Requisitionen ergaden keine Ressultate, da die Desterreicher diese Gegend schon stark mitgenommen

batten. Allerdings batte ein Armee-Befehl vom 19. Juni bestimmt. "daß die Berpflegung in Feindes Land möglichst durch die Quartier-Birthe erfolgen solle, sowie, daß durch die Intendantur Requisitions-Magazine zu errichten seien"; ferner sollte jeder Mann eine tägliche Zulage von 1/4 Pfund Fleisch, 1/8 Pfund Tabac ober 10 Cigarren und eine Flasche Bier erhalten und bei besonderen Anstrengungen follte bie Fleischzulage 1/2 Pfund betragen. Aber bei ber großen Maffe ber Truppen, ber geringen Größe und ber Armuth ber vom Marfche berührten Ortichaften wurde es fcnell unmöglich, diese Bestimmungen auch nur annähernd zu erfüllen, und um so weniger, als die entfernter gelegenen Kreise bei bem ununterbrochenen, schnellen Bormarich nicht ausfouragirt werden konnten. Die Desterreicher mußten geschlagen, mußten verfolgt werben, bamit ber Rrieg fo fonell als möglich ju einem gludlichen Enbe geführt murbe, also mußten die Breußischen Truppen fich nöthigenfalls färglich behelfen und, wo es nicht anders ging, auch hungern.

Am 6. hatte bie Division in ben Tags zuvor eingenommenen Stellungen Rube, und bei ber Avantgarbe bezog bas Füfilier-Bataillon des Regiments am Nachmittage die Vorposten bei Weseli, boch mar Seitens ber I. Armee icon am 5. eine besondere Avantgarbe unter bem General-Major Herzog Wilhelm von Medlenburg gebildet worden, welche auch am 6. Die Berfolgung fortfette. Beruckfichtigung biefer weit vorgeschobenen ftartern Avantgarbe wurde es gestattet, daß fammtliche hinter berfelben marfchirenden Truppen enge Marfch-Quartiere beziehen durften. Beim Beitermarfch am 7. tamen bie beiben Grenabier-Bataillone bes Regiments nach Choltig, mahrend bas Gufilier-Bataillon gufammen mit einer Estadron bes Manen-Regiments Nr. 3 und einer halben Batterie fich in Holutin, einem Dorfe von etwa 20 fleinen Gehöften, einquartierte. Die Requisition ergab in Letterem im Ganzen bochftens 14 ober 15 Brode, einige Töpfe Mehl und Milch und zwei kleine Topfe Butter; Safer war faft gar nicht vorzufinden, Seu noch am ersten zu erlangen. Denmach waren bie Truppen hinfichtlich ber Berpflegung nur auf bas Bieh angewiesen, wovon gleich beim Ein-ruden mehrere Stude requirirt und geschlachtet wurden; bann erfolgte sofort die Bertheilung an die Korporalschaften und die Zubereitung des Fleisches, während eine Portion für den nächsten Tag gurudgelegt murbe, um bei bem weitern Fortgange biefes Berfahrens wenigstens immer Reifch zu haben, welches 24 Stunden alt war.

Glücklich berjenige, welcher noch etwas Kommiszwieback und Reis aus seinem eisernen Bestande gespart; viele Soldaten hatten aber an ein solches Sparen nicht gedacht und mußten nun mit dem Fleisch als einziger Nahrung verlieb nehmen. Um die Ausführung dieser Requisitionen zu beschleunigen und die requirirten Lebensmittel gleich an die in das Marsch-Quartier einrückenden Truppen vertheilen zu können, wurden besondere Kommandos sormirt, welche vom ersten Kendezvous aus voranmarschirten; per Bataillon waren dies gewöhnlich 1 Ofsizier mit 12 Mann.

Am 7. geschab auch, um ben weitern Vormarsch mit ber nötbigen Energie und unbeläftigt von Rranten und Maroben ausführen ju tonnen, bie Formirung von Detachements aus ben ber Schonung bedürftigen Offizieren und Mannichaften, welche vorläufig Als Sammelplat biefer Mannichaften ber Inzurüchleiben follten. fanterie biente das Städtchen Brzelautsch. In den nächsten Tagen wurde der Weitermarich burch bas gebirgige Terrain, welches, bie Scheibe zwifden Bobmen und Mabren bilbend, ben Ramen Bobmifch-Mabrifches Gefente führt, ununterbrochen fortgefest. Die 5. Divifion verfolgte bierbei die Richtung über Raffaberg, Krauna, Ingrowis und Doubramnit, baufig unter nicht geringen Schwierigfeiten, welche, abgesehen von bem Mangel an Lebensmitteln, bas Terrain und die überaus ichlechten Bege bereiteten. So brachte z. B. bas Füsilier-Bataillon des Regiments am 10. von seinen vier Rompagnie-Backfarren nur einen einzigen mit in bas Quartier, bie andern brei waren auf den felfigen, unebenen und mit Geröll bedeckten Wegen zerbrochen und tamen erft nach mehreren Tagen wieder beran.

Die Bevölkerung verhielt sich im Allgemeinen ruhig; wenn sie auch die Preußen unverkennbar mit sehr seindseligen Augen betrachtete, hielt doch die Furcht thatsächliche Aeußerungen dieses Hasses zurück; dagegen spornte ihr persönliches Interesse sie an, alle Borräthe an Lebensmitteln versteckt zu halten und hartnäckig zu verläugnen. Das Bieh war großentheils in die Wälber getrieben, doch sand sich noch immer so viel vor, um die Berpslegung mit Fleisch durchzusühren. Gegen einzelne Soldaten geschahen zwar jetzt und auch sernerhin zuweilen Angriffe, doch genügte in sehr vielen Fällen kurzentschlossenes Benehmen der Bedrohten, selbst eine größere Anzahl Angreiser einzuschücktern, wie solgender Borfall beweist.

Res.-Unteroffizier Hellhoff, am 3. Juli beim Ueberspringen eines Grabens burch bas Bajonnet eines Fufiliers am Beine verlett, fuhr

etwa nach 12 Tagen in Begleitung noch eines Solbaten seinem Bataillon nach. In einem Orte, ben sie passirten, rottete sich ein Bollshaufen zusammen und machte Miene, sie anzugreisen, allein bas sosortige Laben der Gewehre und Fertigmachen war hinreichend, die seinbseligen Absichten zu bämpfen.

Am 12. hatte die Avantgarde der Division Zinzendorf erreicht, etwa <sup>5</sup>/4 Meilen vor Brünn, welche Hauptstadt Mährens schon an diesem Tage von der Avantgarde des Herzogs Wilhelm von Mecklenburg besetzt worden war. Auch Prinz Friedrich Karl hielt bereits am Abend des 12. an der Spize der 6. Division seinen Einzug.

Am 13. folgte bahin die ganze 5. Division und wurde in der Stadt einquartiert. Obwohl die bisherigen Märsche nicht wenig anstrengend gewesen waren, so ließ dies doch die Haltung der einmarschirenden Truppen in keiner Weise erkennen. In schönster Ordnung, in lebhaftem Tempo zogen sie unter den Klängen ihrer Regiments-Musiken in die Mährische Hauptstadt ein, und Biele der Einwohner konnten ihre Berwunderung über diese stramme, seste Haltung, über diesen guten Zustand der seindlichen Truppen nicht bergen und sprachen dies den Preußischen Offizieren gegenüber offen aus. Sie kannten eben weder den Geist, der in dem ganzen Preußischen Heere herrscht, noch die gute Disziplin dieses Heeres, die beiden Ernnblagen, durch welche dasselbe allen andern Armeen überlegen ist.

Am Mittage hielt auch Se. Majestät der König mit dem gesammten Haupt = Quartier seinen Einzug in Brünn, und am Rachmittage wurden die Fahnen des Regiments zu dem hohen Chef desselben, dem Prinzen Karl gebracht, wobei der parademäßige Anzug der Zwölfer wieder das Staunen der Bevölserung erregte.\*) Der 14. wurde Ruhetag für die 5. Division, und Alles suchte sich in der großen schöhen Stadt von den Entbehrungen der vergangenen Tage zu erholen; am Abend war sogar großer Zapsenstreich, ausgesührt von den vereinigten Musit-Korps der 5. Division, auf dem Plat bei der Thomas-Kirche.

Se. Majestät ber König, welcher in bem baneben befinds lichen Balais Duartier genommen hatte, J. J. Königl. Hoheiten bie Prinzen Karl, Friedrich Rarl, Albrecht Bater und

<sup>\*)</sup> Die Zeitungen erwähnten bies parabemäßige Aussehen nach solchen Kärschen und Strapazen als etwas Außergewöhnliches und Bewundernswerthes.

v. Mueller, Geid. b. 12, Gren.-Regts.

Sohn erschienen, und eine große Anzahl Offiziere aller Grabe, sowie Soldaten der in Brünn liegenden Truppen, untermischt mit einer großen Menge der Bevölkerung, wogten auf dem Plate him und her.

Mit Verwunderung sahen die Brünner Bürger die hohe Gestalt des Königs sich zwangslos in der Mitte seiner Soldaten bewegen, und der Anblick des würdevollen und doch so freundlichen Antlikes, dazu der Ausdruck der Liebe und Verehrung, welcher aus den Gessichtern seiner Offiziere und Soldaten ihm entgegenleuchtete, mochten den Bewohnern der seindlichen Stadt noch weitere Ursachen für die Siege und Erfolge der Preußischen Wassen vor Augen führen.

War natürlich das Benehmen der Bevölkerung ein zurüchhaltendes, so zeigte es andererseits doch auch keine Feindseligkeit, und die gute Mannszucht der Preußischen Truppen trug wesentlich dazu bei, ein gutes Verhältniß zwischen ihnen und den Bewohnern herzustellen, deshalb war die Aussicht, am 15. noch in Brünn zu bleiben, für die 5. Division sehr erfreulich. Es war dies ein Sonntag, und demzufolge hielt am Bormittage der Divisionsprediger Aebert einen Feldgottesdienst auf der Esplanade ab; die Truppen der Division waren daselbst in einem großen Quarree aufgestellt, und Se. Majestät der König wohnte mit den anwesenden Königlichen Prinzen und seinem Gesolge der seierlichen Handlung bei.

Die Hoffnung, den Rest des Tages in Ruhe verleben zu können, ward aber sehr getäuscht, denn um Mittag kam plötzlich der Besehl zum Ausmarsch; um ½ 4 Uhr rückte die Division ab und erreichte am Abend mit ihrer Avantgarde das Dorf Tellnitz auf dem der rühmten Schlachtselbe von Austerlitz, wo Napoleon I. am 2. Dezember 1805 die vereinigten Armeen der Kaiser Franz II. von Oesterreich und Alexander I. von Rußland besiegte. Der Marsch am 16. war der großen Hitz wegen ein sehr beschwerlicher, und es kamen mehrsach Erkrankungen am Sonnenstich vor; am 17. erreichte das 2. Bataillon Göding und übernahm hier die Bewachung eines erbeuteten Magazins, während das 1. und Füsilier-Bataillon Quartiere in Mutinec bezogen hatten, und am 18. rückten das 1. und 2. Bataillon bis Holics vor, indes das Füsilier-Bataillon an die Stelle des 2. in Göding trat.

Die Borrathe besselben an Broten, Bohnen, Erbsen, Hafer und Heu zeigten sich als sehr bebeutend, außerbem fand sich noch ein sehr schönes großes Bierlager und eine R. A. Tabatsfabrit vor, in

welcher eine außerordentliche Menge von Cigarren und Tabak aufgestapelt war. Alles dies kam natürlich den Truppen sehr erwünscht, und was das Rauchmaterial betraf, so sahen sie sich aus bitterem Mangel schnell in momentanen Uebersluß versetzt, denn jeder Mann erhielt 1 Pfd. Tabak und 100 Cigarren geliefert.

In der Nacht wurde plöglich ein Angriff der von Olmüt aus sich zurückziehenden Oesterreicher als wahrscheinlich angekündigt — also von Norden her — und demzusolge die Wachsamkeit der Füsiliere sehr verschärft, indeh ohne daß schließlich ein Zusammenstoß erfolgt wäre.

Bum Berftandniß biefer eigenthümlichen Lage der Dinge sei hier erwähnt, daß die Hauptmasse der Desterreichischen Armee auf die Festung Olmutz zuruckgewichen war und sich in dem bortigen verschanzten Lager wieder zu sammeln und zu ordnen suchte.

Dorthin folgte Se. Ronigliche Sobeit ber Rronpring mit ber II. Armee, mabrend Bring Friedrich Rarl mit ber I. über Brunn und General v. Herwarth mit ber Elb-Armee über Salau und Znahm marfchirten, um Feldzeugmeifter v. Benebet ganglich von Bien abzuschneiben. Bei ber II. Armee hatte General v. Bonin mit Theilen bes 1. Armee-Korps am 15. dem Feinde bei Tobitschau ein gludliches Gefecht geliefert, am felben Tage icon hatte weit vorausgeschickte Ravallerie ber I. Armee bie Gifenbahn bei Göbing zerftort, und am 16. war Gobing von der 8. Division besett worben, jo baß bie von Olmug fich mittlerweile gurudziehenden Defterreicher nun von ihrer Hauptstadt abgeschnitten waren und entweder ben Berfuch eines gewaltsamen Durchbruchs bei Göding ober febr beschwerliche und angestrengte Märsche über bie Rarpathen nach Ungarn machen mußten, um vielleicht noch die Donau vor ben Breugen ju erreichen. Daber tam es, daß die Truppen ber I. Armee bei Göbing einen Angriff von Rorden ber erwarteten, mabrend fie jonft naturgemäß immer die Front nach Suden gehabt hatten. Indeß wagte ber Feind diesen Durchbruch nicht, sondern mablte ben Weg nach Ungarn, während die Breugen ununterbrochen weiter auf Wien 31 maricbirten.

Am Nachmittag bes 19. um 4 Uhr brach die Division bei starkem Sturm und Gewitterregen wieder auf; das 1. und 2. Bastaillon von Holicz aus, wo Ersteres bivouakirt hatte, während das 2. mit Ausnahme der 8. Kompagnie, welche seit Brünn die Besdeckung der Reserve-Artillerie gebildet, dort einquartiert gewesen war; das Füsilier-Bataillon von Göbing aus. Die beiden Grenadier-

Batailsone erreichten nach einem sehr beschwerlichen Nachtmarsch Morgens 4 Uhr bas Städtchen St. Georg, das Füsilier-Batailson gegen Mitternacht die Meierei Adamshof auf der Straße nach St. Georg.

Mit bem Ueberschreiten ber Marchbrücke bei Göbing hatten bie Preußischen Truppen ben Boden ber Markgrafschaft Mähren verlassen und bas Gebiet bes Köniareichs Ungarn betreten.

Lagen auch bie groken Unggrifden Gbenen und Steppen (Buften) erft jenfeits bes Rarpathengebirges, fo zeigte boch auch bier auf bem linken Marchufer bie Gegend icon einen andern Charafter als in Böhmen und Mähren. Dort war man an waldige Gebirge und Bergfetten, tiefe Thaler mit flaren Rlugchen ober Bächen, frische Bergwiesen und schöne Saatfelber, sowie an viele, menn auch oft armliche Wohnplate gewöhnt; bier zeigten fich weite ober bruchartige Ebenen mit trüben Bafferlachen, an benen Schilf und Binfen wuchsen, einzelne fleine Gebüsche, aber weniger Wald und felten ein Dorf, vielleicht noch armlicher und schmutziger, als die Böhmischen. Auch die Rleidung ber Bewohner - breitfrempiger Hut, Schafspelz (bie Bunba) und weite leinem Hosen (bie Gatien) - sowie die dunkeln Gefichter berfelben ließen ertennen, bak man bas Gebiet eines andern Boltsftammes betreien batte. Doch waren bies noch nicht bie eigentlichen Ungarn (Maaparen), sonbern ein flavischer Stamm, Die Glovenen.

Bei ber Fortsetzung des Marsches am 20. kamen die beiden Grenadier-Bataillone des Regiments nach St. Johann und das Füsilier-Bataillon nach Szekula in Quartiere; da bei diesem Bordringen auf Wien jedoch ein Angriff versprengter oder zurückgebliebener Oesterreichischer Abtheilungen von rückwärts her erfolgen konnte, so mußte die 9. Kompagnie zum Schutze jener Ortschaften nördlich Szekula ein Bivouak beziehen und Feldwachen mit der Front gegen Norden aussetzen.

Am 21. ging die Division bei Dürnkrut auf einer Bonton-Brücke bei starkem Unwetter wieder auf das rechte Marchuser über, und betrat somit den Boden der Provinz Nieder-Oesterreich; das 1. und 2. Batailson blieben in Stillfried, die Füsiliere in Grub, wo die 12. Kompagnie bivouakirte und die Sicherung der Quartiere durch Borposten übernahm. Zum zweiten Male in diesem Kriege befanden sich die Zwölfer auf einer altberühmten Wahlstatt, denn hier liegt das Marchseld, auf welchem der Deutsche

König Rubolph von Habsburg im Jahre 1278 burch seinen Sieg über König Ottokar II. von Böhmen die Macht seines Hauses begründet und damit den Grundstein zu dem heutigen Kaiserstaat Desterreich gelegt hatte.

Jest aber standen hier Preußische Truppen nur wenige Meilen noch entfernt von der Reichshauptstadt, der schönen Kaiserstadt Wien, und die Macht des großen Habsburgischen Reiches war auf das Tieste erschüttert; selbst in den glänzendsten Zeiten der Schlesischen Kriege waren die Reiter des großen Friedrich auf ihren kühnen Streifereien so weit nicht vorgedrungen.

Am 22. konzentrirte sich die Division bei Protes, und obwohl sich schon Wassenstillstandsgerüchte verbreitet hatten, glaubte man doch noch an die Möglichkeit eines Gesechts; da kam plözlich die Nachricht, daß wirklich ein fünstägiger Wassenstillstand abgeschlossen sei, und daß die Truppen Quartiere beziehen sollten. So wurde dem das 12. Regiment in Protes selbst einquartirt, wo es allerdings nur sehr beschränkte Räumlichkeiten vorsand. Die Stärke, in welcher es hier einrückte, betrug:

|            | Offia. | Unterffg. | Spiell. | Grbr.          | TrSolb.      | Aerzte | Laz.=Geb. | Büchfenm. |
|------------|--------|-----------|---------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|
| 1. Bat.:   | 17     | 68        | 29      | 700            | 25           | 2      | 4         | 1         |
| 2. "       | 9      | 69        | 20      | 736            | <b>2</b> 0   | 2      | 4         | 1         |
| Füs.=Bat.: | 13     | 65        | 19      | 67 <b>2</b> Fi | կ. 17        | 1      | 4         | 1         |
| Regiment:  | 39     | 202       | 68      | 2108 D         | <b>?.</b> 62 | 5      | 12        | 3         |

Was die vorher ausgesprochene Erwartung eines Gesechts betrifft, so hatte ein solches an diesem Tage in der That noch stattgefunden, und zwar bei Presdurg. Dort hatte nämlich General v. Fransech mit dem 4. Armee-Korps die Oesterreicher angegriffen und würde wahrscheinlich diese wichtige Stadt genommen haben, wenn nicht der um 12 Uhr Mittags eintretende Wassenstillstand seinen Bewegungen ein Ziel gesetzt hätte.

# Baffenstillstand und Kantonnements auf dem Marchfelbe, sowie in Mähren und Böhmen.

23. Juli — 29. August.

Protes war für eine längere Einquartierung burch brei Bastaillone zu fark belegt, beshalb marschirten am 23. bas 1. und 2. Bataillon bes Regiments nach Angern; weil jedoch auch hier Mangel an Quartieren war, kehrten am 24. bas 2. Bataillon nach

Protes zurück. Dies Dorf lag von Wien in gerader Linie nur 4 Meilen entfernt, und von den Höhen konnte man bei klarem Wetter diese Stadt mit dem berühmten Stephansthurme recht deutlich sehen. Allerdings floß zwischen diesem ersehnten Ziel und der Preußischen Armee noch die mächtige Donau, der Uebergang bei Floridsdorf war stark verschanzt, und dahinter sammelte sich wieder eine Armee, verstärkt durch Truppen, die aus Italien\*) herbeigezogen wurden, aber das Preußische Heer, in dem Bewußtsein seiner Tüchtigkeit und gehoben durch die disherigen glänzenden Erfolge, fühlte sich stark genug, auch diese großen Hindernisse, diese frischen Gegner zu besiegen.

Bu weitern Kämpfen sollte es indeß nicht mehr kommen, denn schon am 27. theilte ein Divisionsbefehl den Truppen mit, daß Tags zuvor die Präliminarien eines ruhmvollen Friedens unterzeichnet worden seien; die kriegerischen Operationen hatten damit ihr Ende erreicht, und der Waffenstillstand wurde dis zum Schluß des Monats August verlängert, weil die Friedensverhandlungen noch längere Zeit in Anspruch nahmen.

Große Freude und lebhaftes Interesse erregten ferner die Nachrichten, die den glücklichen Fortgang des Feldzuges der Main-Armee
meldeten; überall sah man die Preußischen Waffen siegreich und
durfte auch dort auf einen vortheilhaften, ruhmvollen Frieden rechnen, wo die Preußischen Truppen den Kampf gegen einen doppelt so
starten Gegner hatten führen mussen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Italienische Armee hatte am 24. Juni die Desterreichische Süd-Armee unter Erzherzog Albrecht bei Custozza angegriffen, war aber entschieden zurüdgeschlagen worden. Nach der Schlacht von Königgrät trat Desterreich schnel die Provinz Benetien an den Kaiser Napoleon III. ab, um zu einem Frieden mit Italien zu gelangen und die Armee des Erzherzogs gegen Preußen verwender zu können. Die Abtretung hatte zwar nicht den gewünschen Erfolg, indes zogen die Desterreicher doch gegen 50000 Mann von ihrer Süd-Armee nach Wick, da sie von den Italienern nicht so viel mehr zu besorgen hatten; sie konnec dies um so eher, als ihre Flotte am 20. Juli bei Lissa einen bedeutenden Sie über die Italienische ersocht.

<sup>\*\*)</sup> General v. Fallenstein hatte nach der Kapitulation der Hannoveraner mi ber 45,000 Mann starten Main-Armee seine Gegner (Bayern 40,000 Mann na 8. Bundes-Korps — Blirttemberger, Badenser, Heffen 2c. 46,000 Mann) eiz zeln nach einander angegriffen und in den Gesechten bei Dermbach am 4., 21 singen und Hammelburg am 10., Lausach am 13., und Aschseffenburg am 14. In geschlagen. Rach seiner Ernennung zum General Gouderneur von Böhm

Da am 31. vor Sr. Majestät dem Könige eine große Parade auf dem Marchfelde bei Schönkirchen abgehalten werden sollte, so wurden die dazu bestimmten Truppen in den nähern Umstreis dieses Orts gezogen, und es mußten daher einige Dissolations-Beränderungen eintreten, in Folge deren unter andern auch das 12. Regiment am 30. von Protes nach Gr. Schweinbart verlegt wurde. Tags darauf waren zu der Parade das 3., 4. und Theile des 2. Armee-Korps dei Schönkirchen vereinigt, Prinz Friedrich Karl kommandirte, und selten ist wohl eine so bedeutungsvolle Heerschau abgehalten worden, wie diese im Angesicht der Oesterreichischen Hauptstadt; selten ist wohl ein so stolzer Parademarsch ausgeführt worden, wie der, mit welchem die Preußischen Kolonnen auf dieser schlachtenreichen Ebene\*) vor ihrem Könige des silirten.

Bor Beginn ber Parade hatte Prinz Karl das Offizier-Korps versammelt, ihm seinen Dank für das Berhalten im Feldzuge auszelprochen und jenes Tages gedacht, wo Sein Königlicher Vater ihm das Regiment verliehen hatte, hinzufügend: "Das Regiment hat auch diesmal seinen alten Auf bewährt."

Unmittelbar nach ber Parade marschirte das Regiment wieder nach Schweinbart zurück, um von dort aus am nächsten Tage den Rückmarsch anzutreten, denn bei der Feststellung der Friedens-Präsiminarien war auch bestimmt worden, daß die Preußischen Truppen dis hinter die Thaya zurückgezogen werden sollten. So begann denn am 1. August der Abmarsch sämmtlicher hier vor Wien stehenden Lorps, um während der weitern Friedens-Unterhandlungen jenseits der genannten Flußlinie in Mähren und Böhmen weitläuftige Kanstonnements zu beziehen.

Der Feind, welcher den Breußen auf dem Schlachtfelbe entgegengetreten, war besiegt, der Frieden stand in sicherer Aussicht, nun aber drohte ein anderer Feind, schlimmer als jener, weil nicht im Kampse zu erreichen und unheimlich, weil unsichtbar

ibernahm General v. Manteuffel das Kommando und errang in den Gesechten vi Tanberbischofsheim am 24. und bei Helmstadt und Roßbrunn am 26. Juli wue Bortheile, dis am 2. August auch auf diesem Kriegsschauplatz ein Wassenbillnand eintrat, dem sofort die Friedensunterhandlungen folgten.

<sup>\*)</sup> Richt weit von Schönkirchen liegen Wagram und Aspern, beibe beruhmt urch die bekannten Schlachten aus bem Feldzuge Napoleons gegen die Deftereicher 1809.

ben Spuren ber Marich-Rolonnen folgend — die Cholera. Sie war zuerst in ber Heimath ausgebrochen und bann hinter ber siegreichen Armee immer ichneller bergezogen, bis fie Ende Juli auch bie Rantonnements vor Wien erreichte; am 30. Juli waren bei andern Truppen in Gr. Schweinbart ichon einzelne Erfrantungsfälle vorge-Nun ward ber Rudmarich angetreten, und raich gelangten Die Beimtehrenden in die Diftritte, wo die fcredliche Krantheit in voller Rraft mutbete. Um 1. August tam bas Regiment nach ben Orticaften Miftelbach, Langenborf und Chenborf, welche bereits von ber Cholera heimgesucht maren, und auf bem Marfch am 2. brach biefelbe nun gleichzeitig bei allen brei Bataillonen aus. ichlimmften ward an biefem Tage bas Füsilier-Bataillon, welches nach Hörersborf marichirte, bavon betroffen. In Borersborf felbft mar bie Cholera fehr ftart aufgetreten, und als ber am Morgen von Chendorf aus mit ben Fourieren vorausmaricirte Fourier-Offizier bort Quartier machen wollte, fab ber Ort anfangs wie ausgeftorben aus, Thuren und Renfter ftanben bei vielen Saufern offen, und Niemand ließ fich bliden. Der Fourier-Offizier, welcher mit einigen Unteroffizieren in die Saufer ging, fand bort Leichen ober Krante, lettere mehrfach gang allein, und als einige ber Fouriere ichließlich ben Ortsvorsteher berbeigeschafft hatten, erfuhr er von diefem, daß in ben letten 24 Stunden 10—12 Berfonen in bem fleinen Orte geftorben feien. Nach ben gemachten Wahrnehmungen fcien biefe Angabe nicht unmöglich, und es mußte bei ber Bezeich nung ber Quartiere mit großer Borficht verfahren werben: meift murben Scheunen gewählt.

Noch während dieser Vertheilung traf bereits das Bataillon ein und führte auf einem Wagen einen Unteroffizier und drei Füsiliere mit sich, welche auf dem Marsche erkrankt waren. So schnell dieselben auch in ein Haus geschafft wurden und so eifrig und selbste vergessen auch der Bataillons-Arzt Dr. Schönleben mit den Lazarethgehülsen und andern Füsilieren für sie sorgte, war doch der Eindruck, welchen diese in heftigen Krämpfen liegenden Kranken auf ihre Kameraden machten, ein höchst niederschlagender, und der trotz aller ärztlichen Hülse schon in 2—3 Stunden erfolgende Tod mußte diese gedrückte Stimmung noch vermehren. Schon am Nachmittage fand die Beerdigung statt.

Leiber waren dies nicht die einzigen Fälle, und wenn auch das Regiment nicht so litt, wie manche andere Truppentheile, so ftarben

boch an Krankheiten — meist jetzt an der Cholera — während des Feldzuges 75 Mann, darunter der Musikmeister Eberstein; am stärksten wurde in dieser Beziehung das 1. Bataillon betroffen, welches im Ganzen 31 Mann verlor.

An einem nicht geringen Theile dieser Erkrankungen war aber auch das unvernünftige Verhalten vieler Leute Schuld, benn ungesachtet aller Warnungen beobachteten dieselben keine Vorsichtsmaßergeln gegen Erkältung und aßen und tranken Dinge durcheinander, die schon zu einer andern Zeit, wo keine Spidemie herrschte, Durchssall und Ruhr hätten erzeugen müffen. Einzelne zogen sich die Krankheit auch durch große Furcht vor derselben zu, während sie bei andern durch übermäßigen Weins oder Schnapsgenuß herbeigeführt wurde. Hierneben ist jedoch auch rühmend hervorzuheben, daß außer den Lazarethgehülsen viele Soldaten ihren erkrankten Kameraden freiswilig und in ausopfernder Weise Hülse leisteten und die Gesahr, welche für sie aus dieser Pflege erwuchs, nicht im mindesten schue. Besonders zeichnete sich in dieser Beziehung der Füsilier Erabsch der 9. Kompagnie aus, und es wurde ihm in Anerkennung dieses Berhaltens später das Allgemeine Sprenzeichen zu Theil.

In ber Richtung über Staats, Reuborf, Frischau, Biichenau, Misliborgis, Trebitich und Brobing murbe ber Marfc nach ben bem Regiment bestimmten Stanbquartieren fortgefett. Das 1. Bataillon erreichte über Birnit am 12. Die ibm jugewiesene freundliche mahrische Stadt Iglau, bas 2. am felben Tage bie Ortichaften Stoden und Binbig = Jenitau, außer welchen es noch 17 Dörfer belegte, und bas Füsilier-Bataillon, welches über Alt-Reufch und Triefch marschirt mar, tam - ebenfalls am 12. — nach Bilgram und 16 Dorfern in ber Umgegenb. Das 2. und Füsilier-Bataillon lagen schon auf Böhmischem Gebiet. Bum Theil waren die Mannschaften in biefen Standquartieren recht gut untergebracht, namentlich die des 1. Bataillons in Iglau, zum Theil aber gestalteten sich die Berhaltniffe auch recht ungunftig, so beim 2. Bataillon, wo die zuerft anbefohlene Berpflegung burch bie Quartier-Wirthe wegen Armuth ber Bewohner nicht burchgeführt werden fonnte, fo daß Magazinal-Berpflegung aus Iglau dafür eintreten mußte; außerdem fah fich bies Bataillon balb genöthigt, ben Flecten Binbig-Jenitau megen bes Auftretens ber Cholera bafelbft zu raumen. Uebrigens waren feit bem 9. August feine Cholera-Erkrankungen mehr beim Regiment vorgekommen, dafür aber trat in Iglau der Typhus auf und forderte Opfer.

Bei bem 1. Bataillon hierfelbst erreichte am 17. August ber Krantenstand seine größte Höhe; bas Bataillon gablte:

Dienftfähig:

15 Offiz. 65 Untoffiz. 23 Spiell. 638 Grenab. 26 Trainsold. u. s. w. Grant:

7 Offiz. 10 Untoffiz. 7 Spiell. 207 Grenad. — Trainsold. u. s. w. und ähnlich waren die Rahlen bei den andern beiden Bataillonen.

Bon da an aber verringerte sich die Krankenzahl stetig; die Berminderung der Anstrengungen und die bessere Berpflegung trugen das Weiste dazu bei; es ward jetzt regelmäßig des Bormittags ererzirt, die Sachen wurden in Stand gesetzt und Revisionen des Materials abgehalten, wobei denn freisich manche Lücken zum Borschein kamen. Das Berhältniß zu den Einwohnern war überall ein sehr gutes und blieb es auch die ganze Zeit hindurch; namentlich zeigte sich dies in Iglau, wo es vorkam, daß einzelne Soldaten, welche erkrankten, von ihren Quartier-Wirthen freiwillig und ausopfernd gepflegt wurden.

Während des Feldzuges hatte sich herausgestellt, daß die an die Truppen-Kommandeure ausgegebenen Karten in einigen Beziehungen nicht genügt hatten, und so wurde jett die Zeit der Wassenruhe benutzt, um die nöthigen Ergänzungen oder Berbesserungen vorzunehmen. In allen Distrikten, wo Preußische Truppen lagen, hatten Offiziere bestimmte Wege oder Flußstrecken zu rekognosziren, Notizen über Größe der Ortschaften, Zahl und Gewerbe der Einwohner, Biehstand und dergleichen zu sammeln, und die gemachten Wahrnehmungen einzureichen. Bom Regiment wurden dazu die Premier-Lieutenants Desterreich, v. Bietinghof und v. Mueller kommandirt.

Der Abschluß des Friedens war inzwischen zu Brag ersolgt, und am 30. geschah baselbst die beiberseitige Ratisitation ber getroffenen Festsetzungen. Nach denselben schied Desterreich aus dem Deutschen Bunde aus, trat seine Rechte auf Schleswig-Holstein an Preußen ab, und zahlte außerbem 30 Milionen Thaler Kriegstoftensentschädigung.

# Rüdmarich nach Sachien.

30. August - 20. resp. 23. September.

Es begann nun der Rudmarich ber Armee in die Heimath, nur ber 5. Division sollte biese Heimfehr noch nicht beschieden fein,

benn fie war zur Besetzung bes Königreichs Sachsen bestimmt, mit welchem ein Friedensschluß noch nicht hatte erzielt werden können.

Die Bataillone des Regiments verließen ihre bisherigen Standsquartiere am 30. August, doch blieben in Iglau noch der dort als Rommandant fungirende Major v. Kalinowski zur Abwickelung der nöthigen Geschäfte, und die 2. Rompagnie unter Premier-Lieutenant Flessing als Wachtsommando zurück; dieselben trasen erst mittelst der Eisenbahn in Prag wieder beim Regimente ein. Der Marschging in der Richtung über Humpolet, Ledet, Zbraslawit, Rohl-Janowit, Schwarz-Rosteletz und Skworec nach Prag, welches das Regiment am 7. September erreichte, und wo es auf der sogenannten Prager Kleinseite einquartiert wurde.

Diefer lette Marich führte bas Regiment abermals über ein Schlachtfelb, und zwar über basjenige, auf welchem Friedrich ber Große am 6. Mai 1757 ber Oesterreichischen Armee unter bem Prinzen von Lothringen eine schwere Niederlage beibrachte, über bas gelb ber berühmten Schlacht von Brag.

Das Füsilier-Bataillon kam auf seinem Wege unmittelbar an dem Denkmal vorbei, welches hier dem Feldmarschall Grafen Schwerin an der Stelle gesetzt ist, wo er, mit der Fahne in der Hand ein Regiment gegen die seindlichen Batterien führend, von fünf Kartätschaftugeln getroffen siel.

Damals hielten die festen Mauern von Prag den Siegeslauf des großen Königs auf und führten so den Unglückstag von Kollin herbei, jest standen die Thore den Preußischen Truppen friedlich offen, denn schon am 8. Juli hatte die als Festung seit Jahren vernachlässigte und darum nach der Schlacht bei Königgrät von den Desterreichern verlassene Stadt sich der Landwehr-Division v. Rosensberg ergeben.

Leiber war nur der Rest des Tages versügbar, um die vielen Sehenswürdigkeiten der alten, schönen und berühmten Stadt zu betrachten, denn das Regiment hatte hier keinen Ruhetag; dennoch ward auch die kurze Zeit von vielen Leuten eifrig benutzt, um sich auf beiden Moldaunfern umzusehen und Erinnerungen an die schöne Hauptstadt Böhmens mit in die Heimath zu nehmen. In einer Beziehung aber war es sehr gut, daß kein längerer Aufenthalt gestattet wurde, denn die Cholera herrschte in Brag noch sehr stark, und es kamen ohnehin in Folge dieses einen Nachtquartiers schon wieder Erkrankungen vor.

Das Regiment marschirte von Prag aus in der Richtung über Schlan, Bubin und Trebnit in die Umgegend von Teplit, und am 14. überschritt das Füsilier-Bataillon schon die Grenze und kam nach den Sächsischen Städtchen Altenberg und Geising ins Quartier, während das 1. Bataillon unmittelbar an der Grenze die hoch auf dem Ramme des Sächsischen Erzgebirges gelegenen Dörfer Zinnwald und Georgenfelde und das 2. die Ortschaften Niklasberg und Heusatz belegten und erst am 15. den Sächsischen Boden betraten.

Das 1. Bataillon setzte bann seinen Marsch über Schmiedeberg, Freiberg und Oeberan fort und gelangte am 19. nach der ihm bestimmten vorläusigen Garnison Chemnit, wo schon von Torgau aus das vom Major v. Neindorff kommandirte Ersay-Batallon des Regiments eingetroffen war. Das 2. Bataillon, welches über Frauenstein, Rabenau, Freiberg und Oeberan marschirt war, kam erst am 20. in Chemnit an, und am gleichen Tage das Füsiliers Bataillon, welches die Richtung Dippoldiswalde, Tharandt, Freiberg, Hallenau verfolgt hatte. Für dies Bataillon war jedoch Glauchau als Garnison bestimmt, daher marschirte es am 22. nach Hohenstein und Ernstthal und traf am 23. in Glauchau ein.

Das Regiment hat im Feldzuge von 1866 überhaupt an Tobten verloren:

|           | Gefallen, ober<br>währenb bes Ges<br>fechts gestorben: | An Wunben<br>gestorben: | An Arantheit<br>gestorben: | Bermißt, und erft<br>fpater ober gar nicht<br>ermittelt: |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Bat.   | — Offiz. 17 M.                                         | 9 M.                    | 31 M.                      | — M.                                                     |
| 2. Bat.   | 1 = 12 =                                               | 1 PFhn. 7 =             | 25 =                       | 1 =                                                      |
| Füs.=Bat. | 1 • 12 •                                               | 14 =                    | 20 =                       | 2 =                                                      |
| Regiment  | 2 Offiz. 41 M.                                         | 1 PFhn. 30 M            | . 76 M.                    | 3 W.                                                     |

# Standquartiere in Sachsen und Rücklehr in die Heimath. 23. September 1866 — 2. Juni 1867.

Da die Bataillone nach Ueberweisung der Mannschaften des aufzulösenden Ersay-Bataillons sich auf die Stärke von 802 Köpsen setzen sollten, so konnte eine beträchtliche Anzahl Reservisten sofort entlassen werden; dies geschah am 25., und es wurden dieselben theils bis Berlin, theils bis Guben besördert. Die Leute hatten sich und die Waggons mit grünen Reisern geschmückt und waren voll Jubel; überall in Preußen, namentlich aber in Berlin, wurden sie mit der

lautesten Freude begrüßt, und in Guben, wo eine um Mittag eintreffende Depesche die Ankunft der Reserve angekündigt hatte, war noch schnell ein seierlicher Empfang angeordnet worden.

Als die Heimkehrenden am Abend gegen 11 Uhr auf dem Gubener Bahnhof ankamen, sahen sie sich von einer großen Menge der Bevölkerung begrüßt, Tische mit Lebensmitteln waren unter Fackelbeleuchtung aufgestellt, ein Musik-Korps spielte, und mit diesem an der Spize, von Fackelträgern und der ganzen, großen Menschenmasse begleitet, zogen sie vom Bahnhof in die Stadt, wo aus allen Fenstern Willsommenruse ertönten und Kränze und Blumen geworsen wurden. Auf dem Marktplatz ward gehalten, und nach Ausgabe der Quartierbillets sührten die Bürger die ihnen zugetheilten Mannschaften heim und bewirtheten sie, während die Vertreter der Stadt die Offiziere des Kommandos zu einem Abendessen einluden und dort mit denselben in fröhlicher Weise das Wiederschen feierten.

Die zu diesem Reserve-Transport Gehörenden waren die Ginzigen des Regiments, welchen der unmittelbare frohe Empfang in der Heimath zu Theil wurde, denn das Regiment blieb noch fast 8 Monate im Königreich Sachsen, ehe es wieder in seine alten Garnisonen zurückkehren durfte.

Inzwischen mar auch ber Friede mit ben Subbeutschen Staaten abgeschloffen, dieselben hatten faft nur Gelbentschädigung für Rriegstoften zu gablen gehabt, Gebiets-Abtretungen waren entweber gar nicht ober nur in febr unerheblichem Mage gefordert worden,\*) bafür aber hatte Breufen bas Ronigreich Sannover, bas Rurfürstenthum Deffen, bas Großbergogthum Raffau und bie freie Reichsftabt Frantfurt a. M. annektirt, weil biefe fich befonbers feindfelig gezeigt hatten und die größeren biefer Staaten bei einem neuen Kriege burch ihre Lage fehr gefährlich werben fonnten. Außerbem aber grundete Breugen burch ben Abschluß von Berträgen mit ben übrigen Nordbeutschen Staas ten ben Mordbeutschen Bund. Danach fiellte fich nun eine abermalige bebeutende Vergrößerung der Armee als nothwendig heraus; es war nämlich einmal bas Kontingent ber Dienstpflichtigen, welches jährlich ausgebildet werden mußte, durch jene Einverleibungen und ben Abschluß jener Bertrage beträchtlich geftiegen, und es mußten fowohl für die Ausbildung im Frieden, als auch für die Ginftellung

<sup>&</sup>quot;) Wie fich erft fpater herausstellte, hatte Preugen ftatt beffen mit ben bestreffenden Staaten geheime Schute und Trutblindniffe abgefoloffen.

im Rriegsfalle bie nöthigen Cabres geschaffen werben; jum Anbern fab Frankreich jest icon die Erstarkung Deutschlands mit bochft mikgunftigen Augen an und fühlte fich nur burch ben mangelhaften Ruftand feiner Armee und feines Kriegs-Materials verhindert, fofort Diefe Diggunft gu bethatigen; ber Gifer aber, mit welchem es gleich nach ben Breußischen Siegen zu ruften anfing, ließ beutlich erkennen, mas Deutschland zu erwarten batte, wenn fein unruhiger Rachbar fich ftart genug glaubte. Und wieber legte, in weifer Borausficht ber brobenben Gefahren, Ge. Majeftat ber Ronig Bilhelm mit bem Rriegsminifter, General v. Roon, fofort die Sand ans Wert, um bie Errungenichaften bes eben fo glücklich beendeten Rrieges gegen frembe Einmischung sicher zu ftellen, und befahl burch Allerbochfte Rabinets-Ordre vom 20. September, daß jedes Bataillon noch eine fünfte Rompagnie in ber Starte von 13 Unteroffizieren, 5 Spielleuten und 68 Gemeinen formiren folle, als Stamm für die Bilbung ber neuen Regimenter. Sebes alte Regiment batte also vorläufig 15 Kompagnien, und wenn bann bie vier Regimenter einer Division die überflüffigen Rompagnien abgaben, so waren gleich bie 12 Rompagnien zur Bilbung eines neuen Regiments porhanden. Diefe Formation erfolgte später.

In Chemnit lagen die Mannschaften zum Theil in den Kafernen der früheren Sächsischen Garnison, zum Theil waren sie in Bürgerquartieren untergedracht, und in Glauchau war das Lettere durchgehends der Fall. Hierbei befanden sich jedoch die Soldaten nicht sehr gut, weil eine Fabrikbevölkerung, selbst in Wohnräumen vielsach beschränkt, der Einquartierung nicht viel zu bieten vermag, und Chemnit und Glauchau Fabrikorte im ausgedehntesten Sinne des Wortes sind. Dazu kamen hohe Preise der Lebensmittel und zum Destern nicht gerade freundliches Verhalten von Seiten eines Theils der Bevölkerung, welcher die Preußen noch immer als Feinde ansah.

Der Dienst war der gewöhnliche der Herbstmonate; die vom Ersas-Bataillon überwiesenen Rekruten wurden fleißig exerzirt, deszgleichen ward die Detailausdildung der ältern Mannschaften wieder eifrig betrieden, und es sanden viele Felddienstübungen statt. Dem 1. und 2. Bataillon erwies sich bei Ersterem der schöne große Kassernenhof in Chemnitz sehr bequem und nützlich, das Füsilier-Bastaillon in Glauchau hatte dagegen die schlechtesten Exerzirplätze, die es geben kann, — bei jedem Tritt quoll das Wasser aus dem Boden — und sonstige Garnison-Einrichtungen sehlten gänzlich.

Während bes Feldzuges selbst hatten biesmal keine Orden und Ehrenzeichen an die Truppen ausgegeben werden können, weil die Ereignisse sich in so schneller Folge und solcher Massenhaftigkeit drängten und die Borschläge der Truppen-Kommandos erst später ersledigt werden konnten. Im Oktober erst kamen die dem Regimente verliehenen Auszeichnungen an und wurden nun in seierlicher Weise am 28. Oktober auf dem Kasernenhose zu Chemnitz an die beiden Grenadier-Bataillone vertheilt; in Glauchau bei dem Füsilier-Bataillon geschah dies am 29.

Im Laufe bes Monats Oktober wurde auch der Friede mit Sachsen geschlossen, und König Johann kehrte mit der Sächsischen Armee wieder in sein Land zurück, nunmehr als Bundesgenosse Breußens, denn Sachsen, welches nur eine Ariegstoften-Entschädigung zu zahlen hatte, trat mit in den neugegründeten Norddeutschen Bund ein und formirte seine Truppen künftig als das XII. Armee-Korps des Bundesheeres, über welches der König von Preußen als oberster Ariegsherr gebot.

Durch Rabinets-Ordre vom 30. Oktober ernannte Se. Majestät der König den General v. Tümpling zum kommandirenden General des VI. Armee-Korps, den General v. Kamiensky zum Kommandeur der 5. Division, den General-Major v. Borcke zum Kommandeur der 10. Brigade, den Oberst v. Debschitz zum Kommandeur der 4. Brigade und den Oberst-Lieutenant v. Keuter zum Kommandeur des Regiments. Fast gleichzeitig tras der Beseshl ein, daß das von der 5. Division zu sormirende Regiment die Rummer 77 erhalten solle, in Wesel garnisoniren werde, und daß der Hauptmann v. Gersdorff, Premier-Lieutenant v. Bietinghoff und die Sekonde-Lieutenants Scholz, v. Rentz und Lieske in dies Regiment versetz seinen als Hauptleute in die Regimenter Nr. 80 und 76.

Indes wurden nicht die sämmtlichen fünsten Kompagnien zur Formirung des Regiments Nr. 77 abgegeben, sondern es ward d. B. beim 12. Regiment bestimmt, daß vom 2. Bataillon die ganze 7. Kompagnie dorthin übertreten und an ihrer Statt die neusormirte 5. Kompagnie nummehr als 7. Kompagnie dem Bataillon einverleibt werden sollte; am 4. und 5. November rückten die drei abgegebenen Kompagnien mittelst der Bahn nach Oresden ab, wo das Regiment Nr. 77 formirt wurde und dann nach seiner Garnison Wesel abging.

Es sei hier gleich vorgreifend bemerkt, daß später neben biesen Reusormationen auch Militair-Konventionen mit den meisten der zum Nordbeutschen Bunde gehörigen Staaten abgeschlossen und die Kontingente derselben ebenfalls in Regimenter 2c. nach Preußischem Borbilde umgeformt wurden.

Die Steigerung der nationalen Wehrkraft, welche durch alles dies erzielt wurde, ergiebt sich aus folgender Uebersicht:

# Rriegsftarte bes Breugifden Beeres von 1866:

| Felbtruppen.                                                        |                                                     | Erfastruppen.                                                                | Befahungstruppen                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Stehenbes heer. 20—26 jährige. 253 Batte., 200 Schwabr., 864 Gesch. | Lanbw. 1. Aufgebots. 27—30 jährige. 48 Schwadronen. | Linientruppen und Refruten. 20—26 jährige. 83 ½ Bats. 60 Schwabt., 144 Gefc. | Landw, 1. u. 2. A gebots.  27—30 u. 31—35 jūr  232 Batls., 40 Schrei 133 Gefc. |
| 342,000 Mann.                                                       |                                                     | 1 <b>3</b> 0,000 Mann.                                                       | <b>308,000 M</b> aus.                                                          |
|                                                                     |                                                     |                                                                              |                                                                                |

# Rriegsftarte bes Norbbeutichen Bunbesheeres:

| Felbtruppen.                        | Erfattruppen.                                  | Befahungetrupper.                        |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Stebenbes Seer.                     | Linie, Retruten u. gaubwehr.                   | Landwehr.                                |  |
| 20—26 jährige.                      | 20—27 jährige.                                 | 27—81 jähtige.                           |  |
| 888 Batis., 804 Somabr., 1284 Gefc. | 122 1/2 Batle., 76 Schwas<br>bronen, 252 Gefc. | 2201/2 Bails., 96 €4<br>bronen, 234 Geic |  |
| 551,0 <b>27</b> Mann.               | 187,94 <b>3 M</b> ann.                         | 231,294 Mans.                            |  |

Hiermit waren jedoch die Streitkräfte des Nordbeutschen Bundes noch nicht erschöpft, sondern es blieben bei sofortiger Einstellung von Refruten in die Ersat-Bataillone noch ca. 146,000 Mann ausgebils deter Soldaten übrig, aus denen man besondere Truppentheile formiren konnte, also Summa 1,106,193 Mann disponibel. Da bei den Besatungstruppen jedoch erst nach einer Reihe von Jahren soviel 27—31 jährige ausgebildete Leute vorhanden sein konnten, um die

etatsmäßigen Stärken zu erreichen, so burfte noch einige Zeit hindurch auf die ältern Jahrgange zurückgegriffen werben.

Am 5. November kam auch ber Befehl, zur vollständigen Demobilifirung, bemzufolge sämmtliche noch bei ber Fahne befindlichen Reserven bes Jahres 1863 entlassen wurden.

Aus dem Laufe des Winters ist zu erwähnen, daß das Sächsiche Kriegsministerium am 15. Januar 1867 zu Dresden aus Offizieren und Unteroffizieren ein Lehrbataisson formirte \*), um vermittelst deselben das Preußische Reglement auch dei dem Sächsischen Armees Korps einzuführen. Von Seiten der in Sachsen befindlichen Preußischen Truppen — 5. Division und 3. Gardes Grenadier-Regiment (Königin Elisabeth) — wurden Offiziere und Unteroffiziere zu diesem Lehrbataisson kommandirt, welche ihre Sächsischen Kameraden mit der Preußischen Ausbildungsweise der Retruten, dem Kompagnies und Bataissons-Exerziren und der Handhabung des Zündnadels Gewehrs befannt zu machen hatten. Das 2. Brandenburgische Grenabierskegiment stellte für diesen Zweck den Premiers Lieutenant v. Mueller und fünf Unteroffiziere nach Oresden, welche dort bis zum Ansang März, wo die Uedungen des LehrsBataissons aufhörten, thätig waren.

Im Januar erhielt ferner bas Füsilier-Bataillon ein anberes Standquartier angewiesen; es versteß am 22. b. M. Glauchau mittelst der Bahn und rücke am Abend desselben Tages in seine Garnison Wurzen ein, wo es dis zum Kückmarsch nach der heimathlichen Provinz verblieb.

Durch Allerhöchste Kabinets Drbre vom 12. Dezember 1866 war den Fahnen des Regiments das Band des Erinnerungsfreuzes sur Kombattanten des Feldzuges von 1866 verliehen worden. Die Feier der Beseitigung dieser Bänder an den Fahnen sand am 22. März auf den Kasernenhösen zu Chemnitz und Wurzen statt.

Am 11. Mai ftarb ber Divisions-Rommanbeur, General-Lieutenant v. Kamiensty, und burch A. R.D. vom 18. wurde dem General-Lieutenant v. Stülpnagel das Kommando der Division übertragen. Endlich nahte auch für die in Sachsen befindlichen Breußischen Truppen die Zeit der Heimkehr.

Der Rückmarsch in die alten Garnisonen ward von dem 1.

<sup>\*)</sup> Die Sächsische Armee hatte fünf Brigaden, jebe Brigade gab zum Lehr-Bataillon 8 Offiziere und 72 Unteroffiziere, welche bort eine Kompagnie bilbeten.

b. Rueller, Gefd. b. 12. Gren.=Regte.

und 2. Batailson von Chemnit am 20. und dem Füsiliers Batailson von Burzen aus am 21. Mai angetreten; die beiden Grenadiers Batailsone marschirten über Oederan, Freiberg, Thas randt, Dresden, Kamenz, Hoperswerda und Spremberg. Bon hieraus rückte das 1. Batailson über Kottbus und Beitz nach Guben, wo es am 2. Juni einmarschirte, während das 2. Batailson über Pförten sich dirigirend, Crossen am 3. erreichte, und das Füsiliers Batailson, welches die Marschrichtung Schildau—Uedigau—Kirchshahn—Kalau—Forst—Triebel verfolgt hatte, ebenfalls am 2. Juni seinen Einzug in Sorau hielt.

Schon im April hatte ber Krieg mit Frankreich wirklich auszubrechen gebroht, benn Raifer Rapoleon III. machte ben Berfuch, Luxemburg, wo aus ber Reit bes Deutschen Bundes ber noch Breufische Befatung lag, burch gebeimen Rauf von Holland in Franfreichs Sande ju bringen. Dies konnte Breufen niemals gugeben und icon begannen in ber Stille bie Ruftungen, als bie Mäßigung und Friedensliebe Ronig Wilhelms, welcher nur im äußersten Kalle bas Schwert ziehen wollte, ben Ausbruch bes Ungewitters für biesmal noch beschworen. Auf einem Kongrek erflarte fich Breufen bereit, das Besatungsrecht in Luxemburg aufzugeben, wenn bie Festungswerte geschleift und bas Landchen für neutral erklärt werbe. Mit biesem Augeständnig begnügte fich Frankreich, grollte aber tief wegen ber Bereitelung biefer und anderer auf ben Erwerb Deutschen Gebietes gielender Absichten \*), und ruftete por läufig mit aller Rraft, um bann im richtigen Zeitpunkt losbrechen au können.

# Drei Friedensjahre in Guben, Croffen und Soran.

2. resp. 3. Juni 1867 bis Anfang Juli 1870.

Wieber begann das Regiment sich in den vor einem Jahre verlassenen Garnisonen einzurichten, die Mängel, welche bei den außergewöhnlichen Verhältnissen sich hier und da in der Ausbildung bemerklich machten, auszumerzen und in die strenge nüchterne Schule des Friedens zu gehen, um — wenn etwa wieder die Zeit kommen

<sup>\*)</sup> Kaiser Napoleon spekulirte 1866 auf einen Theil ber Rheinlande, ber is überraschend schnelle Siegeslauf ber Preußischen Waffen schob seinen Planen aber einen Riegel vor.

sollte, wo der König sein Heer aufrusen mußte — in der schweren Brüsung des Arieges mit Ehren zu bestehen.

Es ist davon, ebenso wie von ben frühern Friedensjahren, nichts Besonderes zu berichten; das einzig Außergewöhnliche, welches die Truppen aus der Garnison hinwegführte, waren die Manöver.

#### 1867

waren nur die drei Bataillone des Regiments — also ohne Ravallerie und Artillerie — zu einer breitägigen Borpostenübung mit Bivouat dei Königswille in der Gegend von Sommerfeld zusammengezogen; Oberst v. Reuter hatte die Leitung derselben.

#### 1868.

Ourch A. R.-O. vom 22. März wurde General v. Borce zum Kommandanten von Rendsburg und der General-Major v. Schwerin zum Kommandeur der 10. Brigade ernannt.

Bom 3.—10. August fand Regiments-Exerziren bei Guben, vom 15.—19. August Brigade-Exerziren bei Frankfurt a. D. statt. Dann folgten vom 22.—25. Detachements-Uebungen bei Drossen resp. Göris und vom 29. August bis 2. September Divisions-Manöver bei Fürstenfelbe, Bärwalbe, Mohrin und Königsberg in der Reumark. Den Beschluß machten am 4. und 5. September Divisions-Manöver gegen einen supponirten Feind, gleichfalls in dortiger Gegend.

#### 1869

wurden Regiments- und Brigade-Exerziren bei Guben abgehalten, dam marschirte die Brigade nach Franksurt a. D., wo westlich dieser Stadt Itägige Detachements-Uebungen stattsanden. Diesen solgte ein Ltägiges Divisions-Manöver bei Seelow und Buctow, und diesen ein 4tägiges Korps-Manöver; die 5. Division manörrirte gegen die 6. in der Gegend von Straußberg und Müncheberg.

# Der Dentsche Krieg gegen Frankreich.

Juli 1870 — Mai 1871.

### Einleitung.

Das Jahr 1870 begann ruhig, und unter ben friedlichsten Ausssichten ging ber Monat Juni zu Ende. Am 1. Juli noch überreichte eine aus allen Chargen und Truppentheilen bes 3. Armeer Korps bestehende Deputation Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen Friedrich Karl, welcher an diesem Tage vor zehn Jahren Kommandirender General des Korps geworden war, einen filbernen Taselsaussatzt und ein in rothen Sammet gebundenes Album, das die Rangliste des 3. ArmeerKorps, wie solche an diesem 1. Juli bestand, enthielt; auf dem Deckel war der Orden pour le mérite mit dem Bildniß Friedrichs des Großen angebracht. Auch ward in gewohnter Weise bei vielen Ofstzier-Korps der Schlachttag von Königgrätz in fröhlichem Beisammensein geseiert.

Aber schon an diesem 3. Juli stiegen die ersten Wetterwolken jenseits des Rheins auf, und sechszehn Tage später standen Deutsche land und Frankreich einander gegenüber, bereit zum Kampf auf Leben und Tod.

Seit der Luxemburger Angelegenheit war in Deutschland bas durch eine jahrhundertlange unglückliche Bergangenheit nur zu sehr begründete Mißtrauen gegen Frankreichs Absichten wesentlich gesteigert worden, trozdem glaubte Niemand, daß letzterer Staat ohne Weiteres einen Krieg vom Zaun brechen werde. Da drang am 3 Juli zu Paris die Nachricht in die Oeffentlichkeit, daß man in Spanien beschlossen habe, den Erbprinzen von Hohenzollern zum Könige zu wählen und daß demselben bereits die Krone angeboten sei. Gleich:

zeitig eiferten Französische Blätter bagegen, daß ein "Preußischer Brinz" den Thron von Spanien besteigen solle, und die Französische Regierung drückte ihr Mißbehagen darüber aus. In Wirklichkeit ging die ganze Angelegenheit aber weder Preußen noch den Nordebeutschen Bund etwas an, und es war der Prinz von Hohenzollern sowohl dem Könige von Preußen als auch dem Kaiser Napoleon verwandt.

Schon zwei Tage später sprach der Französische Minister-Prässent, Herzog von Gramont, in der Kammer eine unverhüllte Drohung gegen Preußen aus, die mit Jubel und Beifall begrüßt wurde. Eigentlich hätte dieselbe gegen Spanien gerichtet sein müssen, allein man wollte "Rache für Sadowa", ein Ruf, den die dortige Presse schon lange wiederholt hatte, weil den Franzosen die Kräftigung Deutschlands seit jenem Siege über Desterreich ein Dorn im Auge war.

Se. Majestät der König Wilhelm befand sich zu dieser Zeit zur Kräftigung Seiner Gesundheit im Bade Ems. Hier erschien am 9. Juli der Französische Botschafter Graf Benedetti und stellte das Aminnen an den König, "Hochderselbe möge die Annahme der Spanischen Krone Seitens des Prinzen misbilligen und demselben besehlen, davon zurückzutreten", worauf die Antwort erfolgte, "daß der König keinen Besehl zur Annahme der Krone gegeben habe, also auch keinen zur Ablehnung ertheilen werde."

Inzwischen sührten die Französischen Zeitungen eine immermehr heraussordernde, beleidigende Sprache. Ein Blatt schrieb: "Das kaudinische Joch ist bereit für die Preußen; sie werden sich darunter beugen und zwar ohne Kampf besiegt und entwaffnet, wenn sie es nicht wagen, einen Kampf aufzunehmen, dessen Auskall nicht zweiselbaft ist. Unser Kriegsgeschrei ist dis jest ohne Antwort geblieben. Die Schos des Deutschen Rheines sind noch stumm. Hätte uns Breußen die Sprache gesprochen, die Frankreich redet, so wären wir schon längst unterwegs." Und eine andere Zeitung erklärte: "wenn die Preußen nicht kämpsen wollten, so müsse man sie mit Kolbenstößen in den Rücken über den Rhein zurückjagen."

Da traf plöglich die Nachricht ein, daß der Brinz von Hohenzollern, welcher nicht die Beranlassung zu dem unabsehbaren Unheil eines solchen Krieges sein wollte, freiwillig auf den Spanischen Thron Berzicht geleistet habe, und es schien, als sei nun jeder Grund zu sernerem Zwiste sortgefallen.

Jedoch damit war der Frangofischen Regierung feineswegs gedient,

und sie beauftragte baher schließlich ben Grafen Benedetti, in Ems persönlich die Forderung zu stellen, "der König möge die bestimmte Bersicherung aussprechen, daß er niemals wieder seine Einwilligung geben werde, wenn die Frage wegen der Spanischen Thronfolge des Brinzen nochmals aussehen sollte."

Selbstverständlich wurde diese unerhörte, mehrmals noch wiederholte Zumuthung abgelehnt und der Botschafter außerdem auf den gewöhnlichen geschäftsmäßigen Weg verwiesen, da bisher von der Französischen Regierung noch keinerlei schriftliche Mittheilung nach dem üblichen Gebrauch an die Preußische gelangt war.

Der denkwürdige Tag, an welchem diese Abweisung Französischen Uebermutbes erfolgte, war der 13. Juli.

Am 14. reifte ber Französische Botschafter von Ems ab, und schon am Nachmittage besselben Tages warb in Paris ber Besehl zur Einziehung ber Reserven zc. erlassen.

Wesentlich verschieden von Frankreich, wo die Regierung und ein großer Theil des Bolkes offen zum Kriege drängte, lagen die Dinge in Deutschland. Fürsten und Bölker ersehnten den Frieden, und fern lag ihnen jede Einmischung in fremde Angelegenheiten; mochte auch von 1866 her noch mancher Groll übrig geblieben seinen das Baterland vielleicht tief gefährbenden Krieg wünschte kein guter Deutscher.

Und Frankreich verstand es, die noch vorhandene Scheidegrenze zwischen Nord- und Süd-Deutschland schnell zu beseitigen. Der tiesen Aufregung über die Französische Anmaßung folgte der seste Entschluß, lieber alle Schrecknisse des Krieges auf sich zu nehmen, als sich vor dem Erbseinde zu demüthigen, sich vielleicht gar von Neuem Deutsche Erde entreißen zu lassen, und mächtig, wie einst im Frühling 1813, entslammte jest im Sommer 1870 die Begeisterung im ganzen Lande.

Am 15. Juli kehrte Se. Majestät der König von Ems nach Berlin zurück, und unendlicher Jubel begleitete ihn auf der ganzen Fahrt. In Berlin war der Potsdamer Bahnhof festlich geschmuckt, eine unzählbare Menge empfing den König mit donnerndem Hurrah und machte die Fahrt nach dem Palais zu einem wahren Triumphzuge.

Noch in der Nacht vom 15. zum 16. erging der Befehl zur Mobilmachung der ganzen Norddeutschen Armee. In derselben Nacht ward die Mobilmachung in Baden ausgesprochen, am 16. in Bayern, am 17. in Württemberg; alle diese Truppen traten unter den Ober-

befehl Seiner Majestät des Königs Wilhelm, und so stand — wie durch einen Zauberschlag — zum ersten Male seit vielen Jahrhunderten ein geeintes Deutschland da, zum allerersten Male aber in solcher Rüstung, allein auf Gott und die eigene Kraft vertrauend.

Am 19. Juli, am Sterbetage ber Königin Louise, Seiner Mutter, welcher sechzig Jahre vorher ber Gram über bas Unglück Preußens nach den Tagen von Jena und Auerstädt das Herz gebrochen hatte, erneuerte König Wilhelm die Stiftung des Eisernen Kreuzes\*) und eröffnete dann den Norddeutschen Reichstag mit einer Rede, welche mächtigen Widerhall im ganzen Lande fand und mit den Worten schloß: "Wir werden nach dem Beispiele unserer Bäter für unsere Freiheit und für unser Recht gegen die Gewaltthat fremder Eroberer kämpfen und in diesem Kampse, in dem wir kein anderes Ziel versolgen, als den Frieden Europa's dauernd zu sichern, wird Gott mit uns sein, wie Er mit unsern Bätern war."

Eine Stunde später traf die Französische Ariegserklärung ein. Der Feind hatte den Frieden nicht gewollt, jetzt erwachte die alte Deutsche Lust am Kampse. Freudig, wie vor 57 Jahren, drängte sich wieder die Jugend zu den Waffen, die Hörsäle der Universitäten leerten sich, massenhaft meldeten sich die Freiwilligen, Landwehrleute und Reservisten eilten bei der ersten Kunde — sogar von jenseits des Oceans — heimwärts, ja Ausgewanderte kehrten von dorther zurück zu ihren alten Fahnen. Und das in jenen Tagen in allen Deutschen Gauen immer und immer wieder erklingende Lied: "Fest steht und treu die Wacht am Rhein" ward zur schönsten Wahrheit; an dieser festen treuen Wacht zerschelte die Wuth der Feinde, und nur als Gesangene betraten sie den Deutschen Boden.

<sup>\*)</sup> Orbenszeichen und Band blieben wie früher, nur auf ber sonst glatten Botderseite erhielt bas Kreuz ein W mit ber Krone und ber Jahreszahl 1870.

# Mobilmachung und Marsch bis zur Grenze.

16. Juli - 5. August.

Am 15. Juli Abends hatte Seine Majestät ber König ben Befehl zur Mobilmachung erlassen, am 16. Morgens ging bieser Befehl bem Regimente zu.

Die wenigen Worte: "Sofortige Mobilmachung, Sonnabend ber 16. Juli, erster Mobilmachungstag!" genügten, um alle Kräfte in die angespannteste Thätigkeit zu versetzen, denn nun galt es, die Heereskörper für den Krieg theils zu vermehren, theils neu zu formiren und zwar in äußerster Schnelligkeit, damit sie dam ebensoschnell an die bedrohte Grenze geworfen werden konnten.

Dank der Altpreußischen Ordnung ist in dem Mobilmachungsplan Alles festgestellt, Jedem sein Platz angewiesen, so daß es fast nur der Ausfüllung der bereit liegenden Ordres bedarf, um die ganze Maschine in die wirksamste Bewegung zu setzen.

Sofort wurden die abkommandirten und beurlaubten Offiziere zurückbeordert, die Kommandos zum Abholen der Kriegs-Augmentatione. Waffen und der Kriegs-Chargirung entsandt. Die Kompagniesührer und Unteroffiziere für das Ersat = Bataillon nach Guben berusen, die Ausgabe der Augmentations-Bekleidung und Ausrüstung geregelt und die Fahrzeuge revidirt; ein Regiments-Beschl ordnete an, das vor dem Ausmarsch noch ein Kompagnies und ein Bataillons-Exerziren sowie kurze Uebungsmärsche statzusinden hätten.

Beim 2. Bataillon übernahm vorläufig Hauptmann Johow bas Kommando, da Major v. Zitzewitz, welcher vor Kurzem seinen Abschied eingereicht hatte, sich zur Zeit auf Urlaub befand und für den zur Disposition gestellten etatsmäßigen Stabsossizier Major v. Lepel noch kein Nachfolger ernannt worden war.

Am 18. kamen die Augmentations Waffen und die Kriegeschargirung von Küstrin aus bei den Bataillonen an, die Gewehre wurden revidirt und an die Kompagnien ausgegeben, die Faschinenmesser geschliffen und Vorkehrungen zur Unterbringung der Pferde getroffen.

Am 19. wurden die Pferde gestellt, am 20. waren die Dispositions-Urlauber fast sämmtlich zur Stelle und bereits eingekleibet, am 21. trafen die Reserven ein und an diesem Tage, wie am 22. geschah die Einkleidung derselben; am Nachmittag des letteren

rangirten die Rompagnieführer die Kompagnien, exerzirten dieselben etwas, und so standen die Bataillone am Abend des 22. auf dem vorgeschriebenen Kriegs-Etat und waren marschbereit.

Roch nie war die Mobilistrung einer auf dem Friedensfuße besindlichen Armee mit solcher Präcision und Schnelligkeit ausgeführt worden.

Am 23. Vormittags hielten die Kompagnien theilweise noch Schießübungen ab, auch ward noch exerzirt, um die Reservisten wieder in das Ganze einzufügen; da traf aber auch schon der Marschbesehl für den nächsten Tag ein, demzufolge am Vormittag desselben die drei Bataillone des Regiments hintereinander mit der Bahn von Guben resp. Sorau aus nach Bingerbrück befördert werden sollten. Da die Bahn nach Crossen damals noch nicht fertig war, so mußte das 2. Bataillon schon am Mittage des 23. seinen Marsch nach Guben antreten.

Ganz Crossen war in Bewegung. Das Bataillon sammelte sich auf dem Markplatze, Oberprediger Franke segnete es ein, Hauptmann Johow hielt eine kurze kräftige Ansprache, Jedem der Ausziehenden ans Herz legend, daß er nur als Sieger wiederkehren dürse. Ein donnerndes dreisaches Hoch auf Seine Majestät den König erschallte aus allen Kehlen und dann ging es von dannen, die Trommeln wirdelten lustig, manche tiese Trauer der zurückbleibenden Angehörigen übertönend, und lange noch begleiteten Berwandte und Freunde die ausmarschirenden Kämpfer. Für diese war es ein sehr beschwerlicher Marsch. Ruhe hatten sie in den letzten Tagen nicht gehabt, mehr oder weniger ungewohnt war den Meisten das schwere Gepäck und die beiden Patrontaschen, gefüllt mit der Kriegschargirung; so war es nicht zu verwundern, daß der Marsch lange dauerte, das Batailson erst am Abend um 10 Uhr in Guben einrückte und sich erst um 11 Uhr in den Quartieren besand.

Freudig wurden die Einmarschirenben von den Kameraden des 1. Bataillons begrüßt, und manche fröhliche Gesellschaft fand sich noch zusammen, nicht ahnend, welche großen Lücken gerade vierzehn Tage später der Tod in ihren Reihen reißen sollte.

Der 24., ein Sonntag, brach an. Gegen 7 Uhr stand das 1. Bataillon gesammelt auf dem Exerzirplatze innerhalb der Stadt und ward von dem Prediger Dr. Schneller eingesegnet. Dann hielt Oberst v. Reuter eine Ansprache, erinnerte die Zwölsser daran, "wie ihre Bäter vor 57 Jahren sich gegen denselben

Feind erhoben hatten, der sie damals bedrückte und jetzt wieder Deutschland mit fredem Uebermuth bedrohe; dieser Bäter sollten sie sich würdig erweisen und ihrem Beispiel folgen." Und gewiß, der Entschluß, dies zu thun, König, Baterland und Familie vor ähnlicher Schmach und Unterdrückung zu bewahren, wie Preußen sie von 1806—1813 erlitten hatte, war deutlich auf den Gesichtern der braven Brandenburger zu lesen; selten wird wohl eine Truppe mit so stolzem Muthe ins Feld gezogen sein, wie er damals alse Herzen erfüllte und ein mächtiges Hurrah donnerte über den Platz und die Stadt, als Oberst v. Reuter endete mit dem Rus: "Es lebe der Könia."

Bei dem Bataillon in Sorau fand keine kirchliche Feier statt, Major v. d. Chevallerie aber mahnte in eindringlichen Worten seine Füstliere an den Ernst und die Bedeutung dieses Krieges.

In Guben waren alle Fenster besetzt, alle Straßen und Plätze bicht gedrängt voll Menschen, welche mit Tüchern winkten, den ausziehenden Freunden die Hände reichten und die herzlichsten Wünsche mit auf die fernen gefahrvollen Wege gaben. Unter den Klängen der Musik ging es zum Bahnhose, wo gegen 9 Uhr die Einschiffung begann, zu gleicher Zeit, als auch die Füsiliere in Sorau den für sie bestimmten Zug bestiegen. Als Alles geordnet war, dampsten die Züge ab, unter dem Jubelruf der kampsesmuthigen Brandenburger; wohl wurden von den zurückbleibenden Frauen, Müttern und Geliebten viele und heiße Thränen geweint, aber doch hell und zuversichtlich klang der Scheidegruß, mit welchem die Bevölkerung ihren scheidenden Streitern antwortete.

Dem 1. Bataillon folgten die Füsiliere, hinten diesen das 2. Bataillon, bessen Einschiffung etwa um  $10^{1/2}$  Uhr begonnen hatte. Ueberall fanden die Zwölser reges Leben, überall schalten ihnen Billtommenruse entgegen und überall sat sah man militairische Thätigkeit, das Land schien in ein großes Heerlager verwandelt zu sein. Ueber Franksurt a/O. und Fürstenwalde suhren sie nach Berslin, wo auf dem Niederschlessisch-Wärksischen Bahnhose ausgestiegen wurde, um in den dort schnell errichteten Anstalten etwas Suppe 2C. zu genießen. Dann ging es mittelst der Berbindungsbahn durch die Stadt nach dem Potsdamer Bahnhose. In Berlin herrschte die größte Begeisterung, unzählige Hurrahs wurden den durchsahrenden

Truppen gebracht und die fortwährende Erwiderung derfelben brachte sogar schließlich einige Heiserkeit bei manchen Soldaten zu Wege.

Auf dem Potsdamer Bahnhose war eine Privat-ErfrischungsStation etablirt, wo Wein und Bier gespendet wurde, und hier begrüßte das Regiment auch ein ehemaliger Angehöriger desselben; der bei Gitschin schwer verwundete, jest invalide Premier-Lieutenant Löwe wollte seinen alten Kameraden noch die Hand zum Abschiede drücken, da ihm nicht mehr vergönnt war, mit ihnen ins Feld ziehen zu dürfen.

Ueber Potsbam ging die Fahrt weiter, Brandenburg und Burg wurden in der Dunkelheit passirt, gegen Mitternacht rollten die Züge über die Elbbrücke von Wagdeburg und erreichten am Worgen Braunschweig. Hier ward gefrühstückt, dann die Fahrt fortgesetzt. Hannover uur kurz berührend gelangten die Zwölser über Minden und Bielefeld, wo sich auch ein unendlicher Enthusiasmus zeigte, um Mitternacht nach Hamm. Hier ward gegessen und am Worgen des 26. über Düsseldorf der Rhein bei Deuts erreicht.

Da lag er vor ihnen, ber icone, ftolze Strom, nach bem bie Frangofen ihre gierigen Banbe ausstrecken, mit hurrah mard er begrußt, und nun ging die Sahrt über die machtige eiferne Brude nach bem alten Coln mit seinem berühmten Dom. Aufmerksam betrachteten bie Brandenburger, von benen verhältnigmäßig wohl erft febr wenige ihren Suß früher hierher gefest hatten, bas Land, für bas junachst fie im Rampfe eintreten follten. Mit Staunen und Bewunderung faben fie bann, als bei Rolandsed bas lette Stud ber Sbene verschwand, das herrliche Rheinthal und ein turger Aufenthalt, hier bei Rolandseck burch einen Unfall bes vorauffahrenden Buges veranlaßt, gab ihnen Gelegenheit, jenseits das schöne Siebengebirge mit bem Drachenfels, unter ihnen die Infel Nonnenwerth im Rhein, die Ruine Rolandseck und alle die Schönheiten ber Natur, welche biefes Studchen Erbe zeigt, wenigftens aus ber Ferne zu betrachten. Und mehr als einmal konnte man hier von den Solbaten Neußerungen hören: "Das sollen die Franzosen nicht friegen, dasür find wir auch noch da!" ober: "Dat wollen wir ihnen schonst verleiben!"

Gegen Mittag ward Coblenz passirt und Nachmittags gegen 4 Uhr erreichte bas 1. Batailson Bingen; hier sollte gegessen und bann nach ben etwa 2 Meilen entsernten Kantonnements marsicht werben. Indeß erklärte die Sisenbahnverwaltung, daß bas

Feind erhoben hatten, der sie damals bedrückte und jest wieder Deutschland mit frevlem Uebermuth bedrohe; dieser Bäter sollten sie sich würdig erweisen und ihrem Beispiel folgen." Und gewiß, der Entschluß, dies zu thun, König, Baterland und Familie vor ähnlicher Schmach und Unterdrückung zu bewahren, wie Breußen sie von 1806—1813 erlitten hatte, war deutlich auf den Gesichtern der braven Brandenburger zu lesen; selten wird wohl eine Truppe mit so stolzem Muthe ins Feld gezogen sein, wie er damals alle Herzen erfüllte und ein mächtiges Hurrah donnerte über den Platz und die Stadt, als Oberst v. Reuter endete mit dem Rus: "Es lebe der König."

Bei dem Bataillon in Sorau fand keine kirchliche Feier statt, Major v. d. Chevallerie aber mahnte in eindringlichen Worten seine Füsiliere an den Ernst und die Bedeutung dieses Krieges.

In Guben waren alle Fenster besetzt, alle Straßen und Plätze bicht gedrängt voll Menschen, welche mit Tüchern winkten, den ausziehenden Freunden die Hände reichten und die herzlichsten Bünsche mit auf die fernen gefahrvollen Wege gaben. Unter den Klängen der Musik ging es zum Bahnhose, wo gegen 9 Uhr die Einschiffung begann, zu gleicher Zeit, als auch die Füsiliere in Sorau den für sie bestimmten Zug bestiegen. Als Alles geordnet war, dampsten die Züge ab, unter dem Jubelruf der kampsesmuthigen Brandenburger; wohl wurden von den zurückbleibenden Frauen, Müttern und Geliebten viele und heiße Thränen geweint, aber doch hell und zuversichtlich klang der Scheibegruß, mit welchem die Bevölkerung ihren scheidenden Streitern antwortete.

Dem 1. Bataillon folgten die Füsiliere, hinten diesen das 2. Bataillon, dessen Einschiffung etwa um  $10^{1}/_{2}$  Uhr begonnen hatte. Ueberall fanden die Zwölfer reges Leben, überall schalten ihnen Billtommenruse entgegen und überall sat sah man militairische Thätigkeit, das Land schien in ein großes Heerlager verwandelt zu sein. Ueber Franksurt a/D. und Fürstenwalde suhren sie nach Berslin, wo auf dem Niederschlessisch-Märkischen Bahnhose ausgestiegen wurde, um in den dort schnell errichteten Anstalten etwas Suppe 2c. zu genießen. Dann ging es mittelst der Berbindungsbahn durch die Stadt nach dem Potsdamer Bahnhose. In Berlin herrschte die größte Begeisterung, unzählige Hurrahs wurden den durchsahrenden

Truppen gebracht und die fortwährende Erwiderung derfelben brachte sogar schließlich einige Heiserkeit bei manchen Soldaten zu Wege.

Auf dem Potsdamer Bahnhose war eine Privat-ErfrischungsStation etablirt, wo Wein und Bier gespendet wurde, und hier begrüßte das Regiment auch ein ehemaliger Angehöriger besselben; der bei Gitschin schwer verwundete, jetzt invalide Premier-Lieutenant Löwe wollte seinen alten Kameraden noch die Hand zum Abschiede drücken, da ihm nicht mehr vergönnt war, mit ihnen ins Feld ziehen zu dürsen.

Ueber Potsbam ging die Fahrt weiter, Brandenburg und Burg wurden in der Dunkelheit passirt, gegen Mitternacht rollten die Züge über die Elbbrücke von Magdeburg und erreichten am Morgen Braunschweig. Hier ward gefrühstückt, dann die Fahrt fortgesetzt. Hannover nur kurz berührend gelangten die Zwölser über Minden und Bielefeld, wo sich auch ein unendlicher Enthusiasmus zeigte, um Mitternacht nach Hamm. Hier ward gegessen und am Morgen des 26. über Düsseldorf der Rhein bei Deuts erreicht.

Da lag er vor ihnen, ber ichone, ftolge Strom, nach bem bie Frangofen ihre gierigen Banbe ausstreckten, mit hurrah mard er begrußt, und nun ging bie Fahrt über bie machtige eiferne Brude nach bem alten Coln mit feinem berühmten Dom. Aufmertfam betrachteten die Brandenburger, von denen verhältnigmäßig wohl erft febr wenige ihren Sug früher hierher gefet hatten, bas Land, für bas Bunachft fie im Rampfe eintreten sollten. Mit Staunen und Bewunderung faben fie bann, als bei Rolandsed bas lette Stud ber Ebene verfcwand, das herrliche Rheinthal und ein turger Aufenthalt, bier bei Rolandsed burch einen Unfall bes vorauffahrenden Buges veranlaßt, gab ihnen Gelegenheit, jenfeits das icone Siebengebirge mit bem Drachenfels, unter ihnen die Infel Nonnenwerth im Abein, die Ruine Rolandsed und alle die Schönheiten der Ratur, welche diefes Studchen Erbe zeigt, wenigstens aus ber Ferne zu betrachten. Und mehr als einmal fonnte man hier von den Soldaten Meußerungen boren: "Das sollen die Franzosen nicht friegen, bafür find wir auch noch ba!" ober: "Dat wollen wir ihnen iconft verleiben!"

Gegen Mittag ward Coblenz passirt und Nachmittags gegen 4 Uhr erreichte das 1. Batailson Bingen; hier sollte gegessen und dann nach den etwa 2 Meisen entsernten Kantonnements marsshirt werden. Indeß erklärte die Sisenbahnverwaltung, daß das

Feind erhoben hatten, der sie damals bedrückte und jest wieder Deutschland mit frevlem Uebermuth bedrohe; dieser Bäter sollten sie sich würdig erweisen und ihrem Beispiel folgen." Und gewiß, der Entschluß, dies zu thun, König, Baterland und Familie vor ähnlicher Schmach und Unterdrückung zu bewahren, wie Preußen sie von 1806—1813 erlitten hatte, war deutlich auf den Gesichtern der braven Brandenburger zu lesen; selten wird wohl eine Truppe mit so stolzem Muthe ins Feld gezogen sein, wie er damals alle Herzen erfüllte und ein mächtiges Hurrah donnerte über den Platz und die Stadt, als Oberst v. Reuter endete mit dem Rus: "Es lebe der König."

Bei dem Bataillon in Sorau fand keine kirchliche Feier statt, Major v. d. Chevallerie aber mahnte in eindringlichen Worten seine Füstliere an den Ernst und die Bedeutung dieses Krieges.

In Guben waren alle Fenster besetzt, alle Straßen und Pläze bicht gedrängt voll Menschen, welche mit Tüchern winkten, den ausziehenden Freunden die Hände reichten und die herzlichsten Wünsche mit auf die fernen gefahrvollen Wege gaben. Unter den Klängen der Musik ging es zum Bahnhose, wo gegen 9 Uhr die Einschiffung begann, zu gleicher Zeit, als auch die Füsiliere in Sorau den für sie bestimmten Zug bestiegen. Als Alles geordnet war, dampsten die Züge ab, unter dem Jubelruf der kampsesmuthigen Brandenburger; wohl wurden von den zurückbleibenden Frauen, Müttern und Geliebten viele und heiße Thränen geweint, aber doch hell und zuversichtlich klang der Scheidegruß, mit welchem die Bevölkerung ihren scheidenden Streitern antwortete.

Dem 1. Bataillon folgten die Füsiliere, hinten diesen das 2. Bataillon, dessen Einschiffung etwa um  $10^{1/2}$  Uhr begonnen hatte. Ueberall sanden die Zwölser reges Leben, überall schalkten ihnen Billtommenruse entgegen und überall sast sah man militairische Thätigkeit, das Land schien in ein großes Heerlager verwandelt zu sein. Ueber Franksurt a/O. und Fürstenwalde suhren sie nach Berslin, wo auf dem Niederschlessisch-Märkischen Bahnhose ausgestiegen wurde, um in den dort schnell errichteten Anstalten etwas Suppe 2c. zu genießen. Dann ging es mittelst der Berbindungsbahn durch die Stadt nach dem Potsdamer Bahnhose. In Berlin herrschte die größte Begeisterung, unzählige Hurrahs wurden den durchsahrenden

Truppen gebracht und die fortwährende Erwiderung derfelben brachte sogar schließlich einige Heiserkeit bei manchen Soldaten zu Wege.

Auf dem Botsdamer Bahnhofe war eine Privat-Erfrischungs= Station etablirt, wo Wein und Bier gespendet wurde, und hier bezgrüßte das Regiment auch ein ehemaliger Angehöriger desselben; der bei Gitschin schwer verwundete, jest invalide Premier-Lieutenant Löwe wollte seinen alten Kameraden noch die Hand zum Abschiede drücken, da ihm nicht mehr vergönnt war, mit ihnen ins Feld ziehen zu dürfen.

Ueber Potsdam ging die Fahrt weiter, Brandenburg und Burg wurden in der Dunkelheit passirt, gegen Mitternacht rollten die Züge über die Elbbrücke von Magdeburg und erreichten am Morgen Braunschweig. Hier ward gefrühstückt, dann die Fahrt fortgesetzt. Hannober nur kurz berührend gelangten die Zwölser über Minden und Bielefeld, wo sich auch ein unendlicher Enthusiasmus zeigte, um Mitternacht nach Hamm. Hier ward gegessen und am Morgen des 26. über Düsseldorf der Rhein bei Deuts erreicht.

Da lag er bor ihnen, ber ichone, ftolge Strom, nach bem bie Frangofen ihre gierigen Banbe ausstreckten, mit hurrah mard er begruft, und nun ging die Rahrt über die machtige eiserne Brude nach bem alten Coln mit feinem berühmten Dom. Aufmertfam betrachteten bie Brandenburger, von benen verhältnigmäßig wohl erft febr wenige ihren Rug früher hierber gefest batten, bas Land, für bas Bunachst fie im Rampfe eintreten follten. Mit Staunen und Bewunderung faben fie bann, als bei Rolandsed bas lette Stud ber Ebene verschwand, das herrliche Rheinthal und ein turger Aufenthalt, hier bei Rolandseck burch einen Unfall bes vorauffahrenden Ruges veranlaßt, gab ihnen Gelegenheit, jenfeits das icone Siebengebirge mit bem Drachenfels, unter ihnen die Infel Nonnenwerth im Rhein, die Ruine Rolandseck und alle die Schönheiten ber Ratur, welche biefes Studchen Erbe zeigt, wenigstens aus ber Gerne gu betrachten. Und mehr als einmal fonnte man hier bon ben Goldaten Aeußerungen boren: "Das follen die Franzofen nicht friegen, dafür find wir auch noch ba!" ober: "Dat wollen wir ihnen schonft verleiben!"

Gegen Mittag ward Coblenz passirt und Nachmittags gegen 4 Uhr erreichte bas 1. Batailson Bingen; hier sollte gegessen und dann nach den etwa 2 Meilen entsernten Kantonnements marsshirt werden. Indeß erklärte die Sisenbahnverwaltung, daß das

Bataillon noch bis Creuznach fahren könne, von wo es einen kürzeren Marsch habe, und als auf Befragen des Obersten v. Reuter die Mannschaften erklärten, auf die Speisung gern zu verzichten, dampste der Zug noch nach genannter Stadt weiter. Gegen 5 Uhr ward das Bataillon daselbst ausgeschifft und sosort von den Bürgern mit Wein erquickt; dann trat es den Marsch in sein Kantonnement an und erreichte dies, das Dorf Pfaffen-Schwaben-heim, gegen 8 Uhr Abends.

Das 2. und Rufilier Bataillon mußten bagegen in Bingen aussteigen, murben baselbft gespeift und erreichten nach 6ftunbigem Marfche ziemlich ermübet bie ihnen bestimmten Quartiere Bleitersheim - Laubersheim und Bofenheim. Diese fammtlichen Ortichaften gehörten zum Großherzogthum Beffen. Ueberall bier zeigte fich die Bevölkerung boch erfreut über die Ankunft ber Breufischen Truppen, benn die bange Sorge, ob nicht die Frangofen über die vorläufig nur schwach befette Grenze in bas beutsche Gebiet einbrechen wurden, hatte nicht mit Unrecht viele Gemuther erfüllt. fcilimmen Andenken ftand bier in ber Bfalz, wie barbarifch vor faft 200 Jahren bie Frangofen bas icone Land verwüstet batten. und unvergeffen war die Beit ber Revolution, als die Beere ber frangofischen Republit mit bem Rufe: "Freiheit und Gleichheit" in bas Land einbrachen, es ausplünderten, in Frankreich einverleibten und alles beutsche Wefen gewaltfam ausrotten wollten. Drangfalen tonnte bie friedlichen Bewohner nur bas Aufgebot ber beutschen Heerestraft ichuten, und fo nahm ihnen jeber Tag, ber neue Truppenguge brachte, einen Stein mehr bom Bergen. 3mar laftete bie Ginquartierung ftellenweise nicht leicht auf ihnen, aber fie trugen biefelbe gern, maren freundlich und gubortommend, und bie meiften Wirthe fpendeten mehr Bein, als für ben Dienftbetrieb am nächften Tage gut mar. Das anscheinend leichte Getrant mard von ben burftigen Brandenburgern unbedenklich genoffen, allein bas Ungewohnte bes Weines und bie eigenthumliche Schwere, welche gerate bem Nabe-Wein innewohnt, verfehlten nicht, ihre Folgen zu äußern, nnd ber nachfte Tag zeigte, bag, namentlich die Fusiliere, welche in ben weinreichsten der drei Orte gekommen maren, fich etwas übernommen batten.

Der stramme Dienst trieb indessen die bosen Geister schnell aus; gleich am 27. wurde Bormittags tüchtig in den Kompagnien exergirt und tiraillirt, die Sachen wurden revidirt, Manches war

auf der Eisenbahnfahrt beschädigt und mußte ausgebessert werden, zu thun gab es also auch hier genügend. Dennoch sanden Offiziere und Mannschaften im Bergleich zu der Heherei der Mobilmachungstage in den Garnisonen und der 55stündigen Eisenbahnfahrt vershältnismäßig viel Ruhe, und dieselbe that ihnen wirklich recht wohl. Anstatt vorwärts ging es am 29. aber ein wenig nach rückster.

Anstatt vorwärts ging es am 29. aber ein wenig nach rick-wärts; das Regiment marschirte wieder dem Rheine zu und bezog in Appenheim, Laurenziberg und Nieder-Hilbersheim Kan-tonnements. Seine Majestät der König und General v. Moltke hatten es nämlich nicht für rathsam erachtet, das 3. Armee-Korps weiter vorzuschieden und so vielleicht überlegenen Kräften des Fein-des gegenüber einem Mißersolge auszusetzen; es sollten erst noch mehr Truppen versammelt sein, ehe der Bormarsch beginnen dürse. Die Unthätigkeit der Franzosen erlaubte jedoch, denselben bald anzu-treten; schon am 30., welcher Tag von den Kompagnien noch zu Felddienstülbungen verwerthet wurde, kam Marschbefehl und am 31. setze sich das 3. Armee-Korps in Bewegung, im Nahethal auf Saarbrücken zu marschirend. Das Regiment kam an diesem Tage nach Frei-Laubersheim und Umgegend, am 1. August Saarbrücken zu marschirend. Das Regiment kam an diesem Tage nach Frei-Laubersheim und Umgegend, am 1. August nach Unkenbach und Umgegend und erreichte, über Meisenheim bas Thal ber Glan entlang, am 2. St. Julian. Das Wetter war heiß geworden, die Sonne brannte in den engen Thälern, und die harten, staubigen Chausseen machten den Marsch nicht sehr angenehm. Besonders aber am 3. ward derselbe anstrengend, jehr angenehm. Besonders aber am 3. ward derselbe anstrengend, da in dem gedirgigen Terrain sast vier Meilen in brennender Sonnenshipe zurückzulegen waren. Namentlich war der Berg hinter dem Städtchen Cusel beschwerlich, so daß sogar Mannschaften kommandirt werden mußten, um die Fahrzeuge denselben hinauf zu schaffen. Aus dieser Höhe wurde den Mannschaften eine längere Ruhe gezönnt, und die Bürger von Cusel beeiserten sich, mit allerhand Gestränken die Ermüdeten und Durstigen zu erquicken, erzählten auch, daß am vorigen Tage aus der Nichtung von Saarbrücken her Kasnausbannen deutlich verrehmber annelen sei nonendonner beutlich vernehmbar gewesen sei.

Daß kleine Scharmützel schon mehrfach bort stattgefunden hatten, wußte man, jetzt aber schien ein größeres Gesecht geliesert zu sein, und wirklich lief auch noch im Lause des Tages die Nachricht ein, daß Saarbrücken vom Feinde besetzt worden sei. Wohl wußte man, daß dort nur schwache diesseitige Abtheilungen gesochten haben konnten, aber es war doch empfindlich, daß die Franzosen

Bataillon noch bis Creuznach fahren könne, von wo es einen kürzeren Marsch habe, und als auf Befragen des Obersten v. Reuter die Mannschaften erklärten, auf die Speisung gern zu verzichten, dampste der Zug noch nach genannter Stadt weiter. Gegen 5 Uhr ward das Bataillon daselbst ausgeschifft und sosort von den Bürgern mit Wein erquickt; dann trat es den Marsch in sein Kantonnement an und erreichte dies, das Dorf Pfassen-Schwabentheim, gegen 8 Uhr Abends.

Das 2. und Füsilier Bataillon mußten bagegen in Bingen ausfteigen, wurden bafelbft gefpeift und erreichten nach 6ftinbigem Mariche ziemlich ermübet bie ihnen bestimmten Quartiere Bleitersheim - Laubersheim und Bosenheim. Diefe fammtlichen Ortichaften gehörten zum Großbergogthum Beffen. Ueberall bier zeigte fich die Bevölkerung boch erfreut über die Ankunft ber Breufischen Truppen, benn bie bange Sorge, ob nicht bie Frangofen über bie vorläufig nur ichwach besetzte Grenze in bas beutsche Gebiet einbrechen würben, hatte nicht mit Unrecht viele Gemuther erfüllt. fclimmen Andenken ftand bier in ber Bfalz, wie barbarifch vor faft 200 Jahren die Frangofen bas icone Land verwüftet hatten, und unvergeffen war die Beit ber Revolution, als die Beere ber frangofifchen Republit mit bem Rufe: "Freiheit und Gleichheit" in bas Land einbrachen, es ausplünderten, in Frankreich einverleibten und alles beutsche Wefen gewaltfam ausrotten wollten. Drangfalen tonnte die friedlichen Bewohner nur bas Aufgebot ber beutschen Beerestraft ichugen, und fo nahm ihnen jeber Tag, ber neue Truppenzüge brachte, einen Stein mehr vom Herzen. Amar laftete bie Ginquartierung ftellenweise nicht leicht auf ihnen, aber fie trugen biefelbe gern, waren freundlich und zuborkommend, und bie meiften Birthe fpendeten mehr Bein, als für ben Dienftbetrieb am nachften Tage gut mar. Das anscheinend leichte Getrant mard von ben burftigen Brandenburgern unbebentlich genoffen, allein bas Ungewohnte bes Weines und bie eigenthumliche Schwere, welche gerate bem Nabe-Wein innewohnt, verfehlten nicht, ihre Folgen zu äußern, nnd ber nachfte Tag zeigte, bag, namentlich bie Füsiliere, welche in ben weinreichsten der drei Orte gekommen waren, fich etwas übernommen hatten.

Der ftramme Dienst trieb indessen die bosen Geister schnell aus; gleich am 27. wurde Bormittags tüchtig in den Kompagnien exerzirt und tiraillirt, die Sachen wurden revidirt, Manches war

auf der Eisenbahnfahrt beschädigt und mußte ausgebessert werden, zu thun gab es also auch hier genügend. Dennoch sanden Offiziere und Mannschaften im Bergleich zu der Hetzerei der Mobilmachungstage in den Garnisonen und der 55stündigen Eisenbahnfahrt vershältnismäßig viel Ruhe, und dieselbe that ihnen wirklich recht wohl. Anstatt vorwärts ging es am 29. aber ein wenig nach rücks

warts; bas Regiment marschirte wieder bem Rheine zu und bezog m Appenheim, Laurenziberg und Nieder-Hilbersheim Ran-Seine Majestät ber König und General v. Moltte tonnements. hatten es nämlich nicht für rathfam erachtet, bas 3. Armee-Rorps weiter vorzuschieben und fo vielleicht überlegenen Rraften bes Feindes gegenüber einem Mißerfolge auszusetzen; es sollten erst noch mehr Truppen versammelt sein, ehe der Bormarsch beginnen dürse. Die Unthätigkeit der Franzosen erlaubte jedoch, denselben bald anzutreten; schon am 30., welcher Tag von ben Kompagnien noch zu Felddienstübungen verwerthet wurde, kam Marschbefehl und am 31. fette fich bas 3. Armee-Korps in Bewegung, im Nahethal auf Das Regiment tam an biefem Saarbruden zu marfchirenb. Tage nach Frei-Laubersheim und Umgegend, am 1. August nach Untenbach und Umgegend und erreichte, über Meifenheim bas Thal ber Glan entlang, am 2. St. Julian. Das Wetter war heiß geworden, die Sonne brannte in den engen Thälern, und die harten, staubigen Chausseen machten den Marsch nicht jehr angenehm. Befonders aber am 3. ward berfelbe anstrengend, da in dem gedirgigen Terrain fast vier Meilen in brennender Sonnen-hitze zurückzulegen waren. Namentlich war der Berg hinter dem Städtchen Cusel beschwerlich, so daß sogar Mannschaften kommandirt werden mußten, um die Fahrzeuge denselben hinauf zu schaffen. Auf dieser Höhe wurde den Mannschaften eine längere Ruhe gegönnt, und die Bürger von Cusel beeiferten sich, mit allerhand Getränken die Ermüdeten und Durstigen zu erquicken, erzählten auch, daß am vorigen Tage aus ber Richtung von Saarbruden her Ranonendonner deutlich vernehmbar gewesen sei.

Daß kleine Scharmüßel schon mehrfach dort stattgefunden hatten, wußte man, jetzt aber schien ein größeres Gesecht geliefert zu sein, und wirklich lief auch noch im Laufe des Tages die Nachricht ein, daß Saarbrücken vom Feinde besetzt worden sei. Wohl wußte man, daß dort nur schwache diesseitige Abtheilungen gesochten haben konnten, aber es war doch empfindlich, daß die Franzosen

Deutsches Gebiet besetht hatten, und Alles brannte vor Begierbe, sie wieder binauszuwerfen.

In der letten Hälfte des Marfches tamen noch einige Ertranfungen am Sonnenstich vor, und spät Nachmittags erft erreichte das Regiment seine Kantonnements Ober-Selchenbach, Langenbach und Konken.

Nachts 2 Uhr, unter strömendem Regen, bei völliger Finsterniß, ward schon wieder aufgebrochen, und die 10. Brigade erreichte die Gegend von Waldmohr, woselbst das 12. Regiment in Schmittweiser, Schönenberg und Kübelberg Quartiere bezog. Borwärts an der Saar befanden sich schon die 5. und 6. Kavallerie-Division, und bei Neunkirchen stand bereits die 9. Brigade; die Zwölser waren also noch in hinterer Linie, aber die Entsernung vom Feinde betrug nur noch 3½ Meisen, und ein Zusammenstoß mit demselben mußte aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Tagen ersolgen.

Jeboch auch ber 5. verging noch rubig, bas Regiment erreichte Mittel-Berbach, Frankenholz und Ober-Berbach, wo es mit 52ern, 12. Dragonern und Artillerie zusammen enge Marfchquartiere bezog, ohne bag von bem gegenüber befindlichen Feinde etwas verlautete. Dagegen hatte fich auf bem Mariche felbft icon die erfreuliche Nachricht verbreitet, daß Theile der Kronpringlichen Armee am vorigen Tage bei Weißenburg ber Frangofischen Division Douay eine Niederlage beigebracht hatten, und bag auch 1 Geschüt genommen worden fei. Gin guter Anfang mar also wieder gemacht und Niemand zweifelte, daß auch die Fortsetzung gut sein werde, nur war man etwas neidisch darüber, daß die andere Armee den ersten gludlichen Schlag geführt hatte, und doppelt ersehnten die Brandenburger ben Augenblick, wo auch fie an die Reihe kommen würden. Er war nicht mehr fern, man ftand am Borabend einer blutigen Schlacht, und für fehr Biele mar ber Gottesbienft, welcher am Nachmittage in ben Rirchen ber Ortschaften unter Austheilung bes Abendmabls ftattfand, die lette firchliche Feier ihres Lebens.

Wie im Jahre 1813 Friedrich Bilhelm III., so richtete auch König Bilhelm in biesen Tagen einen Aufruf an sein Bolt, ber folgenbermaßen lautete:

# "An mein Bolt!

Indem ich heute zur Armee gehe, um mit ihr für Deutschlands Ehre und für Erhaltung unserer bochften Guter zu kampfen, will Ich, im Hinblick auf die einmüthige Erhebung Meines Bolles, eine Amnestie für politische Berbrechen und Bergehen ertheilen. Ich habe das Staats-Ministerium beauftragt, Mir einen Erlaß in diesem Sinne zu unterbreiten.

Mein Bolt weiß mit Mir, daß Friedensbruch und Feindschaft wahrhaftig nicht auf unserer Seite war.

Aber herausgeforbert, find wir entschlossen, gleich unsern Batern und in sester Zuversicht auf Gott ben Kampf zu bestehen zur Errettung bes Baterlandes.

Berlin, ben 31. Juli 1870.

(gez.) Wilhelm."

Am Nachmittage noch reifte ber König nach bem Kriegsschauplate ab und erließ bann von Mainz ab folgenden Armeebefehl:

..An die Armee!

Ganz Deutschland steht einmüthig in den Waffen gegen einen Nachbarstaat, der uns überraschend und ohne Grund den Krieg erklärt hat. Es gilt die Bertheidigung des bedrohten Baterlandes, unserer Ehre, des eigenen Heerdes. Ich übernehme heute das Kommando über die gesammten Armeen und ziehe getrost in einen Kampf, den unsere Bäter in gleicher Lage einst ruhmvoll bestanden. Wit Mir blickt das ganze Baterland vertrauensvoll auf Euch. Gott der Herr wird mit unserer gerechten Sache sein.

H.-D. Mainz, 2. August 1870.

(gez.) Wilhelm."

Die Zuverficht bes Rönigs ward nicht getäuscht, balb flogen bie iconften Siegesbotichaften burch bas ganze Deutsche Baterland.

Bevor nun aber ber benkwürdige 6. August geschilbert wird, sei zuvor ein kurzer Ueberblick über die beiberseitigen Streitkräfte und ihre Aufftellung gegeben.

Deutscherseits waren brei Armeen formirt, und zwar:

- I. Armee: (7. und 8. Armee-Rorps und 3. Ravallerie-Division, später trat das noch auf dem Bahntransport befindliche 1. Armee-Rorps hinzu) fommandirt vom General der Infanterie v. Steinmes.
- II. Armee: (Garbe, 3., 4., 9., 10. und 12. Armee-Korps, 5. und 6. Kavallerie-Division, später kam bas gleichfalls noch nicht zur Stelle befindliche 2. Armee-Korps bazu) befehligt vom General

der Ravallerie Prinz Friedrich Rarl von Breußen, Rönigliche Hoheit.

III. Armee:

(5. u. 11. Armee-Korps, 1. und 2. Bayerifches Korps, Württembergische Feld-Division, Babische Feld-Division und 4. Kavallerie-Division — später traten bas 6. Armee-Korps und die 2. Kavallerie-Division, welche zur Beobachtung Desterreichs zurückgeblieben waren, noch hinzu) besehligt vom General der Infanterie, Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen, Königl. Hoheit.

Mit Inbegriff ber noch zum Küstenschutz zurückgebliebenen Truppen hatte Deutschland eine Felb. Armee von 474 Bataillonen, 382 Estadrons, 264 Batterien und 53 Pionier-Rompagnien, oder 462,300 Mann Infanterie, 56,800 Mann Kavallerie und 1584 Feldgeschütze aufgestellt. Und dazu kamen noch an Besatzungs- und Ersatzunpen 297,500 Mann Infanterie, 25,890 Mann Kavallerie, 40,500 Mann Festungs-Artillerie und 462 bespannte Geschütze. Alles in Allem waren im August an Kombattanten und Richt-Kombattanten sast 1,200,000 Mann und 250,000 Pferde zum Schutze Deutschlands aufgeboten, eine Macht, so stolz und großartig, wie es die Franzosen sich schwerlich hatten träumen lassen. Allerdingskonnten hiervon bei Eröffnung des Feldzuges wirklich nur auftreten bei der

I. Armee 60,000 Mann, II. " 194,000 " III. " 130.000 ".

und mit dem 1., 2. und 6. Armee-Korps noch 100,000 Mann mehr. Diesen 484,000 M. konnte der Kaiser Napoleon vorläusig nur 343,000 M. (332 Bataillone, 220 Eskadrons und 154 Batterien — 780 Geschütze und 144 Mitrailleusen) entgegenstellen, da aber noch nicht Alles beisammen war, so werden bei Beginn des Krieges etwa 384,000 Deutsche gegen 270—280,000 Franzosen gestanden haben; diese letzteren aber besaßen eine weiter als das Bündnadelgewehr tragende Schußwaffe, den Chassed und hatten außerdem die schon erwähnten Mitrailleusen bei sich eingeführt, mittelst deren sie ganze Truppentheile zu vernichten hofften.

Das 12. Regiment gehörte bemnach zur II. Armee und ftand also wieder unter dem direkten Befehl seines ehemaligen toms mandirenden Generals, des Prinzen Friedrich Karl.

Den Befehl iker das 3. Armee-Korps hatte der GeneralLieutenant v. Alvensleben II. bekommen, derfelbe, welcher am
3. Juli 1866, als er den Kanonendonner der bei Sadowa hart
kömpfenden Armee des Prinzen Friedrich Karl vernahm, sofort aus
eigenem Antriebe mit der Avantgarde des Garde-Korps aufbrach und
die erste wirkfame Hülfe brachte. Solch einen bewährten Führer zu
erhalten konnte das 3. Armee-Korps nur glücklich sein, und wenn
es in der Folge einen wahrhaft glänzenden Antheil an den Erfolgen
des Krieges hatte, so verdankte es dies nicht zum geringsten Theil
seinem Kommandirenden General.

Diesen Bechsel in der Befehlführung hatte Bring Friedrich Karl schon am 20. Juli den Truppen des Korps bekannt gemacht und zwar in folgendem Tagesbefehl:

### Solbaten bes 3. Rorps.

"Bährend ber Dauer bes mobilen Verhältnisses ift mir vom Könige ein höheres Kommando übertragen. Mein bewährtes Armee-Korps bleibt dabei unter meinen Befehlen.

In der Person des General-Lieutenant Konstantin v. Alvenssleben II. habt Ihr einen neuen Kommandirenden General an meiner Statt. Ich kenne ihn.

Uebertragt auf diesen bewährten und tapferen Führer dassjenige Bertrauen, das Ihr zu mir habt. Er verdient es und wird Euch ein tüchtiger Führer und sorgender Freund sein.

Geht in ben neuen Krieg mit altem Muth, zeigt besonders dieselbe Hingebung im Ertragen von Entbehrungen und Strapazen, die unausbleiblich sind, dieselbe Freudigkeit in der Gefahr, dieselbe Geschicklichkeit, Ruhe und Entschlossenheit, welche Euch bisher von Sieg zu Sieg führten und den Ruf und Ruhm meines lieben Korps in zwei Feldzügen ausmachten. Seid dann mit Gott des Sieges gewiß!

Auf Wiedersehen!

Es lebe ber Rönig!

Friedrich Rarl, General ber Kavallerie."

Das Kommando der Division behielt General Rieutenant v. Stülpnagel, das der Brigade General-Major v. Schwerin v. Mueller, Gesch. b. 12. Greu.-Rats. 26 Die Offizier-Rangliste des mobilen Regiments — incl. der Offizier-Diensttbuer — war am 5. August folgende:

Rommandeur: Oberst v. Reuter. Etatsmäßiger Stabs-Offizier vacat.

Regts .= Abjutant: Pr.=Lieutenant Bunberfit. \*)

#### 1. Bataillau:

Major v. Brun. Sec.-Lieut. v. Sobe.

1. Rompagnie:

Hanbim. Lehmann. Br.-Lt. Gf. Reventlou(L.). Sec.-L. v. Roon. - v. Mofc. Bort.-K. Rowan.

2. Rombaanie:

Br.-Lt. Olbenburg. Sec..-Lt. Fror. v. Pöllnig. - Somara. & Rompagnie.

Br.-Lt. v. Mueller (à la suite.) Sec.-2t. Hoffmann.

. v. François. Bice-F. Frande.

4. Rombagnie:

Sptm. v. Oppen. Br.-Lt. v. Stubnit. Sec.-Lt. v. Reinborff. Bort.-F. Dienstmann.

Stabbargt Dr. Bolff. Affift. Argt Dr. Blephofer. Felbm. Scherpe (Babim.).

#### 2. Bataillon:

Dberft-Lieutenant v. Ralinowsti. Sec.-Lieut. BufcheL

5. Rombagnie:

Sptm. Boute. Sec.-Lt. v. Manftein. Detring. Bice-F. Shreiber.

6. Rompagnie:

Spim. Johom. Br.-2t. v. Hepbebred. Sec.-2t. Hellhoff. b. Birch. Bice-F. Rofemann. 7. Rompagnie:

hptm. Boldan. Sec. 2t. Kraus haar. Beelit. Bice-f. Bromeis.

8. Rompaguie:

hptm. v. Fromberg. Pr.-2t. v. Tlud und Tofoonowit. Sec.-2t. Sperling I. Bräwe. Port.-F. Soroeber. Bice-F. Cohins.

Mffft.-Argt Soruburg. Affift.-Argt Dr. Bitte. Bablm. Bude.

<sup>\*)</sup> Für den an einem Fußübel erkrankten und in Appenheim zurüdgebliebenen Pr.-Lieutenant Wundersitz führte Pr.-Lieutenant v. Ahlefelbt die Reaiments-Abiutanten-Geschäfte.

### Rufilier-Bataillon:

Major v. b. Chevallerie. Sec. Lient. p. Laminiek.

#### 9. Compagnie:

Dptm. Fleffing. Br.-Lt. Schröber. Sec.-Lt. Babft (Rt.). . b. Mneller. Bice-K. Grafmann.

10. Rompagnie:

hptm. Rogge. Br.-Lt. v. Ahlefelbt. Sec.-Lt. Meper. - Sperling IL.

sces. Brobtreis.

11. Rompagnie:

Sptm. Offermann. Sec.-Lt. Cocius.

- Biester (R.).

- Baech.

18. Rompagnie:

Br.-2t. v. Oppen. Sec.-2t. v. Oömming. - v. Zawabzth. Port.-F. Preuß. Bice-F. Jacobis.

Stabs-Argt Dr. Berg. Affift. Argt - valant. Babim. Leonharbt.

#### Felbmebel:

hartwig (1.), Soramte (2.), Miller (8.), haverbed (4.), Weber (5.), Rane (6.), Potfo (7.), Bollenberg (8.), Sollinger (9.), Serg. Belann (10.), Berber (11.), Mattner (12.)

Portepee-Fahnriche refp. Unteroffiziere in ben Stellen berfelben: Bort.-F. Lierfc und Debnide, Unteroffiziere Pacch, v. Berber, Wilmfen, Rarich, Gollanber, Rofte, Donath, Rafper und Dielit.

Landwehr - Offigier - Ranbibaten mit bem Qualifitations-Atteft jum Landwehr - Offigier : Unteroffigier Schulge, Menfe, Bormann, Araufe, Edharbt, hermannt, Gofde, Robler, Drefler, Biemer, Burgharbt, Gunther, Geng, Schler.

#### Erfas-Bataillon in Subeu:

Oberft-St. v. Reindorff

(z. D.).

Spim. v. Bolff.

. b. Bobungen.

Br.=2t. v. Gothen.

. v. Rracht.

. Offermann (R.).

Sec.Lt. Hanptner (L.).

. Bertud (8.).

. Sonian (Abj. 2.).

. Rinborff (8.).

Sec.=2t. Bitt (2.).

. 3abn (8.).

.. Meyer (8.).

. Linte (R.).

= Lehmann (R.).

. Pohlen (R.). . Miller (R.).

= Rismann (R.).

Stabeargt Dr. Ralifder.

Bablm. Rutter.

## Die Schlacht bei Spicheren.

### 6. August 1870.

Das Regiment sammelte sich am Morgen des 6. August am Ausgange von Mittel Berbach zum Abmarsche nach Reunkirchen. Oberst v. Reuter ließ hier die Bataillone zusammenrücken und theilte die offizielle Depesche mit, welche die Niederlage der Französischen Division Abel Douah bei Weißenburg verkündete. Ein begeistertes dreimaliges Hoch auf Seine Majestät den König beantwortete die schöne Nachricht, und freudig erregt setzen sich die Zwölser in Marsch, nicht ahnend, daß auch ihnen noch am heutigen Tage ein blutiger Kampf beschieden sei, rechnete man doch frühestens für den 7. auf einen Zusammenstoß mit dem Feinde.

Neunkirchen ward nach kurzem Marsche erreicht und noch vor 11 Uhr waren die Quartiere bezogen, anscheinend die besten, welche man bistang gehabt hatte; Offiziere und Mannschaften machten es sich bequem, die vielen Bier-Locale zogen die Durstigen, welche dies Getränk auf den bisherigen Märschen oft hatten entbehren müssen, an, und gleichzeitig erfreute die erste größere Sendung von Briesen aus der Heimath viele Herzen.

So war Alles sorglos vergnügt und guter Dinge, da erschien gegen 1/21 Uhr vor dem einen Gafthaufe, wo eine größere Anzahl Offiziere ber brei Bataillone fich niebergelaffen hatte und frühftucte, plötlich ber Oberft v. Reuter und rief: "Das 1. Bataillon wird fogleich alarmirt werben; veranlaffen bie Berren Offiziere, bag bie Leute, wenn irgend möglich, noch fcnell in ben Quartieren effen, wir fahren mit ber Bahn nach Saarbrud!" Schnell eilte Alles in feine Reviere, richtete ben Auftrag bes Regiments-Rommanbeurs aus, und uicht lange bauerte es, fo tam ber Befehl zum Sammeln für bas 1. Bataillon. Leiber erlitt baffelbe babei icon bier in Reunfirchen einen sehr herben Berluft, ber am heutigen Tage doppelt und breifach fühlbar werben follte; ber ebenso forgsame als liebenswürdige Stabsarzt Dr. Wolff nämlich wurde berartig von feinem Pferde geschlagen, daß er dienstunfähig zurückleiben mußte und erft nach etwa 7 Wochen wieber völlig bergeftellt zum Regiment zurückehren fonnte.

Während bes Rangirens hielten die Kompagnieführer noch

furze ermunternde Ansprachen an ihre Leute, bann ließ Major v. Brun antreten, und unter ben Rlangen ber Regiments-Mufit marichirte bas Bataillon burch Reunfirden binab gum Babnbofe, mit einem gemiffen Gefühl bes Stolges bie Gruge ber Rameraben bom 2. und Rufilier-Batgillon erwiedernd, ba ibm poraussichtlich die Ehre zufiel, vom Regiment querft an ben Reind zu tommen. Rur ein kleiner Rug ftand auf dem Babnhofe bereit, und überall, wo nur ein Blauchen mar, mußten Leute untergebracht merben. 3. B. in den für die Schaffner bestimmten Thurmchen auf den Baggons 2c., und in einem für 8 Bersonen berechneten Coupé II. Rlasse befanden sich 11-12 Offiziere. Die Fahrzeuge blieben fammtlich gurud, nur bie Reitpferbe ber Offiziere tonnten beförbert werben. Dann braufte ber Rug von bannen. Man tam an einem Dorfe vorbei, wo Leute bes 3. Sager-Bataillons noch rubig vor ben Baufern fagen ober an ben Baun gelehnt gemuthlich ihre Pfeife rauchten, weiterhin aber fab man Artillerie im Begriff anzuspannen und noch weiter bereits im Mariche befindliche Infanterie — mahriceinlich von ber 9. Brigabe.

Auf dem Bahnhofe zu St. Johann hielt der Zug; das Bataillon stieg aus und betrachtete dabei das von den Französischen Artilleries Geschöllen etwas beschädigte Bahnhoss-Gebäude. Bürger von St. 30shann und Saarbrücken fanden sich ein und erzählten, daß jenseits Saarbrücken seit einigen Stunden ein heftiges Gesecht tobe, und als die Kompagnien sich formirt hatten, es in denselben ruhig geworden war, bestätigte ein fortwährendes dumpses Dröhnen, welches von dorther herüberschallte, die Aussage der Bewohner. Um den Bahnshof frei zu machen, rückten die Rompagnien nach St. Johann hinsunter, die Bürger brachten Wein herbei; nachdem sich Alles noch daran erquickt hatte, bestiegen die Ofsiziere ihre Pferde, und vorwärts ging der Marsch dem Kanonendonner zu.

An der nördlichen Saarbrücke, welche überschritten wurde, sah man Ueberreste einer Berbarrikadirung, dann ging es unter den Klängen des "Preußenliedes" und der "Wacht am Rhein" durch Saarbrücken hindurch. Freudig begrüßte auch hier die Bevölkerung die Brandenburger. Vom 2.—5. August hatte sie die Franzosen bei sich gehabt, hatte am heutigen Bormittage die 14. Division und Theile der 5. Kavallerie-Division durch ihre Stadt desiliren sehen, dann den Donner des an den Spicherer Höhen sich entspinnen-

## Die Schlacht bei Spicheren.

6. August 1870.

Das Regiment sammelte sich am Morgen bes 6. August am Ausgange von Mittel Bezbach zum Abmarsche nach Reunkirchen. Oberst v. Reuter ließ hier die Bataillone zusammenrücken und theilte die offizielle Depesche mit, welche die Niederlage der Französischen Division Abel Douan bei Weißenburg verkündete. Ein bezeistertes dreimaliges Hoch auf Seine Majestät den König bezantwortete die schöne Nachricht, und freudig erregt setzen sich die Zwölser in Marsch, nicht ahnend, daß auch ihnen noch am heutigen Tage ein blutiger Kamps beschieden sei, rechnete man doch frühestens für den 7. auf einen Zusammenstoß mit dem Feinde.

Neunkirchen ward nach kurzem Marsche erreicht und noch vor 11 Uhr waren die Quartiere bezogen, anscheinend die besten, welche man bislang gehabt hatte; Offiziere und Mannschaften machten es sich bequem, die vielen Bier-Locale zogen die Durstigen, welche dies Getränk auf den bisherigen Märschen oft hatten entbehren müssen, an, und gleichzeitig erfreute die erste größere Sendung von Briefen aus der Heimath viele Herzen.

So war Alles forglos vergnügt und guter Dinge, ba erschien gegen 1/21 Uhr vor bem einen Gafthaufe, wo eine größere Angahl Offiziere ber brei Bataillone fich niebergelaffen hatte und frühstückte, plötlich ber Oberft v. Reuter und rief: "Das 1. Bataillon wird fogleich alarmirt werden; veranlaffen bie Berren Offiziere, bag bie Leute, wenn irgend möglich, noch schnell in ben Quartieren effen, wir fahren mit ber Bahn nach Saarbrud!" Schnell eilte Alles in feine Reviere, richtete ben Auftrag bes Regiments-Rommanbeurs aus, und uicht lange bauerte es, fo tam ber Befehl jum Sammeln für bas 1. Bataillon. Leiber erlitt baffelbe babei icon bier in Reunfirchen einen sehr herben Berluft, ber am heutigen Tage doppelt und breifach fühlbar werben follte; ber ebenfo forgfame als liebenswürdige Stabsarzt Dr. Wolff nämlich murbe berartig von feinem Pferde geschlagen, daß er bienftunfähig gurudbleiben mußte und erft nach etwa 7 Wochen wieber völlig bergeftellt zum Regiment zurückebren fonnte.

Während des Rangirens hielten die Kompagnieführer noch

turze ermunternde Ansprachen an ihre Leute, dann liek Major v. Brun antreten, und unter ben Rlangen ber Regiments-Mufif marichirte bas Bataillon burch Neuntirden binab zum Babnbofe, mit einem gemiffen Gefühl bes Stolzes bie Gruge ber Rameraben vom 2. und Füfilier-Bataillon erwiedernd, ba ihm vorausfictlich die Ehre aufiel, vom Regiment querft an ben Feind zu tommen. Rur ein kleiner Rug ftand auf bem Bahnhofe bereit, und überall. wo mir ein Blatchen mar, mußten Leute untergebracht merben. 3. B. in ben für die Schaffner bestimmten Thurmchen auf ben Baggons 2c., und in einem für 8 Berfonen berechneten Coupe II. Klasse befanden sich 11—12 Offiziere. Die Fahrzeuge blieben fammtlich gurud, nur die Reitpferde ber Offigiere tonnten beforbert werben. Dann braufte ber Bug von bannen. Man tam an einem Dorfe vorbei, wo Leute des 3. Jäger-Bataillons noch ruhig vor den Baufern fagen ober an ben Raun gelehnt gemuthlich ihre Bfeife rauchten, weiterhin aber fab man Artillerie im Begriff anzuspannen und noch weiter bereits im Mariche befindliche Infanterie - mahriceinlich von ber 9. Brigade.

Auf dem Bahnhofe zu St. Johann hielt der Zug; das Bataillon stieg aus und betrachtete dabei das von den Französischen Artilleries Geschossen etwas beschädigte Bahnhofs-Gebäude. Bürger von St. Joshann und Saarbrücken fanden sich ein und erzählten, daß jenseits Saarbrücken seit einigen Stunden ein heftiges Gesecht tobe, und als die Kompagnien sich formirt hatten, es in denselben ruhig geworden war, bestätigte ein fortwährendes dumpses Dröhnen, welches von dorther herüberschallte, die Aussage der Bewohner. Um den Bahnshof frei zu machen, rückten die Kompagnien nach St. Johann hinsunter, die Bürger brachten Wein herbei; nachdem sich Alles noch daran erquickt hatte, bestiegen die Offiziere ihre Pferde, und vorwärts ging der Marsch dem Kanonendonner zu.

An der nördlichen Saarbrücke, welche überschritten wurde, sah man Ueberreste einer Berbarrikadirung, dann ging es unter den Klängen des "Preußenliedes" und der "Wacht am Rhein" durch Saarbrücken hindurch. Freudig begrüßte auch hier die Bevölkerung die Brandenburger. Vom 2.—5. August hatte sie die Franzosen bei sich gehabt, hatte am heutigen Bormittage die 14. Division und Theile der 5. Kavallerie-Division durch ihre Stadt desiliren sehen, dann den Donner des an den Spickerer Höhen sich entspinnen-

ben Gefechtes gehört und begrüßte nun in jedem neu anrückenden Eruppentheil die Gewähr ficherer Befreiung vom Feinde.

Auf der Straße nach Bellevue zu bewegte sich das Bataillon weiter; Verwundete der 74er und 77er, geführt von Bürgern, kamen ihm entgegen, zwar blaß und blutig, jedoch guten Muthes. "Immer drauf, Brandenburger!" rief ein mit zerschossenem Arm zurückgehender Musketier den Zwölsern zu, und: "Ja wohl, seste!" schaltte es zurück. Der Ausgang der Stadt war erreicht, bald auch die Höhe des Thalrandes dei Bellevue, und nun senkte sich das Terrain allmälig dis auf etwa 2000 Schritt Entsernung; dort aber sah man es steil zu den etwa 80 Meter hohen, theils kahlen, theils bewaldeten Spickerer Höhen ansteigen. Gerade auf diese zu führte die mit hohen Pappeln eingefaßte Chaussen. Gerade auf diese zu führte die mit hohen Pappeln eingefaßte Chaussen ach Forbach, auf welcher das Bataillon marschirte, und wendete sich dann am Fuße dersselben mit mäßiger Biegung nach rechts.

Auf den Spicherer Höhen hielten sich die Franzosen, wie man an den aufsteigenden Wolken des Bulverdampfs wahrnahm, während die Preußischen Truppen sich meist noch in der Ebene und am Fuß zu befinden schienen. Im ganzen war von Letzteren nur wenig zu sehen; einige Batterien, die feuerten, hier und da eine Reitergruppe — wahrscheinlich Generale mit ihrem Gefolge — das war Alles. Anhöhen und Wald verdeckten das Meiste; linker Hand aber, auf 2000 Schritt Entsernung, unweit der Chaussee, siel ein hoher, fast ganz kahler, röthlicher Bergvorsprung in die Augen, der sogenannte "Kothe Berg," an welchem der Kampf sehr heftig zu toben schien. Dahinter stieg das Terrain noch mehr an, allein nur ganz allmälig; feinbliche Massen und Batterien waren auf dieser Hochsläche sichtbar.

Es mochte 1/24 Uhr sein, als bem auf ber Höhe bes Thalrandes erscheinenden Bataillon sich dieses Bild entwickelte. Um diese Zeit sochten Theise der Regimenter 74, 77, 39 und 53 westlich der Chaussee bei Goldene Bremme, im "Stiringer Waldstück" und im Stiringer Walde bei Alt-Stiringen gegen den linken Französischen Flügel, nur mühsam Terrain gewinnend und das Gewonnene gegen die Uebermacht vertheidigend.

Gegen ben Französsischen rechten Flügel — östlich ber Chaussee — waren auch 39 er und 74 er vorgegangen und zwar hatten sieben Kompagnien 39. Regiments, sowie die 4. Kompagnie des 74. im Gifert-Walde gesochten. Das Füsilier-Bataillon des 74. mit der 6.

und 9. Kompagnie des 39. dagegen am Rothen Berge. Nach anfänglich errungenen, nicht unbedeutenden Vortheilen war gegen 3 Uhr das 1. Bataillon der 39er von großer Uebermacht und unter schweren Verlusten aus dem Gifert-Walde gegen den Winterberg zurückgeworsen worden, während die drei Kompagnien des 2. Batails lons auch nach dem Nord- resp. Oftrand zurückgedrückt wurden, wo sie sich — ebenso wie die vor Kurzem hier eingetroffene 4. Kompagnie 74. Regiments — nur mit Mühe hielten.

Das Füsseler-Bataillon Regiments Nr. 74, welches vom Exerzirplat aus die Chausse überschritten, sich dann rechts gegen den Rothen Berg gewendet und am Fuse desselben — unterstütt von der 6. Kompagnie 39. Regiments — ein einstündiges Feuergesecht gessührt hatte, war danach weiter vorgedrungen und hatte gegen 3 Uhr den Berg erklommen. Bei den enormen Berlusten, die es erlitten, und bei der Erschöpfung der Leute vermochte es nicht, über den Rand der Höhe hinaus zu gelangen. Zwar versuchte General v. François, welcher sich hierher begeben hatte, noch einen Borstoß, als eben die 9. Kompagnie Regiments Nr. 39 auf der Höhe eingetroffen war, aber vergebens. Das massenhafte Schnellseuer der Franzosen schnetzete das kleine Häuslein der Angreiser nieder, der heldenmüthige General selbst siel von sünf Augeln durchbohrt, und nur mit äußerster Anstrengung vermochte der Rest der 74er und 39er sich dort oben zu behaupten.

Bald darauf setzte sich vom Winterberge aus das Regiment Rr. 48 gegen den Pfaffen- und Gifert-Wald in Bewegung, und vom Reppertsberge rückte das 1. Bataillon 12. Regiments gegen den Rothen Berg an, den 74ern und 39ern die ersehnte Hülse bringend.

## Angriff bes 1. Bataillons.

Bon Bellevue her bewegte sich nämlich das Bataillon noch in Marsch-Sektionen die Chaussee entlang, wobei die hohen Pappeln es dem Auge des Feindes ziemlich entziehen mochten; an der Tete ritten Oberst v. Reuter und Major v. Brun. Da kam denselben ein Generalstads-Offizier entgegen, und nachdem sich Oberst v. Reuter durch diesen von der Gesechtslage in Kenntniß hatte setzen lassen, ließ er das Bataillon links schwenken und in der Mulde zwischen dem Galgen= und dem Reppertsberge in der Richtung auf den Tiesseiher zu marschiten.

Auf bem links liegen bleibenden Reppertsberge standen in dichten Haufen die Bewohner von Saarbrücken, um dem Kampfe, welcher für sie von doppelt großer Bedeutung war, zuzuschauen; an dem Abhang war eine Batterie aufgefahren. Als das Bataillon an dieser vorbeimarschirte, sausten die ersten feindlichen Granaten über ihm hinweg; ob ihm oder der Batterie zugedacht, war zweiselhaft.

An dem Wege, der von Saarbrücken direkt auf den Rothen Berg und Spicheren zuführt, machte die Tete halt und das Bastailson begann — Front gegen den Rothen Berg — sich zu formiren. Nachdem die 1. und 2. Kompagnie sich in Kompagnie-Kolonnen gesetzt hatten, ließ Major v. Brun dieselben auf Besehl des Oberst v. Reuter zu beiden Seiten des genannten Weges gegen den Rothen Berg avanciren; beide Stads-Offiziere begleiteten diese Wegung, während welcher die Schützenzüge unter den Lieutenants v. Mosch und v. Pöllnitz vorgezogen und die Gewehre geladen wurden.

Die ersten Chassevot-Augeln kamen, und als die 3. und 4. Romspagnie sich als Halbs-Bataillon — die 2. Kompagnie links beborzbirend — sormirten, sielen bei den Schützen vorne schon die ersten Leute. Um Zeit zu sparen — Major v. Brun winkte, daß das Halbs-Bataillon solgen solle — marschirte die 4. Kompagnie nicht hinter der 3. weg, um sich auf den linken Flügel zu setzen, sondern formirte sich gleich rechts daneben; so kam es, daß die 3. Komspagnie den linken Flügel des Bataillons bilbete. Dann ließ Hauptmann v. Oppen antreten, und es avancirte nun das ganze Bataillon in ruhiger Haltung gegen den Rothen Berg und den westlichen Theil des Gisert-Waldes.

Schon auf 12—1300 Schritt vom Feinde begann das massenhafte Feuer desselben erhebliche Verluste zu verursachen. Oberst
v. Reuter brach, durch den Fuß geschossen, mit seinem verwundeten
Pferde zusammen, Hauptmann Lehmann, dessen Pferd gleichfalls von
2 Kugeln getrossen wurde, mußte seine Kompagnie zu Fuß weiter
vorsühren, und immer zahlreicher sanken die Grenadiere in Schützenlinie und Soutiens. Auf Todte und Verwundete fremder Regimenter
stießen die Zwölser hier nirgends, obwohl sichtbar war, daß Preußische Truppen schon auf der Höhe des Rothen Berges sich befanben; der Angriff berselben mußte also von anderer Richtung her erfolgt sein.

Je näher man ben Sohen tam, um so morberischer ward bas

Reuer, und Hauptmann Lehmann fab nun, daß von dem Berge ber viel mit Tuchern gewinft murbe, mas ibn auf barte Bedranquif ber dort oben fechtenden Rameraden fcbließen ließ, und dem mar in ber That fo. Deshalb mandte er, nachdem dem Lieutenant v. Mofch mit dem Schützenzuge die Richtung langs bes Weges anbefohlen mar, fich felbft mit ben beiben Zugen feines Soutiens unter ben Lieutenants Graf Reventlou und v. Roon halbrechts. Major v. Brun, welcher fich biefen Rugen anschloß, bemertte jest, daß bie anderen Kompagnien bes Bataillons zu weit links geriethen und sandte fofort feinen Abjutanten, ben Lieutenant v. Sobe, mit bem Befehl an bie Rompagnieführer ab, "fich naber an ben Rothen Berg beran-Bugieben." Diefer Befehl gelangte jedoch nicht an feine Beftimmung, denn dem Lieutenant v. Sobe ward bas Pferd erichoffen und er felbft töbtlich verwundet, fo bag er noch auf bem Schlachtfelbe vericieb.

Major v. Brun und Hauptmann Lehmann hatten inzwischen ben Nordfuß des Rothen Berges erreicht und begannen mit der 1. Kompagnie denselben zu ersteigen. Unten befand man sich im todten Binkel, litt also nicht durch das seindliche Feuer, und ebenso wurden die Grenadiere beim Erklettern des Abhanges nur wenig und zwar wahrscheinlich vom Gisert-Walde her beschossen. Dagegen stieß das Ersteigen selbst auf große Schwierigkeiten, weil der Abhang außerordentlich steil, stellenweise sogar schroff felsig war, und es mußten die Hände beim Alimmen tüchtig gebraucht, die Tornister abgeworfen werden.

Endlich näherten sich die Klimmenden der Höhe; unter den Ersten, welche sie erreichten, befanden sich Lieutenant v. Roon, Sergeant Schulz und Gefreiter Zinn. Man fand den Nord- und Nordwestrand des Berges von den 74er Füstlieren und der 9. Kompagnie Regiments Nr. 39, aber in sehr zusammengeschmolzener Anzahl besetz, und gerade jetzt gingen die Franzosen, zu erneuter Offensive über. Bon dem Kamm der am Walde gelegenen hintern höhe kamen das 10. Chasseur-Bataillon und Theile des 63. Französischen Linien-Regiments herab und avancirten in beschleunigtem Tempo. Noch ganz außer Athem vom Steigen warsen sich die Leute der 1. Kompagnie an den Schützengraben heran, welchen die Franzosen am Kande des Abhanges angelegt hatten und gaben Schnellseuer, während die 74er und 39er ihre noch übrigen Patronen nicht sparten. Trotzem prallten die Französischen Chasseurs

an manchen Stellen bis auf 20 Schritt an die Preußen heran, allein schließlich versehlten das Feuer und die seste Haltung verselben ihre Wirkung nicht. Die Chasseurs machten Kehrt und eilten nun — eine große Anzahl von Todten und Berwundeten zurücklassend — in Auslösung nach dem Gisert-Walde zurück. Der auf der dortigen Höhe gelegene Schützengraben blieb aber von ihnen besetzt, und von Neuem entspann sich ein lebhaftes beiderseitiges Schützengesecht.

Babrend fo bie 1. Rompagnie ben 74ern zu Sulfe fam, brang die 2. langs bes Weges mit folggenden Tambours gegen bie Mulbe bor, welche fich zwischen bem Rothen Berge und bem Gifert-Walbe befindet. Der Vormarich des Soutiens namentlich geschab unter ungeheuren Berluften, Bremier-Lieutenant Olbenburg fant, burch ben Oberschenkel getroffen, verwundet nieder, worauf Lieutenant Schwarz bie Führung übernahm; balb fiel auch Feldwebel Schramte, und eine überaus groke Angabl von Mannichaften marb Die Rompagnie tam mabrend biefes getöbtet ober verwundet. Avancirens icon baburch außeinander, bag Lieutenant b. Böllnis mit ben Schüten mehr nach links gerieth und fich ber 4. Rompagnie naberte, mabrend Lieutenant Schwarz bie Berbindung mit ber 1. aufrecht erhielt. Möglicherweise trug hierzu bei, baf am Nordoftfuß bes Rothen Berges fich bereits bie 6. Rompagnie Re-Lieutenant v. Bollnis brang mit bem aiments Nr. 39 befand. Schütenzuge bemnach in ber Mulbe bor, empfing bier mörberifches concentrisches Feuer, benn noch ftedten gablreiche Frangofen in ben Felspartien und Bufden langs bes fich am Rothen Berge hinaufziehenden Weges, und bie 3. und 4. Rompagnie batten ben Walbrand weiter links noch nicht erreicht, vermochten auch erft allmalig bort einzuwirken. Gin weiteres Borgeben mar jest nicht moglich: bie Schüten suchten fich möglichft zu beden und bann bas Reuer bes Reinbes zu erwiebern. Lieutenant Schwarz erreichte mit bem febr gelichteten Soutien balb banach ben Ruf bes Rothen Berges ba, wo ber Weg hinaufführt, vereinigte fich hier mit bem Lieutenant b. Dofc, und beibe Offiziere liegen nun ihre Mannichaften fich binwerfen und bas Reuer gegen ben Hohlweg und ben Saum bes Gifert-Balbes, von wo aus fie ftart beschoffen wurden, eröffnen. So entspann sich bei fammtlichen Theilen ber 2. Rompagnie fchnell ein außerorbentlich heftiges und auch verluftreiches Feuergefecht. Es

fielen hier Sergeant Rahl, Unteroffizier Burghardt, und eine große Anzahl Grenabiere wurden getöbtet ober verwundet.

Nur wenig später, wie die 1. und 2. Kompagnie, griffen auch die 3. und 4. in das Gefecht ein. Bewogen durch Winken von vorne her führte Hauptmann v. Oppen das Hald-Bataillon besichleunigten Schrittes vorwärts, um in die Gesechtslinie einzurücken, und bald riffen auch hier die seindlichen Geschösslinie Eücken in die Glieber. Etwa noch 800 Schritt vom Rande des Gifert-Waldes entsernt, auf dessen mittleren Theil das Hald-Vataillon losrücke, ließ Hauptmann v. Oppen die Schützenzüge — den 3. unter Lieutenant v. François, den 4. unter Lieutenant v. Neindorff — aussichwärmen, dieselben gelangten jedoch bei der schnellen Vorwärtssbewegung der Soutiens nicht vor die Front, sondern nur in die Intervalle.

Bon Minute zu Minute fteigerte fich auch bier bas feindliche Feuer zu immer größerer Beftigfeit, Die Gefchoffe folugen maffenhaft in ben Boben, überall fleine Staubwolfen aufwirbelnb, fo bag es aussah, als ob das Feld an unzähligen Stellen rauchte; schon war Lientenant v. Studnit burch ben Fuß geschoffen liegen geblieben, immer gablreicher fturgten bie getroffenen Grenabiere, und nicht lange bauerte es, fo fingen bie Schuten, ihre Aufregung nicht mehr bemeifternd, trot ber gegentheiligen Befehle ber Rompagnie-Führer und Schüten-Offiziere an, bas Feuer aus bem Balbe gu erwiedern. Bei bem ichnellen Avanciren mar an Bielen nicht gu benten, und fo fonnte baffelbe benn auch natürlich von gar teiner Birfung fein; geftopft aber vermochte es nicht zu werben, benn Alles befand fich in bem ichleunigften Mariche, ben bie Offiziere jest nicht unterbrechen wollten. Bon bem Bfeifen und Ginfchlagen ber Rugeln, bem Donner ber Gefchüte und bem Anattern bes Gewehrfeuers wurden bald die Pferde der beiden Kompagnie-Führer icheu. Das bes Hauptmann v. Oppen ging burch und trug ihn in die Schützen der 3. Rompagnie hinein, und Premier-Lieutenant v. Mueller, der bei dem Seinigen jeden Augenblid bas Gleiche beforgen mußte, sprang herunter und führte bas Salb-Bataillon zu Rug weiter. Doch auch bem Hauptmann b. Oppen mar es gelungen, fein Pferd zu pariren und abzufigen, schnell eilte er wieber bor die Front und befahl bem Lieutenant v. Mueller fich mit ber 3. Rompagnie mehr halblints zu ziehen. Da die 4. diefer Bewegung unwillfürlich folgte, so murbe die beabsichtigte Theilung bes

Balb-Bataillons nicht recht erreicht. Beibe Rompagnien näherten fich nun bem vom Reinde befetten Balbrand: links pormarts fab man auf etwa 200 Schritt vom Walbrande eine Truppe hinter einem fleinen Steilabfall liegen: es war die 4. Rompagnie Regi-Mr. 74 unter Hauptmann v. Salifc. Bon bier aus murbe eifrig mit Tüchern gewinkt, um die Schützen ber 3. Komvaanie darauf aufmerksam zu machen, daß sie ihre eigenen Landsleute mit Rüdenfeuer bedrobten, und es gelang jest endlich, bie Leute zum Einstellen Diefes nicht nur nuklosen sondern fogar nachtheiligen Schiekens zu bringen. Diefelben maren aber von bem ichnellen Marich burch die Rartoffelfelder, zulett auch bergan fteigend, mehr und mehr auker Athem gefommen, und bie Bewegung perlangfomte fich, einzelne Grenabiere tamen taum mehr mit. Go gelangte man bis an ben porermabnten fleinen Steilabfall, ber fic am Abhana entlang 20g und sab sich hier gegen bas Feuer vom Balbe aus faft gang gebedt.

Bremier-Lieutenant v. Mueller, Die Erschöpfung feiner Leute sehend und die Möglichkeit eines Sandgemenges am Balbrande ins Muge faffend, befchloß bier ichnell bas Gepact ablegen zu laffen: es ift nicht bekannt, ob Hauptmann v. Oppen bie gleiche Absicht batte, indessen machte auch die 4. Rompagnie an Diesem Steil-In demfelben Augenblick jedoch, wo Bremier-Lieutenant abfall Halt. v. Mueller bas Rommando jum Ablegen bes Gepades gab, erbielten beibe Rombagnien von der Nordwestede bes Gifert-Balbes ober dem Rothen Berge ber ein morberisches Rlankenfeuer. Menge Leute fürzten, bei ber 4. Rompagnie fiel Relbmebel haverbed töbtlich getroffen und ber Rührer ber 3., Lieutenant v. Mueller, erhielt einen Soug burch ben linken Oberschenkel, welcher ibn außer Gefecht fette. Längeres Berweilen auf biefer Stelle tonnte die Berlufte nur vermehren, Hauptmann v. Oppen feuerte baber seine Rompagnie zum ungefäumten weiteren Borgeben an, und Bremier-Lieutenant v. Mueller ertheilte benfelben Befehl, bingufügent. daß das Gepäck in der Bormartsbewegung abgeworfen werden und ber ältefte Offizier bas Rommando übernehmen folle. Beide Rompagnien brangen nun ziemlich bicht nebeneinander, schon in etwas gelocerter Formation, weiter gegen ben Wald vor, erlitten aber burch bas maffenhafte Flankenfeuer, welches ununterbrochen bierber aerichtet wurde - viele ber liegengebliebenen Bermundeten murden aufs Reue getroffen, auch Bremier-Lieutenant v. Mueller erhielt noch zwei Schusse — weitere empfindliche Verluste, ganz besonders dadurch, daß der tapfere Führer der 4. Kompagnie, Hauptmann v. Oppen, von einer den Oberleib quer durchbohrenden Kugel zum Tode verwundet wurde.

Jedoch angeseuert burch Zuruf und Beispiel der Offiziere und Unteroffiziere, und getrieben von dem eigenen Drange nach vorwärts ließen sich die braven Grenadiere der 3. und 4. Kompagnie nicht zurückhalten, erreichten bald den Waldsaum, welcher kurz zuvor von den seindlichen Tirailleurs verlassen worden war und drangen, denselben folgend, in das Innere ein; auch die 4. Kompagnie Regiments Nr. 74 war mit zur Offensive übergegangen und hatte links von den Zwölsern den Waldsaum genommen. Allmälig ward hier weiter Terrain gewonnen, doch ging der überhaupt schon nicht mehr ganz sesse Zusammenhang der einzelnen Abtheilungen im Walde völlig verloren.

Sehr schwere Opfer hatte dies Borgehen des Bataillons über die Ebene gesordert; kaum eine Biertelstunde war seit dem Ausmarsch verstossen und schon bedeckten 5 Offiziere und mehr als 150 Mann todt oder verwundet die Felder nördlich des Gifert-Baldes, ohne daß es dis dahin möglich gewesen wäre, dem Feinde irgend welchen Schaden zuzusügen. Trot dieser surchtdaren Wirkung der Chassepots war die Haltung der Leute eine ausgezeichnete geblieben, denn kein Stocken, kein Schwanken in der Bewegung hatte sich gezeigt, sest und entschlossen schwanken die Kompagnien durch den Kugelhagel ihrem Ziele zu und erreichten es.

Auf dem Rothen Berge dauerte, nachdem der Angriff der Franzosen abgeschlagen worden, der Schützenkampf so lange fort, bis die vom Bergklettern sehr ermüdeten Leute der 1. Kompagnie wieder einigermaßen zu Kräften gekommen waren. Nunmehr wollte Hauptmann Lehmann mit Zustimmung des Major v. Brun den Bersuch machen, sich in den Besitz der an der Nordwestspitze des Gisert = Baldes gelegenen Schützengräben — unzusammenhängende Auswürfe für je 30—40 Mann berechnet — zu setzen, und sührte seine Leute im Marsch-Marsch dagegen vor. Bon Seiten der 74er und 39er, welche schon seit mehreren Stunden im Gesecht und höchst ermüdet waren, ward dieser Borstoß durch Feuer unterstützt, doch sand sich Major v. Brun veranlaßt, an einer Stelle dasselbe stopfen zu lassen, da dort über die vorgehende 1. Kompagnie hinweg nach

ber Höhe geschossen wurde, und es nicht ausbleiben tounte, daß diefelbe Berlufte burch die Augeln der eigenen Kameraden erlitt.

Der mit vieler Entichloffenheit ausgeführte Borftog gludte in: beffen nicht, ber Reind überschüttete bie Bobe bermaften mit Befcoffen, baf bie 1. Compagnie nur bis zu ber fleinen Ginfattelung gelangte, bann aber wieder nach bem Bergrande guruchwich. Unmittelbar barauf fließ ber Reind nach, und Schutzenschwarme ber vorher schon genannten Truppentheile, gefolgt von geschloffenen Altheilungen gingen zu erneuter Offenfibe über. Dock auch ibnen gludte es nicht, dem bereinten Rener ber Brenfischen Abtbeilungen gegenüber Terrain zu gewinnen, fie machten unter beträchtlichen Berluften Rehrt, ebe fie jene Ginsattelung überschritten batten. Diefe blieb vorläufig die Grenze ber beiberfeitigen Borftoffe. Roch zweimal versuchte nämlich Sauvimann Lehmann, ben Schützengraben am Gifert-Balbe ju nehmen, mußte jedoch jedesmal wieder binter ben Bergrand gurudweichen, und jedesmal fliefen die Frangofen nach, allein ohne ihren 3med, bie Breugen vom Berge herunter zu werfen, erreichen zu fonnen. Wefentlich trug biergn bei, bag auch Abtheilungen bes Regiments Rr. 40 auf ber Sobe erschienen und fich am Kampfe betheiligten.

Benngleich auf bie näberen Entfernungen die Frangofen nur recht schlecht ichoffen, banfig jogar ichon abbrudten, wenn fie ben Rolben noch an ber Hufte batten, fo litten bie Breugen boch nicht wenig burd bie Menge ber feinblichen Angeln, und bie 1. Rompagnie verler bier zwei ibrer Offiziere, Die Lieutenants Graf Reventlon und r. Roon. Premier-Liemenant Graf Reventlou ftanb aufrecht unter seinen liegenden Schüpen, als eben bie Frangofen einen neuen Anlauf versuchten. Auf ben Buruf feiner Leute "er moge boch Dedung nehmen, jenft werbe er ficher getroffen werben", gab er fung gur Antwort: "Bie Gott es ididi!" und taum batte er biefe Worte gefprochen, ale eine Augel feine Stirn burchbobrte und er rudlings ben Abbang binunterfürzte. Lieutenam v. Roon bagegen erhielt bei einem Borftof ber Kompagnie einen Schuf in ben Oberschenkel und blieb, ba bir Compagnic Cebrt mader und an ben Abbang gurudwich, gwijchen ben beiben Feinertinien liegen, bis er von bem Grenabier Horn ber ausgeholt und binter bie Kompannie vetragen wurde. Der wacere Girenadier febrie barauf in die Stütenlinie gurud und machte bas gange Gefrecht als ein tarferer Kamerfer mit. Später ward ihm bel

Eiserne Areuz (und ber Russische Georgen-Orden 5. Rlasse) für sein muthvolles und aufopferndes Benehmen zu Theil.

Major v. Brun hatte inzwischen den Rothen Berg wieder verlassen, da Lieutenant v. Hobe nicht zurückgekehrt war, die 3. und 4. Kompagnie sich auch nicht rechts herangezogen hatten, und suchte diese Kompagnien aufzusinden. So verblieb denn von Offizieren nur noch Hauptmann Lehmann auf dem Rothen Berge und leitete dort das Gesecht der gleichfalls sehr auseinandergekommenen, auch mit 39ern und 74ern untermischten Abtheilungen seiner Kompagnie.

Die 2. Rompagnie, welche fich gang in Schuten aufgelöft und in der Musbe Dedung gesucht hatte, führte hier ein verluftvolles Feuergefecht theils mit ben am Oftabhang bes Rothen Berges eingenisteten, theils mit ben an bem bortigen Balbrand pofirten feindlichen Tirailleurs. Hierbei gelangte sie allmälig in eine Stellung, in welcher fie die Front faft gang gegen Westen, gegen ben Rothen Berg bin nahm, die linte Flante aber bem Gifert-Balbe gutebrte. In diesen waren die 3. und 4. Rompagnie gwar schon eingebrungen, aber bebeutend weiter öftlich, so daß eine unmittelbare Einwirkung berfelben auf biefen Theil bes Balbes noch nicht möglich mar. Jedenfalls fühlte fich ber bier ftebende Feind in feiner rechten Flante noch nicht bedroht, benn er brach plötlich in biden Schwärmen aus bem Balbe gegen bie linte Flante ber 2. Rompagnie vor, überfouttete diefelbe mit einem Hagel von Geschoffen, brachte ihr febr ichwere Berlufte bei und zwang ben Lieutenant b. Bollnit feine erponirte Stellung vorläufig aufzugeben und weiter rudwärts Dedung au suchen. Allein bald rücken auch hier Preußische Berftärkungen beran, wahrscheinlich Theile bes Regiments Nr. 40, bie, vom Feinde ftart mit Rugeln begrüßt, ebenfalls ihr Feuer frühzeitig eröffneten und bie 2. Kompagnie babei im Ruden beschoffen. Die Berfuche, burch Winten 2c. ben Irrthum aufzuklaren, blieben vergeblich, bis ein entschloffener Mann, ber Grenabier Friebrich Road II., fich auf ben Weg machte, um feine Kompagnie aus biefer üblen Lage zu Derfelbe hatte fich vorher schon außerordentlich brav, ja tollfubn gezeigt, indem er aus feiner Declung hervor getreten mar und frei ftebend, tropbem bie Rugeln hagelbicht um ihn einschlugen, mit einer bewundernswerthen Raltblutigfeit feine Schuffe abgab. Sest eilte er im größten Augelregen zurück, machte die anrückenden Truppen auf ihren Frethum aufmerksam, theilte ihnen die Stellung der Kompagnie mit, tehrte bann in Die Feuerlinie gurud, forberte

babei einige zurückgebliebene Leute auf, ihm zu folgen umb betheiligte sich wieder mit berselben Tapferkeit wie vorher am Gesecht. Und als die Kompagnie zum zweitenmale von der linken Flanke her durch Preußische Truppen beschossen wurde — möglicher Weise das 2. Bataillon des Regiments — zögerte er nicht, auch hier wieder in derselben opferwilligen Weise weiteres Unheil von seinen Kameraden abzuwenden. Dieselben gaben ihm danach den ehrenden Beinamen, "der Hurrah-Noack."

Das Eingreifen jener Berstärfungen ließ hier balb wieder Terrain gewinnen, und ba bas Gefecht ber 3. und 4. Rompagnie bes Regiments, sowie ber 4. Kompagnie Regiments Nr. 74 im Balbe pormarts ging, fo bauerte es nicht lange mehr, bis auch ber weftliche Theil des Nordrandes des Baldes in Breugischen Banden mar. Das Balbaefecht felbit batte natürlich einen febr regellofen Charafter angenommen. Bei ben außerorbentlich fteilen Abbangen und bem bichten Unterholz tamen die Rompagnien bald völlig auseinander; ein Theil - nämlich ber Schutenzug ber 3. Rompagnie unter Lieutenant b. Francois und viele Mannichaften bes 5. und 6. Ruges unter bem Bremier-Lieutenant Soffmann und Reldwebel Müller — blieb geradeaus in der Richtung nach Süden und arbeitete sich burch ben Wald, die feindlichen Tirailleurs vor sich ber treibend, bis zum jenseitigen Saume bin. Bice-Keldwebel France bagegen mit Leuten bes 5. fam mehr nach rechts, traf zwar noch einmal auf ben Feldwebel Müller, verlor ihn aber wieber aus bem Auge, und fclieflich gelangte eben Feldwebel Müller an ben Gubrand, mabrend Bice - Feldwebel Frande fpater aus bem Befiranbe beraustrat. Lieutenant v. Reindorff gerieth gleichfalls mit bem größten Theil ber 4. Kompagnie nach halbrechts, und die 4. Kompagnie Regiments Nr. 74, welche anfangs links von den Awölfern gewesen war, zog sich großentheils an bem nörblichen Balbfaum nach bem Rothen Berge zu, und einzelne Leute ber beiden Rompagnien Zwölfer schlugen auch biefe Richtung ein. 12 er und 74er tämpften bier in größeren und fleineren Abtheilungen wirr burcheinanber.

Eine Schilberung bieser einzelnen Kämpfe im Zusammenhange ist unmöglich, es sei baher zur Charakteristik nur Folgendes angeführt. Nach Berlauf einiger Zeit trafen Lieutenant v. Neinborff und Bice-Feldwebel Francke zusammen und schlossen sich demnächst mit ihren Mannschaften dem Hauptmann v. Salisch an, welcher mit

etwa fünfzig seiner Leute in der Nähe des Waldrandes nach dem Rothen Berge zu vorging. Bald darauf verlor aber Bice-Feldwebel France die Verbindung mit den genannten Abtheilungen wieder und stieß — glücklicher Weise — auf den Fahnenträger des Bataillons, Sergeant Petrick (1. K.), welcher durch einen Schuß am Nücken verwundet war und sich hier mit der Fahne ganz allein befand. Vice-Feldwebel France, welcher selbst nur wenige Leute bei sich hatte, schickte ihn unter Begleitung von zwei Grenadieren zurück, und dabei tras Sergeant Petrick auf den Feldwebel Müller mit einer stärkeren Abtheilung, bei welcher er nunmehr verblieb.

Auch zu dem Lieutenant Tottleben ber 4. Kompagnie Regiments Rr. 74 fliegen Leute ber 3. Rompagnie unter bem Sergeant Sabnte und dem Unteroffizier Moad I. Sergeant Jahnte fiel balb fcmer verwundet, bennoch brang die kleine Schaar im Walbe weiter porwarts, immer unter bem Bufdwert bindurch nach ben rothen Sofen bes Feindes fpabend, feuernd, mo folde fichtbar wurden, und bann aus voller Reble Hurrah rufend, um ihre eigne kleine Angabl ju Deift verfehlte Letteres feine Wirtung nicht, fonbern verbergen. veranlagte die Frangofen gum Burudgeben. Befonbers zeichnete fich hierbei sowohl durch perfonliche Tapferteit als burch gutes Schießen der Unteroffizier Road I. aus, ja Lieutenant Tottleben mußte ibm folieflich ein zu magehalfiges Borgeben ernftlich verbieten. fliegen biefe 74er wieber ju bem hauptmann v. Salifch, und auch die Amölfer trafen auf Abtheilungen ihres Regiments, benen fie fich anschlossen.

Ungefähr gegen <sup>8</sup>/<sub>4</sub> 5 Uhr hatte das Eingreifen dieser drei Kompagnien im Gisert-Walde, sowie die erneute Borwärtsbewegung der 2. Kompagnie mit 39 ern und 40 ern insosern eine Beränderung in der Gesechtslage herbeigeführt, als die Franzosen die Nordwestede des Gisert-Waldes ausgeben mußten, und die auf dem Rothen Berge sechtenden Preußischen Truppen diesen definitiv in Besitz nehmen konnten. Um dieselbe Zeit erschien das 2. Batailson des Resgiments auf dem Kampsplatze.

## Anftreten bes 2. Bataillons.

Daffelbe mochte gegen 1/2 ober 3/4 4 Uhr auf bem Bahnhofe in St. Johann eingetroffen sein und war von da aus sofort nach dem Gesechtsselbe abgerückt. Es herrschte eine berartige Begeisterung, daß die Mannschaften nicht schnell genug vorwärts kommen konnten,

und der Weg murde trot der Hite und des Geväck fast im Lauffdritt unter beständigem Hurrabrufen gurudgelegt. Mls die Tete bes Bataillons auf ber Sobe ber Chauffee bei Bellepue anlangte. ließen ber überall auffteigenbe Bulverbampf, ber Donner ber Geichüte und das Knallen des Rleingewehrfeuers erkennen, wie beiß der Rampf mar, welcher fich bort pormarts an ben malbigen Soben entsponnen batte, und in welchen bas 1. Bataillon icon feit einer Stunde verwidelt mar. Balb erhielt Oberft - Lieutenant v. Ralinomefi burch ben Bremier-Lieutenant v. Ablefeldt die Meldung, daß Oberft v. Reuter vermundet fei, und gab nun, um die Rubrung bes Regiments zu übernehmen, bas Rommando bes Bataillons an ben Saubtmann Johow ab; Bremier - Lieutenant v. Benbebred übernahm die 6. Rompagnie. Ueberhaupt erfuhr bas 2. Bataillon icon mabrend bes Bormariches von ben ichmeren Berluften bes 1.. namentlich, daß Lieutenant Graf Reventlou gefallen, Sauptmann v. Oppen und Lieutenant v. Sobe tobtlich verwundet feien.

In berselben Mulbe, wie vorher das 1. Bataillon, zog sich jest auch das 2. nach dem Saarbrücken-Spicherer Wege und formirte sich daselbst zum Angriff. Der anwesende Divisions-Rommandeur, General-Lieutenant v. Stülpnagel, gab als ungefähre Richtung für die Attacke den genannten Weg an, "es solle das Bataillon die Bersbindung zwischen den am Rothen Berge und den im Gisert-Walde sechtenden Truppen sest herstellen." Hauptmann Johow zog num die 5. Kompagnie unter Hauptmann Bönke rechts, die 6. unter Premier-Lieutenant v. Heydebreck links vor und ließ dieselben gegen den nördlichen Theil des Gisert-Waldes avanciren, während Hauptmann Bolchau mit der als Hald-Bataillon sormirten 7. und 8. Kompagnie solgte.

Schon während diese Vorrüdens hatte das Bataillon einige Berluste, denn wenn auch der Waldrand bereits in Preußischen Händen war, so seuerten doch die Franzosen von der Kammhöhe aus zwischen den Bäumen hindurch und überschütteten das Borterrain mit ihren Geschossen. Unter diesem Feuer kamen die 5. und 6. Kompagnie am Fuße der Höhen an und begannen nach dem Waldrande emporzusteigen. Auf besonderen Besehl des General v. Stülpnagel rücken jetzt noch die 7. und 8. Kompagnie mit halblinks ebenfalls in die Gesechtslinie ein, die 8. auf dem äußersten linken Flügel. Vor dem Waldrande ließen die Kompagnieführer das Gepäck ablegen und begannen dann, den steilen, mit dichtestem Unters

bols bewachsenen Abbang zu erklimmen, auf beffen Bobe ber Feind Dies stellte sich als ein schweres Stud Arbeit noch Stand bielt. beraus, benn bie Leute waren von bem eiligen Marfche fo erschöpft, baß es faft unmöglich ichien, felbst ohne Gepact bie Bobe zu erfleigen, von welcher ber Reind unausgesett, wenngleich bes bichten Bufchwerts wegen ziellos, feuerte. Große Berlufte erlitten bie Rombagnien dabei nicht, doch hatte die 6. den Berluft des Vice-Feldwebels Rofemann zu beflagen, welcher von einer ben Ropf burchbohrenben Rugel fofort getöbtet murbe, und bei ber 5. murben Lieutenant Detring und Feldwebel Beber vermundet, Erfterem bas Schienbein durch eine Augel zerschmettert. Defto schlimmer war die Anstrengung, da es etwa eine Sobe von 70 Meter gang fteil bergauf ging. Dennoch gelang es ber Brandenburgifchen Ausdauer, ben Sieg über die eigne Müdigfeit und über die Schwierigfeiten bes Terrains bavon zu tragen.

"Auf jedem dieser Männergesichter", schrieb nachher ein Offizier des Bataillons, "die dem Kamme sich näherten, las man den festen Entschluß, denselben zu erreichen, koste es, was es wolle. Und auch der Feind muß es verstanden haben, diese Schrift zu lesen, denn bei dem mit Auswendung der letzten Kräfte ausgestoßenen Hurrah räumte er die Position."

Die 5. und 6. Rompagnie hatten, wie dies natürlich war, die Höhe zuerst erreicht und setzen ihre Borwärtsbewegung banach sort, geriethen babei aber allmälig links und avancirten schließlich in suböstlicher Richtung. Anders gestaltete sich dies bei der 7. und 8. Rompagnie.

Diese klommen, nachdem sie das Gepäck gleichfalls abgelegt, auch den Abhang hinauf, um vorerst in gleiche Linie mit der 5. und 6. zu gelangen. Auf halber Höhe ließ Hauptmann Polchau den Schützenzug unter Lieutenant Beelitz ausschwärmen; auch Hauptmann v. Fromberg zog den 7. Zug unter Portepee-Fähnrich Schröder vor, da er plöglich von einigen versprengten Franzosen in der rechten Flanke Feue rerhielt, und schlöß sich seinen Schützen an, während Premier-Lieutenant v. Tluck mit dem Soutien folgte.

Mit großer Mühe erkletterten beide Kompagnien den hier sehr steilen Berg, und die Soutiens lösten sich dabei, wie nicht anders zu erwarten stand, fast vollständig auf. Endlich war die Höhe erreicht und die Führer suchten den Anschluß an die andern beiden Kompagnien nach rechts zu gewinnen, diese aber befanden sich schon weiter vor-

warts, und fo tam es, bak bie 7, und 8. Rompagnie fich immer mehr halbrechts zogen, theils rechts ichwentten und in füdweftlicher Richtung vordrangen. Es fand bemnach eine Kreuzung ber Marichlinien ftatt, bergeftalt, baf bie 7. und 8. Kompagnie vom linien auf den rechten Flügel, die 5. und 6. dagegen vom rechten auf den linken Klügel geriethen. Im bichten Walde ward bies aber nicht Lieutenant Beelit, Hauptmann v. Fromberg und Bortepee-Rahnrich Schroeber burchfchritten ben Balb in ber icon angegeben Direktion auf die Sudwestspite zu, mahrend ein Theil ber 7. Rompagnie auch an ben Westrand gelangte. Als nämlic hauptmann Bolchau mit den vorderften Leuten bes Soutiens ben Gipfel erreicht hatte, gab er bem Lieutenant Rraushaar ben Auftrag, mit biesen Mannichaften - cg. 2 Sections - porzugeben, ben ienseitigen Balbfaum zu besetzen und ihm Melbung über bie Sachlage zu machen. Lieutenant Rraushaar, ber fich bem Schall bes Feuers nach auch rechts hielt, gelangte an ben Weftrand bes Gifert-Waldes gerade in dem Moment, als eine feinbliche Schütenlinie, welche augenscheinlich einen mifgludten Anlauf nach bem Rothen Berge zu unternommen hatte, eben zurudwich, und bas wirtsame Flankenfeuer feiner Abtheilung trug mit dazu bei, die Frangofen gur Befchleunigung ihres Rudzuges zu zwingen.

Gleichzeitig brangen Abtheilungen bes 1. Batailsons unter Major v. Brun, welchen sich auch Oberst-Lieutenant v. Kalisnowski und Premier-Lieutenant v. Ahlefelbt anschlossen, vereint mit 39ern, 40ern und einigen 74ern vom Rothen Berge her vor, während Kompagnien bes 2. Batailsons 48er, von der Mulde her kommend, sich an dieser Bewegung betheiligten. Die genannten Truppen gewannen nun theils auf der von den seindlichen Kugeln start bestrichenen Hochstäche Terrain, theils avancirten sie, untermischt mit den Abtheilungen des 2. Batailsons 12. Regiments, namentslich der 7. und 8. Kompagnie, im Walde weiter.

Häufig geriethen hier Preußen und Franzosen sehr nahe an einander; so kam z. B. auch Hauptmann Bolchau dadurch in die größte Gesahr, daß er sich plöglich einem Französischen Offizier gegenüber befand, welcher aus nächster Nähe, hinter einem Baum gedeckt, auf ihn anschlug. Grenadier Diersch aber, ein braver Soldat, welcher stets unter den Borbersten war, sah dies, riß im Nu sein Gewehr an die Backe und streckte den Gegner durch einen ebenso rasch als gut gezielten Schuß zu Boden, ehe derselbe noch abgedrückt hatte.

Unter andauerndem Gewehrseuer, dem Platen der Granaten, welche die seindliche Artillerie in den Wald schleuderte, und dem Krachen der herabstürzenden Aeste ging es stetig vorwärts, und es mochte gegen 6 oder 1/27 Uhr sein, als der südliche Saum des Gisert-Waldes von den Preußischen Abtheilungen erreicht wurde und die Franzosen in die dahinter liegende mit Gebüsch bewachsene große Schlucht zurückwichen. Natürlich seuerten die Schützen eifrig hinterher, doch war dieser Nachschuß nicht von bedeutender Wirkung, da der Feind in der erwähnten Schlucht bald genügende Deckung sand. Nur an einer Stelle versuchte er an dem Waldrand selbst noch Widerstand.

Es war dies an der Südostede des Gifert-Waldes, wo von diesem durch einen Weg getrennt noch ein kleines keilförmiges Gehölz lag. Hier trat der Premier-Lieutenant v. Hendebreck mit etwa 70 Grenadieren seiner Kompagnie aus dem Walde und bestam aus jener Holzparzelle Feuer; im "Marsch, Marsch" ging es hinein, nach kurzem Handgemenge ward, was sich von Franzosen darin besand, getödtet, verwundet, verjagt, und die Zwölfer setzen sich darin sest.

Rabe ber Cubmeftede hatten alfo bie Sauptleute Bolchau und b. Fromberg ben Balbrand erreicht, und rechts an ben Bremier-Lieutenant v. Bendebred ichlog fich Sauptmann Bonte mit ber 5. Rompagnie an. Nunmehr ftand bas gange 2. Bataillon an dem füblichen Waldrande und nahm - heftig beschoffen von ber in die Schlucht gurudgewichenen feindlichen Infanterie, wie von Gefougen und Mitrailleufen, die bei bem jenfeits ber Schlucht gelegenen Dorfe Spicheren aufgefahren maren — bas Feuergefecht auf. tattifche Ordnung beffelben war durchgängig febr gelöft, die Offigiere hatten vielleicht nur ben britten Theil ber ihnen speciell qugehörigen Mannschaften wirklich in ber Sand, und eine Menge fleiner Trupps und Abtheilungen fochten ganglich auf eigene Fauft. Als 3. B. Premier-Lieutenant v. Heybebred auf ber Rammbobe angefommen war, befanden fich nur 40 Mann bei ihm und bis jum jenseitigen Waldrand hatte er nicht mehr als noch etwa 30 Mann zusammenraffen und sich also bis auf 70 Röpfe verstärken können. Hauptmann v. Fromberg verfügte nur noch über ben 7. Zug; er hatte, selbst sich in die Schützenlinie begebend, dem das Soutien führenden Premier-Lieutenant v. Tlud befohlen, oben angesommen den Schützen zu folgen, sobalb er, ber Kompagnie-Chef, mit ber

Signalpfeife bas Zeichen bazu gebe. Inzwischen mar aber ber Bataillons - Kommandeur, Hauptmann Johow, auf ben Lieutenant v. Tlud getroffen, batte biefem ben Befehl ertheilt, bei ibm an bleiben, und baber war bas Soutien querft von den Schützen ber Komvaanie abaetommen, bann links von biesen, ebenfalls aufgelöft, in die Feuerlinie eingerückt. Sier ereignete fich ein Kall, welcher ein feltsames Licht auf bas Berhalten ber Frangofen wirft, zumal, ba fic abnliche Buge von hinterlift und Treulofigteit noch mehrfach er-Bei bem Durchschreiten bes Walbes tam Sauptmann v. Fromberg mit feinen Schützen auf eine Art Wilbbahn ober Durchbau und sab bier 14-15 Frangofen in einer Linie auf bem Boben liegen. Sie für Bermundete baltenb, fliegen bie Amölfer barüber hinmeg und erreichten balb ben jenseitigen Balbrand, von wo aus fie ben weichenden Reind fraftig beschoffen. Bloklich jedoch erhielten fie Feuer von hinten, und Hauptmann v. Fromberg eilte in ber feften Ueberzeugung, daß dies irrthumlicher Beife von eigenen Truppen geschähe, in das Dickicht, wo ihm aber iener Trupp Franzolen entgegen trat. Die beiden Borberften baten fofort um Barbon, mit den andern entspann sich, da eine Angabl Grenabiere ihrem Kompagnie-Chef gefolgt war, eine Art Handgemenge. So. 3. B. faßte ein Bwölfer in ber Buth einen Franzosen hinten am Rragen und schleppte ibn mit an ben Walbsaum; bier rang fich ber Gefangene zu feinem Unbeil los und rannte ins Freie, fiel jeboch nach wenigen Schritten von einer Rugel getroffen. Schickfal traf alle die, welchen es gelungen war, burchzubrechen; jenseits bes Balbrandes murben fie bon ben Breufischen Rugeln ereilt. Gin anderer bat um Barbon, boch ebe er feine Baffe wegwarf, gab er auf nächste Entfernung noch Feuer, und nur bas Singutommen bes Lieutenants Rraushaar rettete ben Menfchen bor bem nicht unverdienten Schickfal, von den darüber mutbenden Amölfern maffacrirt an werben.\*)

Hauptmann v. Fromberg zog sich balb barauf mit dem 7. Zuge, an welchem sich noch Mannschaften der Regimenter 8 und 48 ansichlossen, etwas links, da längs des westlichen Waldsaumes Theile des 1. Bataillons — namentlich der 2. und 4. Kompagnie — her-

<sup>\*)</sup> Ein gleicher Borfall ereignete sich bei ber 6. Kompagnie, wo die Dazwischenkunft bes Premier-Lieutenant v. Hendebreck dem Franzosen bas Leben rettete.

ankamen, und befand sich nun gerade dem Lager der Französischen Brigade Micheler gegenüber, welches dicht nördlich von Spicheren etablirt war. Die 7. Kompagnie dagegen blieb in der Südwestspise des Baldes. Die Lieutenants Kraushaar und Beelit hielten mit ihren Schützen im Berein mit 40ern und 48ern dort den Baldrand besetzt und leiteten das Feuergesecht ihrer Abtheilungen; hamptmann Polchau, welchem es schließlich gelungen war, nach der Absendung des Lieutenants Kraushaar sein Soutien ziemlich wieder zu sammeln, hatte dasselbe dann dorthin nachgesührt und es nahe dem Baldrand möglichst gedeckt ausgestellt.

Bu den beiden oben genannten Offizieren stießen bald noch die Lieutenants v. Pöllnitz und v. Neindorff mit einigen Mannschaften der 2. und 4. Kompagnie, und bald fanden sich zu den 12 ern, 40 ern und 48 ern auch Grenadiere des 1. Bataillons Leib-Regiments heran. Drei Kompagnien desselben unter Hauptmann Blumenhagen hatten von der Chausse her die Höhen angegriffen, Theile derselben sich dann, über die Hochsläche eilend, gegen die Waldspitze gewandt und bier gleichfalls festgesett.

Wie groß der Wirrwarr schließlich wurde, geht z. B. daraus hervor, daß Vice-Feldwebel Francke der 3. Kompagnie, welcher also am linken Flügel des 1. Bataillons in den Gifert-Walb getreten war, gegen ½6 Uhr an den westlichen Rand desselben gelangte. Dort erhielt er Feuer von seindlichen Mannschaften, die sich in einer Bodensenkung verborgen hatten, wurde mit ihnen handgemein, wobei die Mehrzahl derselben dem Bajonet und Kolben der Brandenburger erlag, kam dann über die Straße hinweg an den Westabhang, wo die Schlucht vom Bollhause heraussommt, schloß sich hier an Schützen des Leid-Regiments, welche unter den Lieutenants von Steuben und v. Kaphengst den Höhenrand eben erreichten, an und gelangte mit diesen am Abhange entlang ziemlich nahe an den Forbacher Berg, wo Lieutenant v. Kaphengst siel und bald daraus Viceseldwebel Francke selbst durch einen Schuß durch beide Backen verwundet wurde.

Um 6 Uhr wüthete das heftigste Feuergesecht hier oben auf der ganzen Linie, die Franzosen schleuberten wahre Geschoßmassen — Granaten, Mitrailleusen- und Chassepotkugeln — gegen den Wald so wie die westlich davon gelegene schmale Hochsläche, und wenn auch die Preußen nach Kräften antworteten, so waren sie doch besonders dadurch im Nachtheil, daß ihre Artillerie aus den Stellungen auf der

Folster-Höhe und dem Galgenberge den Kampf der Infanterie nicht mehr unterstützen konnte, da nach Besitznahme des Rothen Berges das Feuer theils aus Mangel an Zielen, theils aus der Besorgniß, die eigene Infanterie zu treffen, von manchen Batterien ganz hatte einzgestellt werden müssen. Ein kühner Versuch der Braunschweigischen Husaren Nr. 17, auf die Hochsläche zu gelangen, um zu attackiren, war gescheitert, jetzt aber glückte es der Artillerie.

Auf bem Rothen Berge war, balb nachbem bas 2. Bataillon bes Regiments in ben Balb eingebrungen mar, General v. Stulpnagel in ber vorberften Linie ber Rampfenden erschienen und mit großem Jubel begruft worden. Rurge Reit barauf tonnten in Rolge ber Fortschritte, welche bas Gefecht im Balbe machte, bie weftlich besselben fechtenden Truppen etwas weiter vorgeben; ein Theil berfelben sammelte sich jedoch, nämlich bas Füfilier-Bataillon Regiments Mr. 74, welches außerordentlich ftart gelitten und fich gang verschoffen, und bie 1. Rompagnie Regiments Mr. 12, bie gleichfalls bereits mehr als ein Biertel ihres Bestandes eingebüßt hatte. noch zwei Führer — Sauptmann Lehmann und Lieutenant v. Dofd - unverwundet waren, fo gelang es in der That, den größten Theil ber Leute wieber zusammenzubringen und die Rompagnie zu formiren. Lieutenant v. Mofch mar nämlich in Gemeinschaft mit bem Lieutenant Schwarz auf bem Bege allmälig weiter borgebrungen, und beide Offiziere hatten so bie Nordwestede bes Gifert-Balbes erreicht, wo Lieutenant v. Dofch feinen Rompagnie-Chef traf und fich ihm wieber Hauptmann Lehmann nahm banach mit ber Rompagnie anschlok. eine gebecte Aufftellung in ber Rabe ber Nordweftede bes Gifert-Balbes, die 74er Füsiliere sammelten sich am Rothen Berge felbft.

Auf der Hochstäche westlich des Waldes scheinen danach hauptssächlich 40er und 48 er im Gesecht gewesen zu sein, da die Mannschaften der anderen drei Kompagnien des 1. Bataillons Regisments Nr. 12 meist den Wald durchschritten und an die Süds resp. Südwestseite desselben gelangten. Wie schon mehrsach erwähnt, bestrich der Feind die Hochstäche mit einem mörderischen Artilleries und Insanterieseuer, und ohne Mitwirkung der eigenen Artillerie schien ein rascherer Fortgang des Gesechtes nicht zu erwarten. Aber schon kamen auf Besehl des Kommandirenden Generals v. Alvensleben zwei Batterien unter Major v. Lynker heran, die 3. leichte des 3. FeldsArtillerie Regiments unter Hauptmann Stumpf und die 3. schwere unter Hauptmann Boß. Kurz nachdem der erwähnte Bersuch der

Hufaren gescheitert war, erschienen sie, suhren den steilen, von Granaten ausgewühlten Weg unter unsäglichen Schwierigkeiten hinauf — zuerst kam sogar nur Premier-Lieutenant v. Pressentin mit einem Geschütz, da das 2. umgestürzt war und die andern ausgehalten hatte — und proten ab, begrüßt von einem freudigen Hurrah der Insanterie. "Da kommt unsere Artillerie, wir werden ihnen das schonst besorgen", dieß es, und neuer Eiser beseelte alle Rämpfer. Besonderes Berdienst erward sich hierbei der Unterossizier Döring der 1. Kompagnie, welcher mit seinen Leuten energisch Hand anlegte um zwei der Geschütze hinausschaffen zu helsen. Leider wurde der brave Unterossizier dabei übersahren und schwer verletzt. Trotz großer Berluste hielten beide Batterien unerschütterlich, sowohl gegen das kolossale Feuer des Feindes, sowie gegen die mehrsachen Borstöße desselben aus. Hauptmann Lehmann übernahm hier die spezielle Bedeckung der Batterie Simmps; ein Austreten der 1. Kompagnie zum Schutze derselben ward aber nicht nöttig, da die Angriffe der Franzosen schon durch das Feuer der Geschütze wie der vorderen Insanterie-Linien stetig zurückgewiesen wurden.

Namentlich heftig tobte die Schlacht an der Südwestede des Gifert-Waldes, wo die 7. Kompagnie und Theile der 2. und 4. fochten. Lieutenant v. Pöllnitz erhielt fünf Mitraiseusenlugeln und mußte aus dem Gesecht gebracht werden, Lieutenant Graewe und Vice-Feldwebel Bromeis wurden verwundet, Vice-Feldwebel Cochius siel, tödtlich in die Brust getrossen, auch Lieutenant Kraus-haar bekam zwei Schüsse durch Arm und Oberschenkel, verblieb trozdem aber immer im Rampse. Bald waren durch den rasenden Augelregen hier fast alle Mannschaften getöbtet oder verwundet, und Lieutenant Kraushaar begab sich daher zu seinem Kompagnie-Ches und ersuchte ihn um Unterstützung, welche Hauptmann Polchau sosort gewährte; mit dieser Verstärtung besetzt Lieutenant Kraushaar die Waldspitze wieder und hielt dort dis zum Ende der Schlacht aus.

Hauptmann Polch au selbst war überall ermunternd und ordnend thätig gewesen; jetzt nachdem auch der Rest seiner Kompagnie ausgelöst und in den Kampf gezogen war, nahm er seinen Platz bei dem Zuge des Lieutenant Beelitz und verblieb, durch Wort und Beisspiel seine Leute anseuernd, an dieser Stelle.

Schlieflich fei hier noch bes Grenadier Raring ber 4. Rompagnie gedacht. Diefer erhielt einen Schuf burch bas Geficht, feuerte tropbem aber ruhig weiter, und fo fah ihn ber Lieutenant v. Neindorff; erst auf bessen bestimmten Befehl verließ der wadere Solbat bas Gefecht und begab sich zum Berbandplas.

Allein nicht nur durch Feuer suchten die Franzosen die Bostion der Breußen hier zu erschüttern, bald erfolgten wieder Borstöße mit Schützenschwärmen und Kolonnen der Regimenter 63, 24, 40 und 66. Ein Französischer Oberst auf einem schneeweißen Schimmel machte sich durch die große Bravour bemerklich, mit welcher er die ersten drei dieser Angrisse leitete; es soll der Kommandeur des 66. Linien-Regiments, Colonel Ameller\*) gewesen sein. Beim 4. Angriss ward Hauptmann v. Fromberg verwundet, eine Kugel tras ihn im rechten Oberschenkel; er schleppte sich zurück und fand dabei im Walde eine Anzahl Mannschaften aller Regimenter, welche gewissermaßen hier eine zweite Linie bildeten, wenn auch gerade nicht auf höheren Besehl. Hauptmann v. Fromberg gab diesen "Orückebergern" in gutem Deutsch seine Meinung zu erkennen, führte sie dis an den Waldesaum vor und kehrte dann erst wieder zurück, um sich verdinden zu lassen.

Bon der 3. Kompagnie kämpsten drei Abtheilungen, eine unter dem Lieutenant Hoffmann, eine unter Lieutenant v. François, größtentheils dem Schügenzuge angehörig, und eine unter Feldwebel Müller, bei welcher sich, wie bereits angegeben, der verwundete Fahnenträger Petrick befand, jenseits des Waldrandes, wahrscheinlich größtentheils zwischen der 5. und 8. Komgagnie. Gegen die Abtheilung des Feldwebel Müller führten an dem jenseitigen Waldssaum weit überlegene seindliche Kräste plöglich einen Offenswssoß aus; vor der Uebermacht wichen die Schügen zurück, und in demselben Augenblick brach Sergeant Petrick von einer zweiten Kugel getroffen schwer verwundet zusammen. Da sprang Feldwebel Müller, welcher bereits im Feldzuge 1866 mit dem Militair-Chrenzeichen 2. Kl. decorirt worden war, hinzu, erhob die Fahne, sammelte um sie einige Mannschaften, brachte die ganze weichende Linie wieder zum Stehen, und kräftiges Feuer wies den Ansturn des Feindes zurück.

Lieutenant v. François stieß, als er ins Freie getreten war, auf eine avancirende französische Kolonne, deren vorgenommene Tirailleurs ihn links überflügelten und durch eine Schwenkung abzuschneiden drohten; der Gefahr zu begegnen, schwenkten die Schützen des linken Flügels aus eigenem Antriebe sofort links und empfingen die herantommenden Franzosen mit Schnellseuer. Dessenungeachtet stürmten

<sup>\*)</sup> Ober Colonel be Saint-Hillier vom 2. Regiment.

bieselben bis auf 60 Schritt heran, und ber sie führende Offizier, seinen Leuten weit voraus, drang auf den Lieutenant v. François ein und feuerte mit dem Revolver aus großer Nähe auf denselben. Doch dies war den Gesreiten Flöter und Beckmann nicht entzgangen, und ihre wohlgezielten Kugeln streckten den tapferen Franzosen sofon sofort zu Boden.

Im Ganzen konnten sich aber die schwachen Preußischen Abtheilungen auf dem freien, von den seindlichen Geschossen überall
bestrichenen Felde trot aller Tapferkeit und einzelner glücklicher Borsiöse nicht halten, das Auftreten frischer Kräfte des Gegners zwang
zum Zurückweichen an den Waldrand, und sie mußten sich damit
begnügen, diesen gegen das mörderische Feuer und die wiederholten
Sturmangriffe zu behaupten. Bei einem derselben siel der brave
jugendliche Lieutenant v. François, von einer Augel im Unterleib
tödtlich getroffen; derselbe erlag später dieser Wunde zu Saarbrücken.
Auf dem linken Flügel des 2. Bataillons hatte sich der

Auf dem linken Flügel des 2. Bataillons hatte sich der Kampf inzwischen folgendermaßen gestaltet. Die Franzosen, welche aus der vorliegenden Schlucht weiter zurückgewichen waren, hielten danach den Höhenrücken östlich Spicheren besetzt und nahmen das Borterrain unter ein gewaltiges Feuer. Da dasselbe sich vom Balde aus zuerst in flacher, dann in steiler Böschung zur Schlucht hinunter senkte, so mußte ein Vorgehen in dieser Richtung nothwendiger Beise sühlbare Verluste mit sich bringen. Aber auch das Ausharren am Baldrande ersorderte beträchtliche Opfer, und der friegerische Geist drängte noch immer zum weiteren ungestümen Angriss.

Daher eilte Premier Rieutenant v. Hendebreck mit seinen Leuten vorwärts und in die Schlucht hinein, start beschossen vom Feinde, wobei unter Andern Feldwebel Maue durch einen Schuß im Arm verwundet wurde; indeß die Schlucht ward erreicht und von ihr aus der auf der Höhe befindliche Feind kräftig beschossen. Etwas weiter rechts war Lieutenant v. Pirch mit Mannschaften seines Schüßenzuges vorgebrochen und Hauptmann Johow, odwohl schon vorher leicht am Halse verwundet, hatte sich diesem Vorgehen angeschlossen. Dichter kamen jetzt die seindlichen Augeln, Hauptmann Johow siel zum Tode getroffen, und unten in der Schlucht erreichte auch den Lieutenant v. Pirch das tödtliche Geschoß; durch den Kopf getroffen starb er auf der Stelle den schönen Soldatentod. Premier-Lieutenant v. Hende der war jetzt an dieser Stelle der einzige noch übrige Offizier, denn wenn der brade Feldwebel Maue auch

trot ber einbringlichsten Aufforderungen, sich auf den Berbandplat zu begeben, im Gesechte verblieb, so konnte er doch seine Leute nicht mehr in der Hand behalten; zwar war noch der Zugführer des 4. Zuges, Portepee-Fähnrich Dehnicke zur Stelle, doch auch dieser hatte bereits einen Schuß an der Nase erhalten und der Blutverlust ihn so geschwächt, daß er der Thätigkeit eines Führers nicht mehr gewachsen war.

Ferner waren drei Unteroffiziere gefallen, vier andere verwundet und so kam das, was Lieutenant v. Hey debreck von der Kompagnie hier beisammen hatte, bald danach ganz auseinander. Nur die Mannschaften des 4. Zuges behielt er in der Hand, die des 3. geriethen nach links zu den 48er Füstlieren und der Schützenzug nach rechts zu Theilen der 5. Kompagnie.

Dieselbe hatte rechts von der 6. den Waldrand erreicht und gleichzeitig mit dieser waren dann Hauptmann Bönke, Lieutenant v. Manstein und Vice-Feldwebel Schreiber, gesolgt von den bei ihnen befindlichen Leuten, ebenfalls gegen die Schlucht hin vorgebrochen. Während Hauptmann Böncke bei dem Passiren des freien sansten Abhanges durch einen Schuß in die Brust schwer verwundet zusammensank, erreichten die anderen beiden Führer mit den Mannschaften die Schlucht, setzten sich darin sest und begannen sosort den Schützenkamps mit dem Feinde.

Mochte nun auch das Feuer aller dieser Abtheilungen des 2. Bataillons von guter Wirkung sein, so nahm doch das des Feindes von Minute zu Minute an Ueberlegenheit zu, die Berluste steinberten sich, bald war auch Lieutenant v. Manstein verwundet.

Zwar kamen von links vom Pfaffenwalde her, wo zwei Bataillone des Regiments Nr. 48 fochten, Füsiliere desselben den Zwölsern zu Hülfe, und speziell nistete sich links vom Premier-Lieutenant v. Hendebreck die 9. Kompagnie jenes Regiments ein, allein bald siel der Kompagnie-Chef Hauptmann Groß, Lieutenant Boß ward tödtlich verwundet, und immer mehr trat an die noch übrigen Führer die Nothwendigkeit heran, diese exponirte Stellung aufzugeben und sich nach dem Gisert-Walde zurückzuziehen.

So widerwärtig es sein mochte, statt vorwärts jest rudwärts zu gehen, es blieb nichts Anderes übrig, und daher wurde der Rudzug nach dem Walbe angetreten, nicht ohne daß den Weichenden beim Passiren des freien Abhanges nach aufwärts neue Berluste erwuchsen An dem Waldrand jedoch machte Alles wieder Front, und das Schnellseuer von dorther belehrte die Franzosen, daß die Preußen keineswegs gewillt waren, noch mehr des erkämpsten Bodens aufzugeben. Premier-Lieutenant v. Heydebreck besetzte wieder den vorerwähnten keilartigen Waldsleck, ebenso nahmen rechts von ihm die anderen zurückgewichenen Trupps wieder Stellung, und etwas später sührte auch der Bataillons-Abjutant Lieutenant Püschel Bersprengte und Nachzügler, die er gesammelt hatte, in die Feuerlinie, wahrscheinlich links von dem 7. Zuge.

Mit gang besonderer Heftigkeit entbraunte jett bas feindliche Artilleriefeuer; bem Anscheine nach traten bei Spicheren neue Batterien in ben Rampf und ichleuberten Granaten auf Granaten gegen ben Baldfaum, nicht ohne Wirkung, namentlich auch moralische, benn es bedurste einige Male des Eintretens der Offiziere mit dem ganzen Gewicht ihrer Autorität und der Preisgabe ihrer Person, um durch Besehl und Beispiel die Augenblicke schwankender Haltung zu über-Es war dies um so schwerer, als die feindliche Infanterie fich jum großen Theil außerhalb ber wirksamen Tragweite bes Rundnabelgewehrs befand und Breufischer Seits beshalb nur wenig geichoffen werben follte; biefe eigene Unthätigfeit ließ naturlich bas Ausharren viel schwieriger und gefährlicher erscheinen. warb ausgehalten; zwar versuchte ber Feind gegen Abend noch einen Borftoß, gab benselben jedoch sofort auf, als er — aus feiner Dedung norboftlich Spicheren hervortretend - mit Schnellfeuer empfangen wurde. Die Entfernung betrug etwa 900-1000 Schritt, es sind also wohl taum die Berluste gewesen, welche diese schnelle Umtehr bewirkten, sondern der Eindruck, daß der Walbrand stark bon ben Breugen befett und biefe Billens feien, ibn gu behaupten; auch mochte bie Schlucht einem Angriffe bier febr binberlich fein. Richt fo gurudhaltend zeigten fich bie Frangofen bagegen an ber Sübwestede, wo das Terrain Angriffe, wenn auch nicht in allzu breiter Front, geftattete. In biden Schutzenschwärmen, dazwischen auch einige kleine geschlossene Trupps, kamen sie heran, größere Ab-theilungen folgten auf etwa 200 Schritt. Die Tirailleurs feuerten beständig in der Bewegung, und babei geschah diese boch mit großein Ungestüm, felbst nachdem schon mehrere folder Attaden gescheitert waren. Tropdem gelang es ihnen nicht, wieder in den Wald einzustringen; Artilleries und das massenhaft erst auf 250—300 Schritt abgegebene Infanteries-Feuer wiesen alle die kühnen Versuche blutig

ab. Oberft-Lieutenant v. Ralinoweti, welcher jest mit Major v. Brun und Bremier-Lieutenant v. Ablefeldt an ber Strafe nabe ber Südwestede bielt, ertheilte, ba bier fast bie gesammte Infanterie in Schüten aufgelöft focht, bem Erfteren ben Befehl, Die Leute bes 1. und 2. Batailons aus bem Reuer gurudgugieben und gu fammeln: indek bei bem Durcheinander ber Mannichaften und ber Site bes Rampfes gelang es bem Major b. Brun nur zwei ichmache Abtheilungen. baubtfächlich aus Mannichaften bes 1. Bataillons, ju formiren, Dieselben unter die Befehle ber Lieutenants v. Reindorff und Schwarz zu ftellen und zur Deckung ber Batterien zu bet-Außer Diefen Offizieren machten fich namentlich noch bie Serganten Giekmann und Tanneberger burch Thatigfeit und Unerschrockenheit beim Sammeln ber Leute verdient. Much biefe Trupps wurden, um den fpateren Angriffen der Frangofen gu begegnen, wieber in ben Kampf ber porbern Linien bineingezogen und nahmen bei Einbruch ber Dunkelbeit mit Lieutenant Rrausbaar noch Theil an einem Borftoß, welcher von ber fühmeftlichen Balbfpige ans gegen Spicheren erfolgte. Derfelbe gludte jeboch nicht, bas morberifche Reuer ber feindlichen Schutenschwarme wies bit Breugen gurud, und Lieutenant Schmarz marb burch einen Schuf ins Bein außer Gefecht gefett; überhaupt toftete ber Rampf an biefer Balbede ben bier fechtenben Theilen bes Regiments nach beträchtliche Opfer an braven Solbaten. Oberfi-Lieutenaut v. Ralinowsti und Major v. Brun blieben amar unverfehrt, verloren jedoch beide ihre Bferde, welche hier verwundet murben.

Auf der ganzen Linie wüthete asso etwa um 7 Uhr der heftigste Kampf; allerdings war es den Preußen gelungen, sich der vordersten Stellungen des Feindes zu bemächtigen, darüber hinaus zu dringen aber hatten sie nicht vermocht, zumal die eigene Artillerie sich vielssach durch das Terrain sehr behindert sah. Ueberdies standen jeht alle drei Divisionen des Frossard'schen Korps im Feuer, die Division Laveaucoupet am Gisert-Balbe und Rothen Berg, die Division Batailse am Fordacher Berg und die Stiring und die Division Bergé dei Stiring-Bendel — 38 Batailsom mit 72 Geschützen und 18 Mitrailseusen, saft sämmtlich bereits engagirt. Bon Preußischer Seite hatten dagegen disher nur 19 Batailsone und 60 Geschütze verwendet werden können, letztere wie bereits angeführt, nicht einmal in ausgiediger Weise.

Bie im Vorhergehenden gezeigt worden ist, war die Schlacht auf dem linken Flügel zum Stehen gekommen, doch hielten die dort sechtenden Preußischen Bataillone mit aller Anstrengung das schwer Errungene sest. Auf dem rechten bei Stiring-Wendel hatte das Auftreten frischer Truppen der Division Bataille weiteren Fortschritten der Angreiser gleichfalls Einhalt gethan, und nicht nur dies allein — die Franzosen gewannen hier einen Theil des verlorenen Terrains zurück und drohten in dem ebenen Gelände den zähen Widerstand der hier befindlichen Kompagnien der Regimenter 39, 53, 74 und 77 endlich doch ganz zu brechen. Es ward Zeit, daß auch bei den Breußen frische Kräfte eintraten, und zum Glück befanden sich solche schon im Anrücken, nämlich das Füsilier-Bataillon Regisments Nr. 12, das 3. Säger-Bataillon, das 2. Bataillon Leib-Regiments und das ganze Regiment Nr. 52.

## Eingreifen des Füfilier-Bataillons.

Das Füsilier=Bataillon, welches bereits in Neuntirchen burch eine telegraphische Depesche erfahren hatte, daß das 1. Batail= lon im Gesechte stehe und Oberst v. Reuter verwundet sei, war etwas nach 4 Uhr auf dem Bahnhose in St. Johann ausgeschifft worden. Unmittelbar danach trat es in nicht weniger kampflustiger Stimmung als die vorausgegangenen Grenadier-Bataillone den Marsch zum Schlachtselbe an. Bald hörten die Füsiliere, daß das 1. Bataillon bereits bedeutende Berluste gehabt habe, und als sie beim Marsch auf der Chausse in die Nähe des Schlachtselbes kamen, begegneten ihnen schon Berwundete des Regiments auf Wagen, darunter auch Premier-Lieutenant Oldenburg.

In der Nähe der Chaussee ließ Major v. d. Chevallerie die Tornister ablegen und führte — dieselbe Richtung in der Mulde nach links einschlagend, wie die anderen beiden Bataillone — seine Füstliere über den von Saarbrücken nach Spicheren führenden Weg und stellte sie auf Besehl des hier anwesenden Kommandirenden Generals v. Alvensleben hart östlich desselben in Kolonne nach der Mitte als Reserve auf.

Borwärts tobte die Schlacht in voller Wuth, man sah die Felster bis zum Fuße der Höhen mit Gefallenen besät, und viele Berwundete wankten an dem Bataillon vorbei. Durch einige derselben erfuhr Premier-Lieutenant v. Oppen, daß sein Bruder gefallen sei, und wenig später sah er einen Wagen mit einem schwer Verwundeten

vorüber sahren, bem ein Pferd nachgeführt wurde, welches er als das seines Bruders erkannte. Er ritt sosort heran und sand benselben anscheinend leblos im Wagen liegen. Als er den Bornamen des Verwundeten rief, schlug derselbe die Augen auf, reichte ihm die Hand und schloß dann die Augen wieder; inzwischen hatte sich das Regiment in Marsch gesetzt, und die Pflicht rief den Lieutenant v. Oppen zu seiner Kompagnie, er sah seinen Brüder nur als Leiche wieder, denn derselbe erlag schon am nächsten Morgen seiner Bunde. Kurz vorher hatte Lieutenant v. Mueller II. in einem von Krankenträgern vorübergetragenen schwer verwundeten Offizier seinen Bruder erkannt, und ein wenig später wurde auch Lieutenant v. Roon zurückgebracht.

Gegen 1/47 Uhr erschien General-Lieutenant v. Stülpnagel bei dem Bataillon und stellte dasselbe dem Kommandeur der 9. Infanterie-Brigade, General-Major v. Döring, zur Berfügung; es sollten noch das 3. Jäger-Bataillon unter Major v. Jena und das 2. Bataillon Leib-Regiments, welche General v. Alvensleben vom Rappertsberge aus vorsandte, dazustoßen, um dann von der Chausse her den Fordacher Berg anzugreisen. General v. Döring überwies dem Oberst-Lieutenant v. l'Estoca, Kommandeur des Leib-Regiments, die spezielle Führung der drei Bataillone und ertheilte gegen 1/2 7 Uhr dem Major v. d. Chevallerie den Besehl, anzutreten.

In Rompagnie Rolonnen rechts abmarschirt — bie 9. Romspagnie unter Hauptmann Flessing im Bortressen, und vor dieser ausgeschwärmte Schützenzug unter Lieutenant v. Mueller II. — zog sich bas Bataillon nach dem Rothen Berge zu und dam am westlichen Fuße der Höhen entlang.

Etwa 700 Schritt öftlich bes Zollhauses marschirte bie 9. Kompagnie über ben unteren flachen Theil bes bortigen Bergrückens hinweg, ward hier aber plöglich von einer Mitrailleusen-Batterie, welche auf bem nach ber Golbenen Bremme sich erstreckenden Rücken bes Forbacher Berges stand und gegen die sie bisher gebeckt gewesen war, sehr heftig beschossen; ebenso erhielt sie von vorne
und von schräg links her Infanterieseuer und versor gleich hier
mehrere Leute. Um sich diesem starken Feuer zu entziehen, eilte Hauptmann Flessing mit der Kompagnie, so schnell das schwierige
Terrain es zuließ, in die halblinks besindliche Schlucht und begam
dann den dahinter liegenden Bergvorsprung zu ersteigen. Hier an
den steilen Hängen stürzte Hauptmann Flessing in einen etwa 10 bis 12 Fuß tiefen Spalt und beschädigte sich babei so start am Anie, daß er gesechtsunfähig liegen blieb; die Kompagnie, welche die Halblinksbewegung sortsetze, ward bald durch eine andere spaltenartige Bertiesung in zwei Abtheilungen, gewissermaßen einen rechten und einen linken Flügel getheilt, und kam dadurch, wie später gezeigt werden wird, völlig auseinander. Die anderen drei Kompagnien solgten inzwischen der 9., kaum aber näherten sie sich dem Ausgange der großen Schlucht und traten hinter dem disher deckenden Berge hervor, als auch sosort die Geschosse der Mitrailleusens Batterie und der Chassepots in die tiefe Kolonne, welche ein außersordentlich gutes Ziel bot, einschlugen. Biel Zeit war nicht zu versieren, wenn man großen Verlusten entgehen wollte; Major v. d. Chesvallerie sate daher zu den dei ihm besindlichen Rompagniessührern: "Meine Herren, jetzt scheint es Ernst zu werden, ich ditte die Pferde zurückzuschien!" Schnell saßen die berittenen Offiziere ab, es ward links um gemacht, und die drei Kompagnien erklommen den steilen Abhang in der Richtung nach dem Gisert-Walde zu, was theilweise unter Benutzung der großen dorthin sührenden Schlucht geschossen dauch hierbei wurden die Füssiliere von den seindlichen Geschossen erreicht und erlitten nicht undeträchtliche Berluste.

Gleichzeitig ließ Major v. d. Chevallerie der 9. Kompagnie den Befehl zugehen, den Feind vom Zollhause aus in der linken Flanke anzugreisen, weil das Feuer desselben von dem dorthin vorspringenden Rücken des Fordacher Berges und dem Spicherer Balde her das Bataillon sehr belästigte. Premier = Lieutenant Schröder kam diesem Besehl sosort nach; wie aber bereits erwähnt, war in diesem Augenblick die Kompagnie durch die kleine Schlucht in zwei Theile zerschnitten, und so solgte nur der rechte Flügel, dei welchem sich die Lieutenants Pabst und v. Mueller II., sowie Feldwebel Schlinger besanden, dem Lieutenant Schröder, während der linke Flügel die Angriffsbewegung gegen die Spicherer Höhen sortsetze und am Abhang weiter kletterte, theilweise auch sich in ein Feuergesecht mit den in der Nordostspize des Spicherer Waldes stedenden Franzosen einließ.

Premier - Lieutenant Schröder eilte also mit dem ihm folgenden Theil der 9. Kompagnie auf das Zollhaus und die Goldene Bremme zu, erhielt jedoch während dieser Bewegung startes Flankenseuer vom Forbacher Berge her, da von dort aus die nach Norden gehende Schlucht und das Terrain dis zur Chaussee hin gut bestrichen werden konnten. Feldwebel Schlinger ward durch eine Kugel am Unterleibe schwer verwundet, bald darauf sank Lieutenant v. Mueller II. mit zerschmettertem Oberschenkel, und eine Wenge Leute wurden theils getöbtet, theils verwundet. Unter den Verwundeten besand sich auch der Portepee-Fähnrich Lumlen vom Ulanen-Regiment Nr. 13, ein Engländer, welcher eben erst in die Preußische Armee eingetreten war, sein Regiment disher nicht hatte anssinden können und — obwohl noch in Civil — mit einem Zündnadelgewehr bewassnet bei dem Füsliler-Vataillon die Schlacht mitmachen wollte; eine Kugel, welche ihn leicht am Fuß verletze, zwang ihn zum Zurückbeiben.

Bei den Gehöften an der Chaussee angelangt, fand Premier-Lieutenant Schröder hier schon das 3. Jäger-Bataillon und Mannschaften der Regimenter Nr. 74 und 77; er ließ es sich daher zuerst angelegen sein, seine Leute etwas ausruhen zu lassen und mit Hülse des Lieutenants Pabst die sehr auseinander gerathenen möglichst wieder zu sammeln.

Die anderen brei Rompagnien erklommen ingwischen ben fteilen Abbang unter bebeutenben Schwierigfeiten, auch bier muften Die Bande zu Bulfe genommen und bas bie und ba machiende Gebufch babei benutt werben. Hauptmann Rogge, welcher mit ber 10. Rompagnie bem linten Flügel ber 9. junachft folgte, erhielt auf halber Bobe einen Schuf burch ben Oberschenkel und blieb bort liegen, auch Lieutenant Meyer murbe am Bein verwundet, konnte jedoch bas Gefecht noch ferner mitmachen. Allmälia erreichten bie Schützen ber 10. Rompagnie ben Bobenrand, und nach und nach tamen links von ihr die ber 11. und 12. oben an. liche Rompagnien hatten je einen Rug als Schüten aufgeloft, welche. fobald fie oben anlangten, bas Feuer eröffneten; biefelben tonnten fich größtentheils ungehindert vom Feinde einniften, bei benen ber 12. bagegen tam es zu einem ernftlichen Bufammenftoß. ber 7. Rug unter Bortepee-Kahnrich Breug ausgeschwarmt und ber eine Theil beffelben, bei welchem fich Feldwebel Mattner befand, fließ an bem Bobenrande auf eine Anzahl Frangofen, welche ihre Stellung nicht aufgeben wollten, fonbern fich hartnäckig behamp Trot ihrer Ermübung von bem aubaltenden Bergflettern brangen Feldwebel Mattner und die bei ibm befindlichen Füfiliere auf die Stand haltenben Frangosen ein, und es tam zu einem erbitterten Sandgemenge, welches mit ber Bertreibung bes Feindes

endete, der mehrere Todte und Verwundete auf dem Plage ließ. Bon den Füsilieren hatten sich dabei besonders tapser die Gefreiten Ehrlich und Rittmeister gezeigt, und Letterer war durch zwei Augeln und einen Bajonetstich schwer verwundet worden. Füsilier Stenzel erhielt einen leichten Bajonetstich in die Seite. Der andere Theil des Zuges unter Portepees-Fähnrich Preuß unterstützte während dessen durch sein Feuer die Schützen der 10. und 11. Komspagnie, welche gegen den gut gedeckten Feind nur wenig wirken konnten; die Füsiliere litten hier ziemlich start, ohne dem Gegner viel anhaben zu können, und bald erhielt auch Portepees-Fähnrich Preuß einen Schuß durch die Hand, der ihn kampfunsähig machte.

Mehr und mehr fiellte es fich heraus, daß ein Angriff bes Küfilier-Bataillons an diefer Stelle nicht die gewünschte Wirkung haben werbe, und Major v. b. Chevallerie beschloß baber, bie Kompagnien hier aus bem Gefecht zu ziehen und gegen ben Borfprung bes Forbacher Berges, wohin Bremier-Lieutenant Schröber bereits entsandt war, zu führen. Demzufolge schickte er durch seinen Abjutanten, ben Lieutenant b. Raminiet, bem Sauptmann Offermann, welcher mit feinem Soutien bereits ben Bobenrand erreicht batte, ben Befehl zu, fich nach rechts wieder herunterzugiehen. biefem Wege erhielt Lieutenant v. Raminiet einen Schuf burch ben oberen Theil bes rechten Armes und ben Ruden, führte trogdem aber feinen Auftrag aus und blieb auch ferner im Gefecht. Früher als bie 11. trat bie 12. Rompagnie, welche noch nicht fo hoch hinaufgeklommen war, die befohlene Bewegung an; zwar befanden fich bier fcon ber 8. Bug unter Lieutenant v. Domming und ber Schützenzug unter Lieutenant v. Ramabasty ausgeschwärmt, jedoch in nicht fehr ausgebehnter Front, deshalb gelang es bem Rompagnie-Chef und ben Offizieren ichnell, bie Leute zum Auffteben ju bringen und - ihnen mit bem Sabel bie Richtung zeigend - fie ben Berg wieder hinunter ju führen. Der 7. Bug unter Feldwebel Mattner folgte furz barauf; unmittelbar banach führten bie 11. und bann bie 10. Rompagnie, ichlieflich ber Reft ber 9. bie gleiche Bewegung aus. Ruhig und langfam geschah biefelbe allerbings nicht; die Steilheit ber Abhange brachte es mit fich, bag bas hinunterlaufen immer ichneller wurde, Die Leute geriethen in Schuf, und fo tam es, daß Mannichaften aller Rompagnien, anftatt ben Offizieren nach links bin zu folgen, in anhaltendem Lauf die "Goldene Bremme" erreichten, sich baselbst fammelten und bann bon bort aus, getrennt bom Bataillon, fich am weiteren Gefecht betheiligten.

Den Anftrengungen bes Bataillons-Rommandeurs und ber Offiziere und Unteroffiziere gelang es inbessen, die Masse bes Bataillons auf bem untern Theil bes Bergrudens, Front gegen ben Spicherer Bald, berartig zu formiren, bag bie 12. Rombaanie auf dem äukerften rechten Rlugel in ber bort befindlichen bohlwegartigen Bertiefung fich sammelte, ebendaselbst unmittelbar links die 11., bann fam die 10., welche Lieutenant b. Raminiet auf Befehl bes Major v. d. Chevallerie fo viel als möglich gesammelt batte, und auf bem äußerften linten Flügel befand fich jener Reft ber 9. Rompagnie. Gegenüber im nordöftlichen Theil bes Spicherer Balbes und auf bem Borfprung bes Forbacher Berges stanben die Franzosen, -Bataillone bes 66. Linien-Regiments — und beschoffen bie Rufiliere beftig: pon biefen maren bei ber 12. Rompagnie ber Schutengug unter Lieutenant v. Rawadaty, bei ber 11. ber 6. Bug unter Lieutenant Cochius und bei ber 10. ber Schugenzug unter Lieutenant Meper aufgelöft, ber Reft ber 9. icheint gang als Schuten, linie gefämpft zu haben.

In der Schlucht, welche die Füsiliere vom Feinde trennte, hatte schon vorher das 3. Jäger-Bataillon unter ftarken Verlusten gesochten, unter Andern auch seinen Kommandeur den Major v. Jena \*) versloren, welcher durch einen Schuß in die Brust schwer verwundet worden war. Weil aber der Angriff der Jäger hier in der Richtung aus die Kuppe des Fordacher Berges großen Schwierigkeiten bezgegnete, hatte Oberst-Lieutenant v. l'Estoca dieselben wieder nach der Goldenen Bremme herangezogen, um im Verein mit dem schon heranmarschirenden 2. Bataillon des Leib-Regiments von dort aus im Spicherer Walbe die Höhe zu ersteigen und den Stoß gegen die seinbliche Flanke zu führen.

Es ist bereits erwähnt worben, daß Premier-Lieutenant Schröber mit der einen Hälfte der 9. Kompagnie sich nach dem Zollhaus und der Goldenen Bremme geworfen hatte. Nachdem die Mannschaften in der Deckung etwas Athem geschöpft hatten, wurden die nach den Höhen zu gelegenen, etwa 2—3 Meter hohen Mauern der Gehöste durch Erklettern der Weinspaliere besetzt und auf den im Walde be-

<sup>\*)</sup> Späterer Rommanbeur bes 12. Regiments.

sindlichen Feind ein lebhaftes Feuer eröffnet. Schwerlich konnten die aus so eigenthümlicher Stellung abgegebenen Schüsse von großer Birkung sein, ein weiteres Borgehen aber war unter den gegenswärtigen Umständen bedenklich. Jedoch in Berücksichtigung des ihm vom Major v. d. Chevallerie gewordenen Auftrages und darauf bauend, daß ihn seine Leute nicht im Stich lassen würden, entschloß sich Premier-Lieutenant Schröder nach kurzer Besprechung mit dem Lieutenant Pabst, hier direkt gegen den Wald vorzubrechen.

Beibe Offiziere kletterten, ihren Mannschaften zurusend, auf die Mauer, sprangen von derselben herab und eilten dem Walde zu; bald hatten die 60 — 80 Füsiliere diesen Sprung nachgemacht und solgten unter Hurrahruf ihren Führern. Ein wahrer Geschoßhagel empfing die Stürmenden; Premier-Lieutenant Schröder' erhielt zwei Streifschüsse, ebenso Lieutenant Pabst, mancher brave Füsilier sant getroffen zu Boden, aber schnell ging es vorwärts dis zum Fuße des steilen Abhanges, wo sich einige Deckung gegen die Lugeln des Gegners bot.

Nachdem Lieutenant Schröber hier etwa funfzig Mann wieder beisammen hatte, sandte er rechts und links zur Deckung der Flanken Unteroffizier-Patrouillen ab, bestimmte die Hälfte der Mannschaften zum Soutien unter Lieutenant Pabst, während die andere Hälfte als Schützenlinie voraufgehen sollte und forderte seine Füsiliere auf, noch ein kurzes Gebet zu sprechen.

Dann ging es vorwärts, ben Berg binauf, bie Schüten von Baum gu Baum fich bedend, da die Frangofen von oben ber lebhaft feuerten; bierbei ichlugen die Füsiliere allmälig die Richtung nach ber von "Barade Mouton" gegen Gubweften fich hinaufziehenden Schlucht ein, und balb fliegen bie Schuten bier im Balbe auf etwa 20-30 feindliche Tirailleurs, welche wahrscheinlich nicht schnell genug über Die Schlucht gurud tonnten und fich, als Die Fufiliere ihnen auf ben Leib gingen, energisch zur Wehre fetten. Es tam jum bigigen Sandgemenge, welches fich aber balb zu Gunften ber Füsiliere entschieb, denn nachdem der größte Theil der Frangofen erschoffen ober erftochen war, gab fich ber Reft von etwa 10 Mann gefangen. ber Rolben mar gur Unwendung gefommen; Füfilier Langheinrich bajonettirte fich eine Beitlang mit einem Franzosen ohne Erfolg berum, endlich brebte er schnell fein Gewehr um und ftrecte feinen Gegner burch einen ebenfo rafch geführten Rolbenschlag tobt zu Boben. Rach biefem Bufammenftog erreichten bie Lieutenants Schröber und

Pabst mit ihren Mannschaften den Walbsaum in der Tiefe der Schlucht, überschritten die schmale Wiese, gelangten, fortwährend Schüsse mit dem weichenden Feinde wechselnd, an den jenseitigen Walbrand und zogen sich hier in der Schlucht auswärts, wobei sie allerdings von der "Goldenen Bremme" und "Baracke Mouton" aus start im Rücken beschossen wurden, ungeachtet vielsachen Winkens mit Tüchern zc. Es war dies erklärlich, da die Besatungen der genannten Oertlichkeiten selbst noch aus dem Walde und von den Bergvorsprüngen her vielsach Kugeln bekamen, das weite isolinte Borgehen dieser kleinen Abtheilung auch schwerlich bemerkt wurde.

Jnzwischen war das Gros des Füsilier-Bataillons wieder in die Offenstve eingetreten.

In bem Augenblick als bas 2. Bataillon bes Leib-Regiments und bas 3. Säger-Bataillon beim "Bollhaus" und ber "Golbenen Bremme" bereit maren, befahl Major v. b. Chevaller ie ben Angriff gegen ben ihm gegenüber befindlichen Borfprung bes Forbacher Berges, die Schützen fprangen auf und fturmten über ben ziemlich flachen unteren Theil ber Schlucht hinweg auf ben Balbrand gu. Der Feind leiftete wenig Biberftand, benn gleichzeitig erfolgte ber Angriff ber Ber und ber Jager von ber Chauffee ber, und biefer Stoß in seine linte Rlante bewog ihn mabricheinlich, die Stellung sofort aufzugeben und fich auf bie Bobe gurudguzieben. liere brangten beftig nach, und ba bie Frangofen bie fteilen Berghange nicht fo fcnell hinaufflettern tonnten, fo erlitten fie beträchtliche Berlufte, namentlich an Gefangenen. Die Soutiens hielt Major v. b. Chevallerie noch zurud; es bauerte aber nicht lange, als auch ihr Gingreifen fich als nothwendig erwies, benn gang plöglich tamen die Schüten bes Bataillons rafc ben Berg wieder herunter - bie Frangosen hatten einen Gegenftog ausgeführt.

Major v. d. Chevallerie rief sosort dem Hauptmann Offermann zu, das Soutien vorzusühren und ertheilte dem Premier-Lieutenant v. Oppen den gleichen Besehl; dei dem Lärm des Gesechts vernahm Ersterer jedoch den Zuruf seines Kommandeurs nicht und blieb halten, Premier-Lieutenant v. Oppen dagegen ließ seine Leute sogleich aufstehen, aus dem Hohlweg herausklettern, und ordnete sie mit Hülfe des Lieutenant v. Dömming und Feldwebel Mattner schnell; auch Tambour Schmidt zeigte sich sehr eifrig dabei. Kaum war dies geschehen, als Major v. d. Chevallerie herantam, die Kompagnie stillstehen ließ, und nach einigen kurzen Worten des Lobes für die rasche Formation bem Lieutenant v. Oppen die Angriffsrichtung mit den Worten bezeichnete: "Nun mein lieber Oppen wollen wir Ihren gefallenen Bruder rächen".

Lieutenant v. Oppen führte das Soutien im Laufschritt, wobei die Tambours schlugen - Tambour Schmidt ber Rompagnie immer um 20 Schritt voran — über bas ebene Terrain, auf ben Ruk der gegenüberliegenden Höbe zu: Die andern Kompagnien traten unmittelbar banach an und griffen gleichfalls in bas Gefecht ein. Sehr beftiges Feuer, namentlich von links ber, bie Schlucht und ihre Mündung ber Lange nach bestreichend, verursachte ben Angreifenben betrachtliche Berlufte; auch Premier-Lieutenant v. Oppen erhielt einen Brellichuf, ber ihn zu Boben warf, boch raffte er fich ihnell wieder auf und erreichte noch mit feinen Leuten zugleich ben fuß des Berges. Hier waren die Füfiliere bor den Rugeln bes Reindes ziemlich gesichert und begannen nun — Major v. b. Chevallerie, Lieutenant v. Raminiet, Hauptmann Offermann, Bremier-Lieutenant v. Oppen und die anderen Offiziere an der Spite - ben febr fteilen Abhang im Balbe langfam ju erfteigen: bie Schutenlinie befand fich bereits wieber im Avanciren. diese Erflimmens melbeten fich bei ben Offizieren eine ziemlich bedeutende Anzahl von Gefangenen, welche mahrscheinlich schon vor ben Schützen bes Bataillons bie Baffen geftredt hatten, ober burch biefelben abgefdnitten maren.

In Folge bes gleichzeitigen Angriffs ber genannten brei Bastvillone, welchen sich an ber "Golbenen Bremme" auch einige Offisiere und Mannschaften ber Regimenter 74 und 77 angeschlossen hatten, wurde bieser wichtige Vorsprung bes Forbacher Berges den Feinde entrissen und es trat nun allmälig\*) eine weitere Vorswärtsbewegung nach der Kuppe des Forbacher Berges zu ein, wobei das Füsilier-Bataillon fast ganz linksum machen mußte und so den linken vorgeschobenen Flügel dieser Angriffslinie bildete, während

<sup>\*)</sup> Häufig erhielten die vordringenden Preußen Ridenfeuer von versprengten oder abzeschnittenen Franzosen; als Lieutenant Cochius oben auf der Sobe anlangte, wo der von der "Goldenen Bremme" hinaufführende Beg einen hohlewegartigen Einschnitt hat, und dort mit den Lieutenants Mener und Sperling II. mammentraf — im Ganzen hatten die drei Offiziere etwa nur 12—15 Mann bei sich — wurde diese kleine Abtheilung plötzlich von hinten beschoffen und etwa 20 Französsische Tirailleurs machten einen Anlauf auf sie, kehrten jedoch vor dem Feuer der Füssliere ebenso schnell wieder um, als sie gekommen waren.

rechts rückwärts die 3. Jäger vorgingen und das 2. Bataillon des Leib = Regiments als rechter Flügel die Deckung der Flanke im Spicherer Walbe und in der Schlucht übernahm. Bom Füfilier= Bataillon des Regiments waren es Mannschaften der 9. Kompagnie und die Schützen der 10. und 11. Kompagnie, welche unter den Lieutenants Cochius, Meyer und Sperling II. die vorderste Linie desselben bilbeten, während das Soutien der 12. Kompagnie hinter denen der andern Kompagnien als Reserve folgte.

In der linken Flanke am Gifert-Walde schien noch hestig gekämpst zu werden, darauf deutete das ununterbrochene Rollen des Gewehrseuers und der dort aufsteigende Pulverdamps hin, die Fortsetung der Offensive gegen den Forbacher Berg und Spicheren zu war daher geboten, und lebhast seuernd, selbst start beschossen, brangen die Füsiliere, mehr und mehr sich mit Jägern, 8ern, 74ern und 77ern mischend, in der genannten Richtung vor.

Bremier-Lieutenant Schröber batte inzwischen, in der Schlucht emporfteigenb, ben füftöftlichen Rand bes Spicherer Balbes er reicht und fab vor fich die Ruppe bes Forbacher Berges; er be' fand fich alfo faft im Ruden ber feinblichen Stellung und baber gelang es ibm jene Ruppe burch einen schnellen Unlauf zu erreichen. Bon hier aus faben die Füsiliere die überrafcht zurückeilenden Frangofen gang beutlich, allein eine weitere Ausnutung ber bisber erreichten Bortheile lag außer bem Bereich ber Möglichfeit, benn ihre anfänglich schon geringe Bahl mar burch bas feinbliche Reuer, mehr aber noch burch bie immer ftarter fich geltend machende Erschöpfung ber leute bei bem beständigen Bergklettern außerorbentlich ausammengeschmolzen; taum ein Dutend Leute mar jur Stelle, Unterftusung erfchien noch nicht, und fo hielt Bremier-Lieutenant Schröber es nicht für rathfam, weiter vorzugeben. Im felben Augenblid bemertten die beiben Offiziere aber einige hundert Schritt weiter binter einer Anbobe zwei feindliche Beschütze und schickten fich nun bennoch an, einen Bersuch zur Wegnahme berfelben zu machen. Allein ber Feind war auf bas Erscheinen ber fleinen Truppe auf merkfam geworben, icon rudte eine ftarte Frangofifche Abtheilung im Gefdwindschritt gegen die linke Rlanke biefer Rufiliere vor und brobte fie ganglich abguschneiben. Es blieb nichts übrig als ichleunigster Ruckzug; im Lauf ward ber Waldrand erreicht, wieder Front gemacht, und jest erschienen bier auch Abtheilungen vom 2. Bataillon Leib-Regiments und Mannichaften ber Regimenter

Rr. 74 und 77, welche dem Nachdrängen der Franzosen durch träftiges Schnellseuer rasch ein Ziel setzten. Näher noch als die beiden Offiziere, war der Unteroffizier Wendt mit den Gefreiten Leschte und Kockero und einigen Füsilieren jenen Geschützen gekommen; von der Flanke her auf sie zueilend mochten diese Braven nur noch 30 Schritt von ihnen entsernt sein, als das Erscheinen stärkerer seindlicher Kräfte sie gleichsalls zum beschleunigten Rückzuge zwang.\*)

Bei ben auf ber Hochfläche von Norden her avancirenden Füsilieren kam es ebenfalls noch einmal zu einem Mückhlage, indem der Feind gegen 3/48 Uhr auf der ganzen Linie abermals zum Angriff überging und mit starken Tirailleurschwärmen die Preußischen Schützenslinien zurück trieb. Major v. d. Chevallerie aber mit seinen Füsilieren leistete kräftigen Widerstand und vereint mit den Sern, 3. Jägern 2c. gelang es ihm, den größten Theil des gewonnenen Terrains zu behaupten. Hauptmann Offermann und die übrigen hier anwesenden Offiziere unterstützten energisch und erfolgreich die Bemühungen ihres Kommandeurs, und bald war dem "en avant" der Franzosen ein Ziel gesetzt, das Gesecht kam wieder zum Stehen.

Während dies geschah, fand auch die in der Reserve befindliche 12. Kompagnie Gelegenheit, dem Feinde bedeutenden Abbruch zu thun. Premier-Lieutenant v. Oppen zog sich nämlich gerade mit seinem Soutien am Rande der vom Zollhaus nach dem Forbacher Berge hinaufsührenden Schlucht entlang, als nach links hin eine Lücke zwischen den Bäumen das Avanciren Französischer Bataillone jenseits der Schlucht auf den Gisert-Wald zu deutlich erkennen ließ. Premier-Lieutenant v. Oppen ließ daher seine beiden Züge sofort links schwenken und gab auf das etwa 500 Schritt entsernte linke Flügel-Bataillon drei glatte Salven ab. Die Wirkung zwar konnte der starken Dämmerung wegen nicht recht beurtheilt werden, jedenfalls aber machte das Bataillon nach der dritten Salve Kehrt und ging eilig zurück, worauf Premier-Lieutenant v. Oppen Schnellseuer kommandirte und sich selbst mit dem Gewehr in der Hand daran betheiligte. In

<sup>\*)</sup> Bei biefer ridgängigen Bewegung wurde Tambour Beigel, welcher gerade dem schwer verwundeten Unteroffizier Mense hilfe leiftete, genothigt, gleichsaus sich schwerz durückziehen, und babei ließ berselbe seine Trommelftode liegen. Kurz entschlossen schwitz er sich ein Paar Zweige von einem Baum, stutte diese nothburftig zu und schlug beim nächsten Avanciren wieder den Sturmmarsch. Unteroffizier Mense ward beim späteren Wiedervorgehen durch Bajonetsliche getöbtet aufgesunden.

biefem Augenblick verlieken ibn jedoch bie Kräfte, er fturzte, von einem Brufiframbf ergriffen, befinnungelos gur Erbe, und Lieutenant v. Dom: ming, welcher bas Rommando übernahm, liek bas Schnellfeuer fo lange fortfeten, bis bie beschoffene Rolonne in wilber Rlucht auseinanderfliebte. Ueberall mar ichlieklich ber Berfuch bes Reindes. ben Sieg noch in ber letten Stunde an feine Sabnen zu feffeln, geicheitert, und die baburch unterbrochene Offenfive ber bier am Forbacher Berge fechtenben brei Batgillone marb nunmehr mieber auf-Ein flares Bild biefes Gefechts burfte taum zu entwerfen fein, ba 8er, 12er, 3. Jäger, 74er und 77er an vielen Stellen völlig miteinander gemischt waren und bie Dammerung fic icon ftart bemerklich machte: im Allgemeinen blieb jest Alles im Borruden gegen bie Ruppe bes Forbacher Berges, mobei es noch au einzelnen Rufammenfioken und aum Gebrauch ber blanten Baffe Unter Anderem gerieth einmal, als die Frangofen burchaus nicht wichen, bas Avanciren ber Schüten ins Stoden; ba eilten bie Miffliere Bonneberger und Langenheim ber 9. Kompagnie ibren Rameraden poraus und warfen sich entschlossen auf die Geoner. Rufilier Bonneberger felbit traf mit breien berfelben aufammen. welche burch bies energische Borgeben offenbar eingeschlichtert maren und fich unentschloffen zeigten, ja ber Gine überreichte ibm icon fein Gewehr, als plöglich ein Anderer einen Bajonetftich nach ihm führte und ihm eine leichte Bunbe am Ropfe beibrachte. Ohne Besimmen foling aber Füfilier Bonneberger fcnell bem Dritten bas Gewehr aus ber Sand und schmetterte bann ben Angreifer burch einen traftigen Rolbenichlag ju Boben, und Gufilier Langenheim ermehrte fich ber anderen auf ihn eindringenden Frangofen, bis bie nacheilenben Rameraden ben Beiben zu Gulfe tamen und die noch Biberftand Leiftenben niebericoffen ober zu Gefangenen machten. jenigen Unteroffizieren und Mannschaften, welche fich bei biefen Gefechten befonders brav zeigten und ben feindlichen Tirailleurs ftets aunächst waren, werben Sergeant Luchmann, Unteroffizier Dubl und Gefreiter Debnide berfelben Rompagnie genannt, ebenfo Gergeant Refchte ber 10., Feldwebel Gerber ber 11., welcher mit vierzig Rufilieren ben Anlauf eines feindlichen Trupps von breifacher Stärfe gurudichlug, Füfilier Thomas ber 11., welcher weit voraneilend, gleichfalls mit feindlichen Tirailleurs ins handgemenge gerieth und burch zwei Schuffe ichmer verwundet murbe, fowie Füsilier Dobrich ber 10., ber babei einen Streifichuß am Roof und awei Bajonetstiche erhielt. Bon ber 11. Kompagnie zeichneten sich beim Handgemenge mit seindlichen Tirailleurs noch die Füsiliere Thieme, Jasch, Dundack und Koschke aus; die beiden ersteren wurden durch Schüsse verwundet. Auch die Füsiliere Harting und Püschel dieser Kompagnie gingen unerschrocken dis dicht an die Französischen Tirailleurs heran und seuerten auf dieselben, plöglich aber sprangen 8 bis 10 Franzosen aus einem Gesträuch hinter ihnen auf, umringeten sie und nahmen sie gefangen. \*)

Bald nachdem der Borstoß des Feindes gegen den kleinen Trupp des Premier-Lieutenants Schröder durch die am Waldrande erscheinenden Abtheilungen des Leib - Regiments 2c. abgeschlagen war, setzte sich Alles, was hier an Preußischen Truppen vorhanden, ebensalls in Bewegung gegen die Kuppe des Fordacher Berges, und die Lieutenants Schröder und Pabst sührten ihre Mannschaften abermals vor. Mehr und mehr trat die Dunkelheit ein, mehr und mehr ermattete der Widerstand des Feindes. Die Kuppe ward erreicht, aber die Geschütze waren bereits verschwunden, offenbar besand sich der Feind im Kückzuge, denn in der linken Flanke der Füsilliere nach dem Gifert-Walde zu ließ der Kampf, nachdem noch einmal sehr heftiges Gewehrseuer ein erneutes Aufflammen desselben verstündet hatte, allmälig nach, links vorwärts leuchtete das brennende Spicheren durch die Dunkelheit, seltener wurde das Ausblitzen der Schüsse, geringer das bisher ununterbrochene Knattern des Gewehrseuers.

In der Tiefe jedoch, bei dem gleichfalls in Flammen stehenden Stiring, schien die Schlacht noch in voller Heftigkeit zu toben; und dem war wirklich so, das 52. Regiment war dort in den Kampf eingetreten und rang um den Besitz des Dorfes.

Die Dunkelheit brach schon herein, als die Lieutenants Cochius und Sperling II. mit dem Premier Rieutenant Schröder und dem Lieutenant Pabst zusammentrasen, und diese Offiziere versolgten mitihren Abtheilungen den weichenden Feind noch eine geraume Strecke; hierbei sahen die beiden Erstgenannten in einiger Entsernung einen seindlichen Offizier auf einem Schimmel und Unteroffizier Reschte sandte demselben sofort eine Kugel zu; dieselbe mußte ihr Ziel indessen verssehlt haben, denn der Reiter sprengte gleich darauf im Galopp davon

Auf bem rechten Rlugel tamen bie Rufiliere auch mit Theilen

<sup>\*)</sup> Füsilier Barting ift vermißt geblieben, alfo vielleicht noch von einer verurten Angel getroffen worden.

ber Regimenter 74 und 77 mehrfach zusammen und einige Offiziere hatten die Freude unter benselben einen früheren Regiments-Rameraden, ben Bremier-Lieutenant Scholz bom 77. Regiment zu treffen

Bei ber Dunkelheit und bem walbigen Terrain mußte bie Berfolgung indeß balb eingestellt werben, und nach und nach begannen bie ganz auseinandergekommenen Truppentheile sich einigermaßen wieder zu sammeln. Zwei gefüllte Munitionswagen, beren Bespannung zum Theil erschossen dabei lag, waren noch von Schützen der 9. Kompagnie erbeutet worden.

Die Berbaltniffe am Gifert-Balbe batten fich in biefem letten Stadium bes Gefechts nicht geandert: bier maren, wie bereits erwähnt, die Frangofen gegen 3/48 Uhr noch einmal unter Begleitung eines ftarten Artilleriefeuers zum Angriff gegen ben fubweftlichen Theil vorgegangen, und auch bier batte fich bas fturmifche "en avant" an der rubigen fest entichlossenen Saltung ber Breukischen Infanterie gebrochen, die Kraft bes Korps Froffard war von dem ftundenlangen beifen Ringen aufgegebrt, Die Schlacht brannte aus. Noch einmal bonnerte die feinbliche Artillerie vom Bfaffenberge ber mit erneuter Beftigfeit, aber es galt nach bem Difflingen jener Attade nur noch, ben Rudzug möglichft zu beden; allmälig fcwiegen bie ebernen Schlunde, matter marb bas Reuer auf ber ganzen Linie, selten zog noch eine Grangte die feurige Linie am dunkeln Abendhimmel, ober bligten Schuffe aus ber die Erbe bedenben Finfternif auf, und gegen 9 Uhr waren ber garm und bas Tosen bier fast völlig verstummt, nur die emporschlagenden Rlammen des brennenden Spicheren leuchteten noch als Wahrzeichen bes Tages burch bie jo viele Schreden verbergende Nacht.

Der Sieg war erfochten, benn auch auf bem rechten Flügel hatte bas Auftreten bes Regiments Nr. 52 einen Umschwung der Dinge hervorgerusen, um 9 Uhr war dort endlich Stiring-Wendel erstürmt worden, und wenngleich an einzelnen Stellen sich kleiuere Abtheilungen noch längere Zeit herumschossen, so befand doch das Groß der seindlichen Kräfte sich hier gleichfalls in vollem Rückzuge. Biel hatte zu dem glücklichen Ausgange der Schlacht das Erscheinen der 13. Division unter General v. Glümer beigetragen, welche von Bölklingen heranrückend, nach einem Marsch von 5\cdot\text{Meilen mit ihren Spizen am Abend Forbach erreicht und ein schwaches Französsisches Detachement von dem dortigen Kaninchenberge vertrieben hatte. War auch die dann eintretende Dunkelheit einer

weiteren Ausnutzung bieses Vortheiles hinderlich gewesen, so mochte boch das bedrohliche Erscheinen Preußischer Truppen in seinem Rücken dem General Frossarb die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang des Treffens schließlich benommen und so die Energie der Französsischen Führer geschwächt haben.

Eine Berfolgung mit den höchst ermüdeten und sehr durcheinander gerathenen Truppen erschien bei der nun völlig eingetretenen Tunkelheit in dem schwierigen Terrain nicht thunlich, der am Nachmittage auf dem Schlachtfelde erschienene General v. Steinmetz ordnete daher an, daß die Truppen soviel als möglich ihre taktischen Berbände herstellen und auf dem gewonnenen Terrain bivouakiren sollten.

An dem Gifert-Walde waren die Offiziere schon bemüht gewesen, möglichst wieder geschlossene Absheilungen zu bilden; so hatte Premier-Lieutenant v. Hendebereck, zu welchem noch Lieutenant Sperling I. mit 25 Mann und einigen Lieutenants des 8. und 48. Regiments mit Mannschaften stießen, daraus eine Kompagnie sormirt und mit derselben in Erwartung eines abermaligen Bordringens der Franzosen aus der Schlucht her, eine geschlossene Ausstellung am Waldrande — nur wenige Schützen entwickelt — genommen. In ähnlicher Weise hatten sich die übrigen Offiziere bemüht, schnell widerstandsstähige Truppenkörper zu bilden, und warteten nun, sich vorläusig mit der Sorge sür die Verwundeten beschäftigend, weitere Besehle ab.

Diese kamen benn auch, und zwar sollten die beiden Grenabier- Bataillone des Regiments sich an der Chaussee sammeln und dort ein Bivouak beziehen. Dies geschah, doch sehlten noch ganze Züge und Abtheilungen, welchen es erst am 7. gelang, ihren Truppentheil wieder aufzusinden. Das Füsilier-Bataillon dagegen sormirte sich auf der Hochstäche des Fordacher Berges und bezog ein Bivouak dort, wo der Weg von der Goldenen Bremme her das Plateau betritt. Dann ging Lieutenant v. Kaminiet vor, um zu rekognosziren, ob bereits andere Truppentheile hier den Sicherheitsbienst übernommen hätten, und als dies nicht der Fall war, setzte Major v. d. Chevallerie sofort Vorposten aus, welche links mit denen des Füsslier-Bataillons Regiments Nr. 20\*) Berbindung hielsten, an diese schosser

<sup>\*)</sup> Daffelbe war spat Abends mit ber Eisenbahn von St. Benbel her ans gelangt, jedoch nicht mehr zur Berwendung im Kampfe selbst gekommen.

Regiments an; rechts lehnten sich die 12er Füsiliere an das 2. Bastaillon Leib-Regiments.

Ein iconer ftolger Sieg mar erfochten und ber übermutbigen Frangoiischen Berausforderung die verdiente Abfertigung zu Theil Rur 19. Breußische Bataillone, welchen bes Terrains wegen nicht einmal die ausgiebige Unterftützung der eigenen Artillerie - nach und nach 66 Geschütze - jur Seite fand, batten einer Frangofischen Macht von 38 Bataillonen, 72 Geschützen und 18 Die trailleufen gegenüber nicht nur Stand gehalten, fondern biefelbe in einem äußerst blutigen und schwierigen Rampfe aus einer festungsähnlichen Stellung verbrängt, hatten allen Bersuchen bes Reinbes, fich berfelben wieder zu bemächtigen, erfolgreich Trop geboten und fcbließlich hatte bas Eingreifen von 6 frifcben Bataillonen genuat. ben auf feinen alten Rubm, feine Tapferfeit und fein befferes Gewehr hochmuthig pochenden Reind zum endlichen und entschiedenen Rudzuge zu zwingen. Mag auch bas Erscheinen ber Avantgarbe ber 13. Division bei Forbach mit von großem Ginfluß gewesen sein, es andert bies nichts an ber Thatfache, nimmt ben bei Spicheren fechtenben Breugischen Regimentern nichts von ihrem Auhme. Frangosischer Seits wird amar, um die Niederlage au entschulbigen. Anzahl ber Deutschen berjeuigen ber Franzosen als boppelt und dreifach überlegen\*) bezeichnet, allein ein Mehr an Babl haben Erftere nur bei Borth, Weißenburg, Gravelotte und Seban aufzuzuweisen gehabt, sonft find die Frangosen ftets in ber Uebermacht gewesen, und bier bei Spicheren speziell pp. 27000 Mann Infanterie gegen 24000 Mann Breugische Infanterie. Die lettere barf alie mit vollstem Rechte stolz auf diesen Sieg sein, wenn sie auch nicht jo glücklich war, genommene Abler und Geschütze als Trophäen auf-

<sup>\*)</sup> Wie weit dies geht, möge Folgendes beweisen: Im Januar 1871, als General v. Manteustel mit dem 2. und 7. Armee-Korps sich gegen Bourbasi wendete, detachirte er den General v. Kettler mit der 8. Infanterie-Brigade (Regimenter Rr. 21. und 61.). welche taum 4000 Mann noch zählten, um Garibaldi, der in und bei Dijon pp. 20000 Mann besehligte, durch einen energischen Angriff einzuschichtern. Dies geschah in glänzender Beise, doch verlor ein Bataillon des 61. Regiments dabei seine Fahne im ehrenvollen Kampse. Orti Jahre später schildert ein Französsisches Blatt, der "Rappel" dies in solgender Beise: "15000 Garibaldianer, die an Allem Mangel leiden, schlagen 80000! Bommern die an Allem Uebersus haben." In der That kann ein besters Benanis der Tapsereit iener 4000 gar nicht ausgessellt werden.

weisen zu können. Das erkämpfte Schlachtfelb und 12—1500 unverwundete Gefangene konnten unter diesen Umständen gewiß als glänzende Resultate gelten.

Der Berluft des 2. Französischen Korps betrug nach ben Ansgaben des General Froffarb:

Todt: 37 Offiziere 293 Mann Berwundet: 168 - 1494 -Bermißt: 44 - 2052 -

Summa: 249 Offiziere 3829 Mann.

Der Breußische Berluft war um ein Beträchtliches größer; er belief fich auf:

 Todt:
 49 Offiziere
 794 Mann

 Berwundet:
 174
 3482
 \*

 Bermißt:
 —
 372
 \*

Summa: 223 Offiziere 4648 Mann.

hiervon fielen auf bas Regiment:

|                  | Tobt.  |           | Bermunbet. |        |                 |            |            |         |
|------------------|--------|-----------|------------|--------|-----------------|------------|------------|---------|
|                  | Offia. | Untoffig. | Grenb.     | Offis. | Untoffig.       | Grenb.     | Bermiftgeb | lieben. |
| infl. St. 1. Rom | p. 3   | _         | 25         | 2      | $\widetilde{7}$ | 44         |            |         |
| 2.               | _      | 3         | 37         | 3      | 3               | 82         | 1          | Grenb.  |
| 3.               | 1      | 1         | 10         | 2      | 8               | 41         | 4          |         |
| 4.               | 1      | 4         | 19         | 2      | 5               | 61         | 1          | \$      |
| 5.               | _      | 2         | 14         | 3 .    | 5               | <b>3</b> 3 | _          | 5       |
| intl. St. 6.     | 3      | 3         | 16         | 1      | 5               | <b>2</b> 9 | 2          | *       |
| 7.               |        | 2         | 11         | 3      | 5               | 41         | 3          |         |
| 8.               | 1      | 2         | 8          | 2      | 4               | <b>25</b>  | 1          | =       |
| intl. St. 9.     | _      | 3         | 7          | 5      | 2               | 41         | 9          | 2       |
| 10.              |        | 1         | 10         | 2      |                 | 40         | 2          |         |
| 11.              |        | 1         | 5          |        | 3               | 24         | 5          | =       |
| 12.              |        |           | 13         | 2      | 2               | 36         | 3          | s       |

Regiment: 9 22 175 27 49 497 31 Grend.

1. Bataillon 14 Offiziere 356 Mann

2. Bataillon 13 = 211 = Füfilier-Bataillon 9 = 207 =

Regiment 36 Offiziere 774 Mann 3 Pferbe.

Unter ben Offizieren waren 27 Linien Offiziere, 1 Reserve-Offizier, 1 Landwehr-Offizier und 7 Offizier = Dienstthuer, unter lettern befindet fich. obwohl in der Mobilmachungs-Ranglifte nicht ale folder aufgeführt, ber Bortepee-Rabnrich Debnide.

Davon waren tobt ober ftarben fpater an ihren Bunden: Dberft v. Reuter, Major Johow, Hauptmann v. Oppen, Bremier-Lieutenant Graf Reventlou, Sefonde - Lieutenants v. Sobe, v. Bird und v. Francois. Bice-Relbwebel Rofemann und Cocius.

Bermundet: Saubtleute Rogge, v. Fromberg, Bonte und Rleffing, Bremier-Lieutenants v. Oppen, v. Mueller I., Oldenburg, Schröber, v. Studnit, Kraushaar und v. Tlud, v. Roon, v. Manftein, Sekonde-Lieutenants b. Raminies. Meper, Freiherr v. Bollnit, Babft, Detring, Schwarg, v. Mueller II. und Graeme, Bice-Relbwebel Franke und Bromeis, Bortebee-Rabnrichs Dienftmann, Breuf und Debnide.

Bremier-Lieutenant Schröber und Setonde-Lieutenant Babft verblieben bei der Truppe, ba ihre Wunden nur sehr leicht maren.

Bon Unteroffizieren und Mannschaften, Die fich ausgezeichnet hatten, werden eine große Anzahl Ramen genannt und Biele davon erhielten fpater bas Giferne Rreug. Da baffelbe aber zum Theil für Spicheren und andere Treffen gusammen verlieben worden ift, fe wird die Lifte ber für Auszeichnung in mehreren Gefechten Deforirten erft fpater an betreffender Stelle folgen. Dies ift auch ber Grund, weshalb in ber nachstehenden Lifte einige Rompagnien bes 2. und Rüfilier-Bataillons verhältnigmäßig viel ichmächer vertreten find, als bie anbern.

Es erhielten bas Giferne Rreug II. Rlaffe: Regiments-Rommandeur: Oberft v. Reuter.

#### I. Rataillon.

Major v. Brun. Sauptmann Lehmann. Bremier-Lieutenant v. Mueller I. Oldenburg.

- v. Stubnit.
- Get.-St. v. Roon.
  - v. Mojd.
  - v. Reinborff.
  - Freiherr v. Böllnit.
  - Schwarz.

Bice-Feldwebel France. Bortepee-Fähnrich Dienstmann.

Unteroff. Gunther ( fpater Ref.

- ( Offiziere. Gena
- 1. Rompagnie.
- Sergeant Benide.
  - Betrid.
  - Shulz.
- Unteroff. Brodmann.
  - Döring.

Gefreiter Rinn.

- Engler.
- Milte.

Grenadier Burps.

- Horn.
- Bennid.
- Butide II.
  - 2. Rompagnte.

Sergeant Bilte. Unteroff. Morit.

Gefreiter Betras.

- Eichbach.
- Groffe.

Grenadier Moad II.

- Braeste.
- M. Hartmann I.
- F. Soffmann III.
  - 3. Rompagnie.

Feldwebel Müller.

Sergeant Rulid.

Unteroff. Gottlieb Road II.

Fr. Lebmann.

Gefreiter Ruble.

Grenadier Troppa.

- Sartmann I.
- Plana

4. Rompagnie.

Sergeant Giegmann.

Tanneberger. Unteroff. Robibafe.

Ernft

Befreiter Reiche.

Richter III.

Grenabier Blod.\*)

- Besse.
- Thonnus.
- Carl Müller V.
- Rarina.
- Baul Schulz V.
- Mlinst gen. Barno.

II. Bataillon.

Dberft-St. v. Ralinowsti. haubtmann b. Fromberg.

Bonte.

Brem.=Lt. v. Tlud. Sec.-Lt. Kraushaar.

- b. Manftein.
- Bellhoff.
- Beelit.
- Detring.
- Graeme.

Bortepee-Fähnrich Dehnide.

5. Rompagnie. Keldwebel Weber.

Sergeant Bate.

Grenadier Lube.

6. Rompagnie.

Feldwebel Maue.

Unteroff. Gottlieb Lehmann.

Genähr.

7. Rompagnie.

Feldwebel Boetich.

Sergeant Runte.

Bentichel.

Außerdem erhielt fpater Sergeant Betrid ber 1. Rompagnie ben Medlenburg-Sowerinichen-Berbienft-Orben 2. Rlaffe.

<sup>\*)</sup> Grenadier Blod ftarb aber an feinen Bunden, ehe ihm bas Rreng ausgehanbigt werben fonnte.

v. Mueller, Gefc, b. 12. Gren. Regte.

Unteroff. Riebel. Grenadier Schulz VI.

= Diersch.

8. Kompagnie. Sergeant Neuendorff. Rlose. Unteroff. Mettte.

- Bentichel.
- # B. Schulz.
- Beifler. Beinich.

#### Füsilier = Bataillon.

Hauptmann Rogge.

- Flessing. Premier-Lieutenant v. Oppen. Sec.-Lt. v. Kaminiet.
  - Meyer.
- v. Mueller II. Portepee-Fähnrich Preuß.
- 9. Kompagnie. Feldwebel Schlinger. Sergeant Luchmann. Unteroff, Wendt. Gefreiter Leschte.
  - Dehnide.
- \* Kodero. Tambour Weigel. Füsilier Wonneberger.
  - Langenheim.

Hain.

10. Rompagnie. Füsilier Heinrich.

- = Ritfomann.
- = Biepenhagen.

11. Rompagnie. Feldwebel Gerber. Fühller Thomas.

Jasa.

12. Kompagnie. Feldwebel Mattner. Gefreiter Rittmeister Tambour Schmidt.

# Bon der Saar bis zur Mosel. 7. bis 15. August.

Die Nacht, welche bem blutigen Kampse folgte, war kalt und neblig, und das Stöhnen und Wimmern der Verwundeten trübte die Siegesfreude und ließ keinen rechten Schlaf austommen; fortwährend eilten die Krankenträger hin und her, und in der Nähe des Bivouats befand sich ein Feldlazareth aufgeschlagen, in welchem eine Anzahl Aerzte unablässig mit Verdinden, Amputiren 20. beschäftigt war; allein der Tag hatte zu zahlreiche Opfer gesordert, als daß schon im Lause dieser Nacht alse hätten versorgt werden können.

Bunachst mußten am Morgen bes 7. Die Rommando-Berhallnisse neu geregelt werden. Oberft-Lieutenant v. Kalinowski behielt die Führung des Regiments, und Hauptmann Lehmann übernahm das Kommando des 2. Bataillons; die Stellen der Kompagnieführer wurden, wie folgt, besetzt:

1. Bataillon.

Major v. Brun.

Feldwebel Bartwig.

- 1. Rompagnie Sec.= &t. v. Mofc.
- 2. = 5. R. Biester.
- 3. \* Br.-Lt. Hoffmann.
- 4. s Sec.- Rt. v. Reindorff.

#### 2. Bataition.

Hauptmann Lehmann. Sec.-Lt. Bufdel.

- 5. Rompagnie Sec.- Lt. Hellhoff.
- 6. Br.-Li. v. Benbebred.
- 7. Sauptmann Bolchau.
- 8. Sec.-At. Sperling I.

Füsilier-Bataillon. Major v. d. Chevallerie.

Sec.-Lt. Babft.

- 9. Kompagnie Pr.-Lt. Schröber.
- 10. . Sec.-St. Cocius.
- 11. Sauptm. Offermann.
- 12. s Sec.-Lt. v. Dömming.

Dann erschien General v. Stülpnagel im Bivouak, sprach bem Regimente seinen Dank für die bewiesene Tapferkeit aus, und pater kam ein Korps-Besehl, der mit folgenden Worten begann:

"Solbaten! Ihr habt gestern den Feind aus starten Positionen geworfen, er ist in vollem Müdzuge. Es war ein langer, schwerer, blutiger Kampf, er hat große Opfer gekostet, neuen Ruhm habt Ihr Euren alten Fahnen hinzugefügt, der König, das Baterland werden es Such danken."

Also auch General v. Alvensleben zeigte sich zufrieden mit bem Berhalten seiner Brandenburger; wie fest er auf sie baute, bewies er zehn Tage später, als er allein mit seinem Korps, ohne zu zaudern, dem ganzen Französischen Heere entgegentrat.

Mittags fand Empfang von Lebensmitteln ftatt; es tonnte ab-

gefocht werben, und am Nachmittag maricbirte bas Regiment nach St. Sobann gurud, wo es einquartirt murbe. Erft jest lieken fic bie enormen Berlufte, die es gehabt, annähernd fefifiellen, und erft allmälig erfuhren die Einzelnen, welches Schickfal diefen ober jenen ibrer Freunde. Befannten und Rameraden getroffen batte. Leiber waren viele Trauerbotichaften darunter: fo borte man, daß hauptmann Johow und Haubimann b. Oppen icon am Morgen biefes Tages ihren Wunden erlegen waren. Biele ber Berwundeten jedoch konnten von den sie Suchenden aar nicht aufgefunden werden, benn gang Saarbruden und gang St. Johann bilbeten ein gro-Res Lazareth: Die öffentlichen Gebäude, Rafernen, Hospitäler ac. hatten nicht im Entfernteften ausgereicht, und beshalb war icon am Nachmittage bes 7. die Bürgerschaft bulfreich eingetreten und hatte Massen von Bermundeten in ihren Säufern untergebracht, ja selbft beim Transport vom Schlachtfelbe aus waren Biele im Bereich bes Reuers thätig gewesen.

Der 6. August stellte fich aber als ein bopbelter Siegestag beraus, benn ein Telegramm aus bem Haupt-Quartier Gr. Königl. Hobeit bes Kronpringen brachte bie Runde, baf bie III. Armee am Morgen biefes Tages ben Marschall Mac Mabon in seiner ftarten Stellung bei Borth angegriffen und nach Tftundigem blutigen Rampfe völlig geschlagen habe. 1 Abler, 4 Turkofahnen, 28 Gefounge und 5 Mitrailleufen waren genommen, in wilder Flucht eilte ber Reft bes Frangösischen Beeres gen Westen.\*) Mochten auch bie Rämpfer von Spicheren anfangs ein wenig neibisch auf biefe glanzenden Trophäen sehen und es bedauern, nicht auch solche ausweisen au konnen, fie brauchten boch nicht weniger folg au fein, als ihre glücklicheren Rameraden von Wörth und durften fich der boben Freude über eine fo glanzende Eröffnung bes Feldzuges voll und gang bingeben; wo immer ein Gefühl ber Gifersucht fich zu regen begann, da ichwand es wie ein Hauch vor ber unermeglichen Genugthuung, daß überall die Deutschen in treuer Baffenbrüderschaft ben Sieg an ihre Fahnen gefeffelt hatten, daß ber Gedante eines ftarten einigen Deutschlands fein frommer Bunfch, fein wesenloses Schattenbild mehr fei, und diefer Gedanke ward zugleich ein reicher Troft fur alle die, welche Berwandte, Freunde ober treue Rameraden unter ben

<sup>\*)</sup> Die Franzosen haben ca. 50,000 Mann gezählt, von Deutscher Seite surd etwa 70,000 Mann ins Treffen gekommen.

Gefallenen zu beklagen hatten, in biesem Gebanken ertrugen die Berwundeten leichter ihre körperlichen Schmerzen und das oft noch weit herbere Gefühl, so früh schon aus der Zahl der Streiter gestrichen zu sein und nur noch im Geiste dem Siegeszuge ihrer Waffenbrüder solgen zu durfen.

Am Nachmittage galt es, eine traurige Pflicht zu erfüllen, Bremier-Lieutenant v. Heydebreck war nämlich mit der Beerdigung mehrerer gefallener Offiziere des Regiments, des Hauptmann Joshow und der Lieutenants Graf Reventlou und v. Pirch, beaufstragt; die ernste Feier, welcher der Rest des Offiziers-Korps beiswohnte, vollzog sich in der Mulde hinter dem Saarbrücker Exzerzierplatz, damals noch "Galgendelle" genannt, welcher Name später in "Ehrenthal" umgewandelt worden ist. Hier haben später noch viele der Kämpser von Spicheren, so z. Lieutenant v. François, ihre letzte Ruhestätte gefunden. Auch die Generale v. Alvenssleben und v. Stülpnagel waren zugegen und Ersterer hielt eine Ansprache an das Ofsizier-Korps, in welcher er saste: "Was das Regiment geleistet, was es geopfert, es ist so viel, daß die Stimme einem versagt, wenn man es aussprechen will. Nur den Dant Sr. Majestät, Seinen warmen Dant, dem ich den meinigen hinzusüge, will ich hier aussprechen."

Am 8. August blieb bas Regiment in seinen Quartieren. Rachmittags fand wieder eine Beerdigung Gefallener und zwar auf dem Kirchhose von St. Johann statt; von Angehörigen des Regiments wurden hier Hauptmann v. Oppen, Premier-Lieutenant v. Hobe und Feldwebel Haverbeck bestattet, doch waren hierbei nicht sämmtliche Offiziere anwesend, da vielen die Nachricht von dieser Beerdigung gar nicht zugegangen war, ja der Tod des Hauptmann v. Oppen kam manchem erst noch später zur Kenntniß. Die Masse der Truppen und der Berwundeten, welche sich in den beiden Städten besand, der Trubel, welcher in diesen Tagen dort herrschte, sührten solche Berhältnisse naturgemäß herbei. Divisions-Prediger Kretschmar hielt die Trauerrede und verlas den 9. Psalm, dann krachten die Salven über die Gräber, die Anwesenden warsen unter Bortritt des General v. Stülpnagel eine handvoll Erde in das große Grah, und unter den Klängen der Musik, welche nach alter Soldatenweise nun fröhliche Märsche spielte, verließen die lebenden Kameraden die Gräber der todten, um neuen Gesahren entgegen zu gehen.

Und Bielen von ihnen war noch bas gleiche Schickfal beschieben, wie benen, welche fie eben zur Rube geleitet hatten.

Andere Korps waren inzwischen, dem geschlagenen Feinde nach Metz hin folgend, in die vordere Linie gerückt, nunmehr sollte auch daß 3. solgen. Am 9. verließ das Regiment daher seine Quartiere in St. Johann und überschritt auf der Fordacher Chaussein Zollhause zum zweitenmale die Französische Grenze. Emst hingen dabei Aller Blicke an den steilen Höhen zu ihrer Linken, wo so viele Kameraden in ihren Gräbern schliesen, wo so viele, die jetz in den Lazarethen lagen, geblutet hatten. Aber mit Hurrahruf und stolzer Haltung ward die Grenze passitt, die Opfer, die dort oben gefallen, hatten den Muth der Uebersebenden nicht geschwächt, sondern gestählt, ihr Tod und ihr Blut sollten gerächt werden, die schweren Verluste nicht umsonst gewesen sein.

Der Stab, das 1. und 2. Batailson kamen nach Merlebach, das Füsilier-Batailson nach Betting, in welchen Quartieren das Regiment auch am 10. verblieb. Der Marsch am 11. führte nach Folschwisser, nur die Füsiliere kamen nach Teting. Am 12. blieb das Regiment in diesen Ortschaften, da die Armee sich heute hier mehr konzentriren sollte, denn der Feind stand in beträchtlicher Stärke — ca. 180,000 Mann — östlich Metz, und es konnte schnell zu einer größeren Schlacht kommen.

Se. Majestät ber König hatte sein Haupt-Quartier an biesem Tage nach St. Avold verlegt, aber bereits am 8. folgenden Armee-Befehl erlassen:

## Armee-Befehl.

Soldaten! Die Berfolgung des nach blutigen Kämpfen zurückgedrängten Feindes hat bereits einen großen Theil unserer Armee über die Grenze geführt. Mehrere Korps werden heut und morgen den französischen Boden betreten. Ich erwarte, daß die Mannszucht, durch welche Ihr Euch disher ausgezeichnet habt, sich auch besonders auf seindlichem Gebiete bewähren werde. Wir sühren keinen Krieg gegen die friedlichen Bewohner des Landes; es ist vielmehr die Pflicht jedes ehrliebenden Soldaten, das Privatseigenthum zu schützen und nicht zu dulden, daß der gute Ruf unsseres Heeres auch nur durch einzelne Beispiele von Zuchtlosigkeit angetastet werde. Ich daue auf den guten Geist, der die Armee

beseilt, zugleich aber auch auf die Strenge und Umsicht aller Kührer.

Haupt-Quartier Homburg, ben 8. August 1870.

Bilbelm.

Am 13. rückte bas 3. Armee-Korps wieder vor und zwar bis Luppy, ba es in der Absicht lag, die Mosel südlich von Metz zu überschreiten; das Regiment kam nach Remilly. Hier ging ihm eine Kabinets-Ordre vom 3. d. M. zu, laut welcher Major v. Zitzewitz als Oberst-Lieutenant mit Pension zur Disposition gestellt war, Hauptmann Johow zum Major und Unterossizier Pacch zum Portepee-Fähnrich befördert wurden. Beide aber gehörten schon bei Spickeren zu den Todten.

Daburch bag Remilly fast gang von ben Ginwohnern verlaffen war, saben fich die Truppen genöthigt, sich selbst einzuquartieren und mehrfach zu biefem Bebuf bie Baufer zu erbrechen; auch tonnte mter folden Umftanden bie Requifition bon Lebensmitteln nicht fo glatt abgehen, als wenn Behörden und Bewohner zur Stelle gewefen waren und die verlangten Sachen felbft herbeigeschafft ober ibre Raumlichkeiten zum Rachsuchen geöffnet batten. Ans ber Rothwendigfeit, fich ben Rugang zu ben Baufern zc. burch Sprengung ber Thuren felbst zu verschaffen, haben Beitungs-Korrespondenten in unverantwortlich leichtfinniger Weise — um einen noch milben Ausdrud zu gebrauchen - bie Truppen ber Plünderung und absichtlichen Berwüftung biefer Ortichaften beschulbigt, haben solche Beschulbigung mit Nennung bes Namens bes Regimentes verschiebenen Blattern Bugeben laffen, ohne es auch nur ber Dube werth zu halten, fich darüber zu unterrichten, in wie weit ein berartiger ehrenrühriger Borwurf begründet war. Da nun auch spater nicht einmal eine Berichtigung biefer unwahren, verdächtigenben Rorresponbeng erfolgte, jo fab fich Oberft-Lieutenant v. Ralinomsti veranlagt, eine Aufflarung über ben Sachverhalt jenen Blattern zugeben zu laffen und eventuell mit gerichtlicher Berfolgung zu broben.

Am 14. marschirte das Korps bis Bigny vor. Das Regisment bivouakirte in der Nähe dieses Ortes. Nachmittags ward Kanonendonner von Met her hörbar, der immer stärker herübertönte, und Spannung und Aufregung bemächtigten sich der Gemüther. Allmälig trat die Dunkelheit ein, und nun sah man, wenn auch in weiter Ferne, brennende Dörfer auf der Oftseite von Met, sah das Ausbligen der Geschütze, ja sogar die seurigen Streisen der Granaten

am Horizont; um 1/210 Uhr schließlich wurde das Korps alarmirt, jedoch ohne danach zum Abmarsch besehligt zu werden, ein Zeichen, daß der Kampf nicht ungünstig für die Preußischen Waffen ausgefallen sein mußte. Und dem war wirklich so; der 15. brachte abermals eine Siegesnachricht, denn Theile der I. Armee hatten die Franzosen, welche noch östlich Wetzstanden und eben nach dem linken Moseluser abmarschiren wollten, angegriffen, sie zum Stehen gedracht und nach blutigem Kampfe auf Wetz zurückgeworfen — es war die Schlacht bei Colombey-Nouilly geschlagen worden.

Das 3. Armee = Rorps fette feinen Bormarich gegen bie Mofel bin am 15. fort und gelangte bis Bommerieur, wo Bivougts bezogen wurden. Am Nachmittage um 1/26 Ubr ließ jedoch General v. Alvensleben wieber aufbrechen, und fo erreichten bie Brandenburger gegen Mitternacht bie Mofel bei Corny. ein Theil bes Korps gleich auf bas andere Ufer überging — bie 5. Division auf ber Brude von Moveant, bie Avantaarbe bis Gorge vorschiebend - blieb ein anderer Theil noch auf bem rechten gurud, barunter auch bas Regiment Rr. 12. Das 2. und Sufilier-Bataillon bivouafirten füblich Corny, bas 1. norblich bes Ortes zur Beobachtung ber Strafe Corny-Met. Sochft ermudet lagerten die Truppen, und boch follte ihnen nur eine kurze Rube beschieben sein, benn icon mar ber Wieberaufbruch am früben Morgen festgesett; es ging — was aber in biefem Augenblick noch Niemand, selbst nicht im Haupt-Quartier, wissen konnte - zu einer großen Schlacht.

Die allgemeinen Berhältnisse zu bieser Zeit waren nämlich folgenbe:

Schon am 12. hatten Preußische Reiter- und Pionier-Abtheilungen das linke Moseluser betreten und Eisenbahn-Zerstörungen vorgenommen; am 13. ging dann stärkere Kavallerie über den Fluß, und am Nachmittage besetzte die 19. Division unter General v. Schwartstoppen die Stadt Pont à Mousson mit dem bortigen Flußübergang.

Am 14. endlich gingen Detachements aller Waffen vom 10. Armee-Korps weiter westlich vor und somit standen Preußische Truppen saft schon im Rücken des Feindes, als dieser noch auf dem rechten Woseluser sich befand. Durch die Schlacht am 14. aufgehalten, vermochte Marschall Bazaine erst am 15. die Hauptmasse seiner Armee auf das linke Woseluser überzusühren, und auf solche Beise war es gekommen, daß am selben Tage schon zwei Preußische Korps nur 12-15 Kilometer von der Chaussee, welche von Metz nach Berdun sührt, und auf der die Französische Armee abmarschiren wollte, entsernt standen; ja Preußische Kavalleriemassen waren schon dis zu dieser Chaussee vorgedrungen, denn General v. Rheindaben hatte mit der 5. Kavallerie-Division die Oörfer Mars sa Tour und Trondille erreicht und hier Gesechte mit Französischer Kavallerie gehabt.

In der Boraussetzung, daß die Französische Armee sich jetzt nicht länger mehr bei Metz aushalten, sondern nordwestlich auf Sedan zu marschiren werde, hatte nun Prinz Friedrich Karl dem General v. Alvensleben den Besehl ertheilt, mit dem 3. Korps am 16. die erwähnte Chaussee bei Mars la Tour zu erreichen und wo möglich seine Avantgarde dis Etain vorzuschieden. General v. Alvensleben seinerseits besahl, daß die 6. Infanterie Division nebst der Korps-Artillerie um 5 Uhr ausbrechen und über Onville auf Mars la Tour marschiren solle; die 6. Kavallerie-Division müsse um 5½ Uhr die Brücke bei Rovéant passirt haben, so daß die 5. Infanterie-Oivision ihr unmittelbar solgen könne.

Demnach blieben ben Eruppen nur wenige Stunden zur Raft; schwerlich haben fie bier bei Corny mehr als 3 Stunden geruht.

# Schlacht bei Bionville — Mars la Tour. 16. August.

Das Defiliren ber 6. Kavallerie-Division verzögerte sich, so daß die Division Stülpnagel erst um 6½ Uhr folgen konnte. Das 2. und Füsilier-Bataillon des Regiments waren dem Gros zugetheilt, welches über Gorze nach Bionville marschiren sollte, um dort hinter der Avantgarde eine beobachtende Stellung, Front gegen Metz, einzunehmen. Das 1. Bataillon dagegen hatte den Befehl, so lange in seiner Stellung zu verblieben, dis die Trains des Armeeskorps die Brücke bei Novéant passirt hätten.

So marschirte nun das 3. Armee = Korps durch tief eins geschnittene Thäler zu der Hochfläche empor, welche sich westlich von Metz erstreckt. Trotz der frühen Morgenstunde begann die Sonne bald heiß zu brennen, in den Thälern herrschte eine drückende Hitze, und dieselbe machte sich um so mehr bemerklich, als die Truppen an den drei vergangenen Tagen beträchtliche Anstrengungen gehabt, zulett bie Nachtrube fast ganz entbehrt hatten.

Bis Gorze ging es im Thale sanft bergan; als sich die Bataillone dem Städtchen näherten, erscholl von Nordwesten her, allmälig immer deutlicher werdend, Geschütz- und Kleingewehrseuer die Avantgarde der Division stand bereits jenseits Gorze im Kampse.

In folgender Weise hatte sich dieser entwickelt. Gegen 83/4 Uhr Morgens war die Brigade Rebern (10., 11. und 17. Hufaren-Regiment) ber Ravallerie - Division Rheinbaben von Konville ber bei Tronville eingetroffen und hatte ein Französisches Ravallerie-Lager bei Bionville entbeckt. Da bie Frangofen in groker Sorglofigfeit gar nicht patrouillirten, war es gelungen, ploglich vier reitende Batterien auf einer Bobe abpropen zu laffen, und mit biefen bie ruhig lagernde feinbliche Ravallerie, welche eben ihre Pferde gur Erante reiten wollte, wirffam ju beschießen. Gleich bei ben erften Granatschüffen gerieth dieselbe in wilde Unordnung, fprengte in beller Auflosung jurud, burchjagte bie Lager ber eigenen Infanterie und alarmirte biefelbe. Aehnliches geschah faft zur gleichen Beit bei Gorze. Schon in ber Nacht hatte eine Batrouille vom Oragoner-Regiment Nr. 12 unter Lieutenant v. Ronig bie feindlichen Lager entdecht und bem General v. Stülpnagel Melbung bavon gemacht; jest erschien bei Gorge Die Tete ber 6. Ravallerie-Division, und Die reitende Batterie eröffnete gleichfalls von hier aus in überraschender Weise ihr Feuer, worauf bie Breufische Ravallerie weiter gegen Flavigny vortrabte. bald aber gerieth fie in ben Bereich feindlichen Artillerie= und Infanterie-Reuers und mußte bedenbe Aufftellung fuchen, benn ber fo plöglich aus seiner Rube aufgeschreckte Feind entwickelte fich jett mit großer Schnelligfeit, befette Bionville, Flavigny und ben Balb von Bionville und begann mit ftarten Kraften gum Angriff bor-Es mochte 10 Uhr fein; jest erschienen bie Spiten ber zugeben. 5. und 6. Infanterie-Divifion auf bem Gefechtsfelbe.

Bei ber 5. Division war die Avantgarde — 9. Brigade unter General v. Döring — um 9 Uhr bei Gorze eingetroffen. Ihr Führer hatte barauf das Regiment Nr. 48 und das 3. Jäger-Bataisson zwischen Ferme-Anconville und dem Bois des Prêtres entwickelt, und bald gewannen die 48 er die Höhe, so daß hier Artillerie auffahren konnte. Nördlich von Gorze im Walde von Bionville und St. Arnould drang das Leib-Regiment vor, und trog des seindlichen

Biberftandes gewann bie 9. Brigade langsam aber stetig Terrain. Der Feind entwicklte jedoch immer stärkere Kräfte und General v. Stülpnagel ließ nun die ganze Divisions-Artillerie — 24 Gesichtze — nörblich Anconville-Ferme auffahren.

So fland das Gefecht, als General v. Schwerin mit der 10. Brigade eintraf; an der Tete derselben marschirte das Regiment Nr. 52, dahinter das 2. und Füsilier-Bataillon der Grenadiere Prinz Karl v. Preußen. Es war hohe Zeite, daß diese Berstärkungen kamen, denn die 48er Füsiliere auf dem linken Flügel wurden gerade jetzt sehr hart bedrängt, und auch der linke Flügel der Artillerie war bedroht, so daß der Najor Graf Schlippenbach sich mit dem 1. Bataillon der 52er dem Feinde sofort entgegenwersen mußte. Der Artillerie ward Lust gemacht, dann aber erlitt das Bataillon durch das verheerende Feuer des Feindes ungeheure Bersluste, bald lagen sämmtliche Offiziere todt oder verwundet am Boden, und in Ausschlung wichen die Reste des tapfern Bataillons nach dem Bois de Gaumont zurück, wo eben Hauptmann Lehmann mit dem 2. Bataillon Regiments Nr. 12 anlangte.

Eintreffen ber beiben Bataillone Regiments Dr. 12.

Bei Gorge hatten auch die Zwölfer ben Donner ber Schlacht aans beutlich vernommen, waren burch bas Städtchen hindurch marichirt und dann auf der Bobe von St. Thiebault von der Chauffee auf die Strafe nach Bionville gen Norben abgebogen. Chauffee fand die Regiments-Mufit und gab den borbeimarschirenden Bataillonen mit ben Klängen bes Preugenliedes und bes "Beil Dir im Siegertrang" bas Geleit. Bormarts auf ben Boben von Anconville = Rerme fab man bie Avantgarbe im Gefecht, bann ging es hinab in eine fteile Schlucht, wo man icon auf Bermundete ber 48er traf, bas Bois bes Prêtres blieb rechts liegen und bie Bataillone erftiegen ben Abhang, balb fich links nach Anconville. Ferme zu wendend. Bei biefem Gehöft ließ Oberft = Lieutenant v. Ralinowsti das Gepad ablegen und bann ben Marsch längs bes Abhanges in ber Richtung auf bas Bois be Geaumont fortfeten; etwa auf 200 Schritt von bem Oftrande diefes Gehölges betrat das 2. Bataillon die Hochfläche, und auf Befehl des Oberfi-Lieutenant v. Ralinowski manbte fich hauptmann Lehmann nunmehr rechts, formirte bas Bataillon in Rolonne nach ber Mitte und führte es, bas Bois be Gaumont links laffend, weiter vor.

Links neben bem 2. Bataillon wollte sich bas Füsiliers Bataillon formiren, benn Oberst Lieutenant v. Kalinowski, welcher vorgeritten war, hatte den Lieutenant v. Ahlefeldt mit dem Beschl zurückzeschick, "die Bataillone sollten im Treffen-Berhältnis bem 52. Regiment folgen"; da aber der Raum durch das Bois de Gaumont zu sehr beengt war, als daß die Füsiliere sich dort hätten entfalten können, so beschloß Major v. d. Chevallerie das Gehölz zu durchschreiten, um sich dann an das 2. Bataillon wieder anzusschließen. Hierde itam das Bataillon jedoch so weit ab, daß es im Lause des Tages mit dem 2. nicht wieder zusammentras, sondern auf dem rechten Flügel der 6. Division in das Gesecht eingriff.

In voller Heftigkeit tobte die Schlacht, denn schon waren Theile ber eben genannten Division zwischen Tronville und Vionville in den Kampf getreten, und über die anmarschirenden Zwölfer hinweg sausten bereits Granaten, pfiffen die Chassepottugeln, und hier und da schlugen schon Geschosse in die Reihen ein.

Jett als das 2. Bataislon sich der Mulde nordöstlich des Gehölzes näherte, kam General v. Schwerin angesprengt und ertheilte dem Hauptmann Lehmann den Besehl, mit drei Kompagnien schleunigst eine Aufnahmestellung an dem nordöstlichen Waldrande zu nehmen, mit einer Kompagnie aber eine in der Nähe befindliche seuernde Batterie zu schützen. Die Nothwendigkeit dieser Maßregel trat den Offizieren schnell vor Augen, denn eben als Hauptmanm Lehmann mit der 6., 7. und 8. Kompagnie den Waldrand besetzt und den Lieutenant Hellhoff mit der 5. Kompagnie zur Deckung jener Batterie entsandt hatte, kamen die Reste des 1. Bataillons 52er zurückgeströmt, gesolgt von starken Schwärmen der Franzosen.

Der Anblick dieser gelichteten, sammtlicher Führer beraubten Truppe, zusammt mit dem jetzt massenhaften Ginschlagen der Chasse, pottugeln, übte im ersten Augenblick einen sehr niederschlagenden Eindruck auf die Mannschaften der drei Kompagnien aus, und es bedurfte der ganzen Energie des Bataillons-Rommandeurs und der Offiziere, um zu verhindern, daß die Zwölser hier nicht in den Rückzug der 52er mit fortgerissen wurden. Den Bemühungen der Führer gelang es indessen, dies momentane Schwanken derartig zu besseitigen, daß das Bataillon im ganzen ferneren Berlause der Schlacht sich durch eine ebenso feste als ruhige Haltung auszeichnete, und, wo es zum Angriff besehligt wurde, mit stürmischer Tapferkeit vorging.

Rachbem es also ben Offizieren gelungen war, die Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, ward das Feuer von den dichten Schützenslinien der Grenadiere auf die nachdrängenden Franzosen mit guter Birkung eröffnet und brachte die Verfolgung bald zum Stehen. In diesem Augenblick brachen die anderen beiden Bataillone des 52. Regiments, welche sich inzwischen vollständig entwickelt hatten, zu einer kräsigen Offensive vor, warfen die seinbliche Infanterie und zwangen dieselbe, sich nach der Chausse von Metz-Verdun hin zurückzuziehen.

Hiffig geworden und General v. Schwerin ertheilte daher dem Hauptsmann Lehmann den Befehl, das Batailson gegen die Straße Gorze—Flavigny vorzuführen, ihm dabei zwei an dieser Straße stehende einzelne Bäume als Richtungs-Objekt bezeichnend. Hauptsmann Lehmann ließ kompagnieweise vom rechten Flügel aus antreten, so daß die 5. Kompagnie am weitesten vor, die 8. am weitesten zurück war, das Batailson also jederzeit nach der linken Flanke hin einschwenken konnte. Troß des massenhaften Feuers der Franzosen erlitt es bei diesem Avanciren nur geringe Berluste, da das Terrain bis zur Straße sanft anstieg und die über die Preußichen Batterien hinwegsausenden Geschosse meist auch über die Köpfe der Zwölser hinweg gingen; doch verlor die 6. Kompagnie hier ihren Führer, den Premier-Lieutenant v. Heydebreck, welcher durch einen Schuß im Unterschenkel schwer verwundet wurde. Lieutenant Beelit, disher Führer des 3. Schützenzuges, übernahm das Kommando der 6. Kompagnie.

Dort an dem Wege hielten bereits die Generale v. Stülpsnagel und v. Schwerin, sowie Oberst-Lieutenant v. Kalinowski, und der Erstere gab den Befehl, daß das Bataillon den Plateaurand westlich des Bois de Bionville — ca. 400—500 Schritt von diesem entsernt — zum Schutze der Artillerie besetzen und sich desshalb lediglich defensiv verhalten solle.

Demzusolge schob Hauptmann Lehmann die Schützenzüge der 5., 6. und 8. Rompagnie bis an den Plateaurand vor, ließ die Soutiens sich möglichst gedeckt bahinter positiren und behielt die 7. Kompagnie unter Hauptmann Polchau in der Reserve. Während das Bataillon diese Aufstellung einnahm, richtete der auf den gegenüberliegenden Höhen stehende Feind ein sehr heftiges Geschützund Gewehrfeuer hierher und dem Hauptmann Lehmann wurde, während er den Kompagnien ihre Positionen anwies, das Pferd unter

Sibrend dessen drangen im Walde von Vionville und St. Arnould dur Ser. 48er und 3. Jäger in blutigem Gesechte langsam weiter vor. 48er und 3. Jäger in blutigem Gesechte langsam weiter vor. 48er und Kraiserie gewannen die 52er nach Flavigm und derreit. Aber es ließ sich bereits übersehen, daß das Schwerste wech derorstand. Zwar besand sich das Korps Frossard bereits im Juridgehen auf Rezonville und hielt nur noch Flavigny beseth, die des des von des des geindes, die sich nach vorwärts zu entwickeln strebten. Immer mehr seinbliche Batterien suhren süblich Rezonville auf und sandten ihre Geschosse derüber, und an der Chaussee westlich Rezonville etablirte sich eine große Mitrailleusen-Batterie, welche das 2. Bataillon aufs Korn nahm, aber zu kurz schoß.

In der Mulde vor der Front besselben, etwa 6—700 Schritt entsernt, lagen Tirailleurschwärme des 55. Linien-Regiments der Brigade Plalagel; andere Theile dieser Brigade und später auch die Brigade Vapasset vom 5. Korps — Failly\*) — tämpsten im Walde von Vionville und Et. Arnould gegen die 8er, 48er und 3. Täger. Erst später gelang es diesen, den Wald von Bionville dauernd in Besitz zu nehmen.

Pwar war auf Preußischer Seite auch die 6. Infanterie-Division bereits mit dem größten Theil ihrer Kraft bei Tronville in den Rampf getreten und hatte zwischen 11 und 12 Uhr das Dorf Bionville erobert, allein bis jetzt befanden sich doch nur 23 Bataillone vom 10. Armee-Korps, 64 Schwadronen

<sup>&</sup>quot; Der Saupttheil bes 5. Rorps befand fich aber nicht bei Det.

und 120 Geschütze im Gesecht, und auf Unterstützung konnte vorläusig gar nicht gerechnet werden, da die anderen Truppen des 10. Korps noch zu weit entsernt waren; der Feind dagegen stand in beträchtlicher Uebermacht — sost & Bataillone, 38 Estadrons und 126 Geschütze, meist vom 2. und 6. Korps — gegenüber, und zwei andere Korps, die Garde und das 3., vermochten wenig später sich gleichsalls am Kampse zu betheiligen. Unter diesen Verhältnissen mußte die Schlacht für die in solcher Minderzahl auftretenden Preußischen Truppen zu einem surchtbaren Ringen werden.

## Rampf des Füsilier-Bataillons bei Flavigny.

Schon war auch das Füsilier-Bataillon des Regiments in einen sehr hitigen Kampf verwickelt. Wie bereits erwähnt, fand dasselbe, am Bois de Saumont angekommen, keinen Raum zur Entwicklung links neben dem 2., weshalb Major v. d. Chevallerie beschloß, durch das Gehölz hindurch zu gehen. Er bestimmte zuerst die 9. Kompagnie dazu, die Tete zu nehmen, änderte diesen Besehl jedoch wieder ab, da Hauptmann Offermann ihm die Einswendung machte, "daß die 9. Kompagnie bei Spicheren den Borrang gehabt und sich besonders habe auszeichnen können", und ertheilte dem Lieutenant v. Dömming den Besehl, mit der 12. Kompagnie das Gehölz zu durchschreiten, jenseits selbstständig in das Gesecht einszugreisen, das Bataillon werde unmittelbar solgen.

Lieutenant v. Domming jog fich, nachdem er zwei glige unter Lieutenant v. Zamabaty quer durch ben fart mit Unterhola bewachsenen Wald gefandt, mit bem Soutien auf einem schmalen Bfabe ju ber Schlucht hinab, ihm folgte die 11., bann die 10. und fcließlich bie 9. Rompagnie. Durch bie Baume und bas Gebuifch fabrende Rugeln verkundeten, daß ber Feind nicht allzu entfernt fein tonne, bald fließ man auch mit Truppen der 6. Kavallerie-Division zusammen, welche zu Einem reitend sich burch ben Wald manden. In der Tiefe der Schlucht angekommen, zog sich Lieutenant v. Domming mit seinem Buge in berselben nun bergauswärts, überschritt eine Waldblöße und marschirte in der von Nordosten tommenden Mulde bie Bobe hinauf; bie beiben Buge unter Lieutenant v. Bamabatn, welche einige Zeit jum Sammeln brauchten, folgten bann bem Rompagnieführer, der, auf ber Bobe angekommen, hielt und ihr Herantommen abwartete. Links rudwarts ber 12. Rompagnie marfcbirte hauptmann Offermann beran, und Lieutenant Cocius fammelte

vom Bataillons-Kommanbeur als Soutien ber vorderen beiben Kompagnien bestimmte 10. Kompagnie in der Nähe des Nordrandes vom Bois de Gaumont, da der Reihenmarsch durch den dichten Wald und das Zusammentreffen mit der Kavallerie die Marsch-Kolonne außerordentlich ausgedehnt hatte. Noch viel weiter zurück befand sich Premier-Lieutenant Schröder mit der 9. Kompagnie, welche beim Durchschreiten des Holzes durch das Brandenburgische Husare-Regiment Nr. 3 sehr ausgehalten wurde.

Auf dem Bergrücken, der eine weite Uebersicht zuließ, war nun dem Führer der 12. Kompagnie der in der Tiese liegende Beiler Flavigny sichtbar geworden, und auf diesen zu richtete er jetzt seinen weiteren Bormarsch. Während dieses Avancirens debouchirten zwei seindliche Kompagnien aus Flavigny, nisteten sich westlich des Weilers ein und begannen auf etwa 1200 Schritt ein lebhaftes Fener auf die anrückende 12. Kompagnie; von rechts her kamen außerzbem zahlreiche Französische Granaten, oft in großer Nähe einschlagend, und von links her seuerten einige Preußische Batterien über die Fissischer hinweg.

Lieutenant v. Dömming ließ nach und nach die ganze Kompagnie ausschwärmen, verbot jedoch vorläufig die Beantwortung des seindlichen Feuers und gelangte bis auf etwa 500 Schritt an den Feind heran. Als jetzt der Befehl ertheilt wurde, das Feuer zu ersöffnen, zogen sich die Französischen Kompagnien in Eile wieder nach Flavigny hinein, entweder weil von Bionville her Truppen der 6. Division vordrangen und Jene sich dadurch im Rücken bedroht sahen, oder weil ihnen die Annäherung der anderen Füsisler-Kompagnien gefahrbringend erschien. Der Kompagnieführer besahl zu halten, sich niederzulegen und Flavigny zu beschießen.

Dieser Ort war von Theisen bes 23. Linien-Regiments — Brisgade Bouget, Division Bataille — besetzt, geschlossene Abtheilungen und dichte Schwärme seindlicher Infanterie sah man von Rezonville resp. der Chaussee her im Anmarsch auf Flavigny begriffen und nicht mehr weit von demselben entsernt. Etwa zehn Minuten später, als die 12. Kompagnie Halt gemacht hatte, rückte Hauptmann Offermann mit der 11. links davon in die Gesechtslinie ein, zwei Jüge als Schützen ausgelöst, den dritten als Soutien zurückbehaltend. Inzwischen kam auch Lieutenant Cochius mit der 10. Kompagnie heran, schickte den Lieutenant Sperling II. mit dem Schützenzuge vor, worauf derselbe sich in den Raum zwischen der 12. und 11. Kom-

pagnie einschob, und rückte selbst, auf Befehl des Major v. d. Chevallerie, mit dem Soutien dicht hinter die Fenerlinie. Der Schützenkampf steigerte sich schnell zu einer enormen Heftigkeit und namentlich von den östlich Flavigny heranrückenden Schwärmen wurden
die Rompagnien mit Augeln überschüttet. Geschlossene Abtheilungen
der Franzosen näherten sich Flavigny mehr und mehr, und Major
v. d. Chevallerie führte nun das Soutien der 10. Kompagnie
jelbst in die Schützenlinie vor und ließ eine Salve geben. Dieselbe
siel jedoch keineswegs gut aus, ja die Mannschaften gingen sofort
zum Schnellseuer über. Zwar sprang Lieutenant Cochius vor die
Front, um dasselbe zum Stopfen zu bringen, erhielt aber in demselben Augenblick einen Schuß ins Bein und schleppte sich hinter die
seuernde Truppe, wo er dem Kommandeur seine Berwundung melbete und dann dort liegen blieb. Das Schnellseuer dauerte auf der
ganzen Linie sort.

Auch die 9. Rompagnie mar bereits aus ber Referve ins Treffen gezogen. Als Bremier-Lieutenant Schröber biefelbe norblich bes Bois be Gaumont wieber gefammelt hatte, fab er bie anderen drei Rompagnien ichon febr weit vorgebrungen, folgte benselben daber theilweise im Laufschritt und erreichte fie in dem Augenblid, als fie bereits fammtlich in einer einzigen Feuerlinie entwickelt ftanden. Anfänglich beabfichtigte Lieutenant Schröber auf bem linten Flügel eine Offenfiv-Flante zu bilben, allein Major v. b. Chevallerie winkte fortwährend mit bem Sabel, und fo führte er bie Rompagnie ungefähr hinter bie Mitte ber Feuerlinie. Gin Bug in Schuten aufgeloft, boublirte in biefelbe noch ein, auch icheinen einige Gruppen beffelben jest ober fpater auf ben rechten Flügel ber 12. Rompagnie gerathen ju fein; bas Soutien legte fich nieber, um fich bem wüthenden feindlichen Feuer etwas zu entziehen. Gleichzeitig fuhr links von ben Füfilieren eine Batterie auf, begann Rlavigny mit Granaten zu bewerfen, und balb schlugen bort bie Flammen empor.

Run glaubte Major v. d. Chevallerie, ber zur 12. Kompagnie geeilt war, ben richtigen Augenblick gekommen und kommandirte zum Angriff. Allein in dem Rollen und Knattern des Geschützund Gewehrfeuers verhallte die Stimme fast völlig und erst das Beispiel der Führer riß die Mannschaften mit fort; vor die Front eilend und mit dem Säbel den Leuten die Richtung auf Flavigny zeigend gelang es ihnen, die feuernde Wasse in Bewegung zu bringen; zwar war eben auch Lieutenant v. Dömming durch einen Schuß

ins Bein außer Gefecht gefett worben, amar fant nach wenigen Schritten Bremier-Lieutenant Schröber burch ben Sals getroffen, aber ber Amed mar erreicht, feuernd bewegten fich bie Rufiliere auf Rlaviann qu: Lieutenant v. Ramadaty führte die 12., Lieutes nant Sperlina II. bie 10. Rompaanie, und bei ber 9. machte fich besonders Sergeant Luchmann burch fein Beispiel und burch umfichtige Kübrung ber Mannichaften verbient. Diefe Rompagnie batte fic eingeschoben, welche lettere ietst awiiden Die 10. unb 11. Saubtmann Offermann mit groker Entichloffenbeit bireft auf bie Gehöfte losführte. Bis auf etwa 200 Schritt tamen die Rufiliere trot bes ftarten feindlichen Reuers beran, ba aber brachen binter bem Beiler Tirailleurschwärme und geschloffene Abtheilungen bervor und überschütteten bie Rufiliere mit Rugeln; eine Rolonne ging fogar ber 9. Rompagnie mit bem Bajonnet entgegen, und gleichzeitig faben die 10. und 12. Rompagnie, welche rechts beborbirend ben Angriff ber 11. und 9. durch Reuer unterftütten, fich felbft in Front und rechter Flanke ftark beschoffen. Unter biefen Umftanden schlug das bisherige tapfere Bordringen ber Füsiliere in einen Rückug um, fie wichen, und die Franzolen brangten nach. Im Lauf, um sich bem Nachschuß zu entziehen, ging es zurück, offenbar ein bebenklicher Moment, aber die Tüchtigkeit der Truppe und die Besonnenbeit der Kührer übermanden ihn. An einer Terrainwelle verfucte Major v. b. Chevallerie wieder Front machen zu laffen. es gelang ibm, ben Offizieren, Unteroffizieren und ben burch Tapferfeit und Raltblütigfeit ausgezeichneten Solbaten bie Maffe ber Beichenben jum Steben zu bringen und ben verfolgenden Reind zu erwarten. In Schütenlinien und einzelnen Saufen, beren vordere Glieber nieberknieten, fanden die Kusiliere und empfingen die berankommenden nabe Entfernung mit morberischem Schnellfeuer. Franzosen auf Rafch fam die Offenfive berfelben ins Stocken, fie marfen fich jur Erbe und erwiederten bas Reuer, allein bald geriethen fie bierbei in entschiedenen Nachtheil. Das Ründnadelgewehr in ben Sanden ber rubiger und beffer schießenden Füsiliere räumte gewaltig in ihren Reihen auf, fie wantten und begannen nach einigen Minuten in Auf-Bielleicht trug bierzu auch bas Feuer jener löfung zurückzuweichen. oben ermähnten Batterie bei, obwohl nicht festgestellt ift, baf bieselbe ihr früheres Biel, Flavigny, aufgegeben hatte.

Diesen Moment benutend brach Major v. d. Chevallerie mit bem Bataillon zum Nachstoß vor, und im Sturmschritt verfolgten

die Fisiliere die immer eiliger fliehenden Franzosen, obwohl von Flavigny aus und von rechts vorwärts her noch immer stark beschoffen.

Major v. d. Chevallerie ritt inmitten ber 12. Kompagnie, die Leute mit den Worten anfeuernd: "So Kinder, so gefällt's mir, so geht vor!" Wenige Angenblicke später sank der helbenmüthige Führer tödtlich durch mehrere Augeln getroffen vom Pferde"), aber maushaltsam stürmten die Füsiliere vorwärts, nichts hielt sie mehr auf. Wahrscheinlich drang zu gleicher Zeit weiter rechts von ihnen das 2. Bataillon des 52. Regiments ebenfalls mit Entschiedenheit vor, so daß der Feind sich außer Stande sah, abermals den rechten Flügel der Füsiliere zu bedrohen, ungehindert konnte die 12. Kompagnie, dis auf die Wiese östlich Flavigny vorgehen.

Mit voller Bucht traf bagegen der Ansturm der andern drei auf den Weiler selbst. Schützen der 11. Kompagnie scheinen die Bordersten gewesen zu sein, allein auf etwa 100 Schritt von einem vernichtenden Feuer empfangen, warsen sie sich in den davorliegenden Graben und erwiederten dasselbe lebhast. Jett eilten auch Hauptmann Offermann und Lieutenant Sperling II. mit Mannschaften der 11. 9. und 10. Kompagnie heran, der Graben ward überschritten und die Mauer des Gehöftes erreicht. Hier aber sand man Thüren und Thore sest verschlossen, und der Feind seuerte sortwährend, theils siber die Mauer hinweg, theils aus Scharten in den Thüren.

Hauptmann Offermann gab ben Befehl, die Mauer zu erklettern, im selben Augenblick sant er mit zerschmettertem Anie zusammen, Sergeant Reschte ber 10. Kompagnie erbrach die eine Thür, ward jedoch sofort durch einen Schuß in den Kopf getöbtet. Allein schon beeiserten sich die Füsiliere jenem Besehle Folge zu leisten Lieutenant Sperling II. Feldwebel Gerber und Untersoffizier Schlinzigk waren unter den Ersten, welche über die Mauer hinweg in die Gehöste eindrangen; Feldwebel Gerber mit dem Rus: "Mir nach! Wer mir nicht folgt, ist ein Feigling!" sprang hinab und den seinblichen Tirailleurs entgegen. Im Handgemenge mit ihnen verwundet, stürzte er bewußtlos zusammen, auch Untersoffizier Schlinzigk ward durch drei Schüsse niedergestreckt, eine besträchtliche Anzahl Unteroffiziere und Mannschaften getöbtet oder versten

<sup>\*)</sup> Hornift Sta'hn leiftete ihm zwar gleich Hulfe, leiber erlag er aber ichon am 18. zu Gorze seinen Wunden.

wundet; allein die Opfer waren nicht vergebens gewesen, Flavign viel nach kurzem Kampf in Preußische Hände; etwa 50 Gesangene wurden gemacht. Außer den schon Genannten sind noch folgende Leute anzusühren, die bei diesem Angriff Gelegenheit sanden sich hervorzuthum: von der 9. Kompagnie Unterossizier Kirchgeorg, Tambour Weigel, welcher, Sturmmarsch schlagend, sich unter den vordersten Schützen besand; die Gesreiten Leschte und Schneider, Füsilier Schütze; von der 10. Sergeant Belann, Unterossizier Hüslier Hührer und Heinrich, Füsilier Dobrich; bei der 11. die Sergeanten Senftleben und Henschte, Unterossizier Hämmerling, Gesreiter Weise, Füsiliere Kerner, Koschte und Müller II. In großer aufgelöster Masse zogen die Franzosen nach der Chausse hin ab, nun noch start beschossen von der 12. Kompagnie und Theilen der 9., welche Flavigny links lassend darüber hinaus vorgerbrungen waren.

In dem Weiler selbst vermochten die Zwölfer jetzt nicht sich sestzusetzen, denn einerseits seuerte Preußische Artillerie noch desständig auf die Gehöfte und andererseits sandten nun auch Französische Batterien Granaten auf Granaten hinein. Um sich diesem Kreuzseuer zu entziehen, warfen sich die Füsiliere nach rechts hinaus und suchten dort Deckung. Es ist demnach wahrscheinlich, daß ein Theil der Besatzung von Flavigny in dem westlich der Straße gelegenen Gehöft, wohin muthmaßlich die 12er Füsiliere wegen des sortgesetzen Preußischen Artillerieseuers nicht gelangten,\*) geblieben ist, da etwas später Theile des 35. Regiments hier auf Widerstand stießen und denselben durch gewaltsame Wegnahme einiger Baulichkeiten brechen musten.

Das Feuergesecht mit seinblicher Infanterie dauerte unvermindert fort, und nach einiger Zeit führten die beiden einzigen noch vorhandenen Offiziere, Lieutenants Sperling II. und v. Zawabzin, das Bataillon, welches eiuigermaßen wieder gesammelt worden war, weiter gegen die Chaussee vor. Die Formation wird in mehreren Angaben als "Kolonne nach der Mitte" mit entwickelten Schützen bezeichnet, es scheint aber in Wirklichkeit nur noch ein großer Schwarm

<sup>\*)</sup> Wenn die links von dem Bataillon aufgesahrenen Batterien es waren, welche noch nach Flavigny feuerten, so ware es um so eher erklärlich, daß die Füstliere sich nicht nach links zogen, die durch Flavigny führende Strafe vielleich: gar nicht überschritten.

gewesen zu sein, der in der Mitte etwas dichter war als auf den Flügeln. Rechts von den Füsilieren avancirte Hauptmann Hildes brandt mit der 6. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 52.

Die Franzosen lagen in den Chaussegräben und beschossen die Zwölfer und 52er lebhaft, da plötzlich ward auch seindliche Kasvallerie sichtbar, die sich mit beträchtlicher Geschwindigkeit näherte — von Rezonville her Kürassiere, von der Kömerstraße her dagegen Lanciers. Marschall Bazaine hatte sie vorgesandt, weil das Korps Frossar im Zurückgehen auf Rezonville begriffen war; eben eilten die Brigaden Balazé und Fauvart-Bastoul in Ausschung zurück.

Theilweise behielten die Füsiliere die Front nach der Chaussee, theilweise bogen sie auf den Zuruf der Offiziere den rechten Flügel zurück, formirten Anäuels oder blieben in Schützenlinien; in einigen der Knäuels knieten die vordern Glieder nieder. Besonders machten sich außer den beiden Offizieren um das Sammeln und Formiren verdient der Fahnenträger, Sergeant Karl, bei ihm der Serzgeant Beilig (12. A.) und Füsilier Blobel (10. A.), an anderen Orten der Feldwebel Mattner (12. A.), die Unteroffiziere Krause und Sauer (10. A.) und Sergant Luchmann (9. A.)
Schon stürmten die Kürassiere in vollem Jagen heran

Schon stürmten die Kürassere in vollem Jagen heran — in ihren glänzenden Kürassen und mit den wehenden Roßschweisen auf den Helmen ein imponirender Anblick —, und weiter links kamen die Lanciers herangesprengt mit gefenkten Lanzen und flatternden Fähnchen.

Der linke Flügel ber Ruraffiere ftieß auf die 6. und 7. Rompagnie ber 52er, welche ihn mit aufgenommenem Gewehr erwarteten und bann burch Salven niederstreckten. Der rechte Flügel bagegen jagte an ben 52ern vorbei und traf auf bie 12er Fufiliere. Rach ziemlich übereinstimmenden Angaben attadirten bier drei Abtheis lungen, beren mittelfte ben übrigen etwas vorausritt. Mörberisches Schnellfeuer empfing fie, eine Daffe Reiter fturgten und ber Reft iprenate in milber Flucht gurud, nur einzelne Ruraffiere, Die nicht pariren tonnten, und ledige Pferbe fturmten weiter, theils burch bie Intervallen ber Rnauel hindurch, theils in ben Schützenlinien einzelne Leute überrennend; fo wurden Sergeant Luchmann und bie Unteroffiziere Plagemann und Trautloff ber 9. Kompagnie umgeritten und leicht verlet. Richt beffer als ben Ruraffieren war es ben Lanciers ergangen, auch fie waren bem Schnellfeuer erliegend, nicht jum Ginhauen gefommen und die Refte fprengten in Auflösung über

bem Leibe burch einen Granatsplitter getöbtet. Da er das andere schon bei Spicheren verloren hatte, so sah er sich genöthigt, nun das eines Rameraden zu besteigen. Rechts vom Batailson, nach dem Bois de Bionville zu, stand jett die Divisions-Artillerie — 24 Geschütze — im heftigsten Feuer, links suhren nach und nach 24 Geschütze der Korps-Artillerie unter General v. Bülow auf, und so tobte hier ein mächtiger Artilleriekamps, da der Gegner nach Krästen antwortete. Die Berluste des 2. Bataillons jedoch blieben geringer, als man unter diesen Berhältnissen erwarten konnte, wozu allerdings der Umstand wesentlich beitrug, daß sowohl die seinbliche Artillerie als Insanterie hauptsächlich die Preußische Geschützlinie zum Zielobjekt nahmen und dieselbe mit Geschossen überschützteten. Um so rühmlicher war darum sür diese das standhafte Ausharren in ihren Bositionen während der ganzen Dauer der Schlacht.

Während dessen drangen im Walde von Bionville und St. Arnould die 8 er, 48 er und 3. Jäger in blutigem Gesechte langsam weiter vor, und links von der Artillerie gewannen die 52 er nach Flavigny zu Terrain. Aber es ließ sich bereits übersehen, daß das Schwerste noch bevorstand. Zwar besand sich das Korps Frossard bereits im Zurückgehen auf Rezonville und hielt nur noch Flavigny besetz, östlich Rezonville jedoch sah man dichte Massen des Feindes, die sich nach vorwärts zu entwickeln strebten. Immer mehr seindliche Batterien suhren süblich Rezonville auf und sandten ihre Geschosse herüber, und an der Chausse westlich Rezonville etablirte sich eine große Mitrailleusen-Batterie, welche das 2. Bataillon aufs Korn nahm, aber zu kurz schoß.

In der Mulde vor der Front desselben, etwa 6—700 Schritt entfernt, lagen Tirailleurschwärme des 55. Linien-Regiments der Brigade Balaze; andere Theile dieser Brigade und später auch die Brigade Lapasset vom 5. Korps — Failly\*) — tämpsten im Walde von Bionville und St. Arnould gegen die 8er, 48er und 3. Jäger. Erst später gelang es diesen, den Wald von Bionville dauernd in Besitz zu nehmen.

Zwar war auf Preußischer Seite auch die 6. Infanterie-Division bereits mit dem größten Theil ihrer Kraft bei Tronville in den Kampf getreten und hatte zwischen 11 und 12 Uhr das Dorf Bionville erobert, allein dis jetzt befanden sich doch nur 23 Bataillone vom 3.,  $5^{1/2}$  Bataillone vom 10. Armee-Korps, 64 Schwadronen

<sup>\*)</sup> Der haupttheil bes 5. Korps befand fich aber nicht bei Det.

und 120 Geschütze im Gesecht, und auf Unterstützung konnte vorsäusig gar nicht gerechnet werden, da die anderen Truppen des 10. Korps noch zu weit entsernt waren; der Feind dagegen stand in beträchtlicher Uebermacht — sast 80 Bataillone, 38 Eskadrons und 126 Geschütze, meist vom 2. und 6. Korps — gegenüber, und zwei andere Korps, die Garde und das 3., vermochten wenig später sich gleichsalls am Kampse zu betheiligen. Unter diesen Verhältnissen muste die Schlacht für die in solcher Minderzahl auftretenden Preusisschen Truppen zu einem furchtbaren Kingen werden.

## Rampf des Füstlier-Bataillons bei Flavigny.

Schon war auch das Füsilier-Bataillon des Regiments in einen sehr hitzigen Kampf verwickelt. Wie bereits erwähnt, sand dasselbe, am Bois de Saumont angekommen, keinen Raum zur Entwicklung links neben dem 2., weshalb Major v. d. Chevallerie beschloß, durch das Gehölz hindurch zu gehen. Er bestimmte zuerst die 9. Kompagnie dazu, die Tete zu nehmen, änderte diesen Besehl jedoch wieder ab, da Hauptmann Offermann ihm die Einswendung machte, "daß die 9. Kompagnie bei Spicheren den Borrang gehabt und sich besonders habe auszeichnen können", und ertheilte dem Lieutenant v. Dömming den Besehl, mit der 12. Kompagnie das Gehölz zu durchschreiten, jenseits selbstständig in das Gesecht einzzugreisen, das Bataillon werde unmittelbar solgen.

Lieutenant v. Domming jog fich, nachdem er zwei Buge unter Lieutenant v. Bawadath quer durch ben fart mit Unterhola bewachsenen Balb gefandt, mit bem Soutien auf einem schmalen Bfabe ju ber Schlucht hinab, ihm folgte die 11., bann die 10. und foließlich bie 9. Rompagnie. Durch bie Baume und bas Gebufch fabrende Rugeln verkundeten, daß ber Feind nicht allzu entfernt fein tonne, bald stieß man auch mit Truppen der 6. Ravallerie-Division zusammen, welche zu Ginem reitend fich burch ben Balb manben. In der Tiefe der Schlucht angekommen, zog fich Lieutenant v. Domming mit seinem Buge in berselben nun bergauswärts, überschritt eine Balbblöße und marschirte in ber von Norbosten tommenden Mulde die Bobe hinauf; die beiden Büge unter Lieutenant v. Bamadgty, welche einige Beit jum Sammeln brauchten, folgten bann bem Rompagnieführer, ber, auf ber Sobe angekommen, hielt und ihr Herantommen abwartete. Lints rudwarts ber 12. Rompagnie marfcirte hauptmann Offermann beran, und Lieutenant Cocius fammelte

bie vom Bataillons-Kommandeur als Soutien der vorderen beiden Kompagnien bestimmte 10. Kompagnie in der Nähe des Nordrandes vom Bois de Gaumont, da der Reihenmarsch durch den dichten Wald und das Zusammentreffen mit der Kavallerie die Marsch-Kolonne außerordentlich ausgedehnt hatte. Noch viel weiter zurück befand sich Premier-Lieutenant Schröder mit der 9. Kompagnie, welche beim Durchschreiten des Holzes durch das Brandenburgische Husaren-Regiment Nr. 3 sehr ausgebalten wurde.

Auf dem Bergrücken, der eine weite Uebersicht zuließ, war num dem Führer der 12. Kompagnie der in der Tiese liegende Beiler Flavigny sichtbar geworden, und auf diesen zu richtete er jetzt seinen weiteren Bormarsch. Während dieses Avancirens debouchirten zwei seindliche Kompagnien aus Flavigny, nisteten sich westlich des Weilers ein und begannen auf etwa 1200 Schritt ein lebhaftes Feuer auf die anrückende 12. Kompagnie; von rechts her kamen außerdem zahlreiche Französische Granaten, oft in großer Nähe einschlagend, und von links her seuerten einige Preußische Batterien über die Füsstliere hinweg.

Lieutenant v. Dömming ließ nach und nach die ganze Kompagnie ausschwärmen, verbot jedoch vorläufig die Beantwortung des seindlichen Feuers und gelangte bis auf etwa 500 Schritt an den Feind heran. Als jest der Besehl ertheilt wurde, das Feuer zu eröffnen, zogen sich die Französischen Kompagnien in Eile wieder nach Flavigny hinein, entweder weil von Vionville her Truppen der 6. Division vordrangen und Jene sich dadurch im Rücken bedroht sahen, oder weil ihnen die Annäherung der anderen Füsliler-Kompagnien gesahrbringend erschien. Der Kompagnieführer besahl zu halten, sich niederzulegen und Flavigny zu beschießen.

Dieser Ort war von Theisen bes 23. Linien-Regiments — Brigade Bonget, Division Bataille — besetzt, geschlossene Abtheilungen und dichte Schwärme seindlicher Infanterie sah man von Rezonville resp. der Chaussee her im Anmarsch auf Flavigny begriffen und nicht mehr weit von demselben entsernt. Etwa zehn Minuten später, als die 12. Kompagnie Halt gemacht hatte, rückte Hauptmann Offermann mit der 11. links davon in die Gesechtslinie ein, zwei Züge als Schützen aufgelöst, den dritten als Soutien zurückbehaltend. Inzwischen kam auch Lieutenant Cochius mit der 10. Kompagnie heran, schickte den Lieutenant Spersing II. mit dem Schützenzuge vor, worauf derselbe sich in den Raum zwischen der 12. und 11. Kom-

pagnie einschob, und rudte felbft, auf Befehl bes Major b. b. Chevallerie, mit dem Soutien dicht binter die Feuerlinie. Der Schützentampf fleigerte fich ichnell zu einer enormen Beftigleit und namentlich von ben öftlich Rlavigny beranrudenben Schwarmen wurden die Lompagnien mit Rugeln überschüttet. Gefchloffene Abtheilungen ber Frangofen näherten fich Flavigny mehr und mehr, und Dajor v. d. Chevallerie führte nun bas Soutien ber 10. Kompaanie selbft in die Schützenlinie vor und ließ eine Salve geben. fiel jeboch teineswegs gut aus, ja bie Mannschaften gingen fofort Zwar sprang Lieutenant Cochius vor die um Schnellfeuer über. Front, um baffelbe gum Stopfen zu bringen, erhielt aber in bemfelben Augenblick einen Schuf ins Bein und fcleppte fich binter bie feuernde Truppe, wo er dem Kommandeur seine Berwundung melbete und bann bort liegen blieb. Das Schnellfeuer bauerte auf ber ganzen Linie fort.

Auch die 9. Rompagnie war bereits aus ber Referve ins Treffen gezogen. Als Bremier-Lieutenant Schröber biefelbe norblich bes Bois be Gaumont wieber gesammelt hatte, fab er bie anderen brei Rompagnien icon febr weit vorgebrungen, folgte benfelben baber theilmeise im Lauffchritt und erreichte fie in bem Mugenblid, als fie bereits fammtlich in einer einzigen Feuerlinie entwickelt Anfänglich beabsichtigte Lieutenant Schröber auf bem linken Flügel eine Offenfiv-Flanke zu bilden, allein Major v. b. Chevallerie winkte fortwährend mit bem Gabel, und fo führte er bie Rompagnie ungefähr hinter bie Mitte ber Feuerlinie. Gin Bug in Schützen aufgelöft, boublirte in biefelbe noch ein, auch icheinen einige Gruppen beffelben jest ober fpater auf ben rechten Flügel ber 12. Rompagnie gerathen gu fein; bas Soutien legte fich nieber, um fich bem muthenden feindlichen Feuer etwas zu entziehen. Gleichzeitig fuhr lints von ben Füfilieren eine Batterie auf, begann Flavigny mit Granaten zu bewerfen, und bald schlugen bort bie Flammen empor.

Run glaubte Major v. d. Chevallerie, der zur 12. Kompagnie geeilt war, den richtigen Augenblick gekommen und kommandirte zum Angriff. Allein in dem Rollen und Knattern des Geschützund Gewehrfeuers verhallte die Stimme fast völlig und erst das Beispiel der Führer riß die Mannschaften mit fort; vor die Front eilend und mit dem Säbel den Leuten die Richtung auf Flavigny zeigend gelang es ihnen, die feuernde Masse in Bewegung zu bringen; zwar war eben auch Lieutenant v. Dömming durch einen Schuß

ins Bein außer Gefecht gefett worden, amar fant nach wenigen Schritten Bremier-Lieutenant Schröber burch ben Sals getroffen, aber ber Amed mar erreicht, feuernd bewegten fich bie Rufiliere auf Rlaviann au: Lieutenant b. Ramabaty führte die 12., Lieutes nant Sperlina II. Die 10. Rompaanie, und bei ber 9. machte fich besonders Sergeant Luchmann burch fein Beispiel und burch umfichtige Rührung ber Mannichaften verbient. Diese Rompagnie batte fic eingeschoben, welche lettere iekt awiichen hie 10. und 11. Saubtmann Offermann mit großer Entschloffenbeit bireft auf bie Gehöfte losführte. Bis auf etwa 200 Schritt tamen Die Sufiliere trot bes farten feindlichen Feuers beran, ba aber brachen binter bem Beiler Tirailleurschwärme und geschloffene Abtheilungen bervor und überschütteten bie Rufiliere mit Rugeln; eine Rolonne ging foaar ber 9. Rompagnie mit bem Bajonnet entgegen, und gleichzeitig faben die 10. und 12. Rompagnie, welche rechts beborbirend ben Anariff der 11. und 9. durch Feuer unterstützten, fich felbft in Front und rechter Flanke ftart beschoffen. Unter biefen Umftanden schlug das bisherige tapfere Bordringen ber Rufiliere in einer Rückug um, fie wichen, und die Frangofen brangten nach. Im Lani. um fich bem Nachschuß zu entziehen, ging es zurück. offenbar ein bebenklicher Moment, aber die Tüchtigkeit ber Truppe und bie Be sonnenheit ber Kührer überwanden ihn. An einer Terrainwelle verfuchte Major v. b. Chevallerie wieder Front machen an faffer. es gelang ibm, ben Offizieren, Unteroffizieren und ben burch Tarier feit und Raltblütigleit ausgezeichneten Soldaten die Maffe ber Beichen ben jum Steben zu bringen und ben verfolgenden Reind zu erwarten In Schützenlinien und einzelnen Saufen, beren porbere Glieber nieberknieten, fanden die Füsiliere und empfingen die berantommente nabe Entfernung mit mörberischem Schnelbener. Franzosen auf Rafch fam die Offenfive berfelben ins Stocken, fie marfen fich = Erbe und erwiederten bas Feuer, allein balb geriethen fie bierbe = entschiedenen Nachtheil. Das Rundnadelgewehr in ben Santen :rubiger und beffer ichiegenden Füsiliere raumte gewaltig in Heihen auf, fie mantten und begannen nach einigen Minuten in 3. lofung gurudzuweichen. Bielleicht trug bierzu auch bas Fener -oben ermahnten Batterie bei, obwohl nicht festgestellt ift, bag bie ihr früheres Riel, Flavigny, aufgegeben batte.

Alefen Moment benutend brach Major v. d. Chevaliter. mit bem Matallon jum Rachftog vor, und im Sturmfchritt verfeinen

bie Füsiliere die immer eiliger fliehenden Franzosen, obwohl von Flavigny aus und von rechts vorwärts her noch immer ftark beschoffen.

Major v. b. Chevallerie ritt inmitten der 12. Kompagnie, die Lente mit den Worten anfeuernd: "So Kinder, so gefällt's mir, so geht vor!" Wenige Angenblicke später sank der helbenmüthige Führer tödtlich durch mehrere Augeln getroffen vom Pferde"), aber unaushaltsam stürmten die Füsiliere vorwärts, nichts hielt sie mehr auf. Wahrscheinlich drang zu gleicher Zeit weiter rechts von ihnen das 2. Batailson des 52. Regiments ebenfalls mit Entschiedenheit vor, so daß der Feind sich außer Stande sah, abermals den rechten Flügel der Füsiliere zu bedrohen, ungehindert konnte die 12. Komspagnie, bis auf die Wiese östlich Flavigny vorgehen.

Mit voller Bucht traf dagegen der Anfturm der andern drei auf den Weiler selbst. Schützen der 11. Kompagnie scheinen die Vordersten gewesen zu sein, allein auf etwa 100 Schritt von einem vernichtenden Feuer empfangen, warsen sie sich in den davorliegenden Graben und erwiederten dasselbe lebhaft. Jetzt eilten auch Hauptmann Offermann und Lieutenant Sperling II. mit Maunschaften der 11. 9. und 10. Kompagnie heran, der Graben ward überschritten und die Mauer des Gehöftes erreicht. Hier aber sand man Thüren und Thore sest verschlossen, und der Feind seuerte sortwährend, theils über die Mauer hinweg, theils aus Scharten in den Thüren.

Hettern, im selben Augenblick sank er mit zerschmettertem Anie zusammen, Sergeant Reschte ber 10. Kompagnie erbrach die eine Thür, ward jedoch sofort durch einen Schuß in den Kopf getöbtet. Allein schon beeiserten sich die Füstliere jenem Besehle Folge zu leisten Lieutenant Sperling II. Feldwebel Gerber und Untersoffizier Schlinzigk waren unter den Ersten, welche über die Mauer hinweg in die Gehöste eindrangen; Feldwebel Gerber mit dem Rus: "Mir nach! Wer mir nicht folgt, ist ein Feigling!" sprang hinab und den seindlichen Tirailleurs entgegen. Im Handgemenge mit ihnen verwundet, stürzte er bewußtlos zusammen, auch Untersoffizier Schlinzigk ward durch drei Schüsse niedergestreckt, eine besträchtliche Anzahl Unteroffiziere und Mannschaften getöbtet oder vers

<sup>\*)</sup> Hornift Stahn leiftete ihm zwar gleich Hulfe, leiber erlag er aber ichon am 18. zu Gorze seinen Bunben.

wundet; allein die Opfer waren nicht vergebens gewesen, Flavigny siel nach kurzem Kampf in Preußische Hände; etwa 50 Gefangene wurden gemacht. Außer den schon Genannten sind noch folgende Leute anzusühren, die bei diesem Angriff Gelegenheit fanden sich her vorzuthun: von der 9. Kompagnie Unterossizier Kirchgeorg, Tambour Weigel, welcher, Sturmmarsch schlagend, sich unter den vordersten Schützen befand; die Gefreiten Leschte und Schneider, Füsilier Schütze; von der 10. Sergeant Belann, Unterossizier Hühner und Heinrich, Füsilier Dobrich; bei der 11. die Sergeanten Senstleben und Henschte, Unterossizier Hämmerling, Gefreiter Weise, Füsiliere Kerner, Koschte und Müller II. In großer ausgelöster Masse zogen die Franzosen nach der Chausse hin ab, nun noch start beschossen von der 12. Kompagnie und Theilen der 9., welche Flavigny links lassend darüber hinaus vorgebrungen waren.

In dem Weiler selbst vermochten die Zwölfer jetzt nicht sich sessagen, denn einerseits feuerte Preußische Artillerie noch beständig auf die Gehöfte und andererseits sandten nun auch Französische Batterien Granaten auf Granaten hinein. Um sich diesem Kreuzseuer zu entziehen, warfen sich die Füsiliere nach rechts hinaus und suchten dort Deckung. Es ist demnach wahrscheinlich, daß ein Theil der Besatung von Flavigny in dem westlich der Straße gelegenen Geshöft, wohin muthmaßlich die 12er Füsiliere wegen des fortgesetzen Preußischen Artillerieseuers nicht gelangten,\*) geblieben ist, da etwas später Theile des 35. Regiments hier auf Widerstand stießen und benselben durch gewaltsame Wegnahme einiger Baulichkeiten brechen mußten.

Das Feuergesecht mit seinblicher Insanterie dauerte unvermindert fort, und nach einiger Zeit führten die beiden einzigen noch vorshandenen Offiziere, Lieutenants Sperling II. und v. Zawadzth, das Bataillon, welches eiuigermaßen wieder gesammelt worden war, weiter gegen die Chaussee vor. Die Formation wird in mehreren Angaben als "Kolonne nach der Mitte" mit entwickelten Schügen bezeichnet, es scheint aber in Wirtlichkeit nur noch ein großer Schwarm

<sup>\*)</sup> Wenn die links von dem Bataillon aufgefahrenen Batterien es waren, welche noch nach Flavigny feuerten, so ware es um so eher erklärlich, daß die Filfiliere fich nicht nach links zogen, die durch Flavigny führende Straße vielleich: gar nicht überschritten.

gewesen zu sein, der in der Mitte etwas dichter war als auf den Flügeln. Rechts von den Füsilieren avancirte Hauptmann Hildes brandt mit der 6. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 52.

Die Franzosen lagen in den Chaussegräben und beschossen die Zwölfer und 52er lebhaft, da plöglich ward auch seindliche Kasvallerie sichtbar, die sich mit beträchtlicher Geschwindigkeit näherte — von Rezonville her Kürassere, von der Kömerstraße her dagegen Lanciers. Marschall Bazaine hatte sie vorgesandt, weil das Korps Frossard im Zurückgehen auf Rezonville begriffen war; eben eilten die Brigaden Valaze und Fauvart-Bastoul in Ausschung zurück.

Theilweise behielten die Füsiliere die Front nach der Chaussee, theilweise bogen sie auf den Zuruf der Offiziere den rechten Flügel zurück, formirten Knäuels oder blieben in Schützenlinien; in einigen der Knäuels knieten die vordern Glieder nieder. Besonders machten sich außer den beiden Offizieren um das Sammeln und Formiren verdient der Fahnenträger, Sergeant Karl, bei ihm der Serzeant Beilig (12. K.) und Füsilier Blobel (10. K.), an anderen Orten der Feldwebel Mattner (12. K.), die Unteroffiziere Krause und Sauer (10. K.) und Sergant Luchmann (9. K.)
Schon stürmten die Kürassiere in vollem Jagen heran

Schon stürmten die Küraffiere in vollem Jagen heran — in ihren glänzenden Küraffen und mit den wehenden Roßschweifen auf den Helmen ein imponirender Anblid —, und weiter links kamen die Lanciers herangesprengt mit gefenkten Lanzen und flatternden Fähnchen.

Der linke Flügel ber Kürassiere stieß auf die 6. und 7. Kompagnie der 52er, welche ihn mit ausgenommenem Gewehr erwarteten und dann durch Salven niederstreckten. Der rechte Flügel dagegen jagte an den 52ern vordei und traf auf die 12er Füsiliere. Nach ziemlich übereinstimmenden Angaben attackirten hier drei Abtheilungen, deren mittelste den übrigen etwas vorausritt. Mörderisches Schnellseuer empfing sie, eine Masse Reiter stürzten und der Rest sprengte in wilder Flucht zurück, nur einzelne Kürassiere, die nicht pariren konnten, und ledige Pserde stürmten weiter, theils durch die Intervallen der Knäuel hindurch, theils in den Schützenlinien einzelne Leute überrennend; so wurden Sergeant Luchmann und die Unterossiziere Plagemann und Trantloff der 9. Kompagnie umgeritten und leicht verletzt. Nicht besser als den Kürassieren war es den Lanciers ergangen, auch sie waren dem Schnellseuer erliegend, nicht zum Einhauen gekommen und die Reste sprengten in Ausschlang über

bie Chausses zurück. Der Boben war mit tobten und verwundeten Reitern und Pferden bebeckt, auch ward eine Anzahl Gefangene gemacht, die entweder selbst verwundet oder deren Pferde erschossen worden waren; sie suchten meist schnell hinter die Front der seuernden Füstliere zu gelangen, so z. B. ein Kürasseir, der dicht vor dem einen Knäuel mit seinem getödteten Pferde stürzte und selbst einen Schuß durch den Arm bekommen hatte. Nichts destoweniger raffte er sich schnell empor, lief, so schnell er konnte, hinter den Knäuel, um aus der Schußlinie zu gelangen und stellte sich dort als Gefangener.

Es war das Garde Kürasseinent unter General du Preuil gewesen, welches diese kühne Attacke mit großer Bravour aber so ungünstigem Ersolge aussührte, 22 Offiziere, 208 Kürassiere und 243 Pferde hatte sie ihnen gekostet. Die Lanciers, welche früher Rehrt gemacht, mochten bei Weitem so viel nicht eingebüßt haben. Den Moment der abgeschlagenen Attacke benuzend brachen jetzt das 11. und 17. (Braunschweigische) Husaren-Regiment, welche sich in der Rähe besanden, vor, hieben nach und versolgten die slüchtigen Kürassiere dis mitten in die seindlichen Linien. Ja sie gelangten sogar dis in eine seuernde Batterie, dei welcher sich der Marschall Bazaine besand und hieben auf dessen Gesolge ein, jetzt aber durch frische seindliche Kavallerie angegriffen und geworfen, mußten die tapseren Husaren das Feld räumen, in der Karriere ging es wieder zurück.

Trot aller Verluste und ungeachtet jenes bedrohlichen Kavallerie-Angriffs war die Offensivkraft der Füsiliere noch nicht gebrochen, nachdem die Attacke abgeschlagen war, setzen sie sich, und rechts von ihnen die 52er, wieder gegen die Chaussee in Bewegung.

Allen voran eilend trug Sergeant Carl die Fahne des Bataillons gegen den Feind, brachte dieselbe badurch aber in nicht geringe Gefahr, denn nur mit wenigen Begleitern tam er an der Chausse an, einer derselben sant sofort verwundet nieder, und Sergeant Carl ergriff nun, die Fahne an eine Pappel lehnend, dessen Gewehr und seuerte auf den in großer Nähe befindlichen Feind. Glücklicher Weise erreichte bald danach der Portepee-Fähnrich Gühler vom 52. Regiment mit einigen Mannschaften diese Stelle und brachte später den zu kühnen Fahnenträger zum Bataillon zurück.

Wahrscheinlich nur baburch, daß die Truppen ber 6. Divisien — 20er, 35er, 24er und 64er — von Bionville aus in der Richtung

ber Chaussee ersolgreich vordrangen, die den 12 ern und 52 ern gegenüber befindlichen Abtheilungen des Feindes also flankirten, wurde es den Füsilieren überhaupt möglich, dis an die Chaussee zu gelangen, die Franzosen verließen die Gräben, in denselben — nördlich von Flavigny — septen sich 12 er und 52 er sest, links Verbindung sindend mit jenen Abtheilungen der 6. Division, und führten wieder mit dem nördlich und nördöstlich von ihnen eingenisteten Feinde ein lebhaftes Feuergesecht.

Allein die Batronen gingen auf die Reige, ber Augenblick mar nicht mehr fern, wo bie letten in ben Lauf geschoben werben mußten, und auch die Kräfte begannen nachzulaffen. Lieutenant Sperling II. wurde durch brei Rugeln schwer verwundet, schon waren die Bice-Relbwebel Gragmann und Edarbt, die Unteroffiziere Balbafd, Chulg II., Anoll und Rudiger ber 9., Bice-Feldwebel Bormann, Sergeanten Refchte und Belann, Unteroffiziere Blum, Schinbler. Somibt, Bothge, Soulg I., Gorlit, Bubner, Beffte und Beinrich ber 10., Feldwebel Gerber, Sergeanten Rogbeuticher und Benfchte, Unteroffiziere Bammerling, Schlingigt, Berbft und Anieg ber 11., Sergeant Mebed, Unteroffiziere Sprenger, Ruste und Schut ber 12. Rompagnie tobt ober verwundet; Relbwebel Mattner welcher eine Rontufion an ber Bufte befommen, tehrte zwar, nachdem er verbunden worden, wieder ins Gefecht zurud, allein im Ganzen waren, wenn man fich ber Berlufte von Spicheren erinnert, faft gar teine Führer mehr übrig; Lieutenant b. Bawabath fommanbirte bas Bataillon, von Offizier-Dienftthuern und Feldwebeln waren nur noch Bice-Reldwebel Brobreif und Feldwebel Mattner vorbanden.

Noch einmal machten trot allebem die Füsiliere den Versuch einer abermaligen Offensive, jetzt aber nicht mehr mit glücklichem Erfolg; sie sowohl als die 52er neben ihnen wurden zurückgewiesen, und auch an der Chaussee vermochten sie nun nicht mehr Stand zu halten.

Die letzten Patronen waren verseuert, rings tobte die Schlacht in vollster Wuth, der Feind überschilttete sie mit einem Hagel von Geschoffen, und jetzt bebouchirten auch frische seindliche Abtheilungen aus dem nördlich an der Römerstraße gelegenen Walbe. Marschall Canrobert führte das 4. Französische Korps zum Angriff gegen die hier sechtenden Reste der Preußischen Regimenter vor.

Die Trümmer ber 12er Füsiliere und bes 2. Bataillons 52er

wichen, bem Drucke nachgebend, auf Flavigny zuruck\*), und auch bie 6. Division gerieth in eine sehr bebenkliche Lage. Furchtbar hatten bie Regimenter berselben schon gelitten, Infanterie-Reserven gab es nicht mehr, es schien nicht möglich, bem Stoße ber überlegenen frischen Massen ferner zu widerstehen.

Da fandte General v. Alvensleben, Die ichwere Gefahr erkennend. eine Brigade der 5. Ravallerie-Division - Rüraffier-Regiment Dr. 7 und Altmärkisches Ulanen-Regiment Rr. 16 - vor, mit bem Befehl fich rudfichtslos auf ben Reind zu werfen, und ber Rommanbeur. General v. Bredom, führte biefen Befehl in glangender Beife aus. Alles, was ihnen in den Weg tam, ritten die beiden Regimenter nieber, brachen durch alle Treffen ber Frangofen und flürmten bis zu ihren Reserven vor. 3000 Schritt hatten sie in ber Attacke gurudaelegt, bann mußten fie von febr überlegener feindlicher Ravallerie von allen Seiten angegriffen Rebrt machen und ben furchtbaren Ritt, nun bart verfolgt, noch einmal unternehmen. Nur ichmache Erummer fehrten wieder gurud, aber ber Awed mar erreicht; ber Reind, burch biefe ichneidige Attade eingeschüchtert, fette feine Offenfive nicht fort und die Breufische Infanterie bekam wieder Luft. Die 6. Division behauptete fich im Gangen in ihren Stellungen, und bas Rufilier-Bataillon sammelte fich binter Flavigny, ebendaselbft die Baffengefährten vom 2. Bataillon 52. Regiments.

Lieutenant v. Zawabzky rangirte das Bataillon, und bald barauf überbrachte ihm der stellvertretene Regiments = Abjutant, Lieutenant v. Ahlefeldt den Besehl, damit die südöstlich Flavigny stehenden Batterien zu becken; vielleicht  $2^{1/2}$  oder 3 Uhr.

## Das 2. Bataillon

lag, während dies Alles sich bei Flavigny und an der Chausse ereignete, als Bedeckung der Artillerie noch immer der seindlichen Infanterie im Feuergesecht gegenüber. Auch hier war die Situation bedenklich genug; vier Bataillone der 5. Division — 1. und 2. Sataillon Nr. 52, Füsilier-Bataillon Nr. 48 und Füsilier-Bataillon Nr. 12 — waren in dem heißen Kampse zu Schlacken geworden, die andern hatten größtentheils ebenfalls sehr start gelitten, und wenn auch zwei Bataillone Regiments Nr. 78 mit einer Batterie

<sup>\*)</sup> Den verwundeten Lieutenant Sperling II. trugen die Füfiliere Soumann und Groß bis Flavigny.

und zwei Oragoner-Schwadronen bereits gegen Mittag das Gefechtsfeld erreicht und Unterstützung gebracht hatten, so befand sich die Owision der Uebermacht des Feindes gegenüber doch in einer höchst schwierigen Lage; auf dem Plateau von Anconville war es vornehmlich noch die Artillerie, welche dem Feinde hier die Wage hielt.

In der Nähe des 2. Bataillons befanden sich General v. Schwerin und Oberst-Lieutenant v. Kalinowski, den Stand des Gesechtes beobachtend; auch General v. Stülpnagel hielt auf dem rechten Flügel und ritt zuweilen bis in die vordern Linien vor, die Truppen durch Beispiel und Zuspruch ermunternd.

Mittlerweile hatte sich das Französische Geschützener bedeutend verstärkt, die Granaten zerwühlten förmlich das Plateau, und doch blieben die Berluste des Bataillons nur mäßig, denn die meisten der seinblichen Geschosse gingen über dasselbe hinweg, und viele der einsichlagenden krepirten nicht. General Balaze welcher mit den Linien = Regimentern 32 und 55 sich der Brigade Schwerin gegenüber besand, wich etwa zu derselben Zeit, als die 12er Füsiliere Flavigny nahmen, vor dem Andrange der 52er und der Wirtung der diesseitigen Artillerie nach der Chausse zurück. Um das Gesecht wieder herzustellen, sührte der Kommandeur der 2. Division des Frossarbsschen Korps, General Bataille, in eigener Person die Brigade Fauvart=Bastoul vor, allein mörderisches Feuer der Prensischen Batterien empfing die Truppen, General Bataille selbst siel schwer verwundet, gleich darauf auch General Balaze, beide Brigaden machten jetzt entschieden Kehrt und flüchteten bald, noch immer wirksam beschossen, in voller Auslösung zurück.

Um dies auszunutzen sandte General v. Alvensleben nun die 6. Kavallerie-Division vor, und das Zietensche Husaren-Regiment Kr. 3 wollte durch die Intervallen der drei vordern Kompagnien des 2. Bataillons hindurch gehen. Hauptmann Lehmann, welcher das Terrain jedoch bereits kannte, machte den Kommandeur der Husaren darauf ausmerksam, daß es gerade hier ziemlich steil bergad gehe, und Oberst v. Zieten, sich von der Richtigkeit dieser Bemerkung überzeugend, zog es darauf vor, hinter der Korps-Artillerie herumzureiten und weiter links zu attackiren. Die Attacke scheiterte jedoch an dem heftigen Feuer der darauf vorbereiteten Franzosen, und besonders sügte flankirendes Feuer der dem 2. Bataillon theilweise gegenüber liegenden Tirailleurs des 67. Französsischen Linien Regiments den Husaren starte Verluste zu; auch Oberst v. Lieten siel zum Tode getroffen,

Eine unterstützende Offensibe der Bebeckungs-Infanterie war gegenswärtig noch ausdrücklich verboten, da im Unglücksfalle die Artillerie des Schutzes der Infanterie voraussichtlich ganz verlustig gegangen wäre und ihre wichtige Stellung schwerlich hätte behaupten können.

Das Feuergesecht dauerte hier fort, von seindlicher Seite am heftigsten von etwa 2—4 Uhr geführt. In dieser Zeit ersolgten vier Angrissversuche seindlicher Infanterie gegen das Plateau von Anconville, ohne daß jedoch einer geglückt, ja ohne daß das 2. Bataillon zu einer besonderen Krastanstrengung genöthigt gewesen wäre. Die Preußischen Batterien nämlich hatten sich auf gewisse Objekte längst genau eingeschossen, z. B. auf bestimmte Stellen des nach Rezonville sührenden Weges, und sowie die seindlichen Kolonnen hier heranstamen, erhielten sie stets ein dermaßen vernichtendes Feuer, daß sie soson, erhielten sie stets ein dermaßen vernichtendes Feuer, daß sie soson Kehrt machten; die seindlichen Tirailleurs dagegen wurden durch das Feuer der 12 er Grenadiere und anderwärts auch durch das der 52 er, 78 er 2c. genügend im Schach gehalten.

Bei einem dieser Angriffe erhielt Lieutenant Hellhoff einen Schuß ins Bein, und Feldwebel Weber übernahm die Führung ber 5. Kompagnie. Balb danach wurden sowohl dem Hauptmann Lehmann als auch seinem Abjutanten, dem Lieutenant Busch, die Pferde durch Gewehrkugeln verwundet, so daß Beide von da ab ihren Dienst zu Fuß versehen mußten.

Ungunftig ftand um biefe Reit bie Schlacht auf bem linken Flügel, wo ichlieflich die 24 er, 91 er und ein Bataillon 78 er, theil: weise nach enormen Berluften, vor großer Uebermacht bis gegen Tronville hatten zurudweichen muffen. Das Erscheinen ber 20. Division unter General v. Rraat-Roschlau ftellte zwar bas Bleich. gewicht bes Rampfes bort wieber ber, als aber gegen 5 Uhr ber Reft bes 10. Korps, Die 38. Brigade unter General v. Bebell eintraf und von Mare la Tour aus offensiv gegen Norden bin vorging, zerschellten biefe Truppen an bem inzwischen bort aufmarichirten 4. Französischen Korps unter General Ladmirault völlig und mußten unter ungeheuren Berluften über Mars la Tour gurudweichen. Raum manbte bier bie Aufopferung ber Garbe-Dragoner-Brigabe, welche fich bem nachbrangenben Reinbe fühn entgegenwarf, bas Schlimmfte ab, die Berhältniffe waren boch febr fcwierig geworden, und mühlam rangen die beiden Breufischen Korps jest gegen bie gange Frangofische Armee.

Gegen 4 Uhr Nachmittags erschien Major v. Brun mit bem

#### 1. Bataillon

auf der Hochstäche von Ancondille und fast zur gleichen Stunde traf dort Brinz Friedrich Karl, von Pont & Mousson aus kommend, auf dem Schlachtselbe ein. Auf die Meldung, daß es sich um eine Schlacht gegen die Hauptkräfte des Feindes und nicht blos um ein Gesecht gegen ein einzelnes Korps handle, war der Prinz zu Pferde gestiegen und mit seinem Gesolge dem Kanonendonner zugeeilt; in 55 Minuten wurden die 3½ Meilen zurückgelegt. Auf dem Wege schon ward es dem Oberbesehlshaber klar, wie heiß der Kampf sein musse, der hinter Gorze ausgesochten wurde; dieselben Eindrücke hatte kurz zuvor das 1. Bataillon auf seinem Anmarsche empfangen und beshalb möge die kurze Schilberung eines Augenzeugen hier solgen.\*)

"Mit dem Einbiegen in das Thal von Gorze hatte man alle Anzeichen eines nahen heißen Kampfes vor sich. Züge von Französischen Gesangenen kamen vom Plateau herab. Trains hielten unter Bedeckung auf der Straße und zur Seite, überall neben dem Wege sah man Lazarethe. Verwundete — in Massen, wie sie selbst der Oberbesehlshaber nie zuvor gesehen — begrüßten diesen mit ununterbrochenen endlosen Heihe und vielleicht eine Stunde Weges lang, gab dieser Zug den deutlichsten Beweis davon, daß eine gewaltige Kriss stattsinde. Er gab indeß auch ein sprechendes Bild von der Stimmung der Truppen, von der Freude und Siegeszuwersicht, welche ihnen das Erscheinen ihres Kommandirenden Generals, der jett ihr Oberbesehlshaber war, verlieh."

Nachbem gegen 11 Uhr Mittags die letzten Train-Kolonnen über die Moselbrücke gegangen waren, hatte Major v. Brun mit dem Bataillon den Marsch auf Gorze angetreten. Schon weit vor diesem Städtchen hörte man den rasenden Kanonendonner, der eine Hauptschlacht verkündete; um 2 Uhr ward es passirt, und danach wandte Major v. Brun, durch das Zurückströmen der Verwundeten über den Stand der Division resp. der Brigade orientirt, sich nach dem Plateau von Anconville und tras hier zu der schon angeges benen Zeit hinter der Stellung des 2. Bataillons ein.

<sup>\*)</sup> v. d. Golt, Operationen ber II. Armee.

Bald barauf verringerte sich das Feuer der seinblichen Artillerie etwas, und General v, Schwerin glaubte zu sehen, daß Preußische Truppen aus dem Bois de St. Arnould zum Angriff vorgingen. In Folge dessen beschloß der General mit den beiden Bataillonen der Zwölser ebenfalls einen Borstoß zu machen und beauftragte den Hanptmann Lehmann, denselben mit dem 2. Bataillon einzuleiten; Major v. Brun mit dem 1. sollte diesem dann folgen. Gleichzeitig gingen auch weiter rechts — nach dem Bois de Bionville zu — sechs Kompagnien 78er zum Angriff vor.

Bon ben vorderen brei Rompagnien befehligte Sauptmann Lehmann bie 5. und 8., als Bortreffen vorauszugeben; bie 6. und 7. follten folgen. Sauptmann Lehmann felbit ging mit ben beiben erfigenannten Rompagnien vor. Als diefelben etwas Terrain gewonnen hatten, folgte Lieutenant Beelit mit bem größten Theil ber 6. ber begonnenen Bewegung, fei es, baf ber Drang nach pormarts einwirkte, sei es, bak man ben Abstand von den anberen Kompagnien für groß genug bielt ober irgend andere Umftande, an benen es in einem beftigen Gefechte ja nie fehlt, die Abweichungen von der ursprünglichen Absicht bes Rommanbeurs bervorriefen. Sprungweise gingen bie genannten Kompagnien nun vor, tamen bei bem Streben, Dedung ju fuchen, balb febr burcheinander, gelangten jeboch unter geringen Berluften bis in ein in ber Mulbe gelegenes Frangofisches Lager, wo fie fich hinter Zwiebackstiften und Feldgerathichaften einnifteten. Schon mabrend ber Bormartsbewegung batte aber Bauptmann Lehmann bemertt, daß die Frangofen feine Angriffslinie links zu umfaffen brobten und beabfichtigte biefer Ueberflügelung burch bie 6. und 7. Rompagnie zu begegnen. Hauptmann Boldau mar, vom General v. Schwerin gurudgebalten, nicht gefolgt, und Sauptmann Lehmann eilte nun, bie beiben Rompagnien suchend, zurud.

Während die vordere Linie in Bewegung war, hatte sich nāmlich die Situation geändert und dies den General v. Schwerin bestimmt, hier von einer Offensive abzustehen. Es war der Angriss der 78er dem heftigen seindlichen Feuer gegenüber ins Stocken gerathen, es traten immer stärkere Kräfte des Feindes auf, und namentlich südlich Rezonville entwickelte derselbe eine sehr zahlreiche Insanterie und überschüttete das ganze Borterrain mit einem Hagel von Chassepotkugeln. An der Seite des Generals sielen saft gleichzeitig durch Schüsse in den Kopf getödtet der Brigade-Abjutant PremierLieutenant v. Seidlit und der stellvertretende Regiments-Abjutant Premier-Lieutenant v. Ahlefeldt, und Angesichts der gerade jetzt underkennbar hervortretenden, außerordentlichen numerischen Ueberslegenheit des Feindes trug der Brigade-Kommandeur Bedenken, die wenige noch nicht verbrauchte Infanterie einer Niederlage auszusehen, dem dann wäre die ganze Artillerielinie ohne Bedeckung gewesen. General v. Schwerin theilte dies dem Hauptmann Lehmann mit, als derselbe wieder auf dem Plateau erschien, und befahl dann dem Major v. Brun, mit dem 1. Batailson die bisherige Stellung des 2. einzunehmen. Hauptmann Lehmann sollte mit der 7. und den Resten der 6. bis hinter die Straße Gorze—Flavigny zurückzehen und sich dort als Reserve ausstellen.

gehen und sich dort als Reserve aufstellen.

Major v. Brun, welcher schon die Kompagnien auseinandergezogen hatte, sandte darauf die 2. und 3. unter den Lieutenants Piesster und Hoffmann vor und avancirte etwa 300 Schritt weit, wobei Lieutenant Hoffmann durch einen Schuß im Unterschenkel schwer verwundet wurde. Dann warf sich Alles nieder und wartet das Weitere ab; Schüßen waren nicht ausgeschwärmt.

Beitere ab; Schützen waren nicht ausgeschwärmt.

Die Lieutenants Sperling I., Beelitz und Feldwebel Weber sahen sich also mit ihren Mannschaften dort vorne auf die eigenen Kräfte angewiesen. Ihnen dicht gegenüber hatten sich die Franzosen gleichfalls noch innerhalb des Lagers hinter Kisten zc. postirt und das Feuergesecht wurde also hier auf sehr nahe Entsernung gessührt; Lieutenant Beelitz war sogar mehrere Male in der Lage, seinen Revolver gebrauchen zu können. Nach einiger Zeit trat Mangel an Munition ein und die Lage wurde schwieriger. Die Lieutenants Sperling I. und Beelitz sandten die Meldung davon an Hauptmann Lehmann und Oberstelieutenant v. Kalinowski und baten um Patronen. Um inzwischen ihre Leute zu ermuthigen und die Franzosen einzuschüchtern, ergriff ein jeder der beiden Offiziere eine Französische Trommel, schlug dieselbe fortwährend, rief Hurrah, und bald stimmten die Mannschaften ein; die Franzosen mochten daher glauben, daß die Preußen einen Vorstoß beabsichtigten, und verhielten sich nun selbst passie.

Beim 1. Bataillon erboten sich, als die Meldung von dem Patronenmangel bort ankam, der Hautboist Schefzig, die Grenadiere Noack II. und Dalitz II., der 2., Gefreiter Beckmann der 3. Kompagnie und noch einige andere leider nicht namhaft gemachte Leute freiwillig dazu, ihren Kameraden vom 2. Bataillon Patronen

zu bringen, sammelten bei ben Kompagnien in Helmen und Tüchern eine beträchtliche Anzahl und trugen sie in die vordere Gesechtslinie. Die Mehrzahl dieser Braven siel dabei, Gefreiter Beckmann und Grenadier Noack II. wurden schwer verwundet, und nur Hautboist Schlefzig und Grenadier Dalig II. kehrten unversehrt wieder zurud.

Ein wenig später trasen Berstärkungen bei der 5. Division ein, und dieselben — zwei Bataillone des Regiments Nr. 56 und das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 79 — gingen rechts von den Zwölfern, etwa parallel zum Westrande des Bois de Bionville, gegen die süblich Rezonville gelegene Höhe zum Angriff vor.

Die Lieutenants Sperling I. und Beelitz stellten sich dem Rommandeur des ihnen zunächst vorgehenden Bataillons zur Berfügung und machten die Attacke mit. Bald aber gerieth diese adancirende Preußische Infanterie in ein surchtbares Kleingewehrseuer, die Berluste wurden außerordentlich groß, zwei Bataillons-Rommandeure sielen, und die eben erreichte Höhe mußte wieder verlassen werden. Bersolgt von dem siegestrunkenen Feinde gingen die Preußischen, sast ganz in Schwärmen aufgelösten Kompagnien zurück in die Mulde, über sie hinweg aber schmetterte die jetzt wieder in Wirksamkeit tretende Artillerie den nachstürmenden Gegner nieder, und brachte ihn zum Halten, so daß die Weichenden sich an dem Hange der erwähnten Höhe und in dem Lager setzletzen konnten, von hier aus das Feuergesecht wieder ausnehmend. Hierunter befanden sich auch die Lieutenants Sperling I. und Beelitz mit dem, was sie von den Mannschaften ihrer Kompagnien noch in der Hand hatten; in ihrer Nähe lag Feldwebel Weber mit dem Rest seiner Leute.

Ein anderer Theil ber zurückgeschlagenen, ihrer Führer berandeten Truppen — Mannschaften von allen in dieser Gegend sechtenden Regimentern — strömte dagegen auf das Plateau zurück dis an die Stellung des 1. Bataillons, wo ihr Erscheinen einige Unruhe und einen etwas niederschlagenden Eindruck unter den Mannschaften dessselben hervorries. Auch hier gelang es den Offizieren, denselben schnell zu beseitigen, irgendwie gestört wurde die Ordnung der Truppe nicht. Auf Besehl des Generals v. Schwerin rückte nun Hauptmann Lehmann mit der 7. und den Theilen der 6. Kompagnie neben das in Kolonne nach der Mitte zusammengezogene 1. Bataillon. Dicht vor der Front lief der von Gorze nach Flavignp sührende Weg, welcher das Terrain um etwa 1/2 Meter überhöht, dahinter lagen die Mannschaften auf der Erde, um so einige Deckung

ju finden. Rechts und links auf etwa 200 Schritt vormarts ftanden die feuernden Batterien; es war natürlich, daß manche auf diese gemünzte Granaten in der Nähe der Bataillone einschlugen, und eingemunzte Granaten in der Nahe der Bataillone einschlugen, und einsmal veränderten dieselben deswegen auch ihre Stellung. An dem vorderen, dem Feinde zugekehrten Wegrande standen oder saßen die Offiziere — Oberst-Lieutenant v. Kalinowski, Major v. Brun, Hauptleute Lehmann und Polchau, Lieutenants Büschel, v. Mosch, v. Neindorff, Piesker und Paech — auch General v. Schwerin hielt sich hier, von wo aus das Terrain ziemlich gut überblickt werden konnte, vielfach auf. Einmal, als die feindlichen Geschoffe etwas sehr nahe kamen, machte der General die Bemerkung: "Wenn jest eine Granate gut trifft, ift bas Offiziertorps bes 12. Regiments vernichtet"; glücklicherweise traf keine in die erwähnte Gruppe.

Nachdem ber oben erwähnte Vorstoß gescheitert war, beschloß übrigens General v. Schwerin, die vorn noch im Gesecht befindlichen Kompagnien aus demselben zu ziehen und hier zu sammeln; schwierig und gefährlich mußte aber in dem von den feindlichen Kugeln start bestrichenen Vorterrain die Besehlsüberbringung sein, und dem Unteroffizier (einjährig Freiwilligen) Nippe, welcher damit beauftragt ward, wurde gleichzeitig das Eiserne Kreuz für die Aussührung seiner Sendung in Aussicht gestellt. Es glückte demselben in der That, jum Lieutenant Beelit ju gelangen, biefer theilte ben erhaltenen Befehl an den Lieutenant Sperling I. mit, und die Reste der vorgeschobenen Kompagnien zogen sich nun auf das Plateau zurück, ohne vor der Hand mit den anderen Kompagnien des Regiments dort in Berbindung zu treten. Gegen 7 Uhr hörte hier das seindliche Artilleriefeuer faft gang auf, jedoch vermochten bie 3molfer von ibrer Stellung aus ganz deutlich zu sehen, wie der Feind Artilleriemassen — 54 Geschütze der Französischen Garde-Artillerie — näher am Bois des Ognons auffuhr, und bald darauf etwa gegen 1/28 Uhr öffneten sich diese ehernen Schlünde donnernd gegen die Korps-Artillerie des Brandenburgischen Korps und beschossen dieselbe mit ziemlicher Wirkung. Doch jetzt Deutscher Seite zwei Hessische Batterien, suhren ericienen auf durch die Divisions-Artillerie hindurch und eröffneten dann ein lebhaftes Feuer in der Richtung auf Rezonville, welches für die süblich davon kämpfenden Truppen der 16. Division von gutem Erfolge war.

Theile derselben und des 9. Korps, welche in den späteren Nachsmittagsstunden eingetroffen waren, gewannen hier in verlustreichem

Rampfe Terrain und gegen 8 Uhr fiel ber Höhenzug füblich Rezonville

in Preußische Hände; Batterien hier zu placiren gelang aber nicht, die schon aufgesahrenen sahen sich durch ein überaus heftiges Geschützund Gewehrseuer wieder zum Aufgeben dieser Stellung gezwungen.

Die Füsiliere des Regiments unter Lieutenant v. Zawadzty harrten ebenso wie die Reste des 2. Bataillons Regiments Nr. 52 noch zwei Stunden als Artillerie-Bebeckung in ununterbrochenem seindlichen Granatseuer aus und wurden dann von einem dort befehligenden General mit den Worten: "Ihr habt heute genug gethan" ganz in die Reserve geschickt. Lieutenant v. Zawadzty führte sie nach der Ferme Anconville zu ihrem Gepäck zurück.

Die Dunkelheit brach herein, auf beiden Seiten ließ das Feuer nach und nur hier und da schien die Heftigkeit des disherigen Rampses von Neuem wieder aufzuslammen, aber es war nur Schein. Preußen wie Franzosen fühlten sich von der fast zwölfsstündigen Blutarbeit aufs Höchste erschöpft, und bei vielen Truppentheilen herrschte ditterer Mangel an Munition. So verhallten denn schließlich die letzten Schüsse, und die Preußen lagerten sich nun auf dem mit Tausenden ihrer gefallenen oder verwundeten Kameraden bedeckten Schlachtselbe, an Allem Mangel leidend, nur nicht an Müdigsteit, Hunger und Durst und stolzem Selbstgefühl.

Das 2. Bataillon mit der 1. und 3. Kompagnie, an welche sich noch das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 79 schloß, bivouakirten hart westlich der Straße Gorze — Flavigny; die Füsiliere lagerten, wie bereits erwähnt, bei Ferme-Anconville, und Major v. Brun übernahm mit der 2. und 4. Kompagnie die Vorposten auf der Strecke dom Bois de Vionville dis gegen Flavigny zu.

Die Ermattung von Menschen und Thieren war bis aufs Aeußerste gestiegen, nach kurzer ungenügender Nachtruhe hatte ein Marsch von ca. 3 Stunden und danach die 11 stündige Schlacht ihre Kräfte in Anspruch genommen; kein Truppentheil des 3. Korps hatte abkochen können, und zu dem Hunger gesellte sich noch der Durst, die ermüdeten Soldaten mehr als alles Andere plagend, denn auf der ganzen Hochstäche von Bionville und Rezonville gab es wenig Wasser. Namentlich die Berwundeten litten sehr darunter, und schlachtselbe, denn der Tod hatte hier eine reichere Ernte gehalten, und viele Tausende lagen noch auf dem Schlachtselbe, Hüsse und Linderung ihrer Leiden ersehnend.

Beibe Theile hatten enorme Verlufte gehabt. Die Franzosen,

von denen ca. 125,000 Mann am Kampfe betheiligt gewesen waren, hatten 17,000 Mann an Todten, Berwundeten 2c. verloren und Preußischer Seits bezifferte sich die Einbuße der in's Gesecht gekommenen 65,000 Mann fast ebenso hoch, nämlich gegen 16,000 Mann.

Manche Regimenter waren fast aufgelöst; das 16. hatte 49 Ofsiziere, 1736 Mann — darunter allerdings 400 Gesangene — versoren, so daß der Berlust an Todten und Berwundeten doch sast die Zahl von 1400 Mann erreicht; beim 52. Regiment waren 50 Ofsiziere 1202 Mann todt und verwundet. Solche Berluste hatte das 12. Regiment bei Weitem nicht aufzuweisen, doch waren dieselben immerhin noch bedeutend genug und an Ofsizieren leider wieder so stads. Offiziere, 2 Hauptleute und 7 Lieutenants) auf ca. 1800 Mann kamen.

## Berluftlifte bes Regiments.

|       |                |                |          |        | Tobt      |                 |        | Berwunt   | et         | Bermift ge | blieben. |
|-------|----------------|----------------|----------|--------|-----------|-----------------|--------|-----------|------------|------------|----------|
|       |                |                |          | ₽ffi₃. | Untoffig. | Gren.           | Đffta. | Untoffig. | Øren.      | Untoffg.   | Gren.    |
| infl. | ණ.             | 1.             | Romp.    |        |           | 2               | _      | 2         | 3          | _          |          |
|       |                | 2.             |          |        | _         | 4               | _      | 1         | 9          | _          | 1        |
|       |                | 3.             | *        | -      | _         | 2               | 1      | 1         | 14         |            |          |
|       |                | 4.             |          |        |           | _ 3             | _      | 1         | 7          |            |          |
|       | I              | . 83           | ataillon |        |           | 11              | 1      | 5         | 33         | _          | 1        |
| int1. | St.            | 5.             | Komp.    |        |           | 8               | 1      |           | <b>3</b> 0 |            | 3        |
|       |                | 6.             |          |        | 2         | 10              | 1      | 2         | 35         | _          | 1        |
|       |                | 7.             | 5        | _      |           | 3               | _      |           | 10         | _          | _        |
|       |                | 8.             | ,        | _      | 3         | 14              | _      | 1         | 27         | _          | 1        |
| •     | П              | . B            | ataillon | _      | 5         | 35              | 2      | 3         | 102        |            | 5        |
| infl. | රෑ.            | 9.             | Komp.    | 2      | 1         | 7               | 2      | 5         | 33         | _          | 3        |
|       |                | 10.            |          | 1      | 4         | 14              | 3      | 7         | 36         |            | 2        |
|       |                | 11.            | *        | 1      | _         | 14              | _      | 6         | 37         | 1          | 5        |
|       |                | 12.            | =        |        |           | 15              | _ 1    | _ 5       | <b>2</b> 8 |            | 1        |
|       | $\mathfrak{F}$ | <b>U</b> J.=\$ | Bataillo | n 4    | 5         | 50              | 6      | 23        | 134        | 1          | 11       |
|       |                | 1              | Regimer  |        | 10        | 96              | 9      | 31        | 269        | 1          | 17       |
|       |                |                | ut (     |        | 1a 13     | $\sim$ 11 $6$ 1 | CLC T  | 47 31     | attti.     |            |          |

Es waren gefallen ober starben an ihren Bunben: Major v. d. Chevallerie, Hauptmann Offermann, Premier-Lieutenant v. Ahlefeldt und Lieutenant ber Reserve Pabst. Letzterer war als Abjutant des Füsilier-Bataillons von seinem Kommandeur bei dem Bormarsch von Gorze aus mit einem Auftrage zurückgeschickt worden; als er nach Ersüllung desselben zurück kam, konnte er sein Bataillon nicht wiedersinden, schloß sich deshalb den im Bois de Biowille kämpfenden Abtheilungen der 9. Brigade an und fand hier seinen Tod.

Verwundet waren: Premier-Lieutenants v. Heydebreck, Schroesber und Hoffmann, Sekonde-Lieutenants Cochius, v. Dömming, Hellhoff, Sperling II., Vice-Feldwebel Graßmann und Borsmann, Bortebee-Kähnrich Rowan.

Für Auszeichnung in den Schlachten bei Spicheren und Bionville-Mars la Tour resp. für Bionville-Wars la Tour wurden später bekorirt:

#### 1. Bataillon.

Giserne Rreuz I. Rlasse:

Oberft-Lieutenant v. Ralinowsti.

#### Giferne Rreuz II. Rlaffe:

Brem.-Lieut. Hoffmann.
Sef.-Lieut. Piester.
Vice-Flow. Herrmann (6.u.16.).

3 iemer

Coler

Bort.-Fähnr. Rowan

1. Rompagnie.

Hautboift Schefzig. Grenad. Voigt (6. u. 16.). 2. Kompagnie.
Sergeant Kaiser (6. u. 16.).
Grenad. Dalit II.
Db.=Laz.=Geh. Meußler (6 u. 16).
3. Kompagnie.

Gefr. Bedmann (6. u. 16.). Grenab. Floter (6. u. 16.).

4. Kompagnie. Unteroffiz. Wilke.

#### 2. Bataillon.

## Gifernes Rreuz I. Rlaffe:

Feldwebel Beber (5. Romp.)

## Eisernes Kreuz II. Klasse:

Hauptmann Polchau | Sel.-Lt. Sperling I. Br.-Lt. v. Heybebred | 6. u. 16. Sel.-Lt. Bülchel | 6. u. 16.

Bice-R. Shreiber . . Bilmien 6. u. 16. Unteroffig. Marid Malter St.-Arzt Hornburg (6. u. 16.). 5. Rompagnie. Unteroffig. Bernbarbt, Meber Db.=Laz.=Geb. Döring Befr. Saslau Boblina 6. u. 16. Rechenbera Grenad, Bodingto Richter III. Bhilipp 6. Rompagnie. Sergeant Stube Untoffiz. Hoffmann Betichan

Unt.=Raz.=Geb. Ulrich Gefr. Mertte Lange Grh8 Hornift Schneiber Gren. Bartung

- 7. Rompagnie. Sergeant Anöpfle (6. u. 16.). Unteroffia. Nippe.
- 8. Rompaanie. Sergeant Hellwig (6. u. 16.). Unteroffia, Müller. Rottfe. Laz.=Geh. Nicolaus (6. u. 16.). Gefr. Böhme. Grenab. Drufchte. . Obst (6. u. 16.).

Küsilier=Bataillon.

Gifernes Rreug I. Rlaffe:

Keldmebel Gerber (11. Romp.).

## Gifernes Rreuz II. Rlaffe:

Br.-Lt. Schroeber (6. u. 16.). Set. St Cochius.

. v. Dömming.

Meper

- . Sperling II.
- = v. Rawabaty (6. u. 16.).
- = Paech (6. u. 16.).\*)

Bice-F. Gragmann.

- . Bormann (6. u. 16.).
- . . Brobreik.
- = = Edardt (6. u. 16.).

- 9. Rompagnie.
- Unteroffig. Mübl. Shulz II.
  - Rirchgeorg.
  - Rüdiger.
- Gefr. Souse.

- Schneiber I.
  - 10. Rombaanie.
- Sergeant Rarl.

<sup>\*)</sup> Lientenant Pacch war aber nach bem 6. Anguft jum 1. Bataillon tommandirt worben und hatte die Schlacht bei diesem mitgemacht.

Sergeant Belann.

Sauer.

Unteroffiz. Kraufe

- Bübner. Schmibt.
- Hornist Stabn.

Rufilier Blobel.

- Groß.
- Müller II.
- Soubmann.

11. Rompagnie.

Unteroffia. Stengel.

Unteroffig. Schlingiat. Küfilier Dunback.

12. Rompagnie.

Sergeant Beilig.

- Mebed.
  - Rluge.

Unteroffig. Sprenger. Füsilier Baufigte.

- Blafdfp.
- Soula III.
- Theuertauff.

Außerbem erhielt Feldwebel Gerber ber 11. Rompagnie ben Ruffifchen Georgen-Orben 5. Rlaffe.

# Der 17. Auguft.

In ber Schlacht am 16. war allerbings nicht viel Terrain gewonnen, es waren auch nur wenig Trophäen errungen worden, allein die Frangofen batten ihre Absicht, nach Berdun abzumarichiren, ben Breugischen Steitfraften gegenüber nicht ausführen fonnen, fondem bei Met verbleiben muffen. Die Tragweite biefes Aufenthalts ber Frangösischen Armee vermochten die Truppen, welche Tags zuvor bafür gefochten und geblutet hatten, zwar noch nicht zu ermeffen, in furzer Beit jeboch traten die Folgen in glanzender Beise ans Licht und zeigten, daß bie großen Opfer auch Früchte getragen batten.

Die Racht verlief ruhig, erft in ber Morgenbammerung wurde es beim Feinde lebhaft, Die Borpoften vernahmen von drüben ber Signale und erfannten, als es heller wurde, bie feindliche Boftenlinie bei Rezonville. Noch vor Sonnenaufgang erfchien Pring Friedrich Rarl, ber bie Racht in Gorze zugebracht hatte, wieber im Bivouat ber 5. Divifion, da eine sofortige Erneuerung bes Rampfes im Bereiche ber Möglichkeit lag, und einen Augenblid fchien es, als wollten die Franzosen wirklich mit grauendem Morgen gur Offenfive vorgeben, benn Schütenschwarme berfelben fetten fich von Rezonville aus in Bewegung. Diesetben machten indeß balb wieber Rehrt, und ber Vormittag blieb ungestört.

Beim Regimente mar ber erlittenen Berlufte megen bie Berstellung neuer taktischer Berbande nothwendig geworben, benn einerseits hatten beim 2. und Füsilier-Bataillon die Kompagnien nur noch eine geringe Kopfstärle, und andererseits reichten die noch vorshandenen Offsziere nicht mehr zur Besetzung der Kommandos der Bataillone und der zwölf Kompagnien aus. In Folge bessen wursden immer je zwei Kompagnien in eine zusammengezogen, und es übernahmen solgende Ofstziere die Führung dieser tombinirten Truppenstörper:

Hauptmann Boldan übernahm die Führung des Füsilier-Bataillons, Lieutenant Beelit die Regiments-Abjutanten-Geschäfte.

Die Waffen wurden wieder in Stand gesetzt, Munition empfangen, Lebensmittel vertheilt und abgesocht. Ungeachtet der noch nachswirfenden traurigen Eindrücke des vorigen Tages ereignete sich bei dem Füsilier-Bataillon eine Scene, die — hervorgerufen durch die eigenthümliche Entdeckung einiger "Drückeberger" — eine ganzaußerordentliche Heiterfeit hervorrief.

Wahrscheinlich beim Bassiren bes Bois be Gaumont am vorigen Tage hatte etwa ein halbes Dugend folder Leute, wie es beren ja bei jeber Truppe giebt, die gunftige Gelegenheit benutend, fich feitwarts in die Gebuifche geschlagen, bann aber am Abend wieber jum Gepad herangefunden. Sicher murben biefe Tapfern am nachften Tage, wie es gerade von Solchen fast immer zu geschehen pflegt, mit ihren Belbenthaten gewaltig renommirt haben, wenn nicht ein Umftand an ihnen jum Berrather geworben mare. Bei ben anberen Mannschaften zeigten sich nämlich Anöpfe und Belmbeschläge von Bulverbampf gang geschwärzt, mabrend bie ihrigen verhaltnißmäßig recht blant waren. Daran wurden fie nun erkannt, und ein witiger Berliner fagte: "Ihr habt gestern wohl helme geputt?" Ein schallenbes Gelächter fammtlicher, bie "Drückeberger" mit nicht fehr fcmeichelhafter Aufmerkfamkeit betrachtenben Füsiliere folgte biefer treffenben Bemerkung, und noch lange Beit hindurch hatten bie fo Erkannten bitter burch Hohn und Spott zu leiben, wenn ihnen auch nicht birett nachgewiesen mar, wo fie geftedt hatten.

Begen 10 Uhr ericbien Seine Majeftat ber Konig auf

Sergeant Belann.

s Sauer.

Unteroffiz. Krause

- Sübner.
- Schmidt.

Hornist Stahn. Füsilier Blobel.

- = Groß.
- . Müller II.
- = Schuhmann.

11. Rompagnie. Unteroffix. Stengel. Unteroffiz. Schlinzigk. Füsilier Dundack.

12. Rompagnie.

Sergeant Beilig.

- = Mebed.
- Rluge.

Unteroffiz. Sprenger. Füsilier Hausigke.

- = Plaschty.
  - Shulz III.
- . Theuerkauff.

Außerdem erhielt Feldwebel Gerber ber 11. Rompagnie ben Russischen Georgen-Orden 5. Rlasse.

# Der 17. Auguft.

In ber Schlacht am 16. war allerdings nicht viel Terrain gewonnen, es waren auch nur wenig Trophäen errungen worden, allein die Franzosen hatten ihre Absicht, nach Berdun abzumarschiren, den Breußischen Steitkräften gegenüber nicht aussühren können, sondern bei Metz verbleiben müssen. Die Tragweite dieses Aufenthalts der Französischen Armee vermochten die Truppen, welche Tags zuvor dafür gesochten und geblutet hatten, zwar noch nicht zu ermessen, in kurzer Zeit jedoch traten die Folgen in glänzender Weise ans Licht und zeigten, daß die großen Opfer auch Früchte getragen hatten.

Die Nacht verlief ruhig, erst in der Morgendämmerung wurde es beim Feinde lebhaft, die Vorposten vernahmen von drüben her Signale und erkannten, als es heller wurde, die seinbliche Posten-linie dei Rezonville. Noch vor Sonnenausgang erschien Prinz Friedrich Karl, der die Nacht in Gorze zugebracht hatte, wieder im Bivoual der 5. Division, da eine sofortige Erneuerung des Kampses im Bereiche der Möglichseit lag, und einen Augenblick schien es, als wollten die Franzosen wirklich mit grauendem Morgen zur Offensive vorgehen, denn Schützenschwärme derselben setzten sich von Rezonville aus in Bewegung. Dieselben machten indeß bald wieder Kehrt, und der Vormittag blieb ungestört.

Beim Regimente war ber erlittenen Berlufte wegen bie Herftellung neuer taktischer Berbanbe nothwendig geworben, benn einer-

seits hatten beim 2. und Füsilier-Bataillon die Kompagnien nur noch eine geringe Kopfstärke, und andererseits reichten die noch vorshandenen Offiziere nicht mehr zur Besetzung der Kommandos der Bataillone und der zwölf Kompagnien aus. In Folge dessen wursden immer je zwei Kompagnien in eine zusammengezogen, und es übernahmen solgende Offiziere die Führung dieser kombinirten Truppenstörper:

| 1. Bataillon | 1. unb     | 2. | Rompagnie | Lieutenant | v. Mosch.     |
|--------------|------------|----|-----------|------------|---------------|
|              | 3. und     |    | 3         | *          | v. Reinborff. |
| 2. =         | 5. unb     | 6. |           | =          | Biester.      |
|              | 7. und     | 8. | *         | 5          | Sperling I.   |
| FüsBataill.  | 9. und 1   | 0. | \$        | s          | v. Zawabzty.  |
| ]            | l 1. սոծ 1 | 2. | \$        |            | Baech.        |

Hauptmann Bolchau übernahm die Führung des Füsilier-Bataillons, Lieutenant Beelit die Regiments-Adjutanten-Geschäfte.

Die Waffen wurden wieder in Stand gesetzt, Munition empfangen, Lebensmittel vertheilt und abgesocht. Ungeachtet der noch nachswirfenden traurigen Eindrücke des vorigen Tages ereignete sich bei dem Füsilier=Bataillon eine Scene, die — hervorgerufen durch die eigenthümliche Entdeckung einiger "Orückeberger" — eine ganz außerordentliche Heiterkeit hervorrief.

Wahrscheinlich beim Bassiren bes Bois be Gaumont am porigen Tage hatte etwa ein halbes Dugend folder Leute, wie es beren ja bei jeber Truppe giebt, die gunftige Gelegenheit benutend, sich feitwarts in die Gebuische geschlagen, bann aber am Abend wieber zum Gepack herangefunden. Sicher würden biefe Tapfern am nachften Tage, wie es gerabe von Solchen faft immer zu geschehen pflegt, mit ihren Belbenthaten gewaltig renommirt haben, wenn nicht ein Umftand an ihnen zum Berrather geworben ware. Bei ben anberen Mannichaften zeigten fich nämlich Knöpfe und Belmbefcläge bon Bulverdampf gang geschmärgt, mahrend die ihrigen verhaltnißmäßig recht blank waren. Davan wurden sie nun erkannt, und ein witiger Berliner fagte: "Ihr habt geftern wohl Belme geputt?" Ein schallenbes Gelächter fammtlicher, bie "Drückeberger" mit nicht iehr schmeichelhafter Aufmerksamteit betrachtenden Füsiliere folgte dieser treffenden Bemerkung, und noch lange Zeit hindurch hatten bie io Erkannten bitter burch Hohn und Spott zu leiben, wenn ihnen auch nicht birett nachgewiesen war, wo fie geftedt hatten.

Gegen 10 Uhr erschien Seine Majestät ber König auf

dem Schlachtfelbe, beritt die Vorposten, begrüßte die Truppen und unterhielt sich mit den Offizieren, sich nach den Verlusten des vorigen Tages erkundigend; tief ergriffen sah Er die Reste der Batailsone mit den wenigen Offizierer um die Fahnen geschaart, waren boch bei der ganzen 5. Division die Batailsone durchschnittlich mur noch wenig über 500 Mann stark.

Im Laufe bes Tages sah man die Franzosen von Rezonville aus nach Met hin abziehen, und damit war der wirkliche Sieg am gestrigen blutigen Tage glänzend sestgestellt; von irgend einem Erfolge der Französischen Waffen konnte nicht die Rede sein.

Wegen des Wassermangels auf dem Plateau erwies sich eine Berlegung der Bivouals als nothwendig, und die Division bezog solche bei Chambley, das Regiment östlich dieses Ortes. Zahlereiche Verstärfungen rückten heran, und es versammelten sich außer den beiden Korps, welche am 16. gesochten und so sehr getüten hatten, noch sünf andere Armee-Korps, das 7., 8., 9., 12. und Garde-Korps, theils auf dem Schlachtfelde, theils in der Nähe besselben.

# Schlacht bei Gravelotte—St. Privat. 18. August.

Rekognoszirungen am Bormittage bes 18. ergaben, daß Marschall Bazaine mit seiner ganzen Armee auf den Höhen von Amansvillers — Front gegen Westen hin, also nach Paris zu — Stellung genommen hatte, und Se. Majestät der König beschloß, hier die endliche Entscheidung herbeizusühren. Um zum Angriff zu gelangen, mußte die ganze Armee eine große Rechtsschwenkung ausstühren und socht demnach mit der Front nach dem Ahein, nach der Heimath zu, ein äußerst selten vorkommender Fall.

Um 12 Uhr Mittags begann ber Kampf. Der Feind ftand in einer außerordentlich festen Stellung, und die angreifenden Demschen erlitten furchtbare Berluste; nichts besto weniger gelang es ihnen, überall Terrain zu gewinnen.

Auf dem rechten Flügel bei Gravelotte und in den Wäldern kämpften das 7. und 8. Korps — das Gehöft St. Hubert wurde genommen —, gegenüber von Amanvillers im Bois des Genivaux rang das 9. Armee-Korps, die Garden marschirten auf St. Privat und das 12. (Königlich Sächsische) Korps hatte Befehl, sie dort zu unterstüßen; das 3. und 10. Korps standen in der Reserve.

Bor 3 Uhr noch brach die 5. Division aus ihrem Bivouat bei Chambley auf; das Regiment, welches an der Queue marschirte, sette sich erst nach 3 Uhr in Bewegung. Der Marsch ging über Bruville und Doncourt nach Anoux la Grange, wo die Division sich eng geschlossen an dem Westrande des Bois de la Cusse aufsellte. Bon der Schlacht selbst war nichts zu sehen — das vorsliegende Gehölz benahm jede Aussicht — desto mehr aber zu hören; überall vorwärts ein tolles, ununterbrochenes Geknatter, denn gegen 5½ Uhr begann der Kamps auch zur Linken zu toben, die Garden gingen hier zum Angriff auf St. Privat vor.

Die Gewehre wurden zusammengesetzt, und man wartete ber Dinge, die da kommen sollten; einzelne Augeln verirrten sich auch bis in diese Reservestellung. Generale und Regiments-Kommandeure ritten rekognoszirend auf die Höhe rechts am Walde, und bald darauf ward die Divisions-Artillerie vorgeholt und zur Verwendung gebracht.

Die Schlacht nahm einen außerorbentlich heftigen Charakter an. Auf dem rechten Flügel und im Centrum wurden keine weiteren Fortschritte gemacht, dagegen gelang es dem die rechte feinbliche Flanke umgehenden 12. Korps unter dem Kronprinzen von Sachsen, das Dorf Roncourt zu nehmen, und dann erstürmten das Gardesund 12. Korps gemeinschaftlich das Dorf St. Privat.

Bon Neuem ging auch das 9. Armee-Korps zur Offenstve über, und nun führte General v. Alvensleben das 3. zum entscheidensen Stoße vor. Es war 8 Uhr vorbei und dunkelte schon, als es bei der 5. Division hieß: "An die Gewehre!" Mit rechts um rückte dieselbe eng geschlossen, unter den Klängen der Regimentsmusiken, welche das Preußenlied spielten, auf die Anhöhe rechts vom Balde, dann wurden die Bataillone auf ganze Distanze auseinandergezogen und mit klingendem Spiel einige Hundert Schritt weit avanscirt. Allein gerade jetz schritt der Feind selbst zur Offensive gegen das 9. und 8. Korps, und General v. Alvensleben ließ halten, um nöthigensalls an bedrohte Punkte zur Unterstützung eilen zu können; jene Angriffe der Franzosen wurden indeß von den im Kampse besindlichen Truppen glücklich zurückgewiesen, und mit der mehr und mehr hereindrechenden Dunkelheit erstarb auch allmälig das Tosen der Schlacht. Kur auf dem rechten Flügel der Deutschen hörte man dieselbe noch einmal in voller Buth entbrennen, es war das 2. Armee-Korps, welches dort zum Sturm auf die seindliche

Stellung vorgeführt wurde. Doch auch diesem gelang es nicht, die starke Position zu nehmen, und demzufolge hatten die Franzosen bisber nur auf ihrem rechten Flügel eine Niederlage erlitten; beide streitenden Armeen blieben in den während der letzten Stadien des Kampses eingenommenen Linien einander dicht gegenüber stehen.

Bon ber Sobe am Bois bes Genivaur aus faben bie Bataillone ber 5. Division ben beiken Streit allmälig erlöschen, ihnen gegenüber auf ben Soben von Amanvillers leuchteten am Sorizont noch die letten Blite aus ben feindlichen Reuerschlunden auf, bann maridirte bie Division in grokter Duntelbeit rechts ab nach Berneville. Bier lief General v. Stülpnagel balten und Bivouats beziehen; bas 2. Bataillon Leib-Regiments und bas 2. ber Branbenburger Grenabiere bagegen murben borgezogen, um burch Borposten bie lagernbe Division zu sichern. Beibe Bataillone rudten in ber Richtung auf Malmaifon in bas Bois bes Genis vaur ein, wofelbft ben Rwolfern bas Terrain zwifden Chantrenne und ber Strafe Berneville-Malmaifon zur Bewachung hauptmann Lehmann jog bie Rompagnien auseinander, lief bie Schütenguge ausschwärmen, und untereinander Berbindung baltend, in dem Walde vorgeben. Hier und da fielen noch einzelne Schüffe, abgegeben von versprengten Frangofen, beren 8 von ben 3wölfern zu Gefangenen gemacht wurben. Die Schützen auf bem linten Flügel avancirten bis zu ber vom Mance-Bach burchfloffenen Wiefenniederung und blieben bort halten; ihr rechter Flügel ftand im Dahinter bivouakirten die Soutiens der Kompagnien mit Malbe. Chantrenne war noch vom 9. Jäger-Bataillon Gewehr im Arm. befest, welches fich baselbst verbarritabirt batte.

Die Nacht ging hin in der Erwartung, daß der gewaltige Kampf am Morgen des 19. sich erneuern werde, allein als dieser andrach stellte es sich heraus, daß der Feind die formidable Position geräumt und sich unter den Schutz der Kanonen von Metz zurückgezogen hatte. Offenbar war seine moralische Kraft durch die bisher für ihn immer ungünstigen Kämpse und die enormen Verluste, welche er gleichfalls erlitten, so geschwächt worden, daß er es nicht wagte, sich jett noch einmal mit den Deutschen in offener Feldschlacht zu messen, er bedurste des Schutzes der Festungswerke und besand sich nun, gänzlich abgeschnitten von dem übrigen Frankreich, in der Umklammerung der Deutschen Heere.

Etwa 180,000 Deutsche (bas 3. und 10. Korps, welche aber

an der Schlacht so gut wie gar nicht Theil genommen hatten, indegriffen: 220,000 Mann) waren im Streite gegen 140,000 Franzosen gewesen, welche — in einer vorzüglichen Stellung und im Kücken gesichert durch die Festung — mittelst dieser Bortheile den Unterschied der Stärke wohl ausgleichen konnten. 20,000 Mann zwar bedeckten auf Seiten des Angreisers todt oder verwundet das blutige Schlachtseld, auch hatte derselbe dei einem kühnen Borgehen zwei Geschütze eingebist, jedoch der Berlust der Franzosen belief sich gleichsalls auf circa 14,000 Mann, und ihre ganze stolze Armee hatte abermals den so gering geschätzen Deutschen den Rücken gekehrt. Bei Spicheren, Coslombey und Bionville in der Minderzahl, bei Weißendurg, Wörth und Gravelotte mit Uederlegenheit auftretend, hatten diese seige ersochten, die Franzosen keinen einzigen; kein Wunder daher, wenn dieselben in hohem Grade bestürzt und niedergedrückt waren.

Rachdem das 2. Armee-Korps am Morgen des 19. seine Borposten bis Ferme Moscon vorgeschoben hatte, dursten die beiden Bataissone der 5. Division zu dieser zurückkehren und rückten gegen 9 Uhr in dem großen Bivouak bei Berneville wieder ein. Bersluste waren dem Regiment am Tage von Gravelotte nicht erswachsen.

# Die Einschließung von Met. 19. August bis 29. Oftober.

Ein Monat war vergangen seit jener leichtsertigen Kriegserklärung der Franzosen, und bitter schon sah sich der gewissenlose Uebermuth dieses Bolkes gestraft. In völlig gebrochener Kraft eilten die ungeordneten Trümmer der Mac Mahon'schen Armee von dem Schlachtselde von Wörth aus — wo irgend möglich die Schienenwege benutzend — nach Chalons, um dort mit dem, was man sonst noch hatte zusammenraffen können, sich zu einem neuen Heere zu sormiren, und in heißen, blutigen Kämpsen war der Widerstand der großen, einen so siegesgewissen Namen sührenden Rhein-Armee mehr und mehr niedergerungen worden, dis sie sich erschüttert und ermattet hinter den schützenden Forts der noch nie durch eine Belagerung bezwungenen Festung Metz zu bergen suchte. Um sie schloß sich nun der eiserne King Deutscher Bataillone und Batterien, gezwungen sollte sie werden, die Wassen zu stersche, den Rhein nicht als Siezgerin, sondern als Gesangene zu überschreiten.

Reinem Zweifel unterlag es aber, daß bie Frangofen Alles verfuchen würden, um ihrem eingeschloffenen Beere zu Bulfe zu tommen, und aller Wahrscheinlichkeit nach machte die bei Chalons fich bilbenbe Armee in nachfter Beit biefen Berfuch. Dem zu begegnen, befabl Se. Majeftat ber Ronia icon am 19., bak aus bem Garbe. 4. und 12. Korps nebst zwei Ravallerie-Divisionen eine neue Armee. bie IV. unter bem Oberbefehl Gr. Rönigl. Sobeit bes Rronpringen Albert von Sachfen gebilbet werben, und biefelbe im Berein mit ber III. Armee folde Berfuche vereiteln folle. Bur Ginfchließung von Met verblieben die I. Armee, (1., 7. und 8. Korps), die II. (2., 3., 9. und 10. Korps) und die 3. Reserve-Division, Summa 160,000 Mann unter bem gemeinschaftlichen Oberbefehl bes Bringen Friedrich Rarl. Da zu vermuthen mar, bag bie eingeschloffene feinbliche Armee ihre Durchbruchsversuche nach Weften bin richten wurde, fo verblieben auf dem rechten Mofelufer nur ein Armee-Rorps und die Referve-Division, mabrend fammtliche andern Korps auf bem linken Stellung nahmen, unter ihnen auch das 3. Armee-Rorps.

## In Reserve. 19. August bis 16. September.

Der großen Berluste wegen, welche das Korps bei Spicheren und Bionville erlitten hatte, wurde es vorläufig nicht in die Cernirungslinie gezogen, sondern blieb auf dem Plateau von Berneville in Reserve. An Beziehen von Quartieren hierselbst war vorerst nicht zu denken, denn die Schlachten vom 16. und 18. hatten die Dörfer zum großen Theil in Brandstätten verwandelt, und in den stehen gebliebenen Häusern lagen noch Massen von Berwundeten, deren Transport sich nur langsam dewerkstelligen ließ. Schlimmer noch sah es mit Lebensmitteln und Wasser aus, denn was von ersteren in den Wohnorten vorhanden gewesen, war von den Hundertstausenden schnell aufgezehrt, Zusuhr von anderwärts her konnte soschen nicht erfolgen, und an Wasser mangelte es hier überhaupt. In dieser Beziehung begann also die Einschließung unter ungünstigen Ausssichten.

Den 19. über blieb bas Regiment in dem Bivouak, welches es am Abend des 18. bezogen hatte, am 20. Rachmittags rückte es mit der Division in das Bivouak bei Bagneux; das 1. Batailson bivouakirte unsern Causre Ferme zur Deckung des Seneral-Rommandos, welches hier sein Hauptquartier genommen hatte. Prinz Friedrich Karl hatte das seinige vorläufig in Donscourt. Da nach 3—4 Tagen die Franzosen sich wieder retablirt, auch mit genügender Munition versorgt haben konnten, so mußte man von da ab Durchbruchsversuche derselben erwarten, es ward daher vom Oberfeldherrn sehr bald die Anlage von Verhauen, Schützengräben und Schanzen anbesohlen, auch sollten die Vorposten in der Cernirungslinie stets von bedeutender Stärke sein. Täglich arbeitete num dort ein großer Theil der Mannschaften, namentlich an den Berhauen, der Rest lag rückwärts in Hüttenlagern.

Es schien jedoch, als dächten die Franzosen nicht an eine Offensive, denn sie begannen, sich selber zu verschanzen, und die ersten Tage vergingen ruhig, namentlich für die in der Reserve besindlichen Truppen, welche von Wetz und dem Woselthale gar nichts und von den Forts nur sehr wenig sehen konnten. Dafür aber machte sich das Wetter unangenehm bemerkdar; mit dem 21. begann das bisher schöne zu wechseln und verschlechterte sich dalb immer mehr; andauernder Regen strömte herab, und es trat eine sast herbstliche Kälte ein.

Die Sorge für Verbefferung ber Lagerstellen und Herbeischaffen ber Berpflegung füllte die nächsten Tage auß; beim Regiment ereignete sich nichts Besonderes, nur stieß der wegen einer Fußverletzung in Appenheim zurückgebliebene Regiments-Abjutant Premier-Lieutenant Bundersit am 21. hier wieder zu demselben; es mußte bei der Schwäche des Offizier-Korps jeder Zuwachs in dieser Hinsicht von Bedeutung sein, denn mit größtem Eiser wurde von den Kommandeuren daran gearbeitet, die so hart mitgenommenen Bataillone wieder zu ganz gesechtssähigen Körpern zu organissiren.

Folgende beiben Armee-Befehle Gr. Majeftat bes Rönigs gingen bem Regimente am heutigen Tage gu:

## Armee=Befehl.

"Durch eine große Zahl der in den siegreichen Schlachten und Gesechten dieses Feldzuges gefallenen und verwundeten Stabs-Offiziere und Hauptleute der Infanterie ist zwar die große Bra-vour derselben glänzend konstatirt, andrerseits aber den einzelnen Truppentheilen ein empfindlicher und unersetzlicher Berlust zugesfügt worden. Ich bestimme daher im Anschluß an schon früher gegebene Ordres, daß es den einzelnen Stabs-Offizieren, Haupt-

leuten und Abjutanten angerathen werden soll, im Tirailleurgesecht vom Pferde zu steigen, um den seindlichen Schützen ein geringeres und weniger hohes Ziel-Objekt darzubieten".

(gez.) Bilbelm.

## Armee=Befehl.

"Ich habe burch ben Armee-Befehl vom 8. und die entsprechende Proflamation ber Ginwohnerschaft ber von ber Armee offupirten Französischen Landestheile Sicherung bes Giaenthums periprocen. Deffenungeachtet haben fich einzelne Truppentheile in Form von Requifitionen Unregelmäßigfeiten erlaubt, bie als Gewaltthätigkeit zu bezeichnen find; wiederholt ift es vorgekommen, baß fich Mannschaften und ber Armee folgende Berfonen plündernd an bem von Mir unter Schutz unferer Chre geftellten freien Gigenthum vergriffen haben. Dies foll und barf nicht wieder vortommen; ich mache beshalb bie fammtlichen Befehlshaber bafür verantwortlich, daß fie durch gehörige Ueberwachung und rechtzeitiges Einschreiten gegen Ercebenten bafür Sorge tragen, bag Dein ber Einwohnerschaft bes offupirten Landes gegebenes Berfprechen gur Ehre unferer Disziplin überall und jederzeit aufrecht erhalten werbe; wo dies nicht geschieht, werbe Ich mit unnachsichtlicher Strenge gegen ben betreffenden Truppentheil einschreiten. jeden Bormand ju Unregelmäßigkeiten ju beseitigen, haben bie Armee-Befehlshaber für bie ichleunigfte Regelung bes Requifitionswefens in ihrem Bereiche Sorge zu tragen und baffelbe mit Strenge ju überwachen; 3ch erwarte, bag nunmehr jede Ausschreitung vermieben, jedenfalls aber, wenn eine folde von ehrvergeffenen Individuen bennoch versucht werben follte, im Reime erftidt merben mirb."

(gez.) Wilhelm.

Bufolge einer Anordnung des Prinzen Friedrich Karl rudte bas 3. Korps am 23. nach der Gegend von Habonville, bezog hier wieder Bivouaks und ward theilweise zur Herstellung von Kostonnenwegen verwendet. Ein Korps-Besehl vom 22., welcher vorsläufig eine Ausgleichung in dem Stande der Offizier-Korps herbeiführen und die Regimenter, welche am stärkften gelitten hatten, wieder in einigermaßen schlagfertigen Zustand setzen sollte, kam am 23. resp. 24. zur Ansführung; dem Regimente wurden dabei die

Sekonde - Lieutenants v. Schellersheim, Schulz, v. Behrenhorft, Schallehn, Runde, v. Normann des 20. Regiments, Sekonde-Lieuztenants Friedeberg, Gottheiner des 20. Landwehr-Regiments und die Sekonde-Lieutenants v. Zychlinski und Krüger-Belthusen des 35. Rezgiments zugetheilt.

Damit auch unter ben ungünstigen Witterungs- und Verpstegungsverhältnissen die Gesundheit und das moralische Element der Truppen nicht zu sehr leiden sollten, ward gleichzeitig auf Beschäftigung derselben Bedacht genommen, und demzusolge begannen schon am 24. sowohl Kompagnie- als Bataillons-Exerzitien, außerdem aber ward der Bau von Laubhütten angesangen, worin die Leute bald große Geschicklichseit erlangten. Ein Uebelstand war es, daß im Ansang großer Mangel an Brod herrschte; statt desselben ward Zwiedack versabreicht, der aber vor dem Genuß erst ausgeweicht werden mußte; am 24. und 25. erhielt das Regiment dagegegen sehr schönes Brod geliefert.

In Folge Ausstührung einer Königlichen Kabinets-Ordre vom 9. August, betreffend die Borschläge zum Avancement nach gehabten Berlusten, waren unter dem 22. der Hauptmann Lehmann zum Major, die Premier-Lieutenants v. Oppen, v. Sothen, v. Mueller (à la suite des Regiments) und v. Kracht zu Hauptleuten, die Sestonde-Lieutenants Kraushaar, v. Boigt und v. Koon zu Premier-Lieutenants, die Bicefeldwebel Brodreiß, Schreiber, Francke und Graßmann, sowie die Portepee-Fähnrichs Preuß, Rowan, Schröber und Dienstmann zu Sekonde-Lieutenants beförbert worden.

In diefen Tagen erging an die Truppen noch folgender

# Urmee-Befehl.

"Nachbem nunmehr alle brei Armeen Gelegenheit gehabt haben, in einer Reihe von blutigen aber stets siegreichen Kämpsen bem Feinde entgegen zu treten, ist es Mir Bedürsniß, sämmtlichen dem großen Armee-Berbande angehörigen Truppen-Korps für die dabei überall an den Tag gelegte ausgezeichnete Bravour und Hingebung Meinen tiefgefühltesten Königlichen Dank auszusprechen. Wir haben mit Gottes Hülfe in kurzer Zeit große Erfolge errungen, doch stehen uns noch ernste Kämpse bevor. An der Spitze solcher Truppen sehe Ich indessen allen serneren kriegerischen Ereignissen mit vollster Zuversicht und mit der Ueberzeugung entgegen, daß

wir das uns vorgestedte Ziel, die Erkämpfung eines dauerhaften Friedens, für das Baterland erreichen werden."

Hauptquartier Bont-a-Mouffon, ben 21. August 1870.

(geg.) Wilhelm.

In einem andern Armee-Befehl legte Se. Majestät der König es den Offizieren an's Herz, wenn auch unbeschadet der bisher bewiesenen Tapferleit, so doch unter gesteigerter Anwendung der Kompagnie-Kolonnen und Schützenschwärme, wie unter geschickter Benutzung des Terrains künftig dieselben Erfolge mit geringeren Opsern zu erreichen. Denn es ließ sich nicht leugnen, daß gegen die starken seindlichen Stellungen und die mörderische Wirkung der Chassensoft zu geschlossen und zu tollkühn vorgegangen war, und der König als oberster Feldherr wie als Herrscher, dem das Blut und Leben seiner Landeskinder stells theuer gewesen war, sah sich durch die dabei erlittenen schweren Berluste veranlaßt, mit Seinem gewichtigen Wort belehrend und mahnend einzutreten.

Das schlechte Wetter brachte übrigens für die auf den Schlachtfeldern lagernden Truppen außergewöhnliche Uebelstände mit sich, dem von den in der Eile nicht tief genug angelegten Gräbern der Gesallenen ward die dünne Erdbede nach und nach abgespült und bald machten sich Verwesungsgerüche derartig bemerkdar, daß schleunigk die dienstlich nicht beschäftigten Mannschaften verwendet werden mußten, um wieder Erde aufzuschütten; auch begann man mit der Desinsektion der Gräber. Ganz ohne Sinsluß auf den Gesundheitszustand der Truppen blieben diese Verhältnisse jedoch trotz aller Vemishungen nicht, und waren die vielen Grabstätten mit den Kreuzen darauf sur sie schon ein trauriger Anblick, der fortwährend an die heißen Schlachten des 16. und 18., an den Verlust so vieler Freunde und Kameraden erinnerte, so mußte die Entblößung der Ruhestätten derselben einen besonders trüben und düstern Eindruck machen.

Mit dem 26. war die Zeit absoluter Ruhe für die Ternirungs-Armee vorbei, die Franzosen begannen sich zu regen. Schon am Morgen bemerkten die auf den Observatorien stationirten Ofsziere viel Leben in den seindlichen Lagern, und Truppen zogen vom linken auf das rechte Moseluser, wo sich starke Massen sammelten. Breußischer Seits wurden Gegenmaßregeln getrossen, und um Mittag rücke das Regiment — in seinem Bivouat allarmirt — nach St. Brivat, woselbst sich die Division konzentriren sollte. Des außervordentlich schlechten Wetters wegen — es stürmte und regnete be-

ftändig — unternahmen die Franzosen jedoch nichts weiter, und die Bataillone kehrten sehr bald wieder auf ihre alten Lagerplätze zurück. Noch an diesem selben Tage traf aus dem großen Haupt-quartier ein Besehl ein, daß zwei Korps nach Damvillers—Manzgiennes zu entsenden wären, und Prinz Friedrich Karl bestimmte hierzu das 2. und 3. Beranlaßt wurde diese Maßregel durch den Marsch des Marschall Mac Mahon, welcher sich nach der Maas 20g, um von hier aus den Entsatz von Metz zu bewerkstelligen. So blieben denn zur Einschließung nur etwa 130,000 Mann zurück.

Mittags am 27. trat bas Regiment feinen Marich an und gelangte bis St. Jean le Buan, wo es fantonnirte. Das Wetter war noch immer fcblecht. Am 28. wurde ber Marich fortgefett, balb aber traf ber Befehl zur Umtehr ein, ba bie III. und IV. Armee nunmehr in der Lage waren, allein die Plane Mac-Mahons vereiteln zu konnen, und es ging wieber nach St. Jean le Buab Am 29. Nachmittags wurden bie Truppen hier alarmirt, und unter außerordentlichen Beschwerben — ber andauernde Regen hatte die Wege faft grundlos gemacht — marfchirte bas Regiment wieber bieselbe Strafe nach Often gurud, benn mancherlei Angeichen ließen einen verzweifelten Berfuch bes Marichall Bazaine in nächfter Beit als ziemlich ficher erscheinen. Das 1. und Fufilier-Bataillon famen nach Batilly, bas 2. Bataillon nach Jonaville. hatte fich übrigens die Rabl ber Offiziere in den letten Tagen wieder gehoben, benn am 27. waren vom Erfat-Bataillon aus die Hauptleute v. Bolff, v. Bobungen und v. Kracht eingetroffen, am 28. febrte Lieutenant Frande von feiner Bermundung wiederhergestellt gurud, und am 29, melbete fich ber bisher beim Rabetten-Korps tommandirte Bremier-Lientenant v. Frenhold als bem Regiment aggregirt. Bahricheinlichkeit eines großen Ausfalls ber Franzofen fteigerte fich fonell immer mehr; wiederholt hatten Frangofifche Offiziere bas Terrain öftlich von Det refognoszirt, und nun erscholl am Abend bes 30. auffallend viel Musit und garm aus ben Frangosischen Lagern. Bald ließen die Meldungen ber Observatorien keinen Zweifel mehr zu an dem naben Beginn eines beißen Rampfes; trot bes Nebels fab man von bort, wie die Zelte verschwanden, wie die Marschkolonnen manfhörlich über die Brücken nach bem rechten Ufer fich bewegten, ja man fah durch die Fernröhre, daß auf die Geschütz-Progen und Munitions-Rarren Fourage geschnürt wurde. Dem 1. Armee-Korps galt ungoft ber Stoff, und ichnell traf Bring Friedrich Rarl

Das 3. Armee-Rorps wurde nach St. feine Anordnungen. Brivat birigirt. Gegen 10 Uhr mard pom rechten Moseluser ber Ranonenbonner borbar; zwar fcwieg berfelbe um Mittag wieber, allein bies mar nur eine trügerische Rube, gegen 1 Uhr erklangen Die Alarm-Signale auch in ben Rantonnements bes Regiments. und ungefäumt trat es ben Marich nach bem vorgeschriebenen Biele Mit erneuter Beftigfeit borte man um 4 Uhr bas Gefecht wieder entbrennen, bas bis in die Nacht binein bauerte, bringende Befahr aber ichien noch nicht vorhanden, benn bie Divifion buffte rubig ihr Bivouat bei ber Kerme Marengo beziehen. gebrach es hier den Truppen, wie fast überall: Die die Chausser einfassenden Bappeln waren in fürzefter Frift bis boch in die Spiken ihrer fammtlichen Ameige beraubt, und einige unternehmenbe Solbaten gingen baran, mit Bulfe ber auf bem Munitions-Bagen mitgeführten Sage einen der schwächeren Bappelbäume zu Kall zu bringen, was ibnen benn auch nach unendlicher Mibe unter alloemeinem Subel gelang.

Neblig brach ber Morgen bes 1. September an. bies binberte jedoch nicht, daß schon in der Frühe um 6 Uhr ber Rampf jenseits ber Mosel wieber zu tofen begann. Und noch aus anderer Richtung ber tonte Ranonendonner, zwar nur bumpf wie aus weiter Kerne, aber boch an einzelnen Orten, z. B. in Malancourt, wobin Bring Friedrich Rarl am 27. fein Saupt-Quartier verlegt batte, beutlich vernehmbar, Kanonendonner aus nordweftlicher Richtung: bort mußte also gleichfalls gestritten werden und bie Vermuthung lag nabe, daß der große Ausfall des Marschall Bagaine mit jenem Ranonenbonner in gewiffer Begiebung ftanb. Es ichien Ernft zu Um 1/210 Uhr scheuchte ber Marm die Truppen ber 5. werben. Division aus ihren Lagerpläten empor, und in furzer Reit befand fie fich im Mariche. Der Weg führte burch eine bochft anmuthige Gegend, und gum erften Male bot fich jest ben 3molfern bie Gelegenheit, die Thurme der Rathebrale von Met und die einzelnen Forts, wenn auch nur in weiter Ferne, zu erblicken. Um 11 Ubr warb Maizieres erreicht, woselbst General v. Stülpnagel mit ber Division zur Berfügung bes Bringen Friedrich Karl bleiben follte, um nöthigenfalls ben auf bem rechten Mofelufer fechtenben Truppen zu Hulfe zu kommen. Allein um 12 Ubr ichwieg bas Feuer brüben; zwei Stunden noch ftanden die Frangofifchen Daffen fast unbeweglich und um 21/2 Uhr traten sie ihren Rudmarich nach

bem linken Ufer wieber an. Die Schlacht von Roiffeville mar ju Enbe; General v. Manteuffel hatte — hauptfächlich mit bem 1. Armee-Rorps - ben Rampf fiegreich bestanden, und nun durfte auch die 5. Division wieder in ihr altes Bivouak rücken. Ein im Dorfe requirirter Führer mußte ben Weg zeigen. Dieser lief fast beständig in engen Schluchten und war zudem theilweise vom Regenwasser überschwemmt, so daß oft zu Einem marschirt werden mußte; überall auf den Bergen leuchteten die Wachtfeuer der bivouafirenden Truppen, und von ihnen her klangen fröhlich das "Preußenlied" und "die Wacht am Mhein", womit die Musik-Korps den Ersolg des heutigen Tages, sowie die Nachricht von dem am 30. August bei Beaumont erfochtenen Siege ber III. Armee felerten. alle diese Eindrucke höchst gehobene Stimmung murbe indessen nicht wenig niedergestimmt, als man ben Bivouatplat bereits von anderen Truppen eingenommen fand und erfuhr, bag die Divifion bei Amanvillers ihr Lager aufschlagen solle. So ging es in tiefer Dunkelheit weiter, bis man endlich das genannte Dorf erreichte, wo auf volltommen tabler Bobe bas febr ungemuthliche Racht-Quartier bezogen wurde, nicht einmal mit bem Gefühl leiblich geftillten Hungers.

Denn Brod mangelte schon seit mehreren Tagen wieder, und die harten, auch nur in kleinen Portionen vertheilten Zwiedacke mußten seine Stelle vertreten; an Abkochen war bei der großen Ermüdung und dem Mangel an Holz nicht zu denken, aber auch der Schlas wurde durch den eisigen Bind, der über das kahle steinige Plateau segte, unmögslich gemacht. Um sich nur etwas Feuer zu verschaffen, kletterten die Leute trotz der Dunkelheit unter Lebensgesahr auf die hohen Pappeln und hieben mit ihren Faschinenmessern Zweige herunter. Die Kälte am Morgen war sast unerträglich und wurde noch empfindlicher durch den Hunger, der so groß ward, daß, als einige — sür andere Truppentheile bestimmte — Wagen mit Brod vorübersuhren, die Leute wie die Wölse darüber hersielen und von den Offizieren und Unteroffizieren nur mit Mühe von gänzlicher Plünderung absgehalten werden konnten.

Ueberhaupt hatten trot ber angestrengtesten Bemühungen bes Ober-Rommandos und der Intendantur die Berpslegungsschwierigkeiten zu dieser Zeit ihren Höhepunkt erreicht. Die Eisenbahnen konnten die massenhaften Transporte von Menschen und Material nicht bewältigen, zumal die Rhein-Nahe-Bahn nur ein Geleise hatte; es

ftanben 2. B. allein für bie II. Armee auf ben pfalgisch-lothringischen Babnen über 2300 Waggons mit fast 350.000 Ctr. Proviant. boch war es unmöglich, benfelben in ber munichenswerthen Reit beranguichaffen und auszuladen. Dann tam noch bazu, bak in Remilly, wo ausgeladen werden mufte, weil die Bahn weiterbin burch Met gesperrt war, nicht genflgend Räumlichkeiten zur Aufspeicherung vorhanden waren, auch selbstverständlich in ein vaar Tagen nicht so viel Schuppen 2c. gebaut werben konnten. Ruhrwerf zur Weiterschaffung bes Broviant für so viele Tausende fonnte gleichfalls nicht aufgetrieben werben, und nun tamen bie furchtbaren Regenguffe, welche bie Straffen grundlos machten und ben Transport von Remilly aus zu ben Truppen, sowie die Rückfebr ber Kahrzeuge unendlich verzögerten. Dies waren die Urfachen, welche gur Folge hatten, daß die in Remilly großentheils unter freiem Simmel aufgespeicherten Borratbe in Menge verdarben, mabrend bie, namentlich auf ber Westseite von Met fiebenden Truppen oft bittern Mangel litten und aewik laut und im Stillen die Frage aufwarfen, weshalb sie so darben mükten. Run tamen noch in nächfter Zeit maffenhafte Gefangenen-Transporte, welche auf benfelben Babnen gurudgefcaft werben mußten, damit man fich ihrer schnell entledigte, und boch gelang es ber Energie bes Ober-Rommandos und ber betbeiligten Behörben, nicht nur einer Berichlimmerung ber Bervilegungsverhaltnisse porzubengen, sondern dieselben - soggr unter diesen Umftanden fletia au berbeffern. Die Truppen aber thaten auch ihre Schuldigleit und hielten ftandhaft aus.

Mit dem 1. September hatte das 3. Armee-Korps an der direkten Cernirung Theil genommen, und zwar derartig, daß die 6. Division die Linie von Chatel dis Saulm incl. ausssüllte. Als Kückhalt nahm am 3. die 5. Division östlich von Berneville Stellung und suchte sich nunmehr in diesem, voraussichtlich für längere Zeit bezogenen Lager einigermaßen wohnlich einzurichten; da indeß an Bau von Baracken oder auch nur Bretterhütten wegen Mangels an Material nicht zu denken war, so mußten Laubhütten aushelsen. Diese Aushülse war freilich schwach genug, denn das disher kalte, klare Wetter veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsster veränderte sich in ein anhaltend regnerisches der Stellen.

Lanbbütten hielten zwar einige Reit ben Regen ab, fogen fich indeffen voll und ergoffen bann um fo reichlichere Strome bom Baffer berab. Das wenige aus den umliegenden Dörfern requirirte Stroh war bimen Rurzem verfault, und tropbem die Soldaten in mahrhaft fünftlicher Beife Graben und Balle anlegten, um bon ihrem Lager in ben Butten bas Baffer fern zu halten, wurden fie bennoch oftmals durch bas auf fie einbringende Gemässer aus bem Schlafe geftort. Die neben ben Gewehren in einem etwas tiefer gelegenen Theile bes Lagers hingelegten Tornifter und Helme mußten zu wiederholten Malen vor dem Fortschwimmen gerettet werden. Trop diefer Nässe und trot zweier uns gelieferten abpffinischen Brunnen, Die wir auch pater beständig mit uns ichleppten, litten wir bennoch empfindlichen Mangel an Trinfmaffer, bas aus weiter Entfernung in ben Rochgeschirren herbeigeholt wurde und fich als eine bicke, gelbe unangenehme Aluffigfeit barbot. Unfere Rleider zu trochnen, mar babei eine Unmöglichkeit, benn tropbem bas - natürlich frifche - Holy ftets vorher getrodnet wurde, erzielte man niemals ein helles Feuer, sondern nur einen biden weißen Qualm, ber allen unsern Speisen einen eigenthümlichen Gefchmad gab und unfere Rleider wie geräuderten Schinken buften machte." Dies bie Schilberung eines Offis ziers bes Regiments von jenen Tagen.

Doppelt nöthig wurde es durch solche Berhältnisse, die Thätigkeit der Truppen wach zu halten und auf Wassen und Aleidung ein scharses Augenmerk zu richten. Schon um 5½ Uhr Morgens war Appell, schlimm für denjenigen, der das Unglück hatte, auf dem schlüpfrigen Boden zu Fall zu kommen; die gelbe Farbe des zähen Lehmes wurde selbst durch den stärksen Regen von den Kleidern nicht abgewaschen und bot natürlich Anlaß zum Tadel. Um 9 Uhr wurde dann gewöhnlich exerzirt und manoeuvrirt. Sedenfalls war es dieser Thätigkeit zu danken, daß der Gesundheitszustand im Ganzen vorerst noch ein recht befriedigender blieb.

Wie zum Troste für alle die Entbehrungen und Strapazen traf jett eine herrliche Nachricht bei der Armee vor Met ein, eine Nachsicht, welche zuerst fast unglaublich klang, dann aber alle Gemüther mit mermeklicher Freude erschliebe. Jener Kanonendonner aus Nordwesten var von Sedan her erschollen; König Wilhelm, der mit der III. mb IV. Armee dort den Marschall Mac-Mahon angegriffen, hatte nicht nur einen glänzenden Sieg ersochten, sondern auch die in der Jestung und um dieselbe zusammengedrängte Französische Armee am

Morgen bes 2. jur Baffenftredung genöthigt; Raifer Raboleon und Marschall Mac Mabon - Letterer vermundet - maren atfangen, mit ihnen mehr benn 100.000 Mann barunter 20.000 Ber-Beigenburg, Wörth und Spicheren. Colomben. Bionville munbete. und Gravelotte, jest noch Beaumont und Seban, bas maren bie Antworten gewesen, welche Deutschland für die Beleidigung in Ems. für ben frevelhaften Angriff Frankreichs gehabt batte. Am Morgen bes 4. September tonnte Oberft-Lieutenant v. Ralinomsti Die frobe Botschaft officiell mittheilen, und ungebeuer war ber Jubel, ben Freude und Friedensboffnungen erfüllten nun bie fie bervorrief. Gemüther ber Deutschen Solbaten, nur noch Baris mußte genommen werben; vielleicht war auch das nicht mehr nöthig, vielleicht kam jest balb ber Friede, und fie burften frob in die Heimath zurücktehren. Bobl nur Benige abnten, daß ihnen noch viele Mibfale und Beschwerben bevorstanden, bag noch Manche von ihnen in Frankreichs Erde gebettet werben würden, ebe ein ehrenvoller Friedensichluf bie gludliche Beimtebr ber Deutschen Beere geftattete; jest überwogen Freude und Hoffnung fast überall. Am felben Bormittage um 10 Ubr bielt ber Divisions-Bfarrer Rretschmar einen Relbaottesbienft für bie gange 5. Division ab, welchem Se. Ronigliche Sobeit ber Bring Friedrich Rarl und ber tommandirende General v. Alvensleben Es war eine icone Reier. "Der Gindruck lagt fic gar nicht beschreiben, als aus so viel Taufend Reblen und unter Begleitung aller Mufit-Korps gefungen wurde aus überfließendem Bergen: "Gine fefte Burg ift unfer Gott." Danach prebigte Bfarrer Kretschmar und zum Schlusse erklang das Lied der Abende von Leuthen und Königgrät: Nun bantet Alle Gott!

An die kirchliche Feier schloß sich noch eine erhebende militairische an; als jene nämlich beendet war, trat Prinz Friedrich Karl in die Mitte des Divisions-Quarrees, sagte: "er könne sich nicht die Freude versagen, die ersten Eisernen Kreuze, welche sür diesen Krieg von Sr. Majestät dem Könige verliehen seien, seiner lieben 5. Division selbst zu verleihen," und nun nannte der Gles Generalstades die Namen der zu Dekorirenden; beim 12. Regiment ward als Erster der Hauptmann Polchau aufgerufen, außer ihm noch Oberst-Lieutenant v. Kalinowski, Major Lehmann und Feldwebel Müller der 3. Kompagnie. Die also Aufgerusenen traten in die Mitte des Quarrees, und der hohe Oberbeselshaber

besessigte mit eigener Hand Sedem das Kreuz auf der Bruft, einen herzlichen Händebruck und freundliche Worte hinzufügend.

Die bier Genannten eröffneten alfo bie Reibe berienigen, welche jo gludlich maren, biefe icone Auszeichnung fich zu erwerben, und die große Angahl von Kreugen, welche bem Regiment fpater noch gu Theil wurde, bewies, daß Se. Majestät der König mit dem Berhalten beffelben mohl zufrieden mar. Konnen barum auch nicht Alle, die es verdient haben, solche Anerkennung erhalten, so muß das Streben danach doch ein Sporn für den tapfern und ehrenhaften Soldaten sein und bleiben, und wer seine Schulbigkeit gethan hat, ber weiß bann, daß ber Andere es für ihn mitträgt, ber Rommandeur für seine Truppe, ber Ramerad für ben Rameraden. Glud gebort auch bierzu: im wilben Wogen bes Gefechts wird manche schöne That, manche muthige Aufobserung nicht vom Auge des Führers ober ber Genoffen bemerkt, oft auch folieft die feinbliche Rugel ben Mund eines folchen Beugen für immer, ober ber brave Rämpfer zählt felbst zu ben Gefallenen. So schön barum ein vor bem Feinde erworbener Orden auch fein mag, es giebt für ben Solbaten noch etwas Befferes, bas ift bas Gefühl ber erfüllten Bflicht, und bas Streben, feine Pflicht zu thun, muß, wie im gewöhnlichen Leben so auch im beigen Rampfe, ber Leitstern bes braven Breufen, bes guten Deutschen bleiben.

Am 5. schien es, als wolle ber Feind einen neuen Ausfall machen, indeß tam es nicht bagu; bafür murbe aber ber Ruffand in den Bivouats burch ben beständigen Regen faft unerträglich, fo bag der tommandirende General v. Alvensleben bem Bringen Friedrich Rarl am 9. melben mußte, die bivouafirenden Truppen seien gezwungen gewesen, zwei Rächte hinter einander ftebend im Baffer Bugubringen; nun mar icon am 8. Seitens bes Prinzen ber Befehl ergangen, Alles möglichst unter Dach und Fach zu bringen, und dem Regiment zu biefem Behuf die Ferme Chantrenne augewiesen worben, bier inbeffen hatten nur ber Stab und bas 1. Bataillon Blat gefunden, die andern beiben Bataillone bagegen fich wiederum genothigt gefeben, zu bivouafiren. Sogar ber Dienft hatte in den letzten beiben Tagen wegen allzuheftigen Regens und Sturmes nicht abgehalten werben konnen. Der 9. September brachte endlich Erlöfung; bas 1. Bataillon erhielt Berneville als Rantonnement zugewiesen; bas 2. und Fifilier-Bataillon tamen in Bagneux unter. Bar bier ber Raum auch febr beschränft - in Berneville z. B. mußte eine einzige Scheune, beren Raum noch überdies burch die Gewehr-Pyramiden empfindlich verengt wurde, für eine ganze Kompagnie incl. Offiziere ausreichen —, so fanden das schützende Dach wie das trockene Lager, letzteres theilweise recht behaglich auf ungedroschenen Weizen, doch übereinstimmende Anerkennung.

Am 9. Abends waren die Forts von Metz durch Feldbatterien beschossen worden, das regnerisch stürmische Wetter ließ indeß diese Beschießung ohne Erfolg sein; am 10. ward die Division alarmirt, kehrte jedoch von den Höhen bei Champenois, wohin sie marschirt war, Abends wieder in ihre Kantonnements zurück, und am 11. widmete sich das Regiment sehr emsig der höchst nöthigen Instandsetzung von Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken, wie dem Ersat sehlender Theile. Bon großem Bortheil für die Truppen erwies sich jetzt die Ausgabe von wollenem Unterzeuge, namentlich auch Leibbinden, zum großen Theil Liebesgaben aus der Heimath; sie trugen zur Erhaltung der Gesundheit wesentlich bei.

Bring Friedrich Rarl, beffen Sauptquartier fich feit bem 7. in Corny befand, fuhr mabrend beffen fort, Sorge für beffere Unterfunft der Truppen zu tragen: in einem Befehle vom 12. beift es baber: "Alle Anftrengungen find babin zu richten, bag bas andauernb fcblechte Wetter für uns nicht zur Ralamität werbe. Es ift besbalb jedes Dach zur Unterfunft zu benuten, fo bag bie Borpoffen von Reit zu Reit abgelöft werben und ihre Sachen am Feuer trodnen können. Geficherte, ausreichenbe Berpflegung, fefter Bille, und die Ueberzeugung, daß ber Feind noch mehr leidet, wie wir — wie die Aussagen ber Gefangenen bezeugen — wird uns auch biese Brufung Allgemein können die Trains und Munitions. überwinden laffen. Rolonnen weiter rudwärts unter Dach und Rach gebracht werden." Es fei bier gleich bemertt, daß von Mitte September ab die Berpflegung eine reichliche und gute war, wozu die um diese Reit beginnenden Sendungen der seitbem fo befannt geworbenen Erbswurft nicht wenig beitrugen, und daß auch die Wein-Requisitionen qute Resultate ergaben.

Laut Korps-Besehl vom 11. mußten für jeden Mann drei Stück Erdswurft (3 Pst.) als eiserner Bestand Seitens der Truppentheile reservirt werden. Gleichzeitig ward darauf ausmerksam gemacht, daß im Kreise St. Wendel ein kleiner Luftballon aus Mex, an welchen Briese angeheftet worden, niedergegangen sei. Auf solche Ballons sollte scharf geachtet und ihr Inhalt dem Ober-Kommando

eingesandt werden. Ersatmannschaften zur Ausfüllung der durch Schlachten und Krankheiten gerissenen Lücken hatte das Regiment bisher noch nicht erhalten; nur einige von andern Kommandos absgelöste oder von ihren Wunden hergestellte Offiziere waren wiesder bei der Fahne eingetroffen, so der Premier-Lieutenant v. Boigt am 1. September, Premier-Lieutenant Oldenburg am 2., Secondesteutenant Ule am 4., Premier-Lieutenant v. Roon und Secondesteutenant v. Manstein am 9. und Premier-Lieutenant Koch am 12

Demnach zählten bie Bataillone kaum noch die Hälfte ihres etatsmäßigen mobilen Bestandes; berfelbe war am 12. folgender:

|                 | ĐĦ. | uffa.     | Spi.       | Gren. | Lazgeh. | Trains.    | Merzte | Zahlm. | Büchs. |
|-----------------|-----|-----------|------------|-------|---------|------------|--------|--------|--------|
| Stab u. 1. Bat. | 11  | 40        | 21         | 484   | 3       | 29         | 1      | 1      | 1      |
| 2. =            | 8   | <b>34</b> | 15         | 418   | 3       | 19         | 2      | 1      | 1      |
| Fül. =          | 6   | <b>53</b> | 12         | 409   | 3       | <b>2</b> 0 | 2      | 1      | 1      |
| Regiment        | 25  | 127       | <b>4</b> 8 | 1311  | 9       | <b>6</b> 8 | 5      | 3      | 3      |

Erfrankt befanden sich im Lazareth (excl. Berwundete):

|              | ₽ff. | uffa. | Spi. | Gren. | Laggeh | .Trainf. |     |         |        |     |
|--------------|------|-------|------|-------|--------|----------|-----|---------|--------|-----|
| 1. Bataillon | _    | 7     | 2    | 70    | 1      | _        | (41 | davon r | uhrtra | nf) |
| 2.           | 1    | 9     | 1    | 164   | 1      | 2        | (28 | =       | 5      | )   |
| Füf. =       | 1    | 3     | 2    | 133   | _      |          | (67 | \$      | =      | )   |
| Summa        | 2    | 19    | 5    | 367   | 2      | 2 (      | 136 | rubrtro | inf.)  |     |

Es scheint banach fast, als habe ber eine Tag, welchen bas 1. Bataillon früher als die andern beiben unter Dach kam, ihm eine Menge Erkrankungen erspart.

Die nächsten Tage brachten bem Regiment erhebliche Bersftärkungen, sowohl im Offizier-Korps wie im Bestande der Untersössiere und Mannschaften. Durch Allerhöchste Kadinets-Ordre vom 2. September, welche dem Regiment am 13. zuging, waren die Bortepee-Fähnrichs Liersch und Dehnicke zu Seconde-Lieutenants, der Unteroffizier v. Berder zum Portepee-Fähnrich und die Bice-Feldwebel Ziemer, Hermanni, Eckardt, Bormann, Gosche, Coler, Günther, Genz, Coste, Holländer, Marsch, Kas par und Wilmsen zu Seconde-Lieutenants der Reserve ernannt worden, und gleichfalls am 13. trasen vom Ersay-Bataillon acht Reserve-Offiziere, die Lieutenants Behr, Kindorff, Witt, Jahn, Linke, Pohley, Müller und Rismann mit einem Ersay-Transport von 7 Portepee-Fähnrichs, 3 Vice-Feldwebeln, 1 Feldwebel, 34 Unteroffizieren und 698 Mann ein. Nach der Vertheilung hatten die Bataillone solgende Stärse:

|                | Offis. | Untoffig.  | Spiell. | Gren. | LazGeb. | Trains. | Mergte. | Zahim. | Bigfern. |
|----------------|--------|------------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|----------|
| St. u. 1. Bat. | 21     | <b>4</b> 9 | 20      | 641   | 3       | 26      | 1       | 1      | 1        |
| 2. =           | 14     | <b>4</b> 8 | 15      | 648   | 3       | 18      | 2       | 1      | 1        |
| Füs.= =        | 15     | 60         | 12      | 650   | 3       | 19      | 2       | 1      | _        |
| Regiment       | 50     | 157        | 47      | 1939  | 9       | 63      | 5       | 3      | 2        |

Eine Kabinets-Ordre vom 2., welche am 14. einging, ernamte den Premier-Lieutenant Olbenburg zum Hauptmann, die Setonde-Lieutenants v. Manstein und Büschel zu Premier-Lieutenants; ferner wurde Premier-Lieutenant Koch von seinem Kommando bei der Gewehrsabrit in Ersurt entbunden, und für die Dauer des mobilen Berhältnisses in das Regiment wieder einrangirt; schließlich traf am 14. der dem Regiment aggregirte Major v. Radowit – bisher persönlicher Abjutant des Großherzogs von Oldenburg – ein und übernahm die Kührung des Küsilier-Bataillons.

Nun waren bie großen Lucken wenigstens einigermaßen ausgefüllt, und bei bem wieder eingetretenen schönen Wetter begann man, in den Kompagnien fleißig zu exerziren, um den alten Stamm und ben neuen Ersat schnell zu einem festen Ganzen zusammenzuschweißen.

Am 15. Vormittags zog Oberst-Lieutenant v. Kalinowsti bas Regiment bei Bagneux zusammen, General-Lieutenamt v. Stülpnagel erschien und vertheilte die dem Regimente neuerbings überwiesenen Eisernen Kreuze II. Klasse. Es erhielten dasselbe: Oberst v. Reuter, Major v. Brun, Sekonde-Lieutenants v. Kaminien und Francke, Feldwebel Weber und Mattner, Sergeanten Petrick, Karl und Knöpfle und Füsilier Wonneberger.

Mit dem 16. schloß die Zeit der oft lästigen und langweiligen Ruhe in der Reserve, denn die Division wan nunmehr besehligt worden, Tags darauf die 6. auf den Borposten abzulösen und trat somit wieder in den Bereich aufregenden triegerischer Lebens. Dem wie sich mehr und mehr herausstellte, war die Hstimung auf den baldigen Abschluß des Friedens eine trügerische gewese. Die Nachricht von der Katastrophe von Sedan rief, wie bekannt, in Paris sosort eine große Umwälzung hervor; die Kaiserin Eugend welche in Abwesenheit des Kaisers Napoleon die Regentschaft hatte führt sollen, mußte slüchten, die Republik ward proklamirt und es bildeteska der selbst eine provisorische Regierung, in welcher die Advokates sambetta und Favre sowie der General Trochu die Hauptrolle sten, und welche mit großer Energie an die Organisation eines krusen

Biberftanbes ging. Wohl versuchte biefe Regierung auch Friedens-Unterhandlungen anzuknüpfen, entweder, um ben Marich ber Deutschen Beere auf Baris aufzuhalten und Reit zu gewinnen ober in wirklich ebrlicher Abficht, allein diese Unterhandlungen führten zu teinem Resultate. Im Einverständniß mit dem Könige und mit ganz Deutsch-land forderte Graf Bismard die Abtretung des Elsaß, diefes Deutschen Landes, welches die Franzosen zwei Jahrhunderte vorher mitten im Frieden verrätherischer Weise an sich gerissen hatten, damit die Deutsche Grenze gegen das stets eroberungsluftige Frantreich nicht ferner fo schutslos sei, wie bisber; aber bieselben Frangofen, welche vorber nach ber Rheingrenze geschrieen und die Abtretung ber Deutschen Rheinlande an Frankreich als etwas gang Rathrliches und Nothwendiges verlangt hatten, geriethen jest außer fich, als Deutscher Seits zum Schutz bes eigenen Hauses nicht Franzöfifches, sondern Altbeutsches Gebiet geforbert murbe und lehnten biefe Forberung in schnöber, übermuthiger Weise ab. Go blieb benn, um genügende Sicherung für fpatere Beiten zu erlangen, Deutschland nichts übrig, als jest ben Krieg energisch fortzuseten, und wie schmerzlich es ber Ronig auch empfand, bat nun voraussichtlich noch viel Blut werbe fließen muffen - er ging, unterftügt von feinen Rathen, mit Kraft baran, den glorreich begonnenen Krieg zu einem glor= reichen Ende zu führen.

## Auf Borpoften. 17. September bis 29. Oftober.

An bemselben Tage, wo die Spiken der anderen Deutschen Armeen vor Paris erschienen, rückte hier vor Metz die 5. Divission in die Cernirungslinie ein, und zwar war es die 10. Brigade, welche zuerst die Borposten übernehmen mußte. Die Strecke, welche derselben zur Bewachung zusiel, war etwa 4000 Schritte lang; unsgesähr in der Mitte lag das Dorf Saulny, der rechte Flügel lehnte sich im Gehölz von Bigneulles an die 9. Brigade an, der linke beim Observatorium nördlich Saulny an das 10. Armee-Rorps. Fast die ganze Front war durch einen tüchtigen Berhau, welcher aus in einandergezogenen und mit Telegraphen-Oraht durchslochtenen ülf karten Obstdöumen bestand, gesichert; einzelne schmale Lücken in demsdete üben gewährten den Posten und Batrouillen Durchgang; den Raum fatel vischen Saulny und dem Walde von Vigneulles hatte man ile streichen, da hier nicht wie an

ben anberen Stellen Bäume ober Weingärten die freie Aussicht behinderten, sondern gutes Schuffeld vorhanden war. Die Ziegelei\*)
diente als Reduit. Zur Besetzung dieser vorderen Linie waren fünf Feldwachen in der Stärke von je ein Zug — am Walde von Bigneulles zwei Züge — bestimmt, welche bei Tage ihre Posten darüber hinausschoben, sie jedoch zur Nachtzeit hinter den Berhau zurückzogen. Patrouillir= resp. Horchtrupps waren an einzelnen wichtigen Punkten aufgestellt, den Eingang von Saulny an der Chausse nach Metz hielt ein Repli von einer Kompagnie besetzt, umd außerdem waren noch acht Züge als Replis von je 1—2 Zügen Stärke zur Unterstützung der Feldwachen postirt.

Der Reft bes auf Borpoften befindlichen Regiments lag als großes Repli theils in Saulny, theils weftlich bavon an ber Chauffee nach St. Brivat in Hüttenlagern, während bas andere Regiment ber Brigabe als nächfte Referve in St. Brivat tantonnirte. Tage fand eine Ablösung statt, da ein längerer Borpoftendienst für ein Regiment außerft anftrengend gewefen ware, indeg brachten es die Berhältnisse bald mit sich, daß die Borposten bei Saulny trosbem weit beliebter maren, als bas Kantonnement in St. Brivat. Saulnb felbit mar volltommen erhalten und zwischen Laubwaldungen. Beinbergen und Obftgarten reigend gelegen; nur einige wenige Saufer und Mauern batte man burch Brechen von Schiekicharten vertheidigungsfabig gemacht. Alles in Allem gerechnet, erfcbien ein Durchbruch ber Frangofen nach biefer Seite bin febr unwahrscheinlich, nicht wegen ber Absperrungs- und Befestigungsarbeiten, welche ein absolutes Sinderniß nicht fein tonnten, fondern wegen bes fteil anfteigenben, aus Weingarten 2c. bestehenden Terrains, in welchem nur bie burch enge Schluchten führenden Strafen eine Bewegung größerer Truppenmaffen guließen; nichts bestoweniger war Aufmerkfamteit bringend ge-Da aber die Ginschließung fich in die Lange zog, geboten. icah mancherlei, um ben Aufenthalt fo behaglich zu machen, als bie Berhältnisse und ber Dienft es zuließen.

Das große Repli lag, wie erwähnt, dicht an der von St. Privat nach Saulny führenden Chaussee, und zwar auf einem rings von dichtem Wald umgebenen Plateau. Zum Schutz gegen die Witterung waren für die Mannschaften Baracken von Brettern errichtet, die — Anfangs an der einen Seite offen — später vom Füstlier-Bataillon

<sup>\*)</sup> La Gr. Tuillerie - bie große Biegelei.

mit Sulfe ber aus einem benachbarten Raltfleinbruche geholten Steine und mit Moos in höchst sinnreicher Weise verhältnismäßig komfortabel eingerichtet wurden. Für die Offiziere war gleichfalls eine Baracke aus Brettern aufgestellt, welche — an der Eingangsseite etwa 13/4 Meter boch — schräg zur Erbe verlief und wenig über 11/2 Meter breit war. An der Thür hatte man ein Brett mit der Infchrift: "Rum naffen Repli!" und eine leere Champagnerflasche angebracht, an welcher zum Zeichen, daß dereinst wirklich Champagner darin enthalten gewesen, der Kork besestigt war. Neben der Thür war eine Art Borgarten oder Borhof vermittelst abgehauener und durch Telegraphendraht zusammengehaltener Baumzweige abgegrenzt und in diesem Raum ein aus Brettern hergestellter Tisch und eine Bank aufgestellt. Das Innere dieser Baracke war zur größeren Hälfte von ber Lagerstatt und zur kleineren von bem aus einem Landhause requirirten eisernen Tisch und zwei Stühlen eingenommen, so daß, wenn eine größere Anzahl Offiziere darin Blatz suchte, abwechselnd immer zwei auf den Stühlen sitzen, die übrigen aber sich niederlegen mußten, da der Raum das Aufrechtstehen nicht gestattete. An den Bänden lief behufs Aufbewahrung der Lebensmittel ein Regal; zahlsreiche Bilderbogen (Neu-Ruppiner) mit höchst scherzhaften Darstels lungen ber bisher erfochtenen Siege, eine Feberzeichnung — Napoleon hinter Kerkergittern trübselig hervorsehend — mit der Unterschrift: "Er fraucht nicht mehr im Busch herum", und ein sauniges Berzeichniß der in der Barace vorhandenen Gegenstände schmückten die Wände. Bon der Chausse aus, etwas weiter nach Saulny, hatte man

Bon der Chausse aus, etwas weiter nach Saulny, hatte man einen herrlichen Ueberblick über das Moselthal, die Lager der Franzosen, die Stadt und die einzelnen Forts; auch die große Kathedrale von Metz hatte man auf Entsernung einer Meile klar vor Augen, und rechts seitwärts lagen auf steilen Höhen die beiden Forts Plappeville und St. Quentin. Auf dem Repli selbst war es höchst langweilig, und die Einförmigkeit des Lebens ward nur selten durch eine Alarmirung oder durch eine Granatensendung von Plappeville aus gestört. Interessanter und aufregender dagegen war der Ausenthalt in und dei Saulny auf den Borposten selbst. Schon die Benutzung der Chaussee dorthin war sehr gesährlich, da dieselbe den Blicken der Franzosen und ihrem Feuer völlig preisgegeden lag. Deshalb wählte man einen engen Waldweg dahin, derselbe ward aber durch den Gebrauch balb in einen fürchterlichen Morast umgewandelt,

so daß Pioniere neben demselben einen neuen Weg durch den dichten Wald bahnen mußten.

Die Ablösung der Vorposten mußte mit großer Vorsicht geschehen; in Trupps von nur wenigen Mann und mit abgenommenem Gewehr wurden die Wachen bezogen, und bennoch blieb es den Franzosen nicht ganz verborgen, und oft genug erinnerte eine gut gezielte Granate vorwitzige Soldaten an die Beodachtung der ihnen gezebenen Vorschriften. Zwischen den beiderseitigen Vorposten und Patrouillen herrschte ein kleiner Krieg; hauptsächlich schienen die Helme den Zorn der Franzosen zu erregen, denn wo sich nur einer blicken ließ, auf den wurden — oft aus ungeheurer Ferne — gleich eine Menge Schüsse abgeseuert, so daß man später auf den Vorposten nur noch die Müßen als Kopsbebeckung benutzte.

Sonft war ber Aufenthalt hier in ber reinen Luft im Gegenfat zu ber verpefteten Atmosphäre von St. Brivat ber Gefundheit höchst zuträglich, bas Trintwaffer vorzüglich, und aus biesem Grunde freute man fich fpater immer, wenn es wieber auf Borpoften ging; auch ber intereffante, aufregende Dienst bei Tage gefiel ben Leuten außerorbentlich, und an bas nutlofe Schiefen bes Reindes gewöhnten fie fich balb, erwiderten es überhaupt nur, wenn fie ihres Bieles Weniger angenehm wurde ber Dienst bei Anbruch gewiß waren. ber Dunkelheit; das Unterhalten von Licht ober Feuer war nicht geftattet, ba bie Frangofen von ben Forts aus fofort banach ichoffen, Die Ralte machte fich empfindlich bemerkbar, und von Morgens 3 Ubr ab mußten die Feldmachen in voller Ausruftung die Reit in ben Schütengraben ober am Berhau gubringen, auf einem Boben, ber oft eber naß als feucht zu nennen mar. In besonbers schwieriger Lage befand fich ber sublich ber Meter Chaussee bei einer gerftorten Biegelei ausgesette Unteroffizier-Boften (c), benn - abgeseben von seiner exponirten Lage — gewährten ihm die bis in unmittelbarer Nähe freifenden feindlichen Batrouillen auch nicht einen Augenblick Rube, und beibe Theile wechselten faft beftanbig Schuffe miteinander.

Nördlich von Saulnn auf der Höhe von Plesnois befand sich eins der um Metz errichteten Observatorien, wo fortwährend zwei Ossiziere vom Stabe des Korps stationirt waren und mit einem ausgezeichneten Fernrohr, durch welches man jedes Zelt, jeden Soldaten vor Metz, ja deren Beschäftigungen genau sehen konnte, das Thun und Treiben der Franzosen ausmerksam beobachteten.

Zwischen ben Einwohnern von Saulny und den Soldaten bilbete sich bald ein vertrauliches Berhältniß heraus, und oft genug

fonnte man einen ber letteren in Abwesenheit ber Hausfrau bie fleinen Kinder warten feben. Außerordentlich groß war die Angst der Einwohner vor ben Granaten ihrer Landsleute. Bon Reit 30 Zeit fab man aus ben Forts ein Geschüt aufbliten, und eines ber kolossalen Geschosse, in Form und Größe einem mächtigen Zuderhut gleichend, sauste bann heulend über das Dorf hinweg, um donnernd, aber meistens unschädlich, in den benachbarten Weinbergen zu frepiren. Dann liefen die Einwohner, zumal der weibliche Theil, weinend und händeringend auf die Straße und flehten die Offiziere und Solbaten um Bulfe an, ober aber fie flüchteten Bals über Ropf in bie Reller. Das Wetter mar in ber letten Balfte bes September fast durchgebends gut, und ber Borpostendienst für die Zwölfer begann bemnach unter gang gunftigen Berhaltniffen. Um 18. fanden bie erften Blankeleien zwischen beiberseitigen Patrouillen ftatt; am Morgen des 19. bemerkte man große Bewegung beim Feinde, die Reveille ericoll besonders laut, Fahren vieler Wagen ward hörbar, ohne daß sich jedoch Beiteres ereignete. Durch Korpsbefehl math an diesem Tage die Rückfehr der vom 20. und 35. Regiment abkommandirten Offiziere zu ihren Truppentheilen angeordnet. Am 20. gelangten einige Civilpersonen aus Met in Folge unstatthafter Gutsmüthigkeit der Soldaten durch die Borposten, wurden dann aber wieder zurücktransportirt mit dem Bedeuten, daß im Wiederholungssfalle auf sie geseuert würde. Ein Armeebesehl vom 16. hatte die ftrengfte Abichliegung anbefohlen, bamit fein Berfebr gwifchen ber Feftung und Mugen ftattfanbe.

Am 21. löste das 52. Regiment die Zwölfer ab; hier bei Gelegenheit der Uebergabe der Feldwache Nr. 2 stieß die Ablösung eines vorgeschobenen Unterossizierpostens, bei dem der Füsilier Willer sich befand, auf eine französische Infanterie-Patrouisse von 10 dis 12 Mann. Füsilier Willer, auf dem äußersten rechten Flügel, erhielt unvermuthet auf ca. 30 Schritt von 3 in einem Graben gedeckt liegenden Franzosen Feuer, ward jedoch nicht getrossen und stürzte sich soson unerschrocken mit gefälltem Gewehr auf seine Gegner. Die drei Franzosen, durch diesen Ungestüm völlig eingeschüchtert, luden weder von Neuem, noch hielten sie sonst Stand, sondern ergriffen eilig die Flucht. Den einen aber, einem Soldaten des 64. Linien-Regiments ereilte die Lugel des Füsilier Willer, er brach tödtlich verwundet zusammen und starb wenige Stunden später zu St. Privat, wohin er geschafft worden war. Das Gewehr und die Munition des Franzosen brachte

Füsiller Willer als Trophäe zu seiner Kompagnie. Das Regiment rückte barauf nach St. Privat la Montagne ins Kantonnement, wo es indeß nicht besonders unterkam, da ein großer Theil des Oorses nur noch aus ausgebrannten Trümmern bestand; so z. B. mußten 5 Offiziere mit einer einzigen kleinen Stude vorlied nehmen. Auch der schlechten Luft baselbst ist schon gedacht worden, sonst aber lebte man in St. Privat mit verhältnißmäßigem Luxus, dem die Einwohner der umliegenden Oörser brachten Brod, Butter und Eier zum Verkauf, ja es stellten sich Händler mit Champagner x. ein.

Um 22. gegen Mittag tonte ftartes Geschützfeuer vom anderen Moselufer berüber: Rachmittags ward bas Regiment alarmit und rudte bis zur Ferme Marengo, mo General-Lieutenant p. Stulpnagel fein Stabs Quartier aufgeschlagen batte. machte ber Reind nicht Ernft, es banbelte fich nur um eine Kouragirung, und nach anderthalb Stunden rudten bie 3mölfer wieber in bas Rantonnement. Am 23. traf Sauptmann Rogge - bon feiner bei Spicheren erhaltenen Berwundung genesen — ein und übernabm bie 10. Rompagnie wieber. Nachmittags rudte bas Regiment auf bas Blateau zwischen St. Brivat und Amanvillers zur Bertheis lung Giferner Rreuze II. Rlaffe burch ben Divifions-Rommandeur. Es erhielten baffelbe: Sauptmann b. Mueller, Bremier-Lieutenams v. Benbebred und Schröber, Setonbe-Lieutenants Bufchel und v. Ramadati, Feldwebel Gerber, Wilte und Giegmann, Gergeant Bate, Unteroffiziere Boffmann, Beife, Benbt und Müller, Grenadier Schulg VI. Auch an biefem Tage mar mieber Gefchutfeuer borbar, ohne dag bemfelben eine größere Bedeutung zu Grunde lag. Der 24. verging rubig.

Tags barauf, am 25., löste bas Regiment die 52er wieder bei Saulny ab. Laut Divisions-Besehl übernahm an diesem Tage der Hauptmann Rogge vorläufig die Führung des 2. Bataillons 52. Regiments; die Führung der 10. Kompagnie erhielt Premier-Lieutenant v. Boigt, und Premier-Lieutenant Kraushaar, welcher, von seinen Bunden wieder geheilt, eintras, die der 1. Kompagnie. Am 7 Uhr Abends entspann sich ein kleines Gesecht dei den Borposten; der an die zerstörte Ziegelei vorgeschobene Unterossizierposten ward nämlich von einem seindlichen Trupp von 10 Mann angegrissen und dabei der Gesreite Bode der 4. Kompagnie durch einen Schuß schwer verwundet; den Franzosen indeß erging es schlechter, benn auf ihrer Seite blieben 3 Mann entweder tobt oder verwundet;

jedenfalls war das Feuer der Zwölfer ein beffer gezieltes und das ber wirkfameres gewesen.

Ueberhaupt ging es auf den Vorposten jest lebhaft zu, denn Brinz Friedrich Karl hatte am 21. September einen Armeebesehl erlassen, dessen Ursache in Folgendem lag. In der letzen Zeit hatten sich zwischen den beiderseitigen Vorposten undewassnete Mannschaften des Feindes gezeigt, welche auf dem Felde Kartosseln und Gemüse ausnahmen. Bald betheiligten sich Landleute und Frauen daran, und dies Treiden steigerte sich, da die Deutschen Vorposten aus der Scheu, auf Undewassnete zu seuern, dabei ruhig blieben. Außerdem begannen die Franzosen die zwischen den Vorposten gelegenen Ortschaften auszusouragiren. Solches konnte aber nicht geduldet werden, da sich dadurch der Widerstand der eingeschlossenen Armee offendar in die Länge zog, und hierauf bezog sich der erwähnte Vefehl des Brinzen, welcher lautet:

"Es ist zu meiner Kenntniß gekommen, daß zwischen den beiderseitigen Borposten das Ausnehmen der Kartosseln in einem Umfange betrieben wird, der wesentlich zu dem Unterhalt der cernirten Armee beitragen muß, und daß eine Störung des Feindes in dieser Arbeit seitens unserer Borposten unterbleibt. Dies Versahren entspricht nicht meinen Intentionen, es ist vielmehr mein bestimmter Wille, daß der Borpostendienst in aller Schärse betrieben werde und daß Unterlassungen — die, auf beiderseitigem stillschweigenden Einverständniß beruhend, in früheren Kriegen dei dauernden Vorposten-Ausstellungen vorgesommen sind, — nicht geduldet werden. Die Berhältnisse vor Metz bedingen, daß der Feind in steter Spanmung erhalten und zu diesem Zweck unsererseits größere Aktivität entwickelt werde.

Es gehört hierzu die Beunruhigung der feindlichen Borposten durch regen Patrouillengang und wird sich trotz der nahen gegenseitigen Ausstellung immer noch — namentlich dei Nacht oder Nebel — Gelegenheit zu kleinen Unternehmungen bieten, die den Feind einschücktern und Gefangene einbringen. Ich habe zur Beslohnung derzenigen, welche sich bei solchen Unternehmungen hervorsthun, den Armee-Korps eine Anzahl Eiserner Kreuze zugewiesen. Die weittragenden Gewehre des Feindes, welche bei zenen Geslegenheiten in unseren Besitz gelangen, können — einzelnen guten Schützen gegeben — vortheilhaft verwerthet werden."

Der General der Kavallerie. (aez.) Friedrich Karl.

Schon früher batte fich bei ben Deutschen Borpoften bas Berlangen nach einem weiter tragenden Gewehre eingestellt, ba bie Franzolen das Bundnadelgewehr zwar in ber Nähe geborig respektirten, sich in größerer Entfernung aber febr breift benahmen und mit ihren weiter tragenden Gewehren die Deutschen Batrouillen 2c. beschoffen, ohne daß diese folch' Feuer wirksam beantworten konnten. Man hatte baber icon auf eigene Sand begonnen, einzelne Chaffepotgewehre, welche nebst Munition auf ben Schlachtfelbern aufgeleien waren und von einigen Truppentheilen noch mitgeführt wurden, mit Erfolg zu verwenden. Die Frangofen wurden aufmertfam und flutig, und mehrfach gewahrte man, wie, sobald ein Schuk aus bem Chaffepotgewehr auf fie gefallen mar, fie vorfichtig ihre Dedungen berlieken und an ber Stelle, wo bas Gefchof eingeschlagen mar, Rach grabungen bielten, um ju feben, mas es bamit für ein Bewenden habe. Bring Friedrich Rarl ordnete fpater noch bie Ausgabe von etwa 1300 Chaffepot - Gewehren aus ber bisherigen Rriegsbeute an die Borpoften an, boch mußten biefelben erft wieber aus Maine berbeigeschafft merben.

In ber Borpoftenlinie bei Saulny fiel in biefen Tagen nicht Befonderes vor; am 26. früh ericoll Geschützeuer vom Fort St. Quentin, doch war baffelbe anscheinenb nach Guben zu gerichtet; außerbem bemertte man, dag die Schange bei Boippy bebeutend erhöht und mit Schieficarten verfeben worden war. Am Bormittag bes 27. ertonte wieber heftiger Ranonenbonner, auch Infanteriefeuer vom rechten Moselufer her — ber Feind fouragirte ftart — und die Truppen machten sich bereit, zumal auch bei Ladonchamps, wo links vom 3. Armee-Rorps jest die Landwehr-Division Rummer ftand, fich ein Gefecht entspann. Abends ftecten bie Deutschen Bortruppen, um bem Feinde solche Unternehmungen zu erschweren ober unmöglich au machen, mehrere nabe vor ihrer Boftentette gelegene Ortschaften, u. A. auch la Mare in Brand, und fo leuchteten die Nacht hindurch mehrere große Feuersbrünfte rings um die eingeschloffene Stadt. Bis 7 Uhr Abends blieben bie Bataillone in ihren Bofitionen, begrüßt burch einige Granaten vom Fort Plappeville ber. Sauptmann Rogge tehrte von seiner Rommanbirung jum 52. Regiment jurud, und außerbem trafen ber Stabs- und Regiments - Argt Dr. Bolff, sowie ber bei Spicheren verwundet gewesene Setonde-Lieutenant Meper wieber ein. Auch am 28. ließen fich bie Forts St. Quentin und Blappeville boren, und wieder ftand Alles gefechts

bereit, da die Franzosen stärkere Massen bei Woippy 2c. zeigten; es handelte sich diesmal bei ihnen aber nur um Holen von Strauch= wert zu Faschinen. Da sich jedoch bie Ansammlungen am Abend wiederholten. so wurden die Bataillone von Neuem alarmirt und blieben bis jum nächsten Morgen 6 Uhr in ihren Stellungen, in ben Schütengraben, an ben Schießscharten zc. Die Ermübung mar eine derartige, daß die Leute stehend an der Mauer einschliefen. Auf die Radricht von dem Falle der Festung Toul solgte an diesem Tage die von der Einnahme Strafburgs und hob die Ruversicht auf eine balbige gludliche Beendigung bes Krieges, wenngleich Baris nich noch bielt. Mittags am 29. geschah die Ablösung burch bie 52er, mabriceinlich irgendwo nicht vorsichtig genug, benn Fort Blappeville fandte 7 Granaten nach bem Rolonnenweg; gludlicherweise wurden nur 2 Mann der 6. Kompagnie leicht verwunbet, ebenfo bas Pferd eines Dottors. Gin Erfat = Transport von 478 Mann, welchen Bremier-Lieutenant Sauptner (Landwehr-Offizier) bem Regiment an biefem Tage zuführte, - auch Lieutenant Debnide traf ein — brachte baffelbe nunmehr auf folgende Stärfe:

Offig. Untoffig. Spiell. Grenab, Lag. Geh. Trainfold, Aerzte, Zahlm. Buchfenm.

|         | 43 | 171       | 49 | 2274        | 9 | 65 | 6 | 3 | 2 |
|---------|----|-----------|----|-------------|---|----|---|---|---|
| FüsBat. | 15 | 64        | 16 | <b>750</b>  | 3 | 19 | 2 | 1 | _ |
| 2. =    | 13 | 52        | 13 | 775         | 3 | 19 | 2 | 1 | 1 |
| 1. Bat. | 15 | <b>55</b> | 20 | <b>74</b> 9 | 3 | 27 | 2 | 1 | 1 |

Bei ber andauernd günstigen Witterung ber letten Zeit verminberte sich ber Krankenstand in erfreulicher Weise.

Am 30. fehrten Hauptmann Oldenburg, der wieder erfrankt gewesen war, und Sesonde-Lieutenant Rowan als hergestellt zum Regiment zurück; am 1. Oktober wurde das Füstlier-Batailson nach Roncourt verlegt. Ein kleines Gesecht, welches sich bei dem 9. Armee-Korps dicht am rechten Flügel des 3. entspann, veranlaßte Marschbereitschaft des Regiments. Am Nachmittage des 2. vertheilte General v. Stülpnagel abermals eine Anzahl der dem Regiment zugewiesenen eisernen Kreuze II. Klasse; von der namentslichen Ansührung der Empfänger wird aber fernerhin Abstand genommen werden, da ihrer schon bei den einzelnen Schlachten und Gessechten Erwähnung gethan ist. Für den erkrankten Major v. Radoswitz übernahm Hauptmann Rogge das Kommando des Füsiliers Bataillons.

Der 3. Ottober führte bas Regiment wieder auf Borposten, n. Mueller. Gefc. b. 12. Greu-Regts. jeboch in etwas veränderter Beise, ba nur bas 1. und 2. Batail-Ion die Befetung ber Linie bei Saulny bilbeten, mabrend bas Küsilier = Bataisson im Anschluk links baran bei Norrop und Blesnois Stellung nabm. Die 9., 11. und 12. Kompagnie rudten in die vorberfte Linie und festen Relbmachen aus, ber Stab lag in Billers-les-Blesnois und die 10. Rompagnie als Repli in Bles-Abends 61/2 Uhr ruckte diefelbe immer nach Billers-les-Blesnois vor; von dieser Stunde an bis 41/2 Uhr war ein Biertel ber Mannichaften abwechselnd in ben porbereiteten Bositionen, von 41/2-61/2 Uhr ftanden dagegen die fammtlichen brei Rompagnien gefechte. bereit in benfelben; um 61/2 Uhr bezog Alles wieder Die gewohnlichen Tagesstellungen. Seine Urfache batte biefer verschärfte Dienft in dem feit einigen Tagen auffallend rührigen Berhalten ber Frangofen. Sie hatten noch eine Brude über die Mofel geschlagen, wechsels ten Leuchtsignale mit der Restung Thionville, und es gewann ben Anichein, als beabsichtigten fie nach bem Ralle Strafburgs, gegen Norden bin burchzubrechen, ober wenigstens aus biefer Richtung fic Broviant zu verschaffen.

Indeß schon am 4. bezog das Füsilier-Bataillon wieder sein Kantonnement Roncourt, da in Folge veränderter Aufstellung einiger Armee-Korps der Bereich von Norrop—Plesnois 2c. der 9. Brigade zur Bewachung zugetheilt wurde, und diese sich nunmehr links, statt wie früher rechts an die 10. Brigade auschloß.

Mit dem gegenwärtigen Wetter konnten die Truppen nur zufrieden sein, sast durchgängig war es schön und hell und milberte so wenigstens am Tage die Beschwerden der fortgesetzten Cernirung. Bur Charakteristik des Borpostenlebens in dieser Zeit möge das Bruchstück eines Briefes folgen, welcher kurze Zeit darauf noch unter dem lebhaften Eindruck jener Tage geschrieben ist.

"Bergnügt waren wir, wenn wir in die erste Linie der Borposten nach Saulny zogen, wenn auf dem Wege dorthin der Parademarsch vor dem Divisions-Kommandeur an dessen Wohnung, der Ferme Marengo, glücklich überstanden war, wir unsere Mügen aussetzten und Jeder in den ihm zugewiesenen Abschnitt rückte. Dort vorn in dem saubern Dorse, im schönen Gebirgsthale, zwischen Obstund Weingärten, wo man von allen Punkten die schönste Aussicht über das weite Moselthal, über die Stadt Wetz, über die Lager der Franzosen und auf sast alle Forts hatte, wehte frische und gesunde Lust. Bom militairischen Standpunkt aus war unsere Bosition eine

bochft originelle. Die Forts St. Quentin und Blappeville konnten uns jeden Augenblick nach Belieben in unfern Stellungen wie in umfern Quartieren mit Grangten bewerfen, boch fie thaten es nicht, sondern schickten nur ab und zu folche Sendboten auf Buntte, wo fie gar feinen Schaben anrichteten, um uns an ihre Anwesenheit ju er-Sie schoffen übrigens so pracife, daß man genau sah wohin fie treffen wollten. Wir batten uns vollkommen baran gewöhnt, fo daß das Brausen uns gar nicht mehr aufschreckte, wenn fie über unsere Lagerstätten hinweggingen. Ich erinnere mich noch eines wundericonen Herbstabends. Ich ging, mabrend gerade wieber von Blappeville nach den Bionier-Arbeiten auf bem Plateau über uns geworfen wurde, die Chauffee entlang, welche durch das Dorf führt. Da faß Wunderfit \*) auf einem Balton seines Haufes, von wo er die Aussicht über bas reizende Thal hatte und zugleich in die Mündungen der Geschütze von Plappeville sehen konnte, an einem Tischchen mit weißer Serviette und idrieb. Neben ibm blübte ein weißer Rofenftod mit bundert Blütben. Eine abgepflückte Rose lag neben seinem Briefbogen, eine Flasche rothen Burgumbers umb bas halbvolle Glas ftanden zur Sand; bas Bild des traulichen Friedens mitten im Rriege. Er hob ben Ropf taum von feinem Schreiben auf, als so ein Bote von Blappeville über uns wegbraufte. Dienftlich mar unfer Berbaltnik bier febr angenehm. mfere Stellung leicht zu vertheidigen und nachgerabe tamten wir genau Beg und Steg ber ganzen Umgebung, tannten alle Gewohnbeiten bes Reindes. Die kleinen Blanteleien mit ben feindlichen Borpoften brachten Abwechslung in bas Leben, bie Berpflegung mar gut, Wein im Ueberfluß, ber Gefundheitszustand gut, bas iconfte Obst fiel uns überreif vor die Füße, und unsere Patrouillen brachten uns bie fofflichften Weintrauben mit gurud. Ungern nur gingen wir immer von bier in die Rube ber zweiten Stellung. Dort in beiben Dorfern waren bes Unraths und ber Graber zu viel. In ber verpefteten Luft fühlten wir Alle uns unbehaglich und unfere Mannicaften wurden frant."

Am 5. feuerte die Schanze von Woipph gegen Saulnh, jedoch ohne Wirkung, Lieutenant v. Kaminietz traf — von seinen Bumben geheilt — ein und übernahm wieder die Abjutantengeschäfte beim Füfilier=Bataillon. Lebhaster ward das Feuer am 6. Ot-tober. Die Batterien der Division Kummer beschossen Ladon-

<sup>\*)</sup> Der Regiments-Abjutant.

champs, worauf der Feind anwortete, bald entspann sich auch ein Geschützfampf zwischen Fort Plappeville und einigen schweren Batzterlen des 9. Armee Rorps, und demnächt sah man von Feldwache Nr. 5 aus die Franzosen aus den diesseits Metz besindlichen Lagern in Position rücken. Mancherlei schien darauf hinzudeuten, daß eine größere seindliche Unternehmung bevorstände; namentlich hatte man wahrgenommen, daß die Pferdeheerden, welche zwischen den Forts der Festung weideten, immer kleiner wurden, auch die Grasslächen allmälig mehr und mehr verschwanden. Lange konnte es nicht mehr dauern, dann war eine fernere Ernährung der Pferde unsmöglich, und ohne diese konnte sür die eingeschlossen Armee ein Durchbruchsversuch niemals erfolgreich sein. Wenn ein solcher geschah, so sand er möglicher Weise in den nächsten Tagen statt, und demgemäß wurde nun die Wachsamkeit der Vorposten auf das Aeußerste angespannt.

## Gefecht bei Woippy.

## 7. October.

Die Nacht zum 7. verlief ruhig, ebenso der Bormittag dieses Tages; gegen 1 Uhr bemerkte man aber den Marsch starker feind: licher Kolonnen in der Richtung auf Ladonchamps, Bellevue 2c. Das immer heftiger werdende Geschütz- und Gewehrseuer zeigte an, daß die Division Kummer ernstlich angegriffen sei; auch auf dem andern Moseluser gingen seindliche Kräfte gegen das, 10. Urmee-Korps vor, und sast gleichzeitig erschienen nicht unbeträchtliche Streitkräfte vor der Front der von den Zwölsern besetzen Position.

Haior Lehmann saß gerade vor dem Hause an der Barritade und verzehrte sein Mittagessen, als plötslich der bei der Barritade stehende Bosten meldete, daß die Franzosen in Stärke mehrerer Bataillone von Bigneulles aus die Chaussen nach Woippy überschritten und sich nach dem Bois de Woippy hinzögen. In diesem Augenblick erschien General v. Schwerin, und dieser sowohl als Major Lehmann überzeugten sich sofort von der Richtigkeit der Meldung. Man sah sechs Französische Bataillone in Sektionen mit großen Distancen kaum 800 Schritt von der Barrikade marschiren; jedem Bataillon solgten 2 bis Handpserbe. Major Lehmann ließ sogleich die Kompagnien in die Schützengräben 2c. rücken und das Feuer auf die marschirenden Kolonnen eröffnen, worauf Französischer Seits bald mehrere Kompagnien gegen die Ziegelei, wo Hauptmann Polchan mit der 7. Lompagnien gegen die Ziegelei, wo Hauptmann Polchan mit der 7. Lompagnien gegen die Riegelei, wo Hauptmann Polchan mit der 7. Lompagnien gegen die Riegelei, wo Hauptmann Polchan mit der 7. Lompagnien gegen die Riegelei, wo Hauptmann Polchan mit der 7. Lompagnien gegen die Riegelei, wo Hauptmann Polchan mit der 7. Lompagnien gegen die Riegelei, wo Hauptmann Polchan mit der 7. Lompagnien gegen die Riegelei, wo Hauptmann Polchan mit der 7.

pagnie ftand, und gegen bie Barritabe am Ausgange von Saulny, welche Bremier-Lieutenant v. Roon mit ber 5. Kompagnie befett hielt, vorgingen, mahrend bie Rolonnen ihren Marich nach bem Bois de Boippy fortfetten. Die feindlichen Tirailleurs tamen bis auf 200 Schritt an bie Schützengraben beran, einzelne noch viel naber, und es entspann sich hier auf der ganzen Linie ein Feuergesecht, welches bald ftärker entbrannte, bald nachließ, also mehrsach wechselte, bei dem nur die Zwölfer ben Bortheil der Dedung hatten, wenn auch die Barrifade gegen das vorliegende Terrain nicht genügend defilirt war. Das 1. Batailson, welches den Berhau nördlich von Saulny bedte, marb fogar angegriffen, benn bie Frangofen machten gegen bie vom Lieutenant Roman tommandirte Relbmache Rr. 5 einen Anlauf, wurden aber abgewiesen. Diefer Bunkt, obwohl boch gelegen, war ber fomachfte in ber Bertheibigungslinie von Saulny, weil die porliegenden Weinberge eine gedeckte Annaberung gestatteten. Augenscheinlich aber war es den Frangosen nur darum ju thun, die Befahung von Saulny zu beschäftigen, ba fie fonft fartere Rrafte gegen biefelbe verwendet hatten. Besonders hitzig geftaltete fich ber Kampf vor dem linken Klügel der Awölfer, indem hier die 9. Brigade aus ber bisherigen Defensive zum Angriff vorging und bem Gegner bas hartnädig vertheibigte Bois be Woippp entrig.

Das Schützengefecht bei Saulny dauerte bis 3 Uhr Nachmittags, dann erstarb es allmälig und die Franzosen gingen zurück.

Unter diesen Umständen hatte sich die Ablösung durch die 52er um einige Stunden verzögert, da ein Truppenwechsel Angesichts eines solchen Gesechtes nicht rathsam erschien. Bald nach 3 Uhr erfolgte sie nun, mußte aber wegen des Feuers der auf weite Entsernung noch immer schießenden Franzosen mit großer Borsicht geschehen. Bisher hatte das Regiment, dessen nicht in vorderer Linie sechtende Theile in und bei Sausny als Reserve gestanden, teine Versuste erlitten, und es gelang auch den Abzug über die vom Feuer des Gegners bestrichenen Stellen glücklich auszusühren, nur der Grenadier Staar der 7. Kompagnie wurde dabei verwundet.

Das 2. Bataillon blieb noch bis 5 Uhr als Repli für die 52er in Saulny stehen und rückte dann nach dem "nassen Repli" an der Chausse, wo das ganze Regiment im Berein mit dem 3. Jäger, Bataillon bis 9 Uhr in Bereitschaft stand, hungrig und müde bis zur Erschöpfung. Zwar stellte sich ein "vortresslicher, unermüblicher Marketender" des 3. Jäger-Bataillons mit Bier und Käse ein, schwer-

lich aber mochte er so viel haben, um allen den Bielen spenden zu können, und die große Mehrzahl wird gewiß hungrig und durflig geblieben sein.

Vom Mont Bemont, wo die Korps-Artillerie stand, die Generale v. Alvensleben und v. Stülpnagel hielten und wohin sich anch einige der höheren Offiziere des Regiments begaben, ließ sich der Gang des Gesechts dei Bellevue deutlich übersehen, ebenso die Birtung der Preußischen Positions-Batterie gut beobachten, und schließlich sah man, wie der Feind durch den Angriff der Brigade Wedell vom 10. Korps — Regimenter Nr. 16 und 57 — entschieden zurückgeworfen wurde.

Blieb es auch zweifelhaft, zu welchem Zwecke Marschall Bazzaine dies Gesecht unternommen hatte — ein Durchbruch schien diesmal nicht beabsichtigt zu sein —, so war der Ausgang des heftigen Kampses offenbar zum entschiedenen Nachtheil der Franzosen ausgesichlagen, es blieb nur abzuwarten, ob der Feind sich damit begnügen werde. Borläusig durste das Regiment nach St. Privat abzuicken, die 12. Kompagnie nach St. Marie aux Chenes.

Mit der gehofften Ruhe sah es jedoch auch hier mistich aus, dem früh Morgens ward alarmirt; der nicht auf Borposten befindliche Theil des 3. Korps konzentrirte sich um 5 Uhr bei Ferme Marengo und Amanvillers, das 12. Regiment bei ersterem Orte. In strömendem Regen mit hungrigem Wagen stand man hier mit Gewehr bei Fuß, harrend, ob der Feind seine Versuche vom vorigen Tage fortsehen werde. Allein alles blieb ruhig, schließlich wurde abgesocht, und um Wittag dursten endlich die ersehnten Kantonnements wieder bezogen werden.

Der Regen dauerte am 9. fort und versetzte die Wege sehr bald wieder in einen traurigen Zustand; indeß nicht weniger als die Cernirungs-Truppen litten die Franzosen unter der Ungunst der Witterung, und man sah sie an diesem Tage mehrsach ihre Lager abbrechen und an Stellen, die vom Wasser weniger heimgesucht waren, wieder errichten; doch bot selbst der Boden auf den erhöhten Stellen wenig Vorzüge mehr vor den tieser gelegenen. Mit dem 10. hörten die Regengüsse auf, dasür trat nun recht rauhe Witterung ein und ließ die Beschwerden der Vorposten wachsen. In dieser Zeit mehrten sich auch die meuchlerischen Anfälle in den Weindergen und Wäldern auf einzelne Offiziere und Soldaten von Seiten der ausgestachelten

Einwohner, so daß Prinz Friedrich Karl strengen Befehl erließ, der Bevölkerung sämmtliche Waffen jeder Art abzunehmen, die Wälder und Weinberge fleißig abzupatronilliren, verdächtige Bersonen gefangen zu nehmen, und die General-Rommandos anwies, die angemeffenen Strafen unnachsichtlich und ohne Verzögerung eintreten zu lassen. Diesen Punkt hatte bereits ein Besehl Sr. Majestät des Königs, welcher in Clermont en Argonne am 27. August erslassen war, ins Auge gefaßt; derselbe lautet:

"Im Anschluß an Meinen beim Einmarsch ber Deutschen Heere in Frankreich veröffentlichten Erlaß und an die Kundgebungen der kommandirenden Generale bestimme Ich zur Nachachtung für die Kriegsgerichte, was folgt:

Gefangene, welche bie Waffen gegen Deutsche Truppen getragen haben, können als Kriegsgefangene nur bann behanbelt werben, wenn sie

- 1. burch einen an ihre Person gerichteten Befehl Französsischer Obrigkeiten einem burch die Französsische Regierung militairisch organisirten Truppen-Korps zugestheilt sind.
- 2. Durch solche gleichmäßige militairische Abzeichen, welche von ihrer Kleidung untrennbar und mit bloßem Auge auf Schußweite beutlich erkennbar sind, als streitbare Angehörige bes Französischen Heeres dauernd bezeichenet sind.

Gefangene, welche die Waffen getragen haben, ohne daß die vorstehenden Bedingungen ihnen zur Seite stehen, sind als Kriegszefangene nicht anzusehen, sondern vor ein Kriegsgericht zu stellen, und wenn sie keine mit härterer Strase bedrohte Handlung bezangen haben, zu zehnjähriger Zwangsarbeit zu verurtheilen, und zur Berbüßung derselben nach Deutschland abzuführen."

(gez.) Bilbelm.

(gegengez.) Graf v. Bismard. v. Roon.

Ihren Grund hatten vorliegende Bestimmungen eben darin, daß bald nach dem Einmarsch der Deutschen Heere in Frankreich die Civil-Einwohner aus Hinterhalten auf Truppen und einzelne Leute seuerten, hauptsächlich aber, weil sich Banden — sogenannte Franctireurs — bildeten, welche, ohne als Soldaten kenntlich zu sein, die Deutschen beunruhigten, Transporte auffingen, Patrouillen abschnitten und gelegentlich ermordeten. So waren z. B. bei Berdun zwei Offiziere des 2. Dragoner-Regiments, die Lieutenants Graf v. Has-

lingen und Graf v. Tauenkin, mit einigen ihrer Leute meuchlerisch überfallen und getöbtet worden. Drobte ben Franctireurs aber Gefahr, fo legten fie ihr Abzeichen, bas fie an ber Dute ober am Arm trugen, ab, versteckten ihre Baffen und geberdeten fich als friedliche Bewohner. Derartiges konnte nicht gebuldet, bas Leben Deutscher Soldaten durfte nicht folder Hinterlift und Tude breisgegeben werben; wenn ber Solbat bie Bevölkerung bes feinblichen Landes schonen foll, so darf diese nicht ihm täglich und ftündlich mit Meuchelmord droben. Die Franzosen jedoch gingen in wahnsinniger Unmaßung so weit, zu verlangen, daß ber nicht als Rämpfer fenntliche Frangole von ben Deutschen mit außerfter Rudfichtnahme bebandelt werben muffe, und wenn er bann ploplic binterruck einen berfelben tobte ober verwunde, bennoch nicht ftrafbar fei. Seits ward dies aber nicht als Landesvertheidigung, sondern mit vollem Recht als infamer Meuchelmord angesehen und bem entspredend verfahren.

Am 11. wurden die Vorposten wieder vom Regiment bezogen, und es waren das 1. und Füsilier-Batailson in der gewohnten Weise dei Saulny aufgestellt, während diesmal das 2. Batailson Roncourt als Kantonnement zugewiesen erhielt. Da Oberst-Lieutenant v. Kalinowski erkrankt in St. Privat zurückgeblieben war, so übernahm Major v. Brun als ältester Stabsoffizier den Befehl über die Vorposten. Vemerkenswerthes siel nicht vor, nur von Plappebille aus wurden einige Granaten nach den in dieser Zeit neu angelegten resp. noch in Bau begriffenen Geschütz-Emplacements und Schützengräben geworsen, was sich am folgenden Tage wiederholte: der Patrouillengang Preußischer Seits ward jest — namentlich während der Nacht — mit doppelter Lebhaftigseit betrieben.

Da der Feind um eine Waffenruhe behufs Beerdigung seiner Todten gebeten hatte, so wies ein Armee-Besehl die Truppen an, am 13. auf unbewaffnete mit dieser Arbeit beschäftigte Franzosen nicht zuschießen, und es wurden Patrouillen und Posten demgemäß instruirt. Die Krankenzahl mehrte sich in diesen Tagen leider bedeutend, und trotz aller Maßregeln, die man dagegen ergriff, konnte dem Anwachsen derselben nur unvollkommen gesteuert werden.

Nach der Ruhe des 13. ging es am 14. wieder lebhaft zu; Fort Plappeville warf einige Granaten, Mittags fing eine Patronille der 11. Kompagnic 4 halbverhungerte Pferde auf, wobei sie mehre sach beschossen wurde, und um dieselbe Zeit entspann sich bei ber zerstörten Ziegelei ein Patrouillengefecht, in welchem der Gefreiz

Schmidt der 9. Kompagnie durch einen Schuß im Ellenbogen schwer verwundet wurde. An diesem Tage ging den Truppen die ossisielle Nachricht zu, daß Orleans von den Baiern besetzt worden sei und erregte großen Jubel; auch der Fall von Paris wurde — allerdings sehr irrig — in nicht ferner Zeit erhofft. Hier vor Wethelieb man noch immer über die Absichten des Feindes im Ungewissen; auffällig war nur, daß seit einigen Tagen Reveille und Zapfenstreich im Französischen Lager weit weniger geräuschvoll geschlagen wurden, als sonft; ferner sah man die Franzosen an Berhauen bei Woippp in der Richtung nach Bellevue zu arbeiten: Abends wurden Signalfeuer gesehen und Hornfignale gehört, wodurch Major v. Brun sich veranlaßt fah, ben Borposten bie größte Wachsamteit einzuschärfen. Die Ankunft von Liebesgaben, welche in Frankfurt a. D. und ber dortigen Gegend für die Division gesammelt worden waren, erfreute heute viele Gemüther; ferner traf einer ber bei Bionville verwundeten Offiziere, Premier-Lieutenant Schröber, leiblich wieber hergestellt, beim Regiment ein. Allein auch eine traurige Nachricht mard ben Zwölfern an eben biefem Tage zu Theil, benn ein Brief bes bei Spicheren verwundeten Lieutenant Schwarz meldete, daß ber Regiments-Rommanbeur, Oberft v. Reuter, am 11. biefes Monats zu Saarbruden feiner anfänglich nicht fcwer erscheinenben Wunde nach langem Leiben erlegen fei.

Die Nacht zum 15. verging im Ganzen ruhlg; am Bormittag sanden kleine Patrouisen-Plänkeleien statt, wobei der Füstlier Dewath der 12. Kompagnie schwer verwundet wurde, und Nachmittags erfolgte wieder die Absssung durch die 52er und Rückehr nach St. Privat; die 9. Kompagnie kam nach St. Marie aux Chenes. Uebrigens machten sich an diesem Tage die ersten Anzeichen beginnender Noth und Auflösung bei der Französischen Armee bemerklich. Bisher hatte man nämlich auf Borposten nur vereinzelte Gesangene gemacht, jetzt aber ließen sich an vielen Stellen der Front Soldaten aller Wassengattungen und. in größerer Anzahl beim Kartossels und Gemüsesuchen gesangen nehmen, so daß die Absicht unverkennbar war. Ihren Aussagen zusolge bestand die Verpstegung nur noch aus Pserdesleisch, Brod, Rum, Wein und ein wenig Kasse, und die Portionen wurden täglich knapper; wie sehr der Pserdebestand zusammenschmolz, konnte man deutlich von den Observatorien aus sehen. Keineswegs war indeß — wie auch schon erwähnt — die Lazarethe süllten sich, die Zahl der Ruhrkranken nahm zu und die Nachschübe

ber Ersattruppen vermochten kaum den Aussall zu, decken. Am 10. Oktober zählte die Armee vor Met 50,372 Lazarethtrank, darunter 19,387 Verwundete. Dazu machte der Ausbruch der Rinderpest die Fleisch-Verpstegung sehr schwierig, lebendes Vieh durste nicht mehr herangeschafft werden, und so mußte man erst in Verlin und Mainz schleunigst Fabriken errichten, welche Dauersleisch in Massen herstellten. Für den Fall, daß sich die Cernirung noch weiter in den Herbeltten. Für den Fall, daß sich die Cernirung noch weiter in den Herbelt hineinerstreckte, hatte man auf besseres Unterkommen der Truppen, wenigstens was den nöthigen Schutz gegen die Kälte betraf, bedacht sein müssen, und demzusolge waren über 1000 eiserne Desen bestellt und Kohlen dafür requirirt worden; namentlich aber ward sür Sauberkeit in den Quartieren und deren Umgebung sowie sür Desinsektion derselben Sorge getragen.

Mehr benn je rechnete man jetzt auf einen verzweiselten Durchbruchsversuch bes Feindes; geschah ein solcher, so mußte er unternommen werden, ehe der Pferdebestand ganz verschwunden, der letzte Proviant aufgezehrt war, und dies ins Auge fassend erließ Prinz Friedrich Karl einen Armeebesehl, aus welchem solgende Sätze hervorgehoben sein mögen.

B. Q. Corny, 16. Oftober 1870.

"Es hat den Anschein, als wenn die entscheibenden Tage für die Armee vor Met jett herannahten.

Der feindliche Oberfelbherr wird möglicherweise am morgenden Tage seinen Entschluß fassen, und, falls er das Durchschlagen wählt, schnell handeln.

Ich weife beshalb die Armee-Korps auf genaueste Wachsamkeit und Beobachtung alle Borkommnisse beim Feinde hin. Je mehr aber das neblige Wetter die Beobachtung erschwert, desto mehr muffen von morgen ab die Truppen bereit gehalten werden, um schnell die Gesechtsstellung einzunehmen.

Erfolgt nach irgend einer Seite ein Angriff des Feindes mit größeren Kräften, so haben die Bortruppen, ohne sich Berlusten auszusetzen, sich auf die Gesechtsstellungen unter Demastirung der Batterien in jetzt schon fest zu stellenden Richtungen zurückzuziehen, die Korps aber haben ihre Stellungen bis zum letzen Mann zu vertheidigen.

Jedes Korps weist die Angriffe auf seiner Front hartnäckig 3urück; jedes Korps hält die Cernirung auf seiner Linie bis auf einem weiteren Befehl aufrecht. Da unter ben ärmeren Einwohnern von Met die Hungersnoth bereits zu Revolten geführt hat, ift es nothwendig, die Borpoften nochmals besonders barüber zu instruiren, daß der Ausbruch von Schaaren von Einwohnern nöthigenfalls durch Waffengewalt zurückstuweisen ist."

Der General ber Ravallerie (gez.) Friedrich Rarl.

So hart die letztere Bestimmung auch scheinen mag, sie war von der Nothwendigkeit geboten, denn jede Berminderung der in Metz befindlichen Menschenmasse hatte zur Folge, daß die Borräthe dann sür noch längern Biberstand der Uebrigbleibenden ausreichten, und die Opfer, welche dies gekostet hätte, wären vorzugsweise den Deutsschen Armeen auserlegt gewesen. Je länger Metz sich hielt, um so mehr konnten die Franzosen neue Streitkräfte organissiren und ins Feld rücken lassen, und die späteren Bochen haben gezeigt, daß die bei Metz frei gewordene II. Armee den Paris noch immer umschlies benden Deutschen Heeren zur rechten Zeit zu Hülfe kam.

Auf Beranlassung bes obigen Armeebesehls ordnete General v. Schwerin für seine Brigade nun an, daß die in den Kantonnements befindlichen Truppen vor Tagesandruch gefrühstückt haben sollten, um in jeder Beziehung zum sofortigen Ausrücken bereit zu sein.

Seit dem 15. herrschte schon wieder trübes Wetter, seit dem 16. Regen, welcher sehr erschwerend auf Alles einwirkte; nichts destoweniger durfte die Thätigkeit der Cernirungstruppen nicht nachlassen, namentlich was die speziellen Maßregeln gegen einen Durchdruch des Feindes betraf. So ließ General v. Schwerin am 17. die Besetzung von St. Privat und der Ferme Jerusalem durch 2 Batailsone des Regiments einüben, wobei auch fortifikatorische Arbeiten zur Verstärtung besonders wichtiger Punkte vorgenommen wurden. Am 18. sanden Rompagnie-Exercitien statt, dann wurden Rochversuche mit dem bereits erwähnten Dauersleich angestellt. Dasselbe war entweder durch Einkauchen in kochendes Wasser und demnächtiges Einsalzen oder durch Einkochen in Büchsen (Büchsenssleich) erzielt, sowie in dritter Form als Gulyas; jedenfalls war es ein werthvolles Ausstunftsmittel, wenn auch der Geschmad Seitens der Truppen nicht sehr gerühmt, zuweilen sogar über verdordene Stücke geklagt wurde.

Am 19. bezog bas 1. Bataillon Quartiere in Roncourt, während bas 2. und Füsilier-Bataillon bie 52er auf ben Bor-posten bei Saulny ablösten; bas Wetter war noch immer trübe und regnerisch.

Die Nacht zum 20. verging rubig: auker bem gewöhnlichen lebhaften Batrouillengange ward eine Refognoscirung ber feinbe lichen Borvoffenftellung vorgenommen, womit Oberfi-Lieutenant von Ralinometi den Bremier-Lieutenant Sperling I. beauftragte. welcher früher ichon zweimal in dem bewuften Terrain gewesen war. Lieutenant Sperling führte feinen Auftrag glücklich aus und konnte bie Melbung machen, baf bie feindlichen Borpoften jett eine weiter zurudliegende Stellung eingenommen batten. Babricheinlich in Folge des ichlechten Wetters brachen die Frangosen ein bei Blappepille befindliches Reltlager ab und quartierten fich in Lorry ein; aukerdem fah man alle Felber rings um Met mit Kartoffeln und Gemufe fuchenden Mannichaften bebeckt. Dabei mar von friegerischer Action bes Reindes fo aut wie aar feine Rebe mehr und diese einer Baffenrube abnlichen Berbaltniffe brachten es mit fic, baf fich ein gewiffer Bertehr zwischen ben Deutschen Borpoften und den Frangofen entibann, trot ber icon früber gegebenen ftrengen Befehle, und in eingelnen Källen hatten vertrauensvolle Deutsche biefe Uebertretung mit bem Leben zu bezahlen. Gin folder Borfall am 20., mobei ein Jager meuchlerischer Weise erschoffen worden war, gab bem Oberfi-Lieutenant v. Ralinowsti Beranlaffung, in einem Regiments-Befehl bavor gu warnen, leider aber, wie ber nächste Tag zeigte, nicht mit Erfolg. Auch General v. Stülpnagel erließ am 21. einen babin zielenben Divifionsbefehl. Seitens ber 3mölfer wurden am 20. 14 Gefangene - b. h. Ueberläufer - und 5 Beutepferbe eingebracht.

Der 21. Oktober war abermals ein Regentag und die Lage ber Borposten bemnach nicht beneidenswerth; allein die Aussichten auf eine baldige glückliche Beendigung der Einschließung mehrten sich nun von Tag zu Tage. Man sah wie die Pferde auf den vollständig abgeweideten Flächen einander gegenseitig verfolgten und Mähnen und Schweishaare vom Leibe rissen; dabei schwolz ihre Zahl ganz außerordentlich zusammen und es blieb kaum ein Zweisel mehr übrig, daß in Met balb die letzen Lebensmittel ausgezehrt sein wurden.

Um so mehr war es zu beklagen, daß jetzt noch ein Offizier des Regiments sein Leben in Folge eigener Unvorsichtigkeit und Nichtbefolgung jenes Regimentsbefehls durch meuchlerische Hinterlist eines Franzosen verlor. Gegen  $11^{1/2}$  Uhr Mittags bat nämlich der Lieutenant der Reserve Dielitz den Führer der 5. Kompagnie, Premier-Lieutenant v. Mansteln, ins Borterrain gehen zu dürsen, um die Ausstellung der eigenen Postenkette zu besichtigen, was ihm gewährt wurde, und der Lieutenant Bromeis, auch Reserve-Offizier,

ichlof fich nach gleichfalls erhaltener Erlaubniß seinem Rameraben babei an. Bei ber Boftenfette angelangt, trafen bie beiben Offiziere eine Batrouille ber Rompagnie, und ba gleichzeitig eine feindliche Batrouille im Bormarich begriffen mar, fo gingen beibe Offiziere auf diese zu, nachdem Lieutenant Dielit die Doppelpoften und die Batrouille gur Borficht ermabnt batte. Babrend bes Gefprachs, in welches fich nun beibe Parteien einließen, fiel dem Lieutenant Dielit das verbächtige Benehmen ber Frangofen auf, und er Rückaana . moran indessen mabnte 311III ibn ein Franzose. wenn auch vergeblich, hindern wollte; mahrscheinlich durch das Miglingen feiner Abficht, einen Breugischen Offizier gefangen gu nehmen, ergurnt, ichog nunmehr ber eine ber Frangofen, nachdem fie etwas gurudgegangen waren, aus einer Entfernung von 30 bis 40 Schritt auf die Batrouille und Lieutenant Bromeis fant, in die Schulter getroffen, gusammen. Selbstverftandlich gab die Breufische Batrouille gleichfalls sofort Reuer, einige Frangofen flurzten und Die andern flüchteten eilig, worauf Lieutenant Bromeis zurudgeschafft wurde. Seine Bunde erwies sich leiber als töbtlich, er erlag berfelben icon am nächften Tage.

Im Hauptquartier begann man in dieser Zeit zu besorgen, daß die eingeschlossene Armee den Bersuch machen werde, sich wenigstens so weit von der Festung zu entsernen, daß sie auf freiem Felde kapitulire, wodurch alsdann die Festung selbst sich noch länger halten konnte. Prinz Friedrich Karl wies daher die kommandirenden Generale an, keine Ueberläuser mehr anzunehmen und größere undewasstnete Hausen nöthigenfalls mit Wassengewalt zurückzuweisen; doch sollte jedem Armee-Korps unbenommen bleiben, sich durch einzelne Gesangene von der Lage der Dinge in Met in Kenntniß zu erhalten. Demzusolge wurde von den Zwölfern am 21. nur ein Gesangener gemacht; dazu drei Beutepserde.

Für die ausgezeichnete und unerschrockene Führung der Division in dem Kampse bei Bionville erhielt an diesem Tage der Divisions Rommandeur, General-Lieutenant v. Stülpnagel, von Sr. Majestät dem Könige das Eiserne Kreuz I. Klasse, welches auch dem General v. Alvensleben schon früher verliehen worden war, Auszeichnungen, auf welche alle ihnen untergebenen Truppentheile stolz sein dursten, und dies sprach der General in seinem Divisions-Befehle selbst mit den Schlusworten aus: "Dieser Tapferkeit und Hingebung allein verdanke ich die mir gewordene Auszeichnung, darum meinen Dank dasür jedem der Herren Ossis-

Die Racht jum 20. verging rubig; außer bem gewöhnlichen lebhaften Batrouillengange marb eine Retognoscirung ber feinde lichen Borpoffenftellung porgenommen, womit Oberft-Lieutenant von Ralinowsti ben Bremier-Lieutenant Sperling I. beauftragte, welcher früher ichon zweimal in dem bewuften Terrain gemesen mar. Lieutenant Sperling führte feinen Auftrag glücklich aus und konnte bie Melbung machen, bag die feindlichen Borpoften jest eine weiter gurudliegende Stellung eingenommen batten. Babricheinlich in Rolge bes schlechten Wetters brachen die Franzosen ein bei Blappeville befindliches Reltlager ab und quartierten fich in Loren ein: aukerbem fab man alle Kelber rings um Det mit Kartoffeln und Gemufe suchenden Mannichaften bebeckt. Dabei mar von friegerischer Action bes Reindes so aut wie gar teine Rede mehr und diese einer Baffenrube abnlichen Berbaltniffe brachten es mit fich, bak fich ein gewiffer Bertehr amifchen ben Deutschen Borpoften und ben Frangofen entfbann, trot ber ichon früber gegebenen ftrengen Befehle, und in einzelnen Källen batten vertrauensvolle Deutsche Diese Uebertretung mit bem Leben zu bezahlen. Gin folder Borfall am 20., wobei ein Jager meuchlerischer Weise erschoffen worben war, gab bem Oberft-Lieutenant v. Ralinowsti Beranlaffung, in einem Regiments-Befehl bavor gu warnen, leiber aber, wie ber nächste Tag zeigte, nicht mit Erfolg. Auch General v. Stulpnagel erließ am 21. einen babin gielenben Divisionsbefehl. Seitens ber 3mölfer murben am 20. 14 Gefangene - b. b. Ueberläufer - und 5 Beutepferbe eingebracht.

Der 21. Oktober war abermals ein Regentag und die Lage ber Vorposten bemnach nicht beneidenswerth; allein die Aussichten auf eine baldige glückliche Beendigung der Einschließung mehrten sich nun von Tag zu Tage. Man sah wie die Pferde auf den vollständig abgeweideten Flächen einander gegenseitig verfolgten und Mähnen und Schweischaare vom Leibe rissen; dabei schmolz ihre Zabl ganz außerordentlich zusammen und es blieb kaum ein Zweisel mehr übrig, daß in Met balb die letzten Lebensmittel aufgezehrt sein wurden.

Um so mehr war es zu beklagen, daß jetzt noch ein Offizier des Regiments sein Leben in Folge eigener Unvorsichtigkeit und Nichtbefolgung jenes Regimentsbefehls durch meuchlerische Hinterlift eines Franzosen verlor. Gegen 11½ Uhr Mittags bat nämlich der Lieutenant der Reserve Dielitz den Führer der 5. Kompagnie, Premier-Lieutenant v. Mansteln, ins Borterrain gehen zu dürsen, um die Ausstellung der eigenen Postenkette zu besichtigen, was ihm gewährt wurde, und der Lieutenant Bromeis, auch Reserve-Offizier,

ichloß fich nach gleichfalls erhaltener Erlaubnig feinem Rameraben dabei an. Bei ber Boftentette angelangt, trafen bie beiben Offiziere eine Patrouille ber Rompagnie, und da gleichzeitig eine feinbliche Batrouille im Bormarich begriffen war, so gingen beide Offiziere auf diese zu, nachdem Lieutenant Dielit die Doppelposten und die Batrouille jur Borficht ermahnt hatte. Bahrend bes Gefprachs, in welches fich nun beibe Barteien einließen, fiel bem Lieutenant Dielit bas verdächtige Benehmen ber Frangolen auf, und er mabnte zum Mückaana . moran ibn indessen ein Franzose, wenn auch vergeblich, bindern wollte; mahricheinlich burch bas Miglingen feiner Abficht, einen Breugischen Offizier gefangen gu nehmen, ergurnt, schoß nunmehr ber eine ber Frangofen, nachdem fie etwas zurudgegangen waren, aus einer Entfernung von 30 bis 40 Schritt auf Die Patrouille und Lieutenant Bromeis fant, in Die Schulter getroffen, zusammen. Selbstverständlich gab die Preußische Batrouille gleichfalls fofort Feuer, einige Frangofen fturzten und bie andern flüchteten eilig, worauf Lieutenant Bromeis gurudgeschafft Seine Bunde erwies fich leider als tödtlich, er erlag berfelben icon am nächften Tage.

Im Hauptquartier begann man in dieser Zeit zu besorgen, daß die eingeschlossene Armee den Bersuch machen werde, sich wenigstens so weit von der Festung zu entsernen, daß sie auf freiem Felde kapitulire, wodurch alsdann die Festung selbst sich noch länger halten konnte. Prinz Friedrich Karl wies daher die kommandirenden Generale an, keine Ueberläuser mehr anzunehmen und größere undewassenerale Hausen nöthigenfalls mit Wassengewalt zurückzuweisen; doch sollte jedem Armee-Korps unbenommen bleiben, sich durch einzelne Gesangene von der Lage der Dinge in Metz in Kenntniß zu erhalten. Demzusolge wurde von den Zwölfern am 21. nur ein Gesangener gemacht; dazu drei Beutepferde.

Für die ausgezeichnete und unerschrockene Führung der Division in dem Kampse bei Bionville erhielt an diesem Tage der Divisions = Kommandeur, General = Lieutenant v. Stülpnagel, von Sr. Majestät dem Könige das Eiserne Kreuz I. Klasse, welches auch dem General v. Alvensleben schon früher verliehen worden war, Auszeichnungen, auf welche alle ihnen untergebenen Truppentheile stolz sein dursten, und dies sprach der General in seinem Divisions-Besehle selbst mit den Schlusworten aus: "Dieser Tapferkeit und Hingebung allein verdanke ich die mir gewordene Auszeichnung, darum meinen Dank dasur jedem der Herren Ossisziere, Unteroffiziere und Soldaten der Division." Die Division jedoch, welche ihren Kommandeur auf dem Rothen Berge bei Spicheren und dann wieder bei Bionville im Kugelregen in den vordersten Reihen gesehen und von seinem Beispiel erhoben und zur Ausdauer angespornt worden war, wußte auch, daß das Kreuz nicht nur dem glücklichen General, sondern ebenso dem tapfern Manne verliehen war, und daß nicht ihr allein das Berdienst gebühre; ebenso wie das Korps es wußte, wie heldenmüthig sein kommandirender General es geführt hatte und welchen Dank es diesem dafür schulde.

Um 22. marf Fort Blappeville wieder einige Grangten obne Wirfung: große Trupps unbewaffneter Frangofen näherten fich ben Borpoften und gaben zu verfteben, bak teine Reindseligfeiten mehr ftattfanden; man wies fie inbeffen gurudt, und bie Borpoften ber Amölfer nahmen nur 4 Mann als Gefangene an. Auf allen Felbern fuchten aufgelöfte Schaaren feinblicher Solbaten nach Ekbarem, offenbar stieg die Noth mit großer Schnelligkeit. In der sonft rubia verlaufenden Racht marb noch ein Gefangener eingebracht: am 23. erfolgte wieder die Ablofung durch bas 52. Regiment: Die Grenabier-Bataillone rudten nach St. Brivat, Die 7. Rompagnie nach St. Marie aux Chones und bas Rufilier-Bataillon nach Roncourt. Gin Refonvaleszenten-Transport von 83 Mann. welchen ber bei Spicheren verwundet gewesene Reldwebel Schlinger ber 9. Kompagnie an biefem Tage heranführte, gab wieder einigen Erfat für den Abgang ber letten Reit. Bas übrigens bie andern Erfat-Mannichaften betraf, fo hatte fich berausgestellt, daß fie theilwelfe noch wenig ober gar nicht geschoffen hatten, und um diefem Uebelftande abzuhelfen, murben fogar unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen auf den Befehl des fommandirenden Generals refp. des Divisions-Rommanbeurs Schiefübungen angebahnt; gewiß mochte es fomer für bie Truppen fein, fich bier noch mit biefem Ausbildungszweige zu beichaftigen, aber es ift eben Breufische Urt, auch unter ben schwierigften Berhältniffen an einer tuchtigen Ausbildung weiter zu arbeiten, und gerade biesem Streben hat Preußen einen nicht geringen Theil feiner Erfolge zu banten.

Am 24. ließ General v. Schwerin das Regiment bei St. Privat zusammenziehen zur Bertheilung Eiserner Kreuze; Rachmittags sand die Beerdigung des Lieutenant Bromeis auf dem Kirchhose von St. Marie statt. Bom Ersay-Bataillon traf ein größerer Transport wiederhergestellter Berwundeter und Kranker ein, auch Lieutenant Büschel stieß genesen wieder zum Regiment und übernahm

bie Abjutantengeschäfte beim 1. Bataillon. Durch A. A. O. vom 20. Oktober ward Oberstelieutenant v. Kalinowsti sür die Dauer des mobilen Berhältnisses zum Kommandeur des Regiments ernannt. Da nun begründete Anzeichen vorhanden waren, daß der Feind jetzt in den allernächsten Tagen den Durchbruch versuchen werde, befahl General v. Stülpnagel, daß von Tagesandruch an sämmtliche auf Borposten besindliche Truppen in Gesechtsbereitschaft stehen sollten; serner wurde mit der Besestigung von ganz St. Privat begonnen, um hier zähen Widerstand leisten zu können, und Prinz Friedrich Karl verbot neuerdings das Fraternisiren mit den Franzosen auf das Strengste. Die Besestigungs-Arbeiten von St. Privat wurden am 25. beendet; ein weiterer Transport von Rekonvaleszenten tras ein und brachte die Bataillone auf solgende Stärke:

|         | Offa. | uffa. | Sní. | Grenb.     | N.*09° | Trib. | Merzte | Rahlm |
|---------|-------|-------|------|------------|--------|-------|--------|-------|
| 1. Btl. | 18    | 54    | 16   | 675        | 4      | 24    | 2      | 1     |
| 2       | 15    | 47    | 11   | <b>686</b> | 3      | 18    | 2      | 1     |
| Füs     | 15    | 66    | 14   | <b>699</b> | 2      | 18    | 1      | -     |
| Regt.   | 48    | 167   | 41   | 2060       | 9      | 60    | 5      | 2     |

Seit zwei Tagen regnete es wieder beständig und sämmtliche Straßen und Bivouaksplätze befanden sich in einem grundlosen Zustande, allein diese Beschwernisse näherten sich jetzt in der That ihrem Ende, denn der 25. Oktober brachte den ersten Bersuch des Feindes, über die Kapitulalion zu verhandeln, mit sich. Zuerst sanden diese Berhandlungen zwischen dem Prinzen Friedrich Karl und dem General Changarnier statt. Vergebens versuchte Letzterer, die Armee von der Festung zu trennen, Prinz Friedrich Karl verlangte gleichzeitige Kapitulation Beider, und General Changarnier lehrte unverrichteter Sache wieder nach Metz zurück. Denselben Ersolg hatte eine Zusammenkunst zwischen dem Chef des Generalsstades, General-Major v. Stiehle und dem Französischen Divisions-General de Cissen am Abend dieses Tages.

Nachdem so den Franzosen jede Aussicht auf andere Bedingungen abgeschnitten war, ließ sich abermals voraussetzen, daß sie jetz schleunigst den Durchbruch versuchen würden, um nicht mit der Festung zugleich, sondern getrennt davon im freiem Felde zu kapituliren. Dies war der Grund, weshalb um Mitternacht in St. Privat der Besehl zu sofortiger Gesechtsbereitschaft eintraf, "da in Folge abgebrochener Unterhandlungen ein Angriss bes Feindes bevorstehe." Das

Regiment rückte sofort aus und lagerte bis um 3 Uhr Nachmittags in der Gefechtsstellung, dann wurde abgekocht, und danach erst durften die Kantonnements wieder bezogen werden; der Feind schien zu einem Kampse weder physische noch moralische Kraft mehr zu besitzen.

Dem war in der That so; am Abend des 26. sand auf dem Schlosse Frescaty eine Zusammenkunft des Generals v. Stiehle mit dem Chef des Generalstades der französischen Armee, Divisions, General Jarras, statt, und die hier geführten Unterhandlungen, welche am 27. zum Abschluß gediehen, hatten das glänzende Resultat, daß die ganze Französische Armee die Wassen strecken und die Festung Met den Deutschen übergeben werden sollte. Roch einmal aber mußten die Zwölser auf Vorposten ziehen; das 1. und 2. Bataillon lösten die 52er am 27. dei Saulny ab, nur das Füsisier-Bataillon blieb in Koncourt. Den ganzen Tag regnete es beständig, und die überaus schlechte Witterung machte diesen Schluß der Cernirung noch ganz besonders beschwerlich; trozbem zeigten sich die Mannschaften, wie disher, durchaus aussmerkam, thätig und in gehobener kriegerischer Stimmung.

Oft schon waren die Truppen durch Gerückte von Kapitulation getäuscht worden, jetzt endlich am Abend des 27. traf die offizielle Nachricht von der wirklich bevorstehenden Uebergabe ein und erregte überall ungemessene Freude. Allein bald folgte auch einige Entituschung, denn, da man immer noch darauf gesaßt sein mußte, daß ein Theil der seinblichen Offiziere die Kapitulation nicht anertennen und möglicher Weise gar den Versuch machen werde, sich mit einigen Truppen durchzuschlagen, so trat in Bezug auf den Wachdienst nicht nur keine Erleichterung ein, sondern die Sicherheitsmaßregeln wurden sogar noch verschärft. Eine weitere Enttäuschung erwuchs den Zwölsfern später dadurch, daß es ihnen nicht beschieden war, in die eroberte Festung einzurücken und daß in der Nähe zu betrachten, was wochen- ja monatelang als Ziel ihrer Wünsche ihnen vor Augen gelegen hatte; dies Geschick theilten sie mit der großen Mehrzahl der andern Cernirungstruppen.

"Noch an dem Abend des 27. kamen Französische Soldaten, zuerst einzeln und schüchtern, dann truppweise und dreist, ja bisweisen
sogar frech zu den Borposten bei Saulny und bettelten um Bred
und Cigarren; meist waren es abgezehrte und schlecht bekleidete Gestalten, denen die Entbehrungen der letzten Wochen deutlich auf dem
Gesichte geschrieben standen. Sobald der Morgen des 28. graute,

firömten gange Schaaren aus ber Stadt, bem Lager und ben Forts, überschwemmten bie Relber und Garten, und fo groß mar ihr Sunger, daß wenn einer von ihnen zu laufen anfing, die andern sich sämmtlich in schnellere Bewegung setzten, aus Furcht, daß für sie auf den Feldern nichts mehr übrig bleiben werde. Alles, was nur irgend eßbar war, wurde von ihnen mitgenommen, selbst die Runkelrüben verschmähten sie nicht, und was sie in ihren umfangreichen Taschen und Brodbeuteln nicht mitfchleppen tonnten, murbe in die ausgezogenen Mantel gepact, die fie als Sade benutten. Die anfängliche Scheu vor unfern Boften verlor fich bald, und fie wurden fo zudringlich, daß mit der größten Energie gegen sie eingeschritten werden mußte, ohne daß dies auf die Dauer etwas half. Hauptsächlich waren sie lüstern nach Erbswurft, welche denn auch, da unsern Leuten der Genuß bereits vielfach wiberftand und fich in ben einzelnen Bachtbäufern ein großer Borrath angehäuft hatte, reichlich vertheilt murbe. Die Frangofen agen biefelbe, trogbem ihnen bie Bubereitung erflart wurde, flets roh. In haltung und Benehmen machten allein bie Garben eine rühmliche Ausnahme; es ließen fich nur einzelne Leute derfelben feben, und auch diese waren viel weniger aufdringlich als die Solbaten der andern Rorps.

Mit außerorbentlicher Schnelligkeit hatte sich die Nachricht von der Uebergabe unter der Bevölkerung der umliegenden Ortschaften verbreitet, und eine große Menge Landleute eilte auf allen Wegen nach Saulny, theils um ihre nach Metz geflüchteten Verwandten zu erwarten, theils um selbst in die Stadt zu gelangen. Bon der andern Seite kam eine noch größere Menge aus Metz, meist in höchst abenteuerlichem Aufzuge, beladen mit allerlei Kleidungsstücken und Geräthschaften, oft auf Karren, die von unglaublich abgemagerten, der Schweif- und Mähnenhaare beraubten Pferden mühsam gezogen wurden. Trotz der slehentlichsten Bitten mußten aber beibe Theile von unsern Bosten zurückgehalten werden, die endlich der Besehl eintraf, den freien Berkehr zu gestatten, und auch dann noch mußten die Leute ihre Ungeduld zügeln, dis die auf der Chaussee befindliche Barrikade und die übrigen Hindernisse beseitigt waren."

Durch die Kabinets-Ordre vom 20. Oktober, zusolge beren ber Oberst-Lieutenant v. Kalinowski zum Regiments-Kommandeur ernannt worden, war auch noch der Major v. Altrock vom 3. Gardes Regiment als etatsmäßiger Stabs-Offizier in das 12. Regiment verssetzt; derselbe traf nach wenigen Tagen bei demselben ein.

In Betracht, daß demnächst wieder weitere Märsche für die Truppen in Aussicht standen, geschah am 28. eine sorgfältige Untersuchung der Pferde des Regiments hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit; was dienstunfähig war, ward sofort ausgeschieden. Auch diesen Tag über strömte der Regen unvermindert herab und machte Felder und Wege zu einem wahren Kothmeer.

Bereits am Abend bes 27. hatte Brinz Friedrich Rarl bie telegraphische Nachricht von ber Kapitulation an Se. Majestät ben König gesandt und erließ nunmehr folgenden Armee-Befehl als Ausbruck seines Dankes an die Truppen:

"Solbaten ber I. und II. Armee!"

"Ihr habt Schlachten geschlagen und den von Euch besiegten Feind "in Met 70 Tage umschlossen, 70 lange Tage, von denen aber "die meisten Eure Regimenter an Ruhm und Ehre reicher, seiner "sie darum ärmer machte! Keinen Ausweg ließet Ihr dem tapferen "Feind, die er die Wassen streden würde!"

"Heute endlich hat diese Armee von noch voll 173,000 Mann, "die beste Frankreichs, über 5 ganze Armee-Korps, darunter die "Kaiser-Garde, mit 3 Marschällen von Frankreich, mit über 50 "Generalen und über 6000 Offizieren kapitulirt, und mit ihr Met, "das niemals zuvor genommene. Mit diesem Bollwerk, das wir "Deutschland zurückgeben, sind unermeßliche Borräthe an Kanonen, "Wassen und Kriegsgeräth dem Sieger zugefallen. Diesen blutigen "Korbeer, Ihr habt ihn gebrochen durch Eure Tapserkeit in der "zweitägigen Schlacht bei Noisseville und in den Gesechten um "Wetz, die zahlreicher sind, als die es ringsumgebenden Dertlichzeiten, nach denen Ihr diese Kämpse benennt."

"Ich erkenne gern und dankbar Eure Tapferkeit an, aber nicht "sie allein. Beinahe höher stelle ich Euren Gehorsam und den "Gleichmuth, die Freudigkeit, die Hingebung im Ertragen von Be"schwerben allerlei Art. Das kennzeichnet den guten Soldaten."

"Borbereitet wurde der heutige, große und denkwürdige Ers, solg durch die Schlachten, die wir schlugen, ehe wir Metz einges "schlossen und — erinnern wir uns dessen in Dankbarkeit — durch "den König selbst, durch die mit Ihm abmarschirten Korps und "durch alle diejenigen Kameraden, die den Tod auf dem Schlachts"selbe starben oder ihn sich durch hier geholte Leiden zugezogen. "Dies ermöglichte erst das große Wert, das Ihr heute mit Gott "vollendet seht, nämlich, daß Frankreichs Macht gebrochen ist. "Die Tragweite des heutigen Ereignisses ist underechendar."

"Ihr aber, Solbaten, die zu biefem Ende unter meinen Be"fehlen vor Met vereinigt waret, Ihr geht nächstens verschiedenen
"Bestimmungen entgegen."

"Mein Lebewohl also ben Generalen, Offizieren und Soldaten "ber I. Armee und ber Division Kummer und ein "Glück auf"
"zu ferneren Erfolgen."

Der General ber Ravallerie, (gez.) Friedrich Rarl.

Als Antwort auf die Depesche, welche der Prinz am Abend des 27. an das Königliche Haupt-Quartier abgeschickt hatte, kam bereits am 28. Mittags ein Telegramm, welches, da es den Dank des Königs an den Prinzen und seine Armeen ausspricht, hier noch anzusühren ist.

"Ich habe die in der Nacht eingetroffene Meldung der Bollziehung der Kapitulation von Met abgewartet, bevor ich Dir Meinen herzlichsten Glückwunsch, sowie Meine Anersennung für die Umsicht, Ausdauer und zu den Siegen ausspreche, die Deiner Führung während der langen und beschwerlichen Einschließung der Bazaine'schen Armee in Metz gedührt. Die gleiche Anersennung zolle Ich Deinen braven Armeen, die durch Tapferkeit und Hinzgebung einen Ersolg herbeiführten, wie er kaum in der Ariegsgeschichte dagewesen ist. Die Ereignisse vor Metz sind unvergängsliche Ehrentage und Glanzpunkte der Armee."

"Du hast dies Anerkenntniß zur Kenntniß der Truppen zu bringen. Um Dich und die Armee für so große Leistungen zu ehren, ernenne Ich Dich hierdurch zum Generalfeldmarschall, welche Auszeichnung Ich gleichfalls Meinem Sohne, dem Kronprinzen, verleihe."

(gez.) Bilbelm.

Baffenftredung ber frangösischen Armee und Uebergabe von Meg.

## 29. - 31. Oftober.

So war denn das große Werk vollbracht und voll Staunen eruhren die Deutschen, wie stark die von ihnen eingeschlossene Armee virklich gewesen war, denn wenn auch von jenen 173,000 Mann twa 20,000 in den Lazarethen sich befanden, so zählten die Einchließungstruppen nur wenig mehr an streitbarer Mannschaft, denne aut Stärke-Nachweis vom 27. Oktober standen (excl. der höheren Stäbe, Trainsoldaten 2c.) vor Metz nur 4050 Offiziere 167,338 Mann nit 642 Geschützen. Fast unglaublich erschien ein solcher Ersolg, als er aber nicht mehr zu bezweiseln war, da ward die Achtung, welche die fremden Böller nach den ersten großen Siegen nur widerwillig dem bisher so verachteten Deutschen Namen gezollt hatten, zur Be-wunderung.

Berhältnismäßig nur geringe Opfer hatte die Cernirung felbst gekoftet. Gefallen, an Bunden und Krankheiten gestorben waren 2 Generale, 8 Stabsoffiziere, 92 Offiziere, 2177 Mann, außerdem verwundet 12 Stabsoffiziere, 148 Offiziere, 3410 Mann und vermist incl. der wieder ausgewechselten Gefangenen 8 Offiziere und 1136 Mann.

Allerdings aber gehören die furchtbaren Berluste in den Schlachten bes 14., 16. und 18. August eigentlich auch hierher, denn diese ermöglichten ja überhaupt erst die Einschließung, und überdies war der Krankenstand, wie schon früher mehrfach gezeigt, im Laufe derselben sehr beträchtlich gestiegen. Glänzend war dafür aber auch die Kriegsbeute. Mit dem wichtigen Waffenplat Met sielen in Deutsche Hände: 57 Abler, 622 Feldgeschütze, 876 Festungsgeschütze, 72 Mitrailleusen, 137,420 Chassedscheite, 123,326 verschiedene andere Gewehre und ein reiches Kriegsmaterial aller Art.

Nach den Bestimmungen der Kapitulation ersolgte der Ausmarsch der Französischen Korps am 29. Mittags; die Wassen hatten die Soldaten mit Bewilligung des Prinzen Friedrich Karl schon in Metz zurückgelassen, so daß eine förmliche Streckung derselben nicht stattsand; dem 3. Preußischen Korps siel die Empfangnahme des 4. Französischen — Ladmirault -- auf dem Plateau von St. Maurice zu.

Gegen 1 Uhr standen sämmtliche disponiblen Truppen bes 3. Armee-Rorps — vom 12. Regiment nur die 7. und 8 Kompagnie unter Besehl des Major Lehmann, welche als Reti westlich Saulny gelegen hatten — in entwickelten Linien mit Zwischen räumen, zu beiden Seiten der von Lorry nach Amanvillers führender Chausse. Nachdem die Forts, deren Uebergabe schon am Bormittaze begonnen hatte, besetzt waren, wurde daselbst die Preußische Fahne ausgezogen, und nun begann der Ausmarsch des Korps Ladmirault. In endlosen Reihen, die meisten einen weißen Stock in der Hand, zogen die Franzosen an den Preußischen Truppen vorüber, durchzogen die Franzosen an den Preußischen Truppen vorüber, durchzogen die Franzosen an den Preußischen Truppen vorüber, durchzogen zeigten sich lustig, ja sogar ausgelassen, dagegen sahen andere verbissen aus und machten ihrem Ingrimm durch Flüche Lust. Sinen

jehr elenden, verhungerten Eindruck machten von den hier Ausmarschirenden nur Wenige, dennoch zeigte sich deutlich aus der Gier, mit welcher sie das Dargebotene nahmen und verzehrten, daß der Hunger in Met schon heimisch gewesen war. Mit seltsam gemischten Gestühlen von Triumph und Mitleid sahen die Sieger diesen traurigen Zug und die Preußischen Soldaten beeiserten sich, den unterlegenen Feinden Brod, Cigarren und dergleichen zuzureichen.

Bon 2—7 Uhr dauerte das Defiliren, fortwährend im entsetzlichsten Regenwetter, und so erreichten die letzten Abtheilungen der Gesangenen das für sie bestimmte Bivouat dei Amanvillers erst dei völliger Dunkelheit. Die Offiziere hatten sich nach dem Vorbeismarsche sämmtlich nach Metz zurückbegeben müssen, und demnach mußten die Französischen Unteroffiziere nach den Besehlen Preußischer Offiziere die Leitung dieser Massen übernehmen. Am selben Nachsmittag wurden sämmtliche Vorposten eingezogen und das Regiment rücke — auch das Füsilier-Bataillon von Koncourt aus — nach St. Brivat, woselbst die Kompagnien Alarm-Quartiere bezogen.

Um 30. mußten bas Regiment und bas Dragoner-Regiment Rr. 12 bie 52er in ber Bewachung ber Gefangenen ablofen; bie bei Amanvillers bivouatirenden murben burch bas 2. Bataillon, bie bei Montigny gelagerten burch bas 1. Bataillon und zwei Füsilier-Rompagnien bewacht; bie beiben anderen Füsilier-Rompagnien lagen in Amanvillers felbft. Diefer Bachtbienft mar gewiß ber beschwerlichfte und traurigfte mahrend ber ganzen Zeit, welche die Zwölfer vor Met zubrachten, benn hier tam bas Glend, welches bie Eingeschloffenen icon lange erbuldet hatten, fo recht zum Borichein. Ein Augenzeuge schreibt barüber: "Auf einem völlig baumlofen, mächtig großen Felbe, beffen lehmiger Boben einer ungeheueren, gelben Bafferlache glich, und ber bas Geben faft gur Unmöglichfeit machte, waren mehrere Taufend Franzofen in wirrem Haufen - Infanterie, Ravallerie und Artillerie untereinander gemischt — versammelt, Biele von ihnen an ber Ruhr leibend, Ginige fogar verwundet, fast Alle aber bon hunger geschwächt. Ihre abgenutte Rleibung tonnte ihnen nur wenig Schutz gegen bie Naffe und Ralte gewähren, Bielen fehlte fogar ber Mantel. Da Holz in ber Umgegend schwer zu beschaffen war, fo litten bie Leute gang entfetlich. Bewundernswerth mar es indeffen, wie sinnreich fie fich einzurichten wußten; in fürzester Beit batten fie ihre auf je 3 bis 4 Mann berechneten Belte aufgeschlagen und ben Boben mit ben Reltstangen fo weit bon ber oberen moraftigen

Schicht befreit und die überflüssige Erde um das Zelt aufgehäuft, daß sie wenigstens einigermaßen vor der Nässe gesichert waren. Wer so glücklich gewesen war, etwas Holz zu erlangen, machte zuerst in der einen Ecke des Zeltes, um dasselbe zu trocknen, Feuer an, umd schob dasselbe dann immer weiter herum, so zugleich das Zelt und den Erdboden trocknend.

Die Vertheilung der Lebensmittel machte die größten Schwierigteiten, da von Ordnung und Disziplin nicht die Rede war; abgesehen davon, daß die Franzosen in ihrer Gier und wegen Mangels
an Gefäßen das Salz, den Kaffee und den Reis in ein Behältniß, meist
ihr Käppi, schütteten, diese Lebensmittel also unbrauchbar machten, siesen
sie trot der dagegen gemachten Anstrengungen, trot der entgegengehaltenen Bajonnette über die Fleisch- und Brodkisten her, ohne Kücksicht auf ihre schwächeren Kameraden und aßen sogar das rohe, zuweilen verdorbene Dauersleisch mit unendlicher Gier. Das Schlasen
auf dem nassen Boden war natürlich eine Unmöglichkeit und die
Armen litten daher furchtbar. Die ganze Nacht hindurch hörte man
das Winseln und Stöhnen der Verwundeten und Kranken, Biele saßen
völlig apathisch auf der Erde, Einige siehten sogar die Bosten an, sie
von ihrem Elende durch eine Kugel zu befreien.

Noch schlimmer hatten es unsere Mannschaften, die sämmtlich entweder auf Bosten oder aber bei den Gewehren als Soutiens fianden, denen daher die Möglichkeit sehlte, irgend etwas für ihre Bequemlichkeit zu thun; nicht einmal das Rochen von Kaffee war bei dem Holzmangel und dem heftigen Regen überall möglich, und die harten Schiffs-Awiebacke mußten ihre einzige Nahrung bilden".

Offenbar hatten zuletzt die Französischen Kommandeure keine genügende Autorität mehr gehabt, oder sich nicht ausreichend um ihre Mannschaften bekümmert, denn während Kranke und Berwundete mit ausmarschirten, trieben sich nach der Uebergabe der Stadt in den Straßen berselben und in den Lagern noch Tausende auch gesunder Französischer Soldaten herum, so daß anfänglich die Preußischen Uniformen zwischen denselben als vereinzelt völlig verschwanden; diese Mannschaften wurden in den nächsten Tagen von der Kommandantur ir Metz gesammelt, und den Gesangenen-Transporten angeschlossen.

Bon Seiten ber Cernirungs-Armee war das Möglichste geschehen, bie einzelnen Korps hatten schon vorher Holz und Lebensmittel auf

<sup>\*)</sup> v. b. Golt, Operationen ber II. Armee,

bie Plätze geschafft, wo die Gefangenen bivonaktren sollten, allein beren enorme Anzahl, der Zustand, in welchem sie sich theilweise bessanden und das entsetzlich schlechte Wetter häusten die Schwierigkeiten berartig, daß dieselben nur nothdürstig bewältigt werden konnten. Am 31. übernahm das Füsilier-Bataillon des Regiments unter Kommando des Majors v. Altrock, welcher an diesem Tage eingestrossen war, nebst einer Schwadron des 12. Dragoner-Regiments den Transport der bei Montigny und Amanvillers lagernden Gesangenen, während das 1. und 2. Bataillon über Verneville und Gravelotte in unausschörlichem Regen auf Wegen, "die buchstäblich Bächen glichen, so daß in kürzester Zeit die Stiefel mit Wasser gefüllt waren", nach Ars sur Moselle marschirten.

Ganz außerorbentliche Anstrengungen hatte aber das Füsilier-Bataillon zu überstehen. Die 9. und 10. Kompagnie unter Hauptmann Rogge übernahmen die Gefangenen aus dem Lager bei Montigny behus Estortirung nach Maizières, die 11. und 12. Kompagnie unter Hauptmann v. Bodungen aus dem bei Amanvillers zur Ablieferung nach Hauconcourt. So ging der Zug, den die Kranken und Schwachen der Gesangenen zu einem endlosen machten, langsam auf den grundlosen Wegen dahin. Nach der Ablieferung an das 10. Armee-Korps traten die beiden Hald-Bataillone über Metz gleichsalls ihren Marsch nach Ars sur Moselse an, woselbst die 9. und 10. Kompagnie Abends gegen 9½ Uhr ankamen; die 11. und 12. dagegen, welche ihren Transport erst um 8 Uhr Abends hatten abliefern können, dann in Hauconcourt einquartiert und in der Nacht um 1 Uhr wieder aufgebrochen waren, erreichten Ars erst am 1. November und solgten noch am Nachmittage den inzwischen nach Bandières abgerücken anderen beiden Kompagnien eben dahin — ein Tag wirklich der schwersten Strapazen.

Zum Schluß möge hier noch eine Schilberung Plat finden, welche ein bezeichnendes Bilb von Met und seiner Umgebung unsmittelbar nach der Uebergabe entwirft:

"In der Stadt Met nahm man im großen Ganzen wenig Spuren überstandener Leiden war. Um so furchtbarere Zustände aber zeigten sich in den Vorstädten außerhalb der Stadt-Enceinte und in den Lagern zwischen den Forts, wo die Französische Armee die 70 Tage der Cernirung hindurch hatte existiren müssen.

Die Baulickfeiten waren bort zum großen Theile zerstört, die Gärten und Anlagen vernichtet, die Zäune und Einfriedigungen versschwunden. Bon Begetation fand man keine Spur mehr. Alles

felbit die Rinde von den Bäumen, batten die bungernden Bferbe abgenagt. Biele von biesen Thieren fab man in jammervollem Ruftande amischen ben Säufern und Mauern völlig regungelos ben Sungertob erwarten, andere icon balb aufammengebrochen, auf bem Bintertheil Bom hunger getrieben, ledten viele ben Schlamm vom fikenb. Eine große Angabl Thiere batten bie ausmarschirenden Poben. Truppen im Geschirre ber Backfarren 2c. angespannt, ihrem Schick fale überlaffen, fo bak fie nun bor ben Rabrzeugen eines nach bem andern nieberfanten. Sie aufammenautreiben und fo gu erhalten, zeigte fich beshalb unmöglich, weil bie meiften bereits viel zu entfraftet maren, um fich noch bewegen zu können. Der Boben ber Lagerpläte aber glich burchmeg grundlofen übelriechenden Sumpfftreden, in welchen Menichen, Bferbe und Rabrzeuge fufitief einfanten. Der fette Boben, ber auf felfigem, undurchlaffenden Untergrunde liegt, batte fich völlig in eine gabe, breigrtige Maffe verwandelt, Die feit geraumer Reit jedenfalls ichon ben Offizieren und Soldaten ber feindlichen Armee als Lagerstatt gebient hatte. Bon Strob war nirgenbs mehr eine Spur zu entbeden. Much in Diefem Moraft lagen überall, taum von dem allgemeinen Grau des Bodens fich abbebend, die Radaver gefallener Bferde, fowie Material und Ueber-Auch einzelne Soldatenleichen erblicte man bort. refte jeber Art. Die Unglücklichen waren bier wohl furz vor bem Ausmariche verenbet und nicht mehr bestattet worden. Man begriff, daß bie Armee, bie bei schlechter Berpflegung fo lange auf biefen Stätten zugebracht hatte, nicht weiter auszuharren vermochte.

Ein eigenthümliches Zeichen von Abhärtung ober schon begonnener Gleichgültigkeit gegen bas eigene Loos war es dabei, daß die Offiziere und die vereinzelten Mannschaften der Französischen Korps auch jetzt noch nach der Kapitulation und trothem die Thore der Festung geöffnet standen, auf ihren alten Bivouatplätzen verblieben, dis sie von dort abgeholt und in die Stadt gebracht wurden. Aus eigenem Antriebe suchten sie troth der furchtbaren Zustände in ihrer nächsten Umgebung kein anderes Unterkommen. Auch am 1. November konnte man noch sehen, wie z. B. in den Kasernen des Fort Moselle Französische Soldaten die verscheidenden Pferde schlachteten um sie zu verzehren, obgleich das Magazin auf dem Bahnhose zur Verpslegung der Leute geöffnet und Alles gethan worden war, um sie zu versorgen und zu den regelmäßigen Proviant-Vertheilungen heranzuziehen. Diese Umstände bekundeten genugsam, daß die seind-

liche Armee in ber That an Hingebung und Ertragen von Beschwerben Großes geleistet hatte und es nicht geringfügige Leiben gewesen waren, benen sie endlich erlag.\*)

Das Giferne Rreuz II. Rlaffe erwarben fich während ber Cer-nirung von Det:

Gefreiter Frankel (3. Romp.),\*\*) Unteroffiziere Rlenke und Beise (11. Romp.) und Füsilier Willer (12. Romp.)

#### Der Marsch zur Loire. 1. — 23. November.

Die Armee Sr. Königl. Hoheit bes Prinzen Friedrich Karl hatte bereits den Befehl erhalten, zur Deckung der Cernirung von Paris gegen die sich neu bilbenden Französischen Heere nach der Loire abzumarschiren. Dieser Aufgabe genügten bisher General v. d. Tann mit dem 2. Baherischen Korps und General v. Wittich mit der 22. Division, und Orleans war, wie schon früher erwähnt, am 12. Oktober von den Bahern in Besitz genommen worden. Mit großer Thätigkeit sedoch hatte Gambetta, einer der ans Ruder gestommenen Machthaber Frankreichs, aus neu sormirten Marsch-Regimentern, Mobilgarden 2c. dort eine Armee von ca. 80,000 Mann geschaffen, sür welche weitere beträchtliche Verstärkungen noch in Aussicht standen; es war daher dringend geboten, den hiesigen schwachen Deutschen Streitkräften schleunige Unterstützung zuzusühren und das war der Grund, weshalb der II. Armee jetzt starke Marschleistungen zugemuthet wurden.

Das 12. Regiment trat benfelben in folgenber Stärke an:

|            | Đifia. | uffis. | SpL. | Grnb. | Laz.=Geb. | Trsib. | Merzte | Zahlm.    |
|------------|--------|--------|------|-------|-----------|--------|--------|-----------|
| 1 Batl.    | 19     | 53     | 15   | 693   | 4         | 23     | 2      | 1         |
| 2 Batl.    | 14     | 46     | 11   | 680   | 3         | 17     | 2      | l ftellv. |
| FüsilBatl. | 14     | 65     | 13   | 691   | 2         | 18     | 1      | _         |
| Summe      | 47     | 164    | 39   | 2064  | 9         | 58     | - 5    | 2         |

Am 1. November gelangte bas 1. Bataillon nach Norron, bas 2. nach Bilcen und Billers und die Füsiliere nach Banbidres. Letteren bewilligte General v. Alvensleben wegen ber gehabten großen Anstrengungen einen Rubetag und boppelte Portionen; bem-

<sup>\*)</sup> v. d. Goly, Operationen ber II. Armee.

<sup>\*\*)</sup> Dem Gefreiten Frantel ward es für fein Berhalten bei Spicheren und mahrend ber Cernirung verlieben.

aufolge blieben fie am 2. in ihren Quartieren, mabrend bie Grengbier-Bataillone nach Manbres. Minorville. Domebre marschirten. Dem 2. Bataillon mar die Aufgabe geworben, die Lorps-Artillerie zu beden und es tantonnirte in Roveant aur Bres. Minorville, Domebre, Bernecourt und Ansauville. biefen Quartieren batten bie beiben Bataillone am 3. Rubetag, mabrend bas Rüfilier-Bataillon nach Fliren marfdirte. Seit bem 2. zeigte allicilider Weise bas Wetter ein freundlicheres Gesicht, es war awar tühl aber schön und begünftigte die Marsche wesentlich. Diefelben führten bier burch eine febr anmutbige Begend mit verbaltnifmöffig guten Quartieren; bie Einwohner zeigten fich rubig und nicht unfreundlich, ba fie schon meistens Einquartierung gehabt und fic überzeugt hatten, daß die Deutschen ihnen nichts zu Leide thaten. Der 4. und 5. waren febr anstrengende Tage; an ersterem wurden etwa 5 Meilen gurudgelegt und bie Quartiere Laneuville, Sorch und Commercy erft um 1/2 5 Uhr Nachmittags erreicht; am 5. gelangte man nach Morley, Dammaric und Liany, fogar erft um 1/2 7 Uhr, und bie barten Chauffeen griffen bie Fuße ber Leute, welche por Met das Marichiren etwas verlernt batten, im Anfang nicht wenig an; inbeg bauerte es nicht lange, bis fie fich wieber baran gewöhnt hatten und beträchtliche Marichleiftungen, an benen fortan fein Mangel war, ausführen tonnten. Statt bes 2. Bataillons übernahm vom 5. ab bas Rufilier-Bataillon bie Bebedung ber Rorps-Artillerie.

Die Stappen am 6. waren Poisson, Suzainecourt z. und Dammaric, am 7. St. Urbain, Fronville; die Füsiere hatten in Dammaric Ruhe. Am 8. kamen die Grenadier-Batailsone nach Blaises, die Füsiliere nach Joinville zc.

Da eine regelmäßige Verpflegung mittelst Nachschub von Proviant jest vorläusig aushörte, so wurden Requisitionen angeordnet; dieselben ergaben aber nur recht mangelhaste Resultate und es ward, um einen bekannten Ausdruck zu gebrauchen, Schmalhans wieder Küchenmeister. In dieser Gegend hatten auch die Einwohner noch keine Deutsche Einquartierung gehabt; halb ängstlich, halb verbissen betrachteten sie die einmarschirenden Preußen, welche ihnen von den Maire's und Curc's, (Ortsvorstehern und Pfarrern) als Halbwisbe geschildert worden waren. Die Ersenntniß dieser Lügen stellte sich natürlich sehr bald ein, die Leute wurden dann freundlich und es war oft unterhaltend, den Unterschied in den Gesichtern beim Einmarsch und Ausmarsch der Truppen

zu vergleichen. Da indeß Franctireurs in diesen Gegenden ihr Wesen trieben, an einzelnen Orten auch Ueberfälle und Anfälle kleinerer Abtheilungen vorgekommen waren, so gebrauchten die Kommandeure jett die Borsicht, beim Einrücken in einen Ort sofort von den Einzwohnern sämmtliche Waffen abliefern zu lassen.

Am 9. ruhten die Grenadier-Batailsone, doch mußten auf Befehl des General v. Stülpnagel die 6. und 8. Kompagnie von Ambonville und Mirbel nach Colombey les deux Eglises zur Sicherung der Straße von Bar sur Aube rücken. Das Füsilier-Batailson dagegen marschirte; die 10. und 11. Kompagnie deckten den Marsch der Korps-Artillerie in die Gegend von Doulevant le Chateau und die 9. und 12. Kompagnie marschirten über Montreuil nach Pensey, wo eine größere Proviant-Kolonne, welche Tags zuvor durch eine Bande von 800 Franctireurs angegriffen worden war, sich besand. Sie stießen indeß auf nichts Feindliches und trasen, nachdem die ganze Gegend abgesucht worden war, gegen Mitternacht in ihren Quartieren ein.

Am 10. gelangten die Grenadier-Bataillone nach Lignol und Colombay, das Füsilier-Bataillon nach Bar fur Aube 2c .: das bisher ichone Wetter war umgeschlagen, und es regnete faft den gangen Tag. hier erhielten General-Major v. Schwerin und Oberst-Lieutenant v. Kalinowski das Giserne Kreuz I. Klasse, eine neue Anerkennung für die Brigade, wie für bas Regiment. Rach beschwerlichem Marsche bei Schnee und Regenwetter am 11. erreichten bas 1. und 2. Bataillon Meurville und Convignon; febr folechte Quartiere, am 12. Benboeubre, am 13. Montaulin und Courteranges und am 14. bas an ber Seine gelegene Tropes: bas Füfilier-Bataillon, welches am 11. Rube gebabt batte, marschirte über Billeneuve 2c. nach Tropes, es am 13. eintraf und am 14. — immer noch als Bebechung ber Korps-Artillerie — nach Estiffac marschirte. In Tropes vereinigte fich bas Offigier-Rorps ber beiben Grenabier-Bataillone in einem Botel zum gemeinsamen Dable, bas erftemal, feitbem bie Beimath verlaffen worden war und verlebte ben Abend in froblichem Beisammensein. Das Better befferte fich von nun ab wieber, und ber Gefundheitszustand beim Regiment fonnte mit Recht ein guter genannt werben; nichtsbestoweniger waren bie boberen Borgesetten fortwährend barauf bedacht, ihn auch möglichft fo zu erhalten, zumal bemnächst noch bedeutende Strapazen in sicherer Aussicht ftanden; ba überdies auf ben balbigen Gintritt ber Ralte gerechnet werben mußte, bie Sendungen aus der Heimath bei der steten Borwärtsbewegung die Truppen nicht erreichen konnten, so wurden auch Requisitionen mancherlei Art angeordnet. Demzufolge lieferte Tropes eine beträchtliche Wenge von wollenen Unterjacken, Unterhosen und Strümpfen, so daß pro Rompagnie 50 Stück von jeder Sorte kamen, eine nicht unbeträchte liche und sehr willfommene Aushülse. Ruhetage dagegen gab es nicht.

Bor der Uebermacht ber gegen Orleans beranrudenben frangofischen Streitfrafte (ca. 80.000 M.) unter General Aurelles be Baladines batte General v. d. Tann biefe Stadt räumen und nach einem beftigen Gefecht bei Coulmiers am 9. November noch weiter gurudweichen muffen, und wenn ibm auch General v. Wittich mit ber 22. und ber Grokherzog von Medlenburg-Schwerin mit ber 17. Division zu Sulfe gefommen maren, und biefe Streitfrafte por ber Sand die Frangosen noch im Schach hielten, konnte bei den andquernben beträchtlichen Berftarfungen, welche Lettere erhielten, Die Cadlage für bie Baris umfchliegenden Deutschen Beere boch eine gefährliche werben, bringend murbe bas Beranruden ber Armee bes Bringen Friedrich Rarl erfebnt, und beshalb mußte biefe bon jest an ungemährte babei ausgesett mariciren; eine große Erleichterung allerdings den Truppen die Erlaubnik, die Tornister auf requirirten Bagen fahren zu laffen. Die Grenabier-Bataillone erreichten am 15. Estiffac und Thuifp, wo Lieutenant Sollander mit einem Erfat-Transport von 3 Unteroffizieren und 57 Mann eintraf, am 16. Bullaine-Foiffp und Rigny, am 17. Gens und Maillot, paffirten am 18. frub bie Donne bei Sens und tamen am felben Tage nach Cherby. Die 6. und 8. Rompagnie hatten fich icon am Morgen bei Maillot für einige Reit vom Regimente abgezweigt, benn Major Lehmann batte ben Auftrag erhalten, mit biefen beiben Rompagnien, einem Ruge bes 12. Dragoner-Regiments und 2 Befduten Die Gegend von Billeneuve le Roi von Franctireurs zu faubern und Ortschaften, wo feindliche Sandlungen gegen Deutsche Solbaten verübt worben waren, ju guchtigen. Der Bericht über biefen Rug wird an einer fpatern Stelle folgen.

Das Füsilier-Bataillon marschirte am 15. gleichfalls wieder von Estissa ab und gelangte über Air en othe, Chigy und Pont, dann bei Sens auch die Yonne überschreitend, über Villeroy am 18. nach Préaux.

Am 19. kamen nach ftarkem Marsche das 1. Batailson nach Mondreville, die 5. und 7. Kompagnie nach Chenou und die Füstliere nach Chateau Landon; für Letztere ward die Ablösung

von ihrem bisherigen Kommando für den nächsten Tag und ihr Rücktritt in ben Regiments-Berband anbefohlen. Den Marich am 20. führte bie Division in völliger Konzentrirung aus, ba fich Spuren vom Reinde und speciell von größern Massen von Franctireurs gezeigt hatten; an verschiedenen Stellen waren Berhaue angelegt, tiefe Graben über die Chauffeen gezogen und andere Anstalten zur Ungangbarmachung ber Strafen getroffen. Natürlich mußten, fofern es irgend anging, die Einwohner selbst bas Alles wieder in Ordnung bringen, und die Solbaten, welche auf die Störenfriede von "Francvoleurs",\*) wie fie biefe Banden balb nannten, unendlich wüthend maren, liefen es an fraftiger Aufmunterung, Die Arbeit zu beschleunigen, nicht fehlen. Die Solbaten batten meift nicht Unrecht, oben ermabnte Umanberung vorzunehmen, benn die Franctireurs waren auch eine Blage für bas Sie fablen und plünderten, morbeten gelegentlich eigene Land. und mas fie in biefer Hinficht Alles verübten, marb bann ben Deutfden zugefdrieben. Mittags murbe ber Marich einige Stunden lang unterbrochen, ba bie in ber Avantgarbe befindliche 9. Brigabe ein fleines Gefecht gegen Mobilgarben mit etwas Ravallerie hatte. späten Nachmittag erreichten die Zwölfer endlich die ihnen augewiesenen Quartiere Courcelles und Mancre, allein inzwischen hatten bie Berhaltniffe eine Beranderung in der Dislotation nothwendia gemacht, es ward alarmirt, gegen 8 Uhr Abends wieder abmarichirt und erft fpat in ber nacht langte man in ben neuen Quartieren an - 1. Bataillon Bonnes, 5. und 7. Rompagnie Mouffeau und Rufilier=Bataillon Barville. Mehr als 18 Stunden waren die Leute auf ben Beinen gemesen und rudten nun mit hungrigem Magen in die wenig ober gar nichts bietenben Dorfer Gin Offizier Schrieb barüber in einem Briefe: "Bewunderungswerth ift die Ausdauer unserer Solbaten, die oftmals mit völlig gerriffenen Stiefeln in ihrer bunnen abgetragenen Uniform nach einem Mariche von 4 - 5 Meilen in Scheunen übernachten muffen. langer Beit haben wir niemals mehr als 2 - 3 Krante, und auch biefe melben fich erft bann, wenn fie es versucht haben, fich noch einige Tage mitzuschleppen."

Dennoch hatten die fortgesetten Märsche ober Nachwehen ber Tage vor Met die Stärke ber Bataillone nicht unbeträchtlich ver-

<sup>\*)</sup> Voleur - Dieb, tireur - Schitze, franctireurs bemnach freie Schitzen.

mindert, wie aus folgender Nachweisung für den 20. November bervorgeht.

| 400000B0411  | Offia. | uffig.    | Spl. | Grenb.     | Laz.=Geh. | Trflb. | Arzt | Zahln | L          |
|--------------|--------|-----------|------|------------|-----------|--------|------|-------|------------|
| 1. Batl.     | 19     | 46        | 15   | <b>592</b> | 3         | 23     | 1    | 1     |            |
| 2. Batl.     | 16     | <b>42</b> | 12   | 588        | 3         | 17     | 2    | 1     | stellvert. |
| Füsil.=Batl. | 15     | <b>57</b> | 14   | 610        | 2         | 19     | 1    | 1     |            |
| Regiment     | 50     | 145       | 41   | 1790       | 8         | 59     | 4    | 3     |            |

Die Rrankenzahl belief fich auf:

|             | <b>Offia</b> | uffis.    | SpI. | Grenb.              | LazGeb. | Trftb. | Arzi | Zahlm. |
|-------------|--------------|-----------|------|---------------------|---------|--------|------|--------|
| 1. Batl.    | 1            | <b>25</b> | `8   | <b>3</b> 6 <b>5</b> | 1       | 6      | 1    | _      |
| 2. Batl.    | 4            | 21        | 6    | 322                 | 1       | 4      |      | 1      |
| Füsil.=Batl | . 5          | 19        | 4    | 278                 | 1       | 1      | 1    | 1      |

wovon allerdings der bei Weitem größte Theil noch auf Rechnung der Cernirung von Met kommt.

Das 3. Armee-Korps zählte am 21. 16,512 M. Infanterie, 1126 M. Ravallerie und 84 Geschütze.

Am 20. war übrigens noch ein Erfats-Transport von 7 Untersoffizieren und 36 M. eingetroffen.

Der 21. brachte nun endlich die ersehnte Ruhe; auch traf an diesem Tage Major Lehmann mit der 6. und 8. Kompagnie wieder ein. Zwar rückte das Regiment am 22. noch nach Pithiviers, Denainvillers und Boudanon, doch auch hier war der 23. wieder ein Ruhetag und die Kompagnien konnten sich endlich einmal mit der Instandsetzung der Wassen und der Bekleidung näher befassen. Daß ernste Ereignisse in Aussicht standen, dafür sprach der besonders betonte Besehl, die Munition so zu ergänzen, daß jeder Mann seine 80 Vatronen habe.

#### Unternehmung des Major Lehmann gegen Franctireurs. 18. bis 21. November.

Bereits am 16. November, als das 2. Bataillon des Regisments mit dem 1. Bataillon des 52. zusammen in dem Städtchen Rigny le Ferron kantonnirte, hatten sich in dessen unmittelbarer Nähe Franctireurs gezeigt, welche der stellvertretende Brigade-Kommandeur Oberst v. Wulffen durch zwei Kompagnien — 5. Kompagnie Regiments Nr. 12 unter Premier-Lieutenant v. Roon und 3. Kompagnie Regiments Nr. 52 unter Hauptmann Begas — eine Strecke weit versolgen ließ, ohne daß aber ein Resultat erreicht werden konnte.

Am 17. auf bem Marsche ber 5. Division nach Sens und Umgegend erhielten Patrouillen bes Dragoner-Regiments Nr. 12, welche die linke Flanke sicherten, beim Durchreiten mehrerer Dörfer von Bewohnern derselben aus den Häusern Feuer. Aus dieser Beranlassung ging in der Nacht vom 17. zum 18. November dem in Maillot südlich Sens stehenden Major Lehmann von Seiten des Oberst v. Bulffen der Besehl zu, am 18. früh mit zwei Kompagnien nach den betreffenden Ortschaften aufzubrechen, in denselben nach Wassen zu suchen und die schuldigen Bewohner durch Niedersbrennen ihrer Häuser zu bestrafen.

Major Lehmann bestimmte zu dieser Expedition die 6. Kompagnie, Premier-Lieutenant v. Freyhold, und die 8. Hauptmann
v. Fromberg; serner waren ihm ein Zug des Oragoner-Regiments
Nr. 12 — Lieutenant v. Spies — und ein Zug der 2. schweren
Batterie Feld-Artisserie-Regiments Nr. 3 — Lieutenant v. Beausieu
— unterstellt, und außerdem der Divisions-Auditeur Rismann nebst
ben Patrouissensührern vom vorigen Tage zur Feststellung des Thatbestandes beigegeben. Nach Aussührung seines Auftrages sollte das
Detachement der am selben Tage gegen den Loing weiter vormarschirenden Division folgen, die Infanterie auf requirirten Wagen.

# Rencontre bei Baffy 18. November.

Um 8 Uhr Morgens, am 18. November, sammelte sich bas Detachement auf ber Chaussee von Sens nach Billenenve le Roi in ber Höhe ber Ferme Champbertrand und Major Lehmann trat, nachdem die Ravallerie die Tete genommen hatte, den Vormarsch längs der Yonne nach Süden an.

Im Dorfe Rozon nun, wo das Suchen nach Waffen eben begonnen hatte, melbete sich der Premier-Lieutenant v. Borcke des
Dragoner = Regiments Nr. 7, Ordonnanz = Offizier des Prinzen
Friedrich Karl, mit einigen Resonvaleszenten und theiste mit, "daß
er am frühen Morgen mit diesen Mannschaften — als Estorte auf
Wagen gesett — von Sens aufgebrochen sei, um einen wichtigen
Besehl des Prinzen dem General v. Boigts-Rhetz, Rommanmandirenden des 10. Armee-Rorps, zu überbringen, welcher nach dem
Marsch-Tableau an diesem Tage in Joigny sur Yonne 34 Kisometer
süblich Sens — eintreffen müsse. Dieser Besehl wies dem 10. Korps
die Richtung auf Montargis zu, statt der bisherigen auf Nevers und
Bourges. Dicht vor Billeneuve, da wo der Höhenzug scharf an

bie Chaussee herantrete, habe er lettere abgegraben gesunden, auf ber Höhe seien Schützengraben angelegt und von Bewaffneten beset, welche Signale gegeben und ihn mit Feuer empfangen hätten, so daß er zur Umkehr genöthigt worden sei, und nun um eine stärkere Eskorte bitte".

Major Lehmann erflärte fofort, ibn mit bem gangen Detadement geleiten zu wollen. Saft unmittelbar bangch traf pon bem Lieutenant v. Spies, welcher beim Betreten ber Thalweite binter Rozop mit feinen Dragonern die Sicherung der linken Flanke übernommen batte, Die Melbung ein, bak bie gegen bas Bois bu Chapitre portrabenben Rlanteurs von einzelnen Bewaffneten beschoffen murben. Darauf bin lieft Major Lebmann ben Bremier-Lieutenant b. Frenhold mit ber 6. Rompagnie bem Dragoner-Ruge langs bes Bobenrandes folgen und rudte mit ber 8. Rompagnie und ben beiben Geschuten über Beron und Baffy vor, bem Hauptmann v. Fromberg und Lieutenant v. Beaulieu ben Sobenruden fublich Baffp ale Angriffe-Beim Durchmarich burch Baffp murben einige phieft bezeichnenb. Gehöfte angezündet, nachdem der Führer ber einen Dragoner-Patrouille festgestellt batte, daß Taas zuvor aus benfelben auf ibn und feine Leute geschoffen worden fei.

Die 8. Kompagnie hielt barauf eine kurze Zeit, um die 6., welche nur langsam vorwärts kommen konnte, in gleiche Höhe zu lassen und Lieutenant v. Beaulien fuhr mit seinen Geschützen westlich Chatean Bassy auf. Dann gab ein Kanonenschuß das Signal zum Borgehen gegen den Höhenzug. Die etwa nur 150 Mann starken Franctireuts warteten jedoch nicht einmal den Angriff der unter Lieutenamt v. Manstein vorgezogenen Schützen der 8. Kompagnie ab, sondern eilten sofort in wilder Flucht davon, nur ein paar wirkungslose Schüsse auf die 8. Kompagnie abgebend.

Ein anberer Theil der Flüchtigen wandte sich in sudösstlicher Michtung einer Brücke zu, welche über das Flüsichen St. Ange sühn, verfolgt von den Dragonern, welche noch einige Nachzügler nieders hieben; eine weitere Berfolgung derselben aber ward durch ein an der Brücke gelegenes Gehöft, welches vom Feinde besetzt war, gesemmt. Der andere Theil, hauptsächlich Mobilgarden, ging ausgeslöft längs der Chaussee nach Billeneuve zurück, Gewehre und Montirungsstücke von sich wersend, und verschwand in der Stadt. Kur der Ansührer dieser Schaar, Mr. Chaudet, ein reicher Privatmann aus Billeneuve, suchte mit einigen beberzten Leuten fechtend zurücks

zugehen, ward aber verwundet und von den Schützen der 8. Komspagnie gefangen; einer seiner Leute fiel, und ein Anderer gerieth unsverwundet in Gefangenschaft; das Gesecht war also sehr unblutig abgelaufen.

Auf der Höhe hörte man übrigens dumpfen Kanonendonner aus süblicher Richtung; derselbe rührte vom 10. Armee-Korps her, welches an diesem Tage Kämpfe mit Mobilgarden und Franctireurs hatte und erst spät Abends in Joigny einrücken konnte.

Major Lehmann beorderte jett den Hauptmann v. Fromberg, mit der 8. Kompagnie gegen Villeneuve selbst vorzugehen, zog die 6. auf den Höhenrücken zu den beiden Geschützen heran und ritt dann der 8. nach. Bald kam ihm hier eine Meldung des Hauptsmann v. Fromberg entgegen, wonach die Stadtthore soeben geöffnet seine Nehut eine Deputation mit einer weißen Fahne erscheine.

In der That nahte sich der Munizipalrath mit einer Anzahl von Bürgern, unter Borantragung einer weißen Fahne, und übersreichte dem Major einen mit vielen Unterschriften bedeckten Zettel, auf welchem geschrieben stand: Il y a plusieurs jours, que la ville s'est décidée de ne plus resister. Diese naide Bersicherung half aber nichts, denn Major Lehmann bedeutete den Sprecher, "daß die Thatsachen damit in grellem Widerspruch ständen; bewassnete Bürger der Stadt hätten zweiselsohne an der Sperrung der Straße und Besetzung des Höhenzuges Theil genommen, hätten auch Widerstand geleistet, mithin habe sich die Stadt aktiv an den Kriegs-Operationen betheiligt und müsse hie Folgen tragen. Nachstehende Bedingungen seien soson anzunehmen, widrigenfalls sie als eine mit Sturm ersoberte Stadt behandelt würde:

- 1) Auslieferung fammtlicher Waffen;
- 2) Wiederherstellung ber unterbrochenen Strafen und Brücken im Umkreise;
- 3) Zahlung einer Kriegs Kontribution von 40,000 Frcs., welche bergestalt zu regeln sei, daß 10,000 Frcs. sofort und 10,000 am nächsten Tage an das Kommando des Detachements, 20,000 aber binnen 8 Tagen an das Etappen-Kommando in Sens gezahlt würden".

Die ersten beiben Bebingungen wurden sofort angenommen, zu ber Zahlung aber verstanden sich die Franzosen erst nach längerem Widerstand, und nachdem ihnen mit Gewaltmaßregeln gebroht worden war; dann wurde über die Kapitulation ein Protofoll aufgenommen,

in welchem fich die Behörden der Stadt für die punttliche Erfüllung ber Bedingungen verburgen mußten.

Während der Verhandlungen bat Lieutenant v. Borcke um eine Estorte von 20 Mann, mit welcher er nunmehr versuchen wollte, bis Joigny zu gelangen, um seinen Auftrag möglichst schnell zu erstüllen. Auf geschehene Anfrage melbeten sich sofort 20 Mann der 8. Kompagnie freiwillig dazu, und gegen 1 Uhr suhren sie auf drei requirirten Wagen ab, nachdem Major Lehmann dem Lieutenant v. Borcke zugesagt, dessen Rücksehr in Villeneuve abwarten zu wollen.

Bald nach dem Schluß der Verhandlungen verließen Arsbeiter-Kolonnen mit Spaten und Hacken nach allen Richtungen die Stadt, um Wege und Brücken wiederherzustellen; ferner wurden über 200 Gewehre — die meisten davon geladen — an die 8. Kompagnie abgeliesert, welche sie zerstörte, und schließlich erschien wieder eine Deputation, diesmal mit drei Frauen in Trauerkleidern an ihrer Spike, welche dem Major Lehmann auf einem Teller 10,000 Frcs. als erste Rate der Kontribution überreichten. Es sei hier gleich demerkt, daß auch die zweite Rate am nächsten Tage pünktlich einging, und daß der Rest, zwar nicht nach acht Tagen, jedach nach vier Wochen an das Stappen-Kommando zu Sens abgeliesert wurde.

Gegen 2 Uhr Rachmittags hielt bas Detachement feinen Ginaug in Villeneuve, bezog Alarmquartiere und warb auf Roften ber Stadt verpflegt; Bachen und Batrouillen ficherten nach ben bebrobten Seiten Die Eingange. Um 7 Uhr traf Lieutenant v. Borde wieder ein: er war, nicht ohne einigen Aufenthalt burch Strafen. koupuren und Franctireurs gehabt zu haben, bis zur Borftabt ron Joigny gelangt, und bier, ftatt auf bas 10. Armee-Rorps, auf eine ftarte Befatung von Franctireurs geftogen, worauf er ben Ruchweg antrat. Auf biesem Rüchwege erhielt er gleichfalls aus ben Beinbergen Reuer und ließ nun burch bie 20 Grenadiere, welche er bei fich hatte, die Franctireurs verjagen; bei diefem Scharmütel machten Die Amölfer vier berfelben zu Gefangenen und führten fie mit fich nach Billeneuve, wo felbe noch am fpaten Abend friegerechtlich erschoffen murben, ba fie burch nichts als Angehörige ber Frangofischen Streitfrafte kenntlich waren und boch aus bem hinterhalt auf Breufische Truppen geschossen hatten. Das Gebot ber Selbsterbaitung zwang eben zu scharfen Magregeln gegen bie namentlich in biefer Gegend fich mehrenben binterliftigen Anfalle.

Wie fich später herausstellte, war die Tete des 10. Armee-

Korps eine Stunde später, als der Lieutenant v. Borcke dort eintraf, vor Joigny erschienen und hatte dies besetzt. Davon wußte Major Lehmann jedoch noch nichts, und so entschloß er sich am Morgen des 19., mit seinem Detachement auf Joigny zu marschiren, damit der erwähnte Besehl endlich an das 10. Korps gelange.

# Rencontre bei Billevallier.

Wegen starten Nebels verzögerte sich der Abmarsch bis gegen 8 Uhr; um 10 Uhr ward das Dorf Armeau erreicht. Hier ersuhr Major Lehmann von Einwohnern, daß das 10. Korps noch am späten Abend Joigny erreicht und besetzt habe, und beschloß in Folge dessen, den Lieutenant v. Borcke durch den Dragoner-Zug dorthin essortiren zu lassen, mit dem übrigen Theile des Detachements aber so lange bei Armeau zu bleiben, dis er Meldung von der glückslichen Ausführung des Austrages besommen habe.

In dem engen Thale — westlich von der Yonne, östlich von steilen bewaldeten Höhen begrenzt — waren Sicherheitsmaßregeln geboten; es wurde daher ein Zug unter Premier-Lieutenant v. Manstein auf die Höhen gegen das Foret d'Othe vorgeschoben, und Lieutenant Sperling I. mußte mit einem anderen Zuge das Dorf Billevallier besetzen, wo eine Brücke über die Yonne nach dem Städtchen St. Julien le Sault führt. In dieser Stellung versblieb das Detachement einige Stunden, während welcher Zeit die noch sehlenden Wagen zum Fahren der Insanterie requirirt wurden.

Es ward 12 Uhr Mittags, und da Major Lehmann jest die Ueberzengung gewann, daß Lieutenant v. Borde glücklich in Joigny eingetroffen sei, so beschloß er den Rückzug nach Sens anzutreten und sandte seinen Abjutanten, den Lieutenant Beelitz, ab, um die beiden detachirten Züge zurückzuholen. Lieutenant Beelitz aber kam mit der Meldung zurück, "daß Lieutenant Sperling I. bei Billes vallier sich mit Franctireurs im Gesecht befinde. Anfänglich sei der Zug von einem jenseits der Jonne gelegenen Hause nur beschossen, worden, dann aber habe der Feind versucht, die Brücke abzubrechen, worden Lieutenant Sperling I. angriffsweise versahren und jetzt im Borgehen begriffen sei".

Auf Diefe Nachricht brach Major Lehmann fofort mit bem Detachement nach Billevallier auf, ließ ben Hauptmann v. Fromsberg bie Brücke besetzen, die beiben Geschütze an beren Zugang auf-

fahren und ben Premier-Lieutenant v. Frenhold mit ber 6. Komspagnie im Dorse selbst Stellung nehmen. Bon dem Zuge des Lieutenants Sperling I. war nichts zu sehen, nur der Schall des Gewehrseuers und einige todte Franctireurs, die am Abhange des Berges hinter dem Bahnhose lagen, bezeichneten die ungefähre Richtung, in welcher die Berfolgung vor sich ging. Da die Brücke nur noch knapp von Fußgängern, nicht aber mehr von Geschützen passitt werden konnte, so ward das Signal "Rasch zurück" wiederholt geblasen, jedoch ohne Ersolg, auch eine Granate im hohen Bogen nach St. Julien zu geworfen, um zu warnen.

Aber erst nach brei Biertel Stunden erschien Lieutenant Sperling I. wieber: von den Franctireurs waren bei der Berfolgung ca. 20 theils vermundet, theils getödtet worden, bann mar ber Bug in St. Rulien eingebrungen, und Lieutenant Sperling I. batte bort einem Müller, welcher ihm als ber Hauptbetheiligte bezeichnet murbe, die Müble anglinden, auch ben Maire bes Ortes arretiren Derfelbe bot eine Zahlung von 20,000 Frcs. Kontribution an, was Major Lehmann jeboch ausschlug, ba er nicht langer bier warten wollte; um aber sowohl St. Julien sowie auch Billevallier, aus welchem letteren Orte Tags zuvor auf das Begleit-Rommando bes Lieutenant v. Borde geschoffen worden mar, zu beftrafen, befahl er bem Lieutenant v. Beaulien, ein beutlich fichtbares, öffentliches Gebaube in St. Julien in Brand zu ichießen -Granaten genügten bagu - und in Billevallier murbe bie Mairie angezündet. Der Maire von St. Julien ward in Freiheit gefett, nachbem er fich bereit erklärt hatte, bie Brude wieder berftellen gu laffen.

Hierauf ward der Rückmarsch auf Sens befohlen; beide Kompagnien konnten auf Wagen gesetzt werden, von denen eine reichliche Anzahl zusammengebracht war. Um diese Zeit trasen auch Premierzeieutenant v. Borcke und Lieutenant v. Spies mit dem Oragonerzuge nach glücklich erfülltem Auftrag bei dem Detachement wieder ein, und dies langte bald nach 2 Uhr in Visseneuve se Roi an, wo ein einstündiger Halt gemacht wurde. Um 6 Uhr Abends erzreichte es Sens und bezog hier Quartiere.

Am 20. früh 8 Uhr brach Major Lehmann wieder auf, um ber Division, von welcher er wußte, daß sie die Richtung über Cheron und Egreville genommen, zu folgen. Der Kolonne weit voraus ritten Dragoner-Patrouillen, um in den nahe gelegenen Dörfern Wagen und Pferbe zu requiriren und dieselben nach ber Straße zu birigiren, so daß mübe Pferbe und schahaft gewordene Wagen stets ersetzt werden konnten. Die Marsch-Ordnung der Kolonne war solgende:

Borhut: 1 Offizier mit einem Zuge auf 10 Wagen, 600 Schritt bahinter bas

Gros: 6. und 8. Kompagnie auf Wagen, die Geschütze in der Mitte. 300 Schritt bahinter die

Rachhut: 1 Offizier 10 Mann mit 10 Wagen, worunter 5 leere.

Die berittenen Offiziere blieben zu Pferbe, um die Ordnung aufrecht zu erhalten, was sich als burchaus nothwendig zeigte. Leute wurden dabei geübt, schnell von ihren Wagen zu fpringen, um nöthigenfalls sofort ein Gefecht aufnehmen zu können. Go bewegte sich der Zug über St. Balerien nach Cheron, wo man 1 Untersoffizier mit 8 Mann fand, welche Oberst-Lieutenant v. Kalinowski bort gur Drientierung bes Detachements gurudgelaffen hatte. einer Stunde Rast, mährend welcher die Pferde gefüttert wurden, ging es in sudweftlicher Richtung nach der Römerstraße zu, welche bei Branles am Nachmittage erreicht, und wo ein längerer Halt gemacht murbe. Dann marb bei Dorbives ber Loing in einer Fuhrt paffirt, und gegen 7 Uhr tam bas Detachement in Chateau Landon an, ohne bisher auf befreundete Truppen geftoffen ju fein. 52 Kilometer, also gegen 7 Deutsche Meilen, waren in 11 Stunden - incl. ber Rube in Cheron und Branles - zurudgelegt worben, wobei zu bemerken ift, daß die Artilleriepferde, bei welchen doch kein Bechfel eintrat, gut ausgehalten batten. Major Lehmann entichlof fich für beute ben Marich nicht weiter fortzuseten, sonbern in Chateau Landon Nachtquartier zu machen. Um 21. fruh 8 Uhr warb wieder aufgebrochen und ber Marsch in berselben Fahrordnung wie Tags guvor fortgefett. Derfelbe ging über Monbreville nach Beaumont, wo das Detachement eine Stunde raftete, bann über Gaubertin, mo es auf die erften Truppen ber 5. Division, eine Train-Rolonne fließ, bis es Nachmittags 2 Uhr in Barville eintraf, wofelbft bas Füsilier-Bataillon lag, und bereits für bie beiben Rompagnien Quartier gemacht hatte. Diefer Marich betrug mur etwa 23 Rilometer ober 3 ftarte beutsche Meilen.

Dem Major Lehmann wurde für diese Expedition und für die Schlacht von Bionville bas Giferne Krenz I. Klaffe verliehen.

### Kämpfe und Märsche an der Loire. 24. November — 20. Dezember.

Prinz Friedrich Karl hatte sein Hauptquartier in Bithiviers aufgeschlagen; baselbst befand sich auch das General-Rommando des 3. Armee-Rorps. General v. Stülpnagel, welcher am 22. wieder genesen bei der Division eintraf, lag in Chateau Denain-villiers und General v. Schwerin in Ascour, woselbst die 52er die Borposten bezogen hatten.

Die Stärke ber jett mit Front gegen Suben auf ber Linie Beaune la Rolande - Bithiviers - Toury ftebenben II. Armee betrug nur noch 50,000 Mann Infanterie, 10,000 Mann Kavallerie und 276 Geschütze, biervon waren aber noch einige Truppentheile betachirt. Die gegenüber befindliche Frangofische I. Loire-Armee unter General Aurelles be Balabines gablte bagegen, wie fich foater ergab gegen 150,000 Mann. Erhielt nun auch ber Großbergog von Medlenburg, welcher mit feiner Armee - 17. und 22. Infanterie Division, 1. Baprisches Korps, 4. und 6. Ravallerie-Division, in Summa etwa 36,000 Mann Infanterie, 9000 Mann Ravallerie und 208 Gefdute - in ber Richtung auf le Mans zu operirte, ben Befehl, bem Beere bes Bringen Friedrich Rarl bie Sand gu reichen, fo brachte biefe Berftartung bie gefammten Deutschen Streitfrafte am 30. November boch nur auf etwa 86,000 Mann Infanterie, 19,000 Reiter, 480 Geschütze. Allein bies waren fammtlich erprobte Truppen, und fo ichien felbst bei ber Aussicht, die Frangolen in fat verschanzten Stellungen angreifen zu muffen, ber Sieg nicht zweifelbaft.

Borläufig kannte man aber weber Stärke noch Stellung bes Feindes genau, und ber Prinz Feldmarschall ordnete für den 24. November an, daß von jedem Korps der II. Armee ein Detachement zum Rekognosziren vorgehen solle. Durch die sich hierbei entspinnenden Gesechte wurde klar, daß der Feind mit starken Kräften am Walde von Orleans zwischen Bellegarde, Chilleurs aux Bois und Chevilly stand. Das Regiment war bei diesen Gesechten nicht betheiligt. In Folge derselben, und da ein Borstoß des Feindes in der Möglichseit lag, nahmen die einzelnen Divisionen der II. Armee am frühen Morgen des 25. Bereitschaftsstellungen ein, so die 5.

Division bei Dabonville. Das 1. Batailson bes Regiments bagegen blieb zur Bedeckung des Haupt-Quartiers in Pithiviers zurück, wo sich die Einwohner sehr störrisch und widerspenstig zeigten; außer einer Anzahl von kleinen Wachen und vielen Posten setzt das Batailson vier Offizier-Wachen aus. Die Truppen der Disvision dursten um 2 Uhr wieder in ihre Kantonnements rücken, da Alles ruhig blieb und kein Angriff des Feindes erfolgte.

Inzwischen hatte sich die Nothwendigkeit herausgestellt, die Etappenstraße Nemours-Sens durch ein besonderes Detachement zu decken, da Streisparteien der Franzosen von ihrem rechten Flügel aus dieselbe bedrohten; auch mußte später die Gegend auf dem rechten User des Loing beodachtet werden, weil starke seindliche Kräste — 10—12,000 Mann — per Bahn am 27. gegen Montargis vorrückten. Die 5. Division ward angewiesen, dies Detachement in der Stärke von zwei Kompagnien und einer Essadron zu stellen, und General v. Stülpnagel besehligte den Major Lehmann dazu, das Kommando zu übernehmen. Derselbe brach am 26. mit dem Detachement — 5. und 8. Kompagnie unter Premier-Lieutenant v. Koon und Hauptmann v. Fromberg, und 3. Essadron 8. Ulanen Regiments unter Rittmeister Wersmeister — von Bourg-Neuf auf, marschirte bei sehr schlechtem Wetter über Pithiviers und Puiseaux und erreichte Remours noch am selben Tage.

Die 7. Kompagnie, welche in Grand-Arvillier gelegen, rudte nun nach Bourg-Neuf zum Schutze ber bort kantonnirenden 2. schweren Batterie, die 6. bagegen blieb in Denainvillers beim Divisions-Stabs-Quartier.

Der 26. verging im Ganzen ruhig, nur die Vorposten bes 10. Armee-Korps hatten einen kleinen Angriff zurückzuweisen; auch am 27. geschah nichts Besonderes, die Ruhe ward zur Sicherstellung der Berpssegung für die nächsten Tage benutt. Doch war die Nähe starker feinblicher Truppenmassen durch wiederholte kleine Rekognoszirungen festgestellt. Im Bertrauen auf die Tüchtigkeit seiner Truppen hatte der Brinz Feldmarschall es disher zwar gewagt, in der sehr ausgedehnten Stellung, dem sast dreisach überlegenen Feinde nahe gegenüber zu bleiben und sich dis zur Ankunst des Großherzogs von Mecklenburg defensiv zu verhalten, nun aber sür den 28. eine Linksschiedung der Armee andesohlen, da es mehr und mehr den Anschein gewann, als wolle der Feind den diesseitigen linken Flügel angreisen; die 5. Division sollte dieser Bestimmung zu Folge sich

von Pithivers nach Boynes dirigiren. Allein der jetzt mit Macht gegen das X. Armee-Korps erfolgende feindliche Angriff führte es mit sich, daß die 5. Division noch über Boynes hinausmarschiren und in den Kampf eingreifen mußte.

#### Shlacht bei Beaune la Rolande. 28. November.

Früh Morgens gingen maffenhafte feinbliche Schützenschwarme, gefolgt von ftarten Rolonnen, gegen die Borpoften bes 10. Armee-Korps vor, drängten dieselben in hinigem Gefecht allmälig gurud, und gegen Mittag war ber Kampf langs ber ganzen Stellung, welche bie Sauptfrafte bes Rorps ingwifden eingenommen hatten, entbrannt. Gang besonders heftig tobte die Schlacht bei Beaune la Rolande, welcher Ort icon feit bem 26. jur Bertheibigung eingerichtet und jest von bem Regiment Dr. 16. befest war, mahrend feitmaris Beame und namentlich bei Batilly bas andere Regiment ber Brigabe, Rr. 57 Bemäß ben für ben beutigen Tag ausgegebenen Befehlen brachen die Truppen ber 5. Division früh gegen 68/4 Uhr auf und marfchirten nach Dabonville, wo bie Division fich fammelte. Schon gegen 1/29 Uhr vernahm man hier bas von Beaune la Rolande berübericallende Geschützeuer, ba aber feine ungunftigen Delbungen über ben Stand bes Gefechtes einliefen, Die Divifion auch gur Disposition bes Bringen Friedrich Rarl verbleiben follte, jo ward erft aufgebrochen, als gegen 111/2 Uhr ein Befehl bes tommanbirenden Generals v. Alvensleben tam, bis gum Grunde von Rougemont vorzuruden.

Hier traf die Division gegen  $12^{1/2}$  Uhr ein. Inzwischen war der Kanonendonner immer heftiger geworden, und da die Meldungen immer bedenklicher lauteten, entschloß sich General v. Stülpnagel, auf eigene Berantwortung hin aufzubrechen, und trat um 1 Uhr den Bormarsch wieder an. Bald danach ging ihm auch die Weisung zu, auf das Nachdrücklichste in das Gesecht des 10. Armee-Korps einzugreisen.

Das Regiment marschirte an ber Queue des Gros; zunächst das 1. Batailson hinter zwei Eskadrons des 12. Ulanen-Regiments, dann die 6. und 7. Kompagnie und zuletzt das Füsilier-Batailson. Das Regiment Nr. 52 befand sich in der Avantgarde. Bei Boynes angekommen, erhielt Oberst-Lieutenant v. Kalinowski den Be-

fehl, deu 52ern in der Richtung auf Barville zu folgen, die übrigen Truppen des Gros machten vorläufig östlich von Boynes Halt. Immer deutlicher schlug der Schall des Feuers an das Ohr, verkündend, daß dort heiß gerungen werde, und in der That war es hohe Zeit, daß für die bei Beaune la Rolande sechtenden Truppen hülse nahte. Die Stadt ward seit mehreren Stunden von Silben, Besten und Osten her bestürmt, die 57er waren von der Uebermacht trot fraftigsten Widerstandes bereits weit zurückgedrängt, so daß sogar im Norben von Beaune bei la Pierre-Perce schon Franzosen standen, und die tapfere Besatung ber Stadt, welche fich in bem langen Kampfe fast ganz verschoffen hatte, sah den Augenblick kommen, wo sie, von ihrem Korps völlig abgeschnitten, von der Uebermacht des Feindes umzingelt sein wurde. Aber standhaft hielt der im Orte tommandirende Oberst-Lieutenant Sannow seinen Bosten, unerschütter-lich wiesen die 16er die wiederholten, mit großem Ungestüm ausgeführten Angriffe der Franzosen ab, fest darauf zählend, daß das 3. Armee-Korps sie nicht im Stiche lassen werde. Sie hatten sich nicht getäuscht. Zwei Batterien ber Avantgarbe ber 5. Divission suhren auf, balb verkundete ihr Donner der 38. Brigade die nahende Hülfe, und fräftig griffen die mit Aufbietung aller Kräfte heranrückenden 52er bei la Pierre-Percé an, überall den Feind zurudwerfenb. Das rafche Avanciren ber letten Stunde in dem tief ausgeweichten Boden hatte diese Truppen der Tete sehr angestrengt, so daß auf ein weiteres ebenso beschleunigtes Vorgehen jetzt nicht zu rechnen war, und General v. Schwerin besahl daher ihre Ablösung durch das Regiment Nr. 12., doch sollten sechs Kompagnien der 52er bie rechte Flante ber Zwölfer becten.

In biesem Augenblick marschirte Oberst-Lieutenant v. Ralisnowski mit bem Regimente schon von Barville auf ber Chaussee gegen Beaune la Rolande heran, als - etwa auf halbem Wege zwischen beiben Orten — auch ber Chef bes Generalstabes bes 3. Armee-Rorps, Oberft v. Boigts-Rhet, heransprengte und ihn aufforberte, ben Bormarich zu beschleunigen, ba eine Berftarfung ber im Gesecht befindlichen Infanterie dringend geboten sei, gleichzeitig bezeichnete derselbe die westliche Seite von Beaune la Rolande als das geeignetste Richtungs-Objekt für das weitere Borgehen. Obersteiteutenant v. Kalinowsti besahl nun dem Major v. Brun, das 1. Bataillon zu entwickeln, ben anbern Subrern aber, vorläufig zu folgen.

Major v. Brun nahm die 1. und 2. Kompagnie — Br.-Lieutenant Kraushaar und Hauptmann Olbenburg — ins erste Treffen, die Schützenzüge wurden entwickelt, und Hauptmann v. Wolff solgte mit
ber als Hald-Bataillon formirten 3. und 4. Kompagnie im zweiten Treffen. Die 6. und 7. Kompagnie dagegen unter Hauptmann Polchau erhielten gleich darauf den Besehl, "den Marsch auf der Chaussee nach Beaune sa Rolande fortzusetzen und in diesem Ort, welcher dem Bernehmen nach noch durch Abtheilungen des 10. Korps vertheidigt werde, in das Gesecht einzugreisen." Major v. Altrod solgte mit dem Füsilier-Batailson — rechts die 10. und 11. Kompagnie als Hald-Batailson unter Hauptmann Rogge, links die 9. und 12. ebenso formirt unter Hauptmann v. Bodungen — dem 1. Bataisson.

Es mochte etwa 4 Uhr sein; seindliche Granaten schlugen schon in der Nähe der Zwölfer ein, bald kamen auch Gewehrkugeln — man gelangte in den eigentlichen Gesechtsbereich. Die Linien der 52 er wurden passirt, und die Schützen der 1. und 2. Kompagnie gingen seuernd gegen die Straße Beaune la Rolande—Batilly vor, wo sich feindliche Infanterie zeigte.

Das Gingreifen frifcher Breugifcher Krafte außerte aber bereits einen solchen moralischen Ginfluß auf die Frangosen, daß von einem eigentlichen Wiberstande bier nicht die Rede war; ohne ftart befcoffen zu werben, gingen die Schuten im Marich-Marich bis an Die ermabnte Strafe beran, machten bier ca. 20 Befangene, marfen fich in die Chauffeegraben, eröffneten ein lebhaftes Feuer gegen ben nun bereits abgiebenden Gegner, und Lieutenant Jahn mit ben Schüten ber 1. Rompagnie wies ben, mahricheinlich gur Dedung biefes Rudzuges unternommenen Anritt einer feindlichen Ravallerie-Abtheilung durch Schnellfeuer zurud. Das Bataillon folgte und machte ichlieglich an ber weftlichen Seite von Beaune la Rolande Salt: Major v. Brun ichob von hier aus Abtheilungen ber 1. Rompagnie gegen Orme vor und entfandte ben Hauptmann v. Bolff mit ber 3. Rompagnie nach einem in ber rechten Rlante gelegenen 200 Schritt entfernten Beboft. Diese Magregeln erschienen nothwendig, ba es bereits buntelte und an ber füblichen Seite bas Gefecht noch völlig im Gange war. In ber That fand Sauptmann v. Bolff jenes Gehöft befett und befehligte ben Lieutenant Rigmann mit bem Schützenzuge zur Wegnahme beffelben. Behoft marb fogleich gefturmt, und Lieutenant Rigmann machte

darin 21 Gefangene. Hauptmann Polchau war während bessen, ber erhaltenen Beisung gemäß, auf der Straße nach Beaune la Rolande zu weiter marschirt und hatte den Schützenzug der 6. Kompagnie zur Sicherung vorgezogen. Den Rompagnien etwas voranreitend, überzeugte sich der Führer, daß die Stadt sich noch in den Händen von Truppen des 10. Korps besand, und rückte, nachdem der Schützenzug wieder gesammelt war, durch den nördlichen Eingang in dieselbe ein. Der Ort brannte an verschiedenen Stellen, die Häuser an der Umsassung waren zu rauchenden Trümmerhausen geworden, und die Kirchhosmauer hatten die Französsischen Granaten auf allen Seiten sast ganz niedergelegt; manches schaurige Bild verdeckte bereits die start hereinbrechende Dunkelheit, manches ward von den Flammen der Häuser grell beleuchtet, an der Sübseite knatterte lustig das Kleingewehrseuer, und Granate aus Granate prasseite in den Ort, bessen weithin sichtbare Gluth auch jest noch den Französsischen Batterien ein sicheres Ziel bot.

Ein freudiges Hurrah der 16er begrüßte die Zwölfer, und "Revanche für Mars la Tour" erscholl es aus den Reihen dieser, eingedenk jenes blutigen Tages, wo das 10. Korps dem schwer ringenden 3. die so nöthige Hülfe gebracht hatte.

Auf Besehl bes anwesenden General v. Wonna ließ Hauptmann Polchau die beiden Kompagnien auf dem Marktplat aufmarschiren, die Gewehre zusammensetzen und in den Helmen einzelner Leute Patronen sammeln, um solche an die bisherigen Vertheidiger der Umfassung zu bringen, welche im Durchschnitt kaum noch 3 Stück auf den Mann hatten. Eine Ablösung schien nicht mehr nothwendig. Da plötzlich kam von der am südwestlichen Ausgange besindlichen Barrikade die Meldung, "der Feind sei eingebrochen," und General v. Boyna besehligte sosort den Premier-Lieutenant v. Freyhold, die 6. Kompagnie vorzusühren und den Feind mit dem Basonett herauszuwersen. Lieutenant v. Freyhold erreichte schnell den bestressenden Theil der Lisiere, wo sich herausstellte, daß die Meldung auf einem Irrthum beruhte; indeß verstärkte er setzt die Besetzung der Umfassung, behielt den 3. Zug als Soutien in der Straße zurück und ließ Patronen an die dort besindlichen 16er und 57er versabreichen.

Bahrend nun die Offiziere dort die Leute ermahnten, ja nicht in ber Ounkelheit auf hörbares Geräusch zu schießen, weil Truppen

Major v. Brun nahm die 1. und 2. Kompagnie — Br.-Lieutenant Kraushaar und Hauptmann Oldenburg — ins erste Treffen, die
Schützenzüge wurden entwickelt, und Hauptmann v. Wolff folgte mit
der als Hald-Bataillon formirten 3. und 4. Kompagnie im zweiten
Treffen. Die 6. und 7. Kompagnie dagegen unter Hauptmann
Polchau erhielten gleich darauf den Befehl, "den Marsch auf der Chaussee nach Beaune la Rolande fortzuseten und in diesem Ort,
welcher dem Bernehmen nach noch durch Abtheilungen des 10. Korps
vertheidigt werde, in das Gesecht einzugreisen." Major v. Altrock
folgte mit dem Füsilier-Bataillon — rechts die 10. und
11. Kompagnie als Hald-Bataillon unter Hauptmann Rogge,
links die 9. und 12. ebenso formirt unter Hauptmann v. Bodungen
— dem 1. Bataillon.

Es mochte etwa 4 Uhr sein; feindliche Granaten schlugen schon in der Nähe der Zwölfer ein, bald kamen auch Gewehrkugeln — man gelangte in den eigentlichen Gefechtsbereich. Die Linien der 52 er wurden passirt, und die Schützen der 1. und 2. Kompagnie gingen feuernd gegen die Straße Beaune la Rolande—Batilly vor, wo sich feindliche Infanterie zeigte.

Das Gingreifen frifder Preugifder Rrafte außerte aber bereits einen folden moralischen Ginfluß auf bie Frangofen, bag von einem eigentlichen Widerstande hier nicht die Rede war; ohne ftart befcoffen zu werben, gingen die Schuten im Marich-Marich bis an bie ermabnte Strafe beran, machten bier ca. 20 Gefangene, marfen fich in die Chaussegraben, eröffneten ein lebhaftes Reuer gegen ben nun bereits abgiebenben Gegner, und Lieutenant Sahn mit ben Schüten ber 1. Rompagnie wies ben, mabriceinlich jur Dedung biefes Rudzuges unternommenen Unritt einer feindlichen Ravallerie-Abtheilung durch Schnellfeuer zurück. Das Bataillon folgte und machte ichlieflich an ber meftlichen Seite von Beaune la Rolande Salt; Major v. Brun fcob von bier aus Abtheilungen ber 1. Rompagnie gegen Orme vor und entsandte ben Hauptmann v. Bolff mit ber 3. Rompagnie nach einem in ber rechten Flante gelegenen Diese Magregeln erschienen noth-200 Schritt entfernten Geboft. wendig, da es bereits dunkelte und an ber sublichen Seite bas Gefecht noch völlig im Gange war. In der That fand Hauptmann b. Bolff jenes Gehöft befett und befehligte ben Lieutenant Rigmann mit bem Schützenzuge zur Wegnahme beffelben. Behöft marb fogleich gefturmt, und Lieutenant Rigmann machte

barin 21 Gefangene. Sauptmann Boldau mar mabrent beffen, ber erbaltenen Beifung gemak, auf ber Strafe nach Begune la Rolande zu weiter marichirt und hatte ben Schutengug ber 6. Rompagnie jur Sicherung borgezogen. Den Rompagnien etwas voranreitend, überzeugte fich ber Führer, daß die Stadt fich noch in ben Handen von Truppen bes 10. Korps befand, und ruckte, nachdem ber Schützenzug wieber gefammelt war, burch ben nördlichen Gingang in dieselbe ein. Der Ort brannte an verschiedenen Stellen, die Häuser an der Umfaffung waren ju rauchenden Trummerhaufen geworben, und die Rirchhofsmauer hatten die Frangofischen Granaten auf allen Seiten fast gang niebergelegt; manches schaurige Bilb verbedte bereits die ftart bereinbrechende Dunkelbeit, manches ward von den Flammen der Baufer grell beleuchtet, an der Gubfeite fnatterte luftig das Rleingewehrseuer, und Granate auf Granate praffelte in ben Ort, beffen weithin fichtbare Gluth auch jest noch ben Frangofischen Batterien ein ficheres Biel bot.

Ein freudiges Hurrah der 16er begrüßte die Zwölfer, und "Revanche für Mars la Tour" erscholl es aus den Reihen dieser, eingedenk jenes blutigen Tages, wo das 10. Korps dem schwer ringenden 3. die so nöthige Hülfe gebracht hatte.

Auf Befehl bes anmefenden General v. Bonna lief Sauptmann Boldau bie beiben Kompagnien auf bem Marktplat aufmarichiren, die Gewehre gusammenseten und in ben Belmen einzelner Leute Batronen fammeln, um folche an bie bisherigen Bertheibiger ber Umfaffung zu bringen, welche im Durchschnitt taum noch 3 Stud auf ben Mann hatten. Gine Ablöfung ichien nicht mehr nothwendig. Da ploblich tam von ber am fühmeftlichen Musgange befindlichen Barritade die Melbung, "ber Feind fei eingebrochen," und General v. Wonna befehligte fofort ben Bremier-Lieutenant v. Frenhold, die 6. Rompagnie vorzuführen und ben Feind mit bem Bajonett berausguwerfen. Lieutenant v. Frenhold erreichte ichnell ben betreffenden Theil der Lisiere, wo sich herausstellte, daß bie Melbung auf einem Srrthum beruhte; indeß verftartte er jest bie Befegung der Umfassung und der Barritade burch ben ausgeschwärmten 4. und Schützenzug, behielt ben 3. Bug als Soutien in ber Strafe gurud und ließ Batronen an die bort befindlichen 16er und 57er verabreichen.

Bahrend nun die Offiziere dort die Leute ermahnten, ja nicht in der Ounkelheit auf hörbares Geräusch ju schießen, weil Truppen

bes 3. Korps ben Ort umgehend vordrängen, ertönte plöglich aus nächster Nähe der Ruf: en avant, en avant!, und aus der Dunkelbeit tauchte eine Kolonne auf, mit schnellen Schritten auf die Barrikade loseilend. Allein die Preußen ließen sich nicht aus der Fassung bringen; kräftiges Schnellseuer empfing die Stürmenden, und bald stutzen die anfangs so entschlossen Anrückenden, machten dann Kehrt und slohen schließlich in wilder Berwirrung davon. Am nächsten Morgen fand man nur wenige Schritte von der Barrikade die übereinandergestürzten Leichen von 10-12 Franzosen, darunter drei mit ihren Pferden erschossen Mobilgarden-Offiziere. \*)

Das 1. und Füsilier=Bataillon standen inzwischen nahe der Westseite von Beaune la Rolande, als gegen  $5^{1/2}$  Uhr General-Major v. Schwerin dort erschien und nach Mückprache mit dem Oberst-Lieutenant v. Kalinowsti dem Major v. Altrock den Besehl ertheilte, das Füsilier-Bataillon gegen ein etwa  $^{3}$ /4 Stunden süblich der Stadt liegendes "hellbrennendes Gehöft" — es war das Dorf l'Orminette — von wo viele Signale herübertönten, vorzusühren.

Major v. Altrock zog barauf bie 9. Rompagnie unter Hauptmann v. Kracht rechts, die 12. unter Hauptmann v. Bodungen links vor und befahl dem Hauptmann Rogge, mit der 10. und 11. Rompagnie als Halb-Bataillon geschlossen zu folgen.

Nachdem die vordern Kompagnien die Schützenzüge entwicklt hatten, ward angetreten. Das Terrain zeigte sich in der Dunkelheit als äußerst schwierig zu passiren; breite und tiese Gräben durchschmitten es nach verschiedenen Richtungen. Bei diesem Borgehen bemühte sich namentlich der Batailsons-Abjutant, Lieutenant v. Kaminietz, das Terrain zu rekognosziren; so stürzte sich derselbe, um den Uebergang über einen etwa 3 Meter breiten und fast  $1^4/2$  Meter tiesen Graben zu sondiren, ohne Weiteres hinein, riß sein Pferd empor und kletterte an der andern Seite wieder hinaus.

Als die 12. Kompagnie in die Höhe eines südwestlich — außerbalb ber eigentlichen Umfassung von Beaune la Rolande — gelegenen Häuser-Komplexes gelangt war, erhielt sie plöglich von demselben her heftiges Gewehrseuer. Ohne zu zögern ließ Hauptmann v. Bodungen sofort die Tambours schlagen, das Gewehr zur Attacke rechts

<sup>\*) &</sup>quot;v. Scherff. Die Schlacht bei Beaune la Rolande" ist dieser Darstellung theilweise zu Grunde gelegt.

nehmen, brang entschlossen gegen die Gehöfte vor und nahm dieselben nach kurzem Kampse, wobei sich Feldwebel Mattner, Unterossizier Rotte und Lazarethgehülse Pseil auszeichneten. Bei dem ersten Gehöft nämlich stutte ein Theil der Schützen einen Augenblick vor dem heftigen Feuer, da eilte Unterossizier Rotte den Zögernden voran, sprengte eine Thür und stieß einen Franzosen, welcher auf ihn anschlug, mit dem Bajonett nieder; ihm nach drangen die Füssliere, und was vom Feinde dort war, streckte die Wassen. Im Ganzen ergaden sich in diesen Häusern 75 Turkos und Zuaven, darunter 3 Offiziere, und Lieutenant Behr erhielt vom Hauptmann v. Bodungen den den Austrag, dieselben mit 40 Mann zurückzubringen.

gen den Auftrag, dieselben mit 40 Mann zurückubringen.
Damit das Bataillon nicht auseinanderkäme, hatte Major v. Altrock dem Hauptmann v. Kracht beim Beginn des oben geschilderten Kampfes befohlen, Halt zu machen und darauf den Lieutenant Witt mit einem Zuge der 10. Kompagnie gegen ein in der rechten Flanke gelegenes erleuchtetes Gehöft abgeschickt, um dasselbe abzusuchen. Lieutenant Witt erhielt gleichfalls Feuer, drang in das Gehöft ein und fand hier eine Französische Ambulanz vor, dabei aber auch sieden nicht zu derselben gehörige Soldaten, welche zu Gefanzenen gemacht wurden.

Nachdem die Kompagnien wieder gesammelt waren, setzte das Bataillon seinen Vormarsch fort. Etwa 2—300 Schritt vor dem Dorse l'Orminette hörte man lebhaft in Französischer Sprache reden, und auf etwa 80 Schritt herangekommen, stellte sich heraus, daß es eine zahlreiche Kolonne war, Insanterie mit Kavallerie gemischt. Es blied jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß dies von Preußischer Kavallerie eskortirte Gesangene seien, auch war kurz vorher die Bermuthung ausgesprochen worden, daß Preußische Truppen sich schon weiter vorwärts besinden möchten, und Lieutenant Paech, welcher die Schlitzen der 9. Kompagnie sührte und der Kolonne am nächsten war, rief dieselbe mit: Halt! Werda? an. Sosort ershielt die 9. Kompagnie Feuer und erwiederte dasselbe ansangs; während dessen rückten Hauptmann v. Bodungen mit der 12. Kompagnie und Hauptmann Kogge mit dem Halb-Bataillon heran, avancirten mit schlagenden Tambours und Hurrahruf gegen das Dorf, und Hauptmann v. Kracht ging seinerseits gleichzeitig zum Angrissvor. Der Feind ward zersprengt, das Dorf genommen, schnell wurden dann die jenseitigen Ausgänge nehst dem Weiler les Saules besetz, die Häuser abgesucht und 270 Franzosen entwassen und gebesch, die Häuser abgesucht und 270 Franzosen entwassen und ge-

fangen. Hierbei zeichnete sich Sergeant Schön der 9. Kompagnie aus, welcher wesentlich zur Gefangennahme von 2 Offizieren 120 Mann beitrug, und der Füsilier Behrenz derselben Kompagnie, welcher einer in ein Gehöft flüchtenden Abtheilung Franzosen auf dem Juse solgte, einen Gegner mit dem Bajonett verwundete und als Erster in das Gehöft eindrang, worauf die Franzosen die Wassen strecken.

Bei der 12. Kompagnie waren die Unteroffiziere Ottlit mb Hohmann unter den Bordersten. Ersterer sprengte eine Thür, ans deren Scharten geseuert wurde, und machte mit seinen Leuten in dem Hause 1 Offizier 6 Mann zu Gesangenen, und Unteroffizier Hohmann, welcher, unnützes Schießen verhindernd, ebenso entschlossen vordrang, war so glücklich, mit seinen Mannschaften 30 Franzosen zum Strecken der Waffen zu bringen.

Hauptmann v. Bodungen eskortirte die Gesangenen zurüd; während dessen war es dem Lieutenant Behr, welcher die ihm vorher übergebenen bereits abgeliesert hatte und dem Bataillon nachmarschirte, gelungen, noch eine Anzahl von Gesangenen zu machen. Destlich des von der 12. Kompagnie zuerst angegriffenen Gehöstes sand er ein zweites, noch jetzt vom Feinde besetzt und nahm dasselbe, worauf sich hier 31 Turkos und Zuaven ergaben.

Etwa um 1/27 Uhr erschien iu les Saules ber Abjutant bes 1. Bataillons, Lieutenant Schwarz und überbrachte ben Befehl bes General v. Schwerin, den Bormarsch nicht weiter fortzuseten, sondern zum Regiment zurückzukehren.

Major v. Altrock sammelte baher seine Füsiliere und trat ben Rückmarsch an, wobei bas brennende Beaune la Rolande die Richtung desselben deutlich vorschrieb. Um dieselbe Zeit erschienen General v. Schwerin und Oberst-Lieutenant v. Kalinowski in der Stadt, und Hauptmann Polchau erhielt nun den Auftrag, seine beiden Kompagnien zusammenzuziehen und nach der Westseite zu rücken.

Daselbst hatte gegen 1/28 Uhr Oberst-Lieutenant v. Kalinowti bas Regiment wieber beisammen und trat dann auf Befehl des General v. Schwerin den Marsch nach Marcilly an, welches zwischen 9 und 10 Uhr erreicht wurde.

Hier bezog die Brigade enge Quartiere unter dem Schutze der 10. und 11. Kompagnie des Regiments, welche die Borposten rechts im Anschluß an die 16 er, links an die 56 er übernahmen, während die 9. und 12. Kompagnie am süblichen Ausgange von Marcilly Alarmhäuser bezogen. Dem Hauptmann Polchau mit der 6. und 7. Rompagnie fiel die Bewachung der vom Regiment gemachten Gefangenen, etwa 400 an der Zahl, zu. Sie wurden in 8 Abtheilungen zu 50 Mann eingetheilt und in einem Garten bei 8 großen Feuern gelagert; eine halbe Kompagnie übernahm die direkte Bewachung, die andern 1½ Kompagnien lagen rings umher in Scheunen und Ställen.

Der Tag von Begune la Rolande batte also glanzend für die Breufischen Waffen geendet: awar war ein Berluft von faft 1000 Mann an Todten und Bermundeten zu beklagen, aber die Franzofen hatten ungleich ftarter gelitten. Allein mehr als taufend Tobte wurden am nachften Tage aufgefunden und beerdigt, im Gangen hatten fie gegen 1500 Gefangene eingebuft, und mas faft noch mefentlicher mar, das moralische Element derjenigen ihrer Truppen, welche hier gefochten, hatte einen gewaltigen Stoß erlitten. Die Breugen über ben Saufen zu rennen und auf Baris zu beffen Entfat zu marichiren, das war ihre Absicht gewesen, und mit vielem Muthe war ihr Angriff in ber That erfolgt. Aber die Berluste, welche ihnen dabei bas Bundnabelgewehr, das bisher noch fast gar nicht in ber Bertheidis gung hatte ausgenutt werden konnen, beigebracht, maren enormer Ratur gewesen, dann hatte das Gingreifen ber 5. Division sie gum schleunigen Rudzuge gezwungen, und somit verwandelte fich die anfängliche Siegeszuverficht in bebenklichen Rleinmuth. 3m Gangen ftanben vom 10. Korps nur etwa 8500 Mann Infanterie, 1200 Mann Ravallerie mit 70 Geschützen, ungefähr 60,000 Franzoscu mit 138 Geschützen gegenüber, und bas Erscheinen ber 5. Division, von welcher nur etwa 2-3000 Mann wirklich jum Gefecht tamen, genügte, um ben Franavien eine Nieberlage beizubringen, die ihnen 8-10,000 Mann toftete.

Das Regiment versor merkwürdiger Weise nur einen Mann, nämlich den Flügelmann der 1. Kompagnie, Grenadier Tiet, welcher durch einen Schuß im Oberschenkel schwer verwundet wurde und Tags darauf verstarb.

Das Giferne Rreug II. Rlaffe erhielten:

I. Bataillon.

Hauptmann v. Wolff, Premier-Lieutenant Wundersit,

= Roch,

Feldwebel Hartwig (1. Rompagnie), Bice-Feldwebel Schäfer (4. Rompagnie), Unteroffizier Fuhrmann (4. Rompagnie).

II. Bataillon.

Premier-Lieutenant v. Freyhold,

Sergeant Bojan (6. Rompagnie).

Füsilier = Bataillon.

Sauptmann v. Bobungen,

v. Kract.

Sefonde-Lieutenant Bebr,

Sergeant Schon (9. Kompagnie),

Unteroffizier Ottlig (12. Rompagnie),

- Rotte

Laz. Sehülfe Bfeil

Feldzahlmeister Scherpe des 1. Bataillons erhielt für Herbeiführung der Wagen des Regiments im heftigen feindlichen Feuer sowie für sein ausgezeichnetes Verhalten während des ganzen Feldzuges das Ciserne Areuz II. Al. am weißen Bande.

Erst ber Morgen bes 29. ließ erkennen, wie wüthend ber Kamps um Beaune la Rolande gewesen war. Tausende von Todten und Berwundeten bebeckten die Felber namentlich südlich der Stadt oder lagen in den Dörfern und Gehöften, und gaben Zeugniß davon, wie entschieden der Feind zurückgeschlagen worden war. Und noch erhöht ward die Siegesfreude durch die Nachricht, daß General v. Manteuffel mit dem 1. und 8. Armee-Korps die Französische Nord-Armee am 27. bei Amiens geschlagen und diese Stadt besetzt habe, so wie daß ein Ausfall aus Paris vom 6. Armee Korps zurückgewiesen sei.

Am Abend ward die 10. Brigade etwas zurückgenommen, und das Regiment marschirte um 9 Uhr von Marcisch ab, das 1. und Füsilier-Bataisson nach Egry, die 6. und 7. Kompagnie nach Romain ville.

Am 30. nahm die Division eine Bereitschaftsstellung bei Beaune la Rolande, da vom 3. und 10. Armee-Korps stärkere Rekognoszirungen südwärts ausgeführt werden sollten. Zunächst stand das Regiment als Reserve des Regiments Nr. 52 nördlich des Kirchhoses von Beaune la Rolande, als aber die 52er gegen Mezières vorgezogen wurden, nahm es bei der Stadt selbst Stellung und begann, als in der Richtung auf Mezières startes Feuer hörbar wurde, die Position an einigen Stellen zu besessigen. Das Gesecht vorwärts verstummte jedoch bald wieder, die

amudenden Französischen Abtheilungen hatten den Rückzug angetreten, und so wurden die letzten Kantonnements wieder bezogen; nur das 1. Bataillon mußte hier die Vorposten übernehmen.

An diesem Tage traf ber Großherzog von Medlenburg mit seinen Streitfraften auf bem rechten Flügel ber II. Armee ein.

Am 1. Dezember fanden wieder Rekognoszirungen statt, ohne daß das Regiment dabei betheiligt war; von diesem rückte das von den Borposten abgelöste 1. Bataillon nach Beaune la Rolande, während zwei Kompagnien des Füsilier-Bataillons von Egry nach la Leu verlegt wurden.

Der Winter begann; in der Nacht vom 30. zum 1. war leichtes Frostwetter eingetreten. Zwar hatte dies die nächste günstige Folge, daß die zuletzt ziemlich grundlosen Wege sich nun besser passeren ließen, im weiteren Fortgange aber steigerte sich die Kälte so, daß sie den Truppen bald höchst empfindlich wurde.

Am Abend bes 1. Dezember ging dem Regimente ein Divisions-Besehl zu, welcher dafselbe für den 2. wieder in Thätigkeit setzte. Derselbe lautete:

"Auf Befehl des Rönigl. General-Rommandos wird eine Restognoszirung unter Kommando des Oberst-Lieutenant v. Kalinows ti bestehend aus dem ganzen 12. Regiment, der 2. leichten Batterie und einer Estadron Oragoner auf Bellegarde unternommen. Das Kommando trifft um 8 Uhr in Beaune la Kolande ein. Oberst-Lieutenant v. Kalinowsti hat turz vorher die nähern Besehle von mir einzuholen." gez. v. Stülpnagel.

# Retognoszirungsgefecht bor Bellegarbe. 2. Dezember.

Demnach trat das Detachement um 8 Uhr seinen Vormarsch an. Am Schnittpunkt der Straße Beaune sa Rolande — Ladon und Bellegarde — Beaumont angekommen, disponirte Oberst = Lieutenant v. Kalinowski in folgender Weise:

"Eine Kompagnie des 1. Bataillons geht gegen Freville — 4. Kompagnie, Premier-Lieutenant Koch — eine gegen Montigny — 3. Kompagnie, Hauptmann v. Wolff — zur Rekognoszirung vor. Außerdem ist durch Kavallerie-Patrouillen festzustellen, ob Ladon besetzt ist. Das Detachement selbst geht auf der Straße Bellegarde vor."

Dieser Disposition nach ward ber Bormarsch weiter fortgeset; balb bemerkte man auf ben Höhen bei Montigny stärkere seindsliche Kräfte aller Waffen, und ebenso sah man auf ber Chausse nach Bellegarbe in einiger Entfernung seinbliche Abtheilungen.

Oberst-Lieutenant v. Ralinowski ließ nun 4 Geschütze gegen Montigny und 2 zur Bestreichung ber Straße von Bellegarde auffahren; die 1. und 2. Kompagnie mußten die Häuser neben den beiden Geschützen besetzen, mährend die 6. und 7. Kompagnie, sowie das Füsilier-Bataillon eine Reserve-Stellung einnahmen.

Die 4 Geschütze eröffneten bas Reuer gegen bie Soben und bald antwortete ber Feind aus zwei Batpon Montianp. Es entfpann fich bier ein Geschützfampf, welcher besonders von Frangofischer Seite febr lebhaft geführt wurde, bagegen erhielten bie bie Chauffee bestreichenben beiben Geschütze feine Erwiderung bes 3m Berlauf einer Stunde gab bie Batterie etwa 120 Reuers. Bahrend beffen ging von ber 4. Rompagnie bie Schüsse ab. Melbung ein, daß Freville fart befest fei und die Schüten von bort aus heftiges Gewehrfeuer befommen hatten. Außerdem batte ber Gelduttampf ben Reind zu Bewegungen veranlaft, welche einigen Einblic in seine Stärke gemährten, und burch bie allmälig eingebenben Melbungen ber betachirten Kompagnien wie ber Batrouillen wurde bas bisher gewonnene Bild dabin vervollständigt, daß fich als Refultat ergab: "Freville ift ftart befest, ebenfo Montigny, wo fic ein beträchtliches Detachement aus allen Waffen befindet; bieffeits Bellegarde fteben brei Brigaben. Gifenbahnzuge icheinen in weftlicher Richtung Truppen zu befördern."

Der Zweck der Rekognoszirung war somit erreicht, deshalb brach Oberst-Lieutenant v. Kalinowski das Gesecht ab und marschirte mit dem Detachement nach dem oben erwähnten Straßenknoten zurück, wo alsbald General v. Stülpnagel eintraf und den Beschl gab, daß das Detachement unter Beobachtung des Feindes — ob derselbe solge — seinen Rückmarsch nach Beaune la Rolande antreten solle. Dies geschah; die Quartiere aber, welche dem Regiment angewiesen waren, Rougemont für das 1. und 2. Bataisson, Thielly für das Füsilier-Bataisson, lagen in der Rähe von Pithiviers, so daß dieselben erst nach Mitternacht erreicht wurden. Bon Verpsegung war keine Rede, glücklich durste sich schäfen, wer sich etwas Stroh verschaffen konnte.

Nur die 3. Kompagnie hatte Berluft gehabt, nämlich 2 Mann permundet.

Bährend also dem 3. und 10. Armee Rorps gegenüber der Feind sich ruhig verhielt, ja etwas weiter zurüczing, hatte er an diesem Tage mit beträchtlichen Kräften einen Borstoß gegen das 1. Baperische Korps nordwestlich Loigny unternommen, und als am 2. Dezember der Großherzog von Mecklenburg im Begriff stand, seinerseits zur Ossensive vorzugehen, sah sich derselbe von Neuem durch starte Massen — 16. und Theile des 15. und 17. Korps — angegriffen. Es entspann sich ein sehr hisiger Kamps bei Loigny und Boupry, welcher schließlich mit der vollständigen Zurückwerfung des Feindes endete, dessen Hossensgen dadurch einen abermaligen harten Stoß erlitten.

So war benn bereits der bennächstigen Offensive der Deutschen Armeen hier träftig vorgearbeitet worden, als — am Nachmittage des 2. Dezember — bei dem Prinzen Feldmarschall die telegraphische Aufforderung Sr. Majestät des Königs einlief, Orsleans dem Feinde zu entreißen. Demnach wurden sogleich die Dispositionen für einen allgemeinen konzentrischen Angriff getroffen und jedem Armee-Korps der Ort vorgeschrieden, welchen es am Abend des 3. Dezember erreicht haben sollte.

# Schlacht bei Orleans. 3. Dezember.

Dem 3. Armee-Rorps war anbefohlen, in mehreren Koslonnen in der Richtung über Chilleurs aux Bois bis Loury zu marschiren. Die 5. Division sollte die Richtung auf Santeau einschlagen, und nach dem Divisions-Besehl die 10. Brigade derartig links von der 9. avanciren, daß sie Santeau rechts liegen ließe. Das Regiment befand sich im zweiten Treffen der Brigade.

Mit hungrigem Magen rückten früh Morgens die Zwölfer aus ihren Quartieren; von allen Seiten sah man die Truppen heranmarschiren, die Luft war klar und kalt, der Boden gefroren und mit einer dunnen Schneedecke überzogen.

Ueberall begann der Kampf, vielsach hauptsächlich von der Artillerie geführt; das Regiment stand dabei auf freiem Felde, über welches der kalte Wind hinsegte, stundenlang mit Granaten beworfen, welche vor, neben und hinter den Bataillonen einschlugen, ja selbst in dieselben, ohne irgend welche Verluste zu verursachen. So zum Beispiel schlug einmal eine Granate mitten in das Füsilier-Bataillon, krepirte, und einige Leute stürzten; als man aber näher zusah, ergab sich, daß sie nur durch den Luftbruck umgerissen und mit Erde beworfen waren. Allgemein siel es auf, wie gut die Französische Artillerie zielte, und um so mehr war es zu bewundern, daß das Glücksich dem Regiment so günstig zeigte. Dagegen erwuchsen ihm einige Verluste durch verirrte Gewehrkugeln.

Santeau warb von den vordern Truppen genommen, dann auch Chilleurs aux Bois, ohne daß das Regiment zur Thätigkeit gelangte; überall wichen die Franzosen zurück. Das 9. Korps siegte bei Artenan, das 10. socht glücklich bei Neuville aux Bois, und die Armee des Großherzogs von Mecklenburg warf den Feind bei Chevilly und Patan; erst am späten Abend endete die Borwärtsbewegung der Deutschen Armee.

Das Regiment folgte, nachdem die Dunkelheit schon hereingebrochen war, der Avantgarde der Division auf einem Seitenwege öftlich der Straße Pithiviers.—Orleans durch den großen Wald von Orleans und bezog dann in Gemeinschaft mit dem 52. Regiment Quartiere in Loury. Hier wurde die Brigade in der Nacht noch alarmirt, da Französische durch das 10. Korps versprengte Abtheilungen hierher geriethen, welche dann in größter Verwirrung flüchteten.

Der Tag hatte glänzende Erfolge gebracht, und dabei ben Deutschen Heeren nur verhältnismäßig geringe Opfer gekostet. Der Berklust des Regimentes, welches aktiven Antheil am Kampfe allerdings gar nicht genommen hatte, belief sich auf 2 Grenadiere tobt und 2 Grenadiere verwundet, welche alle dem 1. Batailson angehörten.

Feldwebel Mieth der 11. Rompagnie erhielt für diefen Tag und für Beaune la Rolande das Eiserne Kreng II. Rlaffe.

# Der 4. und 5. Dezember.

Am 4. drangen sämmtliche Korps weiter vor, das 9. nahm am Abend die Borstädte von Orleans mit stürmender Hand, und die Spigen des 3. kamen dis St. Loup dicht öftlich Orleans und die Chech. Das Regiment war abermals nicht aktiv an den Avantgarbenkämpsen betheiligt, dennoch machten die Kälte und die sort dauernden Anstrengungen diesen Tag sehr beschwerlich. Bis spät am Abend lagerte es auf freiem Felde in Bereitschaft, und die Mannschaften suchen sich dabei in den Weinbergen durch Anzünden mäch-

tiger Feuer wenigstens einigermaßen zu erwärmen. Nachdem das Gesecht bei Checy beendet war, durften die Zwölfer in Combleux an der Loire Quartiere beziehen; die 2. Kompagnie sicherte das Kantonnement durch Vorposten. Dem Regiment ging noch die Beisung zu, durch einen Offizier vom Kirchthurm von Combleux aus das jenseitige Loire-Ufer beobachten, namentlich aber erforschen zu lassen, ob dort noch seindliche Batterien in Position ständen. Es wurden solche indessen nicht mehr bemerkt.

Am 5. rückten das 3. und 9. Armee-Korps gegen die eigentliche Stadt vor, stießen auf Widerstand einiger zurückgebliebenen seinblichen Abtheilungen, der jedoch leicht überwunden wurde, und am Bormittag hielt General v. Manstein mit dem 9. Korps seinen Einzug, gegen Mittag Prinz Friedrich Karl selbst. Da eine Unterstützung Seitens des 3. Armee-Korps hier nicht mehr nöthig war, so erhielt dasselbe Besehl umzusehren und an der Loire auswärts zu marschiren, wobei das Regiment in der Gegend von Bourgneuf noch Feuer vom jenseitigen Loire-User her erhielt. Schließlich bezog es Quartiere in Checy, und hier tras an diesem Tage auch Major Lehmann mit der 5. und 8. Kompagnie ein.

Orleans war wieder in Deutschen Händen, die Franzosen hatten allein 12,000 Gefangene, einige 60 Geschütze und 4 Loires Kanonenboote\*) eingebüßt, ihr Berlust an Todten und Berwundeten war höchst bedeutend, dagegen verloren die Deutschen Armeen am 4. und 5. nur 1300 Mann todt und verwundet und im Ganzen seit dem 1. Dezember 5000 Mann.

Was das Detachement des Major Lehmann betrifft, so hatte basselbe von Nemours aus die Straße Nemours—Sens gesichert und das rechte User des Loing beobachtet. Einer Offensive der in Montargis besindlichen seinblichen Streitkräfte würde dasselbe allerzdings keinen starken Widerstand haben leisten können, glücklicher Weise aber benahm der Ausfall der Schlacht bei Beaune la Rolande dort den Franzosen die Lust zu weiterem Borgehen, und so konnte, wennsgleich Montargis von ihnen besetzt blieb, Major Lehmann mit der geringen Truppenzahl seiner Ausgabe genügen.

Am 2. Dezember ruckte bas Bataillon Lippe in Nemours zur Ablöfung ein, am 3. fuhr Major Lehmann mit den beiben Rom-

<sup>7)</sup> Jest auf bem Rhein verwendet.

pagnien, wieder auf requirirten Wagen, über Beaumont und Barville nach Pithiviers, am 4. über Chilleurs aux Bois und Loury bis Baumainbert vor Orleans, wo sich die 6. Division noch im Gefecht besand, und melbete sich hier bei dem Kommandirenden General v. Alvensleben; derselbe besahl darauf zur Deckung seines Hauptquartiers die beiden Kompagnien nach les Coutures. Bon hier aus erreichte Major Lehmann, am 5. durch Orleans marschirend, das Regiment in Chech.

# - Märsche an ber Loire.

6. — 20. Dezember.

Der Feind hatte seinen Rückzug nach verschiebenen Richtungen bin bewertstelligt. Um nun die ersochtenen Vortheile noch weiter auszubeuten, namentlich, um balb Gewißheit über den Verbleib der Hauptmasse des Französischen Heeres zu erlangen, befahl Prinz Friedrich Karl den verschiedenen Korps, dem weichenden Feinde anf den Fersen zu bleiben, das 3. speziell sollte an der Loire aufwärts marschiren.

Hiernach brach General v. Alvensleben am 6. wieber auf; bas Regiment erreichte bei zunehmender Kälte Chateau-Neuf. Hauptmann v. Kracht, der mit den Fourieren vorausgesandt war, um Quartier zu machen, erhielt Feuer aus der Stadt, welche von Nachzüglern noch besetzt war, und mußte sich den Eingang erft erkämpfen. Bei dieser Gelegenheit gerieth die Oragoner-Ordonnanz des General v. Schwerin sogar in Gesangenschaft; dem Regimem selbst erwuchsen keine Berluste.

Am 7. ging es weiter nach Ouzouer; die 9. Brigade als Avantgarde nahm den Ort erst nach lebhastem Kamps, wobei auch die Artillerie mitwirken mußte. Zwei Oragoner, welche beim Anmarsch als Spize in die Stadt geritten waren, sand man als verstümmelte Leichen vor, ein Anblick, der natürlich die Erbitterung der Truppen ungemein steigerte; dennoch versuhren sie mit Menschlickeit gegen die Feinde, welche ihnen in die Hände sielen, und ließen sicht zu grausamer Wiedervergeltung hinreißen; es wurden hier nämlich gegen 100 Gesangene, meist Afrikaner gemacht. Rachdem die 9. Brigade eine schwache Eskorte für die Gesangenen zurückgelassen hatte, marschirte sie weiter aus Gien, während die 10., welche an diesem Tage erst zwei Stunden später ausgebrochen war, auf Ouzouer

heranrücke. Der Ort selbst war dem Regiment als Kantonnement angewiesen, und Major Lehmann ward mit den Fourieren vom Rendez-vous aus vorausgeschickt, um die Quartierverhältnisse zu regeln und das Terrain nach dem Walde von Orleans hin zu retognosziren, woselbst zur Sicherung des Kantonnements Vorposten ausgestellt werden sollten.

Den Fourieren vorausreitend gelangte Major Lehmann nach Dugouer, fand bort bie 100 Gefangenen unter einer Bewachung von 30 Mann und ritt an ihnen vorbei über ben Marktplat, als plötlich auf ihn ein Souf aus einem ber Schalllocher bes Rirchthurms fiel. Sofort angestellte Forschungen blieben ohne Erfolg, als aber fpater bas Regiment einrudte, ward in ber Stadt eine allgemeine Rachsuchung gehalten, und babei holte man wohl noch gegen fünfzig Französische Solbaten aus Rellern und von ben Böben berab - viele bavon nadend, jum bochften Ergogen ber Brandenburger, bie sich weiblich über sie luftig machten; meist waren auch bies Afritaner. Sobann ftellte bie 6. Rompagnie zwei Feldmachen gegen den Orleans-Wald hin aus, die 7. blieb bahinter am Ausgana ber Stadt als Repli. Raum waren bie Poften ausgefest, als aus einem unfern gelegenen Dorfe einzelne Schuffe auf biefelben abgefeuert wurden; Pr.-Lieutenant v. Freyhold ging zwar sofort mit einem Buge gegen bas Dorf vor und fuchte es ab, fand jeboch nichts mehr vor; der Feind war bereits verschwunden.

Die 9. Brigade hatte eine halbe Meile hinter Nevoy mit ber Arrieregarde des Bourbaki'schen Korps ein Gesecht gehabt, und während der Nacht dem von den Franzosen besetzten Abschnitt gegenüber eine Borpostenstellung eingenommen. Am 8. in der Frühe ward die Berfolgung sortgesetzt. Noch dei völliger Dunkelheit traten die Bataillone des Regiments in Ouzouer den Abmarsch an. Es hatte etwas geschneit und ziemlich stark gestoren, die Chaussee war spiegesglatt, viele Pferde stürzten, genug, der Marsch wurde äußerst beschwerlich. Nach einem langen Halt bei Nevoy ging es auf Gien zu weiter; die Französische Arrieregarde war in der Nacht abgezogen und hatte, als die ersten Preußen sich vor Gien zeigten, die Loirebrücke gesprengt.

Die Ursache bes langen Halts ber 10. Brigade bei Nevop zeigte sich bei ihrer Ankunft vor Gien; einige Hundert Nachzügler ber Franzosen steckten noch in ber Vorstadt jenseits ber Loire und feuerten auf die Preußischen, durch Gien passirenden Truppen seuerten. Die Straße, auf welcher diese marschiren mußten, führte aber ziemlich dicht an der Loire entlang und konnte theilsweise von drüben her bestrichen werden. Der Kommandirende General v. Alvensleben, welcher zugegen war, besahl daher, daß die Echhäuser am Brückenzugang von Schützen besetzt und zur Bestreichung der zerstörten Brücke und jenseitigen Straße zwei Geschütze ausgesahren werden sollten. Indeß gelang es auch hierdurch nicht, das Feuer der in den Häusern steckenden, durch die breite Loire vor jedem direkten Angriff gesicherten Franzosen zu dämpsen; zwar begabsich, da dies Gesecht die Stadt selbst mit schweren Nachtheilen bedrohte, eine Bürger-Deputation, den Maire an der Spitze, mit Parlamentärsahne an die Brücke, allein auch auf sie ward von drüben ber geseurt, der Maire sogar verwundet.

Während diese Versuchs passirte das Regiment die Stadt, umpfiffen von seindlichen Augeln, besonders am Ausgange, wo die Chaussee hart an der Loire entlang führte, jedoch ohne irgend welchen Berlust zu erleiden. Später ließ General v. Alvensleben zwei Batterien der Korps-Artillerie auf dem Thalrande aufsahren und die Vorstadt in Vrand schießen; unter dem Schut der Artillerie konnte dann am Nachmittage eine Kompagnie Regiments Nr. 52 unter Hauptmann Begas auf Kähnen über die mit Eis treibende Loire setzen und den Feind verscheuchen. Gegen 4 Uhr bezog das Regiment Kantonnements in Briare.

Ueberall traf man auf beutliche Spuren von Auflösung der zurückweichenden seindlichen Heereskörper; sast in allen Orten sanden
sich Franzosen in großer Anzahl versieckt, ja oft saßen sie ganz ruhig
in den Studen beim Essen und schienen mit ihrer Gesangennahme
ganz zufrieden zu sein. Alle diese Bersprengten und Nachzügler
machten einen höchst kläglichen Eindruck, so daß man hieraus ein
ziemlich klares Bild von dem Zustande erhielt, in welchem sich das
18. und 20. Französische Korps — denn diese waren es, welche
unter dem General Bourbaki sich hier auf Nevers zurückzogen
— besinden mußten. Sämmtliche Brücken über die Loire fand man
zerstört.

Mühseligkeiten und Entbehrungen gab es freilich auch für bie Sieger überreichlich, und besonders machte sich ber Mangel an

Cigarren und Tabak immer fühlbarer, da Sendungen aus der Heismath nicht mehr bis hierher gelangten.

Am 9. Nachmittags 4 Uhr kam aber plötzlich Befehl zum Rückmarsch in der Richtung auf Orleans. Der Großherzog von Mecklendurg nämlich, welcher den 16. und 17. Französischen Korps an der Loire abwärts auf Beaugency gefolgt war, sah sich am 7. stärkeren seindlichen Kräften gegenüber, welche ernsten Widerstand leisteten, und ward am 8. abermals in einen hartnäckigen Kampf verwickelt. Es standen ihm das 16. und 17., sowie das von Le Mans herangezogene 21. und Theile des 19. Französischen Korps gegenüber. Sodald König Wilhelm davon Kunde erhielt, ertheilte er dem Prinzen Friedrich Karl auß Neue den Oberbesehl über sämmtliche an der Loire besindlichen Truppen und der Prinz besorderte daher das 3. und 10. Armee-Korps wieder nach Orleans heran, um gegen Beaugency zu marschiren, wohin das 9. Korps von Orleans aus sosort in Marsch gesett wurde.

Eile war nöthig, beshalb brach das 3. Korps sosort auf. Das Regiment marschirte um 7 Uhr von Briare ab und tam gegen 11 Uhr in elende Quartiere nach Nevon, Arcole und die umsliegenden Gehöste. Trot seiner Kürze ein anstrengender Marsch, des Glatteises wegen, wobei namentlich die Bagage schwer fortkam. Am 10. ward um 8 Uhr aufgebrochen, bis 3 Uhr marschirt und dann bezog das Regiment Quartiere in St. Aignan 2c. Am 11. ward Chech erreicht; Hauptmann Rogge erkrankte hier schwer am Gelenk-Rheumatismus, mußte nach Deutschland zurücktransportirt werden, und Pr.-Lieutenant v. Manstein übernahm die Führung der 10. Kompagnie.

In der Nacht vom 11. zum 12. trat plößlich Thauwetter ein, welches die Wege sosort außerordentlich verschlechterte. Bei dem Marsch am 12. ward Orleans passirt, und hier ließ General v. Stülpnagel die Division bei der großen Kathedrale an sich vorbei desiliren. Gern hätten die Zwölser auch einmal Quartiere in Orleans bekommen und diese berühmte Stadt mit der Statue der Jungfrau von Orleans, der einstigen Retterin Frankreichs, sich angesehen, allein dies war ihnen nicht beschieden; sie mußten weiter, und die Quartiere, welche sie am heutigen Abend bezogen — Darsvoh, Montpatour und Batte d'Or — gehörten zu den schlechsteften, welche sie bisher gehabt hatten. Die Stärke der Batailsone an diesem Tage war solgende:

|                 | Đffų. | Untoffig. | Spiell. | Gren.       | LajGeh. | Trains.    | Aergi | e Zahlm. |
|-----------------|-------|-----------|---------|-------------|---------|------------|-------|----------|
| 1. Bataillon:   | 19    | 47        | 15      | 578         | 3       | 24         | 1     | 1        |
| 2. *            | 15    | 50        | 13      | <b>6</b> 00 | 3       | 17         | 2     | 1 fello. |
| Füs.=Bataillon: | 13    | <b>54</b> | 13      | 585         | 3       | 18         | 1     | _        |
| Regiment:       | 47    | 151       | 41      | 1763        | 9       | <b>5</b> 9 | 4     | 2        |

Am 13. erreichte bas Regiment auf febr fotbigen Begen bie von ben bier ftattgehabten Rampfen ftart verwüfteten Dorfer Baulle, Foinard und Baulette, hatte alfo abermals febr fchlechte Quartien, und am 14. marichirte es bei beständigem Regen nach Der. Auch Saubtmann b. Bobungen mufite am 13. fcmer erfranft nach Deutid land zurudgebracht werden, und Br.-Lieutenant Sperling I. übernahm bie Rührung ber 12. Rompagnie. Mit ber Berpflegung fab es febr miflich aus, und die Bekleibung mar ftart zerlumpt; "unfere Leute marschiren nur noch auf den blogen Füßen, ihre Stiefel find vollftandig zerriffen, und wir haben teine Gelegenheit, biefelben zu besoblen; bazu ber furchtbare Schmut auf ben aufgeweichten Chaussen und ben noch ichlimmeren Weldwegen. Die Leute balten aber biefe furchtbaren Anstrengungen mit bewunderungswürdiger Ausdauer aus. 48) Ingwischen mar ber Feind burch die 17. und 22. Division und bas 1. Baperifche Rorps in viertägigem Rampfe bei Beaugency im Schad gehalten worden, hatte sogar Terrain verloren und schließlich beim Herannahen bes 10. Korps unter General v. Boigt-Rhes ben Der 15. endlich war ein Ruhetag, und was Midaua angetreten. fich nur an Schuhmachern auftreiben ließ, ward sofort in Thatigleit gefett, um der ichlimmften Roth abzuhelfen, auch wurden Munition und Gewehre revidirt. Der Mangel an Lebensmitteln aber blieb, bie Ginwohner felbst hatten nichts mehr; Buder, Raffee, Butter, Mild und Lichte waren felbst für vieles Gelb nicht zu bekommen, war ja boch in manchen Dörfern nicht eine Ruh mehr vorhanden. Die fortgesetten Strapagen und Entbehrungen batten außerdem in sofern einen ungunftigen Ginflug ausgeübt, als bie Solbaten fic baran gewöhnten, felbft zu suchen und zu nehmen, wobei bann leiber grobe Ungehörigkeiten mit unterliefen. Schon am 5. Dezember hane General v. Stulpnagel "ein ernftes Wort an die Truppen gerichtet." und fie ermahnt, "ba die Ortschaften zum großen Theil ver-

<sup>\*)</sup> Brief eines Offiziers bes Regiments.

verlassen seinen und die Häuser geöffnet werden müßten, sich der Aussichreitungen zu enthalten und kein Privat-Eigenthum anzutasten oder zu ruiniren." In Mer nun nahm der General Beranlassung, diesen Besehl noch zu verschärfen, da wieder Thüren, namentlich von Beintellern zc. erbrochen worden waren, und die Uebelthäter sogar den Bein, den sie nicht getrunken, auf die Erde hatte lausen lassen, ihn derart in schändlicher Beise vergendend. Es gab eben, wie sast überall, so auch hier eine Anzahl nichtsnutziger Individuen, welche, wenn sie nur etwas hatten, sich gar nicht darum kümmerten, ob sür ihre Kameraden bei der ordnungsmäßigen Requisition etwas übrig blieb, noch darum, ob sie dem Besitzer einen großen, vielleicht unersetzlichen Schaden zusügten. Abgesehen aber davon, führt ein eigenmächtiges Requiriren solche Menschen immer zu anderweitigen Uebergriffen und darf also überhaupt nicht geduldet werden.

In dem Befehl des General v. Stülpnagel war dies daher besonders betont und mit der ganzen Strenge der Gesetze gedroht; außerdem sollte ein Truppentheil, der sich so etwas zu Schulden tommen ließe, zur Strafe bivonaktren.

Am 16. ging es auf Bendome zu, wohin der Feind zurückgewichen war. Wieder führte ein höchst anstrengender Marsch auf grundlosen Wegen in erbärmliche Quartiere, Ville-jumard, Mezières und le Coudroy, wo die Verpstegung, da ein Nachschub berselben immer schwieriger wurde, traurig genug aussiel. Indeß man besand sich hier an der Grenze des Vormarsches; der Feind war in vollem Rüczuge auf Le Mans, wohin man ihm jett nicht solgen durste, da er mit starten Krästen noch an der oberen Loire stand, und so begann am 17. der Rückmarsch, zwar noch immer sehr beschwerlich wegen der stets schlechter werdenden Wege, aber das Regiment erhielt doch an diesem Tage in und bei Maves etwas bessere Quartiere, als es disher gehabt hatte. Am 18. kam es nach Avarah und la Place, hatte hier am 19. Ruhe und rückte am 20. nach Beaugench, wo es vorläusig verblieb.

# In Beaugency.

21. Dezember 1870 - 2. Januar 1871.

Wie lange die Ruhe dauern würde, konnte Niemand wissen; zwar mußten die abermaligen Riederlagen die Zuversicht der Franzosen sehr herabgestimmt haben, von einem Berlangen nach Frieden

liek sich jedoch in den vom Kriege noch nicht betroffenen Brovinsen wenig spuren, und so lange Baris fich hielt, hoffte ber Reind noch auf eine für ihn gunftige Wendung. Baris bingegen konnte fich aus Mangel an Lebensmitteln porquefictlich nicht mehr febr lange balten. wenn alfo Berfuche ju feinem Entfat gemacht werben follten, fo burfte bamit nicht gezögert werben, und bemnach muften auch bie Deutschen bie Reit ber Rube bis dabin eifrig benuten, um fich wieder retabliren und jene Berfuche mit Sicherheit vereiteln zu konnen. Handwerfer mußten Tag und Nacht arbeiten, und überall ward nach Material zum Rliden, Befohlen zc. gefucht: fo geschab am 25. eine Requisition von Tuch und anderen wollenen Stoffen, um Sandidube und Ohrenklappen anzufertigen, ba die Rachsendungen von Seiten bes Erfan-Bataillons noch nicht angelangt maren, Auch über bas Terrain in ber Umgegend suchte man fich möglichfte Renntnig 311 verschaffen; es erhielt g. B. hauptmann v. Rracht laut Berfügung ber Division ben Auftrag, ben Bald von Marchenoir zu refognos: ziren.

Am 23. traf Premier-Lieutenant v. Tluck mit einem Rekonds-leszenten-Transport von 2 Offizieren 5 Unteroffizieren und 98 Mam ein, am 24. Bice-Feldwebel Jacobig mit 2 Spielleuten 52 Mann, am 29. Sergeant Grabig mit 4 Unteroffizieren, 4 Hautboisten und 47 Mann, und am 2. Januar Sergeant Althaus mit einigen Unteroffizieren und Mannschaften; im Durchschnitt brauchten diese Transporte 20 Tage, um von Guben nach Beaugench zu gelangen, Sergeant Althaus z. B. war am 15. Dezember von dort abgegangen. Premier-Lieutenant v. Tluck übernahm nun die Führung der 5., Premier-Lieutenant v. Roon die der 12. Kompagnie.

Da in Beaugench Mangel an Lebensmitteln herrschte und man nicht allein auf den Nachschub angewiesen sein wollte, so gingen öfter Requisitions-Rommandos nach den umliegenden Dörfern. Die auf dem rechten Loire-User gelegenen waren allerdings von den Truppendurchzügen theilweise schon stark mitgenommen worden, eine sehr er giedige Fouragirung dagegen sührte Hauptmann Polchau am 23. auf dem linken Loire-User aus. Die Brücke hatte der Feind auf seinem Rückzuge gesprengt, daher mußte die 7. Kompagnie in Pontons über den hier 600 Schritt breiten, ziemlich rasch sießenden Strom gesetzt werden. Bom Feinde zeigte sich nichts, die Requisition in den in der Nähe gelegenen Fermen konnte ruhig vor sich gehen; man nahm 20 Stück seinde Kindvieh, 150 seiste Hammel, 15 Schweine

und etwa 300 Scheffel Hafer, Roggen und Weizen. Die Bewohner benahmen sich dabei ruhig und vernünftig und waren erstaunt, daß ihnen die Sachen theilweise bezahlt wurden. Für den 24. war eine gleiche Expedition nach anderen Höfen beabsichtigt, indeß hinderte der eintretende starke Eisgang das Uebersetzen mittelst der Pontons. Folgender Armee-Befehl Sr. Majestät des Königs ging den Truppen während dieser Zeit der Ruhe zu:

# Armee = Befehl.

"Soldaten der verbündeten Deutschen Armeen! Wir stehen abermals vor einem Abschnitt des Krieges. Als Ich zuletz zu Euch sprach war mit der Kapitulation von Wetz die letzte der seindlichen Armeen vernichtet worden, welche uns beim Beginn des Feldzuges gegenüberstanden. Seitdem hat der Feind durch die außerordentlichsten Anstrengungen uns neugebildete Truppen entgegengestellt. Ein großer Theil der Bewohner Frankreichs hat seine friedlichen, von uns nicht gehinderten Gewerbe verlassen, um die Wassen in die Hand zu nehmen. Der Feind war uns an Zahl oft überlegen, aber dennoch habt Ihr ihn wiederum geschlagen, denn Tapferseit und Mannszucht und das Bertrauen auf eine gerechte Sache sind mehr werth als die Ueberzahl.

Alle Berfuche bes Feindes, die Cernirungslinie von Baris au burchbrechen find mit Entschiedenheit gurudgewiesen worben, oft zwar mit vielen blutigen Opfern wie bei Champigny und le Bourget - aber auch mit einem Belbenmuth, wie Ihr ihn überall beweiset. Die Armeen bes Feinbes, welche jum Entfat von Baris von allen Seiten beranrudten, find fammtlich gefchlagen. Unsere Truppen, bie zum Theil noch vor wenig Wochen vor Met und Strafburg ftanden, find heute icon über Rouen, Orleans und Dijon binaus, und neben vielen fleineren Gefechten find zwei neue große Ehrentage - Amiens und die mehrtägige Schlacht von Orleans - ben früheren bingugetreten. Mehrere Festungen find erobert und vieles Rriegs-Material ift genommen worden, somit habe 3ch nur Anlag jur größten Rufriedenheit, und es ift Mir eine Freude und ein Bedürfnig, Guch bies auszusprechen. 3ch bante Guch Allen, vom General bis jum gemeinen Solbaten. Beharrt ber Feind bei einer weiteren Fortsetzung bes Rrieges, so weiß 3ch, daß 3br fortfahren werbet, diefelbe Ansbannnung aller Rrafte zu beBetreff ber erfahrungsmäßig einen längeren Zeitraum erfordernden Badung und Belabung ihrer Kahrzeuge."

b. Stülpnagel.

Ferner kam vom Ober-Kommando der Armee die Nachricht, daß die Belagerungs-Batterien vor Paris den Mont-Avron am 27. Dezember zum Schweigen gebracht, und daß Abtheilungen des 12. Korps diesen wichtigen Punkt am 29. besetzt hätten; der erste Erfolg beim gewaltsamen Borgehen gegen die hartnäckige Hauptstadt war damit also erzielt.

In bemselben Tagesbefehl, welcher ber Armee diese Rachicht mittheilte, geschah auch des rühmlichen Berhaltens eines Retognoszirungs-Detachements mit folgenden Worten Erwähnung: "Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Feldmarschall hat es zw besonderen Genugthuung gereicht, Beranlassung zu haben, der II. Armee von einer rühmlichen That Kenntniß zu geben, welche auszusühren der Oberstelieutenant v. Boltenstern des Insanterie-Regiments Nr. 79 am 27. v. Mis. mit zwei Kompagnien des 2. umd dem Füsslier-Bataillon dieses Regiments, einem Zuge der 4. leichten Batterie Artillerie-Regiments Nr. 10 und einer Eskadron Ulanen-Regiments Nr. 12 Gelegenheit fand. Bei einer Retognoszirung am Loir-Fluß socht er gegen eine seindliche Division und schlug sich schließlich durch den überlegenen Feind lämpsend durch, seine Geschätze nur noch mit zwei Pferden bespannt und neben zahlreichen Gesangenen auch noch 50 Geißeln mit sich sührend."

Der genaue Bericht barüber ging ben Truppentheilen gleichfalls zu, und es konnte banach jenes ausgezeichnete Verhalten bes Detachements nicht nur als ein nachahmenswerthes Beispiel für ähnliche Fälle angesehen werben, sonbern basselbe mußte auch bas Vertrauen sämmtlicher Deutscher Truppen auf ihre Leistungsfähigkeit selbst dem stärksten Feinde gegenüber ungemein steigern.

Folgender Divisionsbefehl, bem sich ein Brigabebefehl anschloß, möge bier noch seine Stelle finden:

# Beaugency, ben 31. Dezember 1870.

"Ich spreche hierdurch sämmtlichen Herren Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften ber Division zu bem morgen beginnenben neuen Jahre meine herzlichen und warmen Glückwünsche aus,

ebenso für ihr eigenes Wohl, als wie das damit eng verbundene Boblergeben aller Ihrigen in der fernen lieben Heimath.

Die Truppen meiner tapferen Division haben in dem heute ablaufenden Jahre sich ohne Ausnahme einen reichen Kranz von Ruhm und Ehre errungen, ihre Fahnen mit neuem unverwelllichen Lorbeer geschmückt und sich dadurch wiederholt die volle Zufriedenheit und Anerkennung ihres Königs und Herrn erworben.

Den Truppen der Division ist dabei das seltene Glück zu Theil geworden, daß von der Stunde des Krieges an bis zu dem heutigen Tage alle von ihnen durchkämpsten Gefechte, Schlachten und Belagerungen ebenso viele Erfolge, ebenso viele stolze und glänzende Siege über den Feind gewesen sind.

Haben zu biesen Erfolgen, zu biesen Siegen wir Alle mit Einsetzung unserer vollen Hingebung für unseren König, mit Einsetzung unserer ganzen Kraft und unseres Lebens das Unsere beisgetragen — den größten Antheil an unserem Ruhme und unseren Siegen danken wir doch benjenigen unserer Kameraden, welche dieselben mit ihrem Blute, mit ihrem Leben erkauft haben. Bewahren wir ihnen Allen in der Tiese unserer Herzen eine dankbare Erinnerung.

Obgleich bisher auf allen Punkten und all überall befiegt, ift ber Feind boch noch nicht gewillt, uns einen ehrenvollen, aller Opfer des Baterlandes würdigen Frieden zu gewähren. Wir werden baher zur Erreichung dieses Friedens erneut in den Kampf treten muffen.

Fassen wir den sesten Entschluß, in dem neuen Jahre mit demselben festen Muthe, mit der gleichen Tapferkeit und Hingebung zu kämpsen, durch welche wir in dem heute ablausenden Jahre unsere großen Siege erkämpst haben. Ist dies unser sester Wille, halten wir auch sernerhin unsere Treue und Hingebung für König und Baterland fest aufrecht, so wird Gott uns auch fernerhin den Sieg über unsere Feinde gewähren.

v. Stülpnagel."

"Den Herren Offizieren und Beamten, sowie ben Unteroffizieren und Mannschaften ber Brigade spreche ich zum Beginn bes neuen Jahres meinen herzlichsten Glückwunsch aus. Möge ber gute Ruf, ben wir uns seither burch Tapferkeit, Mannszucht und Bescheibenheit erworben haben, auch ferner unsere Zierbe bleiben, dann wird Gottes Hülfe unfere siegreichen Fahnen sicher lich zu einem ruhmgekrönten Frieden führen.

b. Schwerin."

Schon heute traf im Haupt-Quartier des Prinzen Feldmarschall der Befehl zum Bormarsch ein. Se. Majestät der König wies benselben auf telegraphischem Wege an, mit der II. Armee die Offensive gegen den von Le Mans her vorgegmigenen Feind zu ergreifen.

Das Regiment blieb am 2. zwar noch in Beaugency, erhielt aber Marschbefehl für ben folgenden Tag.

# Marsch bis Bendome und siebentägige Kämpse vor und bei Le Mans.

#### 3. bis 12. Januar.

Nach ben ausgegebenen Dispositionen sollte bas 3. Armet Korps am 6. Bendome erreichen, und bemzusolge ward ber Marsch bahin am 3. angetreten.

Da die Großherzoglich Hessische Division bei Orleans und Blois zurückbleiben, das 1. Bayerische Korps hingegen vor Paris rücken mußte, um bort das 2. Armee-Korps zu ersetzen, welches dem General v. Werder bei Belsort gegen den von Lyon her drohenden Anmarich ber neu gebildeten Bvurbati'schen Armee zu Hülse eilte, so marschirten gegen die Armee des General Chanzy nur das 3., 10., 13. und halbe 9. Armee-Korps mit der 1., 2., 4., und 6. Kavallerie-Division, in Summa 73,000 Mann mit 318 Geschützen vor.

Das 3. Armee-Korps, als das augenblicklich stärfste, zählte noch 17,235 Mann Infanterie, 1038 Mann Kavallerie und 84 Geschütze, und der Etat des Regiments weist folgende Zahlen auf:

|               | Offs. | Unteroffg. | Spiell. | Grenab. |
|---------------|-------|------------|---------|---------|
| 1. Bataillon: | 18    | <b>52</b>  | 14      | 632     |
| 2. "          | 16    | 55         | 14      | 647     |
| Füs.= "       | 15    | 60         | 12      | 599     |
| Regiment:     | 49    | 167        | 40      | 1878    |

# Offizier=Ranglifte:

Oberft-Lieutenant v. Ralinometi. Bremier-Lieutenant Bunberfik.

I. Bataillon. Major b. Brun.

Major Lebmann. Sel-Lieut. Somara. Sel-Lieut Beelit.

1. Lombagnie. Brem.-Lieut. & raus baar.

Gel.-Lieut. Jabn. Debnide

2. Rompagnie. Saubim. Olbenburg.

Gel-Lient, IIIc. Frande. Colez.

3. Rompagnie.

Sanvim. v. 28 olff. Set. Lient. Rikmann. Berrmanni

4. Rombagnie.

Brem.-Lient. 200. Gel-Lient, v. Reinborff. Beng

II. Bataillon.

5. Rombagnie.

Brem.-Lient, v. Elnd Sel-Lient Qinborff. Port-Kabne, b. R. Rentunti.

6. Rompagnie. Brem.-Lieut. v. Frenbolb. Sel. Lient. Biester. Grafmann. Sollanber. Dielin

7. Rombaanie. Bauptm. Boldan. Get.- Lieut. Bierid. Caspar. Bige-Relbm. Rinne.

8. Rombagnie. Sauptm. v. Fromberg. Brem.= 2t. Sperling L Gel-Lient. Bobleb. Bilmfen. Bize-ffelbm. Geiler.

Kilfilier=Bataillon. Major p. Altrod. Sel-Lient, p. Raminiek.

9. Lombaanie Saubim. v. Rradt. Sel. Lient. Baed. Biemer. Bort.-Sabnr. v. Beldrgim.

10. Rompaanie. Bremelieut, p. Manftein. Bebr. Sel. Lieut. Mener L. Bitt.

11. Rompagnie. Brem. Lieut, v. Boigt. Set-Lieut, p. Dofd. Edarbt. nie II. 12. Rombaanie

Brem. = Lient. v. Roon. SeL-Lient, Miller. Brobreif.

Am 3. marschirte bas Regiment nach Mer, am 4. bei 10-120 Ralte nach Maves, Billeberfol und Bontijon; auf bem Renbeg-vous übergab General v. Stulpnagel an ben Major Lehmann bas Giferne Rreug I. Rlaffe für Musgeichnung bei Bionville und auf dem Zuge gegen Billeneuve. Um 5, ging es nach Chateau-Frechines und Bille-franceur, und am 6. marb ber Marich über le Breuil und Billeromain auf Benbome zu fortgefest. von woher man balb ben Donner eines heftigen Gefechts vernahm. Die Sviten bes 3. Rorps nämlich waren gegen Mittag, als fie bei Bendome den Loir überschritten und das dahinter gelegene Blateau

erstiegen hatten, im Walbe von Bendome und bei Billiers auf stärkeren Widerstand gestoßen, und es hatte sich hier ein hitiges Treffen entsponnen.

Die 10. Brigabe befilirte burch Bendome. Schon furs bor ber Stadt borte man lebhaftes Gewehrfeuer, mas zum Gilichritt an-Beim Durchmarich fab man ben Bringen Relbmaricall mit feinem Stabe vom Rondeau bes Schloftburmes aus ben Bana bes Gefechtes beobachten. Babrent bie 9. Brigate fich auf Billiers birigirte, blieb die 10. in bem Thalkessel weftlich ber Stadt als Referbe. Gegen 3 Uhr murben bie 52er vorgezogen, und gegen 4 Uhr folgte bas 12. Regiment und erftieg bas Blateau. angekommen, lief Oberft-Lieutenant v. Ralinometi die Bataillone in Rolonne nach ber Mitte formiren, auf gange Diftange auseinanderzieben und gegen Azap avanciren, um welches beftig gefampft wurde. Der Feind entwickelte viel Artillerie, boch erreichten feine Granaten das Regiment noch nicht. Bald aber erhielt Oberft - Lieutenant v. Ralinowsti den Befehl, an dem Balbe gur Linten, an beffen Subleite Breufische Artillerie aufgefahren mar, eine Referveftellung einzunehmen, rudte borthin und blieb in ben bortigen Weinbergen balten, ba ein nochmaliger Befehl bes General v. Alvensleben bas Berbleiben in ber Reserve einschärfte. Abends um 7 Uhr ging ber Befehl ein, daß die gange 10. Brigabe in Bendome Marid. Quartiere beziehen folle: bemnach marichirten 12er und 52er babin zurud, erreichten es etwa um 10 Uhr und quartierten fich ein. Das Saupt-Quartier bes Bringen Relbmarschall befand fich an biefem Tage gleichfalls in Benbome.

In der Nacht vom 6. zum 7. regnete es stark, Thauwetter trat ein und am Morgen des 7. zeigten sich die Chausseen mit didem Schlamme und nassem Schnee bedeckt, während die nicht chaussirten Straßen fast ungangbar waren. Unter großen Beschwerden — die vielen Hohlwege, sowie die alle Straßen eng begrenzenden Hecken gestatteten selten ein Ausweichen, überdies waren die Felder selbst sast grundlos, es regnete beinah beständig, und von 10 Uhr an bedeckte dichter Nebel die ganze Gegend — marschirte die Brigade dis Epuisah, woselbst sie sied durch die Truppen der 18. Division hindurchzog. Oberstelieutenant v. Kalinowski ließ das Regiment an sich vorbei defiliren, wozu die Musik des 11. Regimentes spielte. Etwa 2 Kilometer vor Marolles gab es einen kurzen Ausenthalt, da die vor der 10. marschirende 12. Brigade am Braye-Bach in ein

Gefecht verwickelt wurde. Das Regiment stand in Marsch-Kolonne auf der Chaussee, umschwirrt von Gewehrkugeln, die sich dis hierher verirrten. Nachdem der Feind den Abschnitt geräumt, wurden wieder enge Marsch-Quartiere in la Chapronde, la Roche, Fondidres, la Saule 2c. — den Braye-Bach vor der Front — bezogen.

Bom 7. zum 8. fror es abermals, und am 8. marschirte das

Bom 7. zum 8. fror es abermals, und am 8. marschirte das Regiment, links abschwenkend, bei kalkem klaren Wetter auf dem östlichen Thalrand des Braye-Baches dis Savigny, woselbst das Brigade = Rendez = vous bestimmt war. General v. Schwerin, welcher den Austrag hatte, St. Gervais de Vie zu nehmen, übersschritt nun dei Savigny den Braye-Bach und rücke auf genannten Ort los; indessen fand man denselben vom Feinde schon geräumt, und die Brigade konnte ihren Marsch auf St. Cerotte sortseten, wo das Regiment in Bau, Savalle, Cerotte 2c. Marsch-Quarstiere bezog.

Die zur Bebeckung der Bagage abkommandirte 11. Komspagnie des Regiments wurde jetzt zwar von diesem Kommando absgelöst, ihren Truppentheil vermochte sie jedoch heute nicht mehr zu erreichen, ward daher in St. Calais einquartiert und gab dort die Ehrenwache bei dem Prinzen Friedrich Karl.

Am 9. war der Brigade als Marschziel St. Mars be Locquenay gesetzt, und der Division als Rendez-vous Ecorpain vorgeschrieben. Auf den holprigen hartgefrorenen, theilweise mit Glatteis bedeckten Wegen ward der Marsch im höchsten Grade mühssam und anstrengend; schon in der Nacht war wieder Schneefall eingetreten und bei der verhältnismäßig milden Temperatur und der starken Benutzung der Wege wurde der Schnee sehr bald ganz sest und glatt getreten, so daß daß Gehen daraus, noch mehr aber daß Reiten äußerst unsicher war. Dazu kam gegen 9 Uhr Bormittags ein starkes Schneegestöber. Zwei Kilometer vor Bolnay machte die Brigade Halt und marschirte zu beiden Seiten der Straße auf. Nachdem günstige Nachrichten über daß jetzt hörbare Gesecht der 6. Division bei Ardenay eingelausen waren, ward ausgebrochen, und daß Regiment erreichte Volnay, wurde jedoch von dort aus wieder nach St. Mars de Locquenay zurückbeordert und bezog hier Quartiere, während die 52 er nach Volnay kamen.

# Shlacht bei Changé.

10. Januar.

Gefecht bei Parigué l'Eveque.

Für diesen Tag hatte ber Prinz Feldmarschall die Fortsetzung der Offensive gegen Le Mans anbesohlen, und zwar sollte das 3. Armee-Rorps direkt auf die Stadt marschiren, das 10. links, das 13. rechts daneben vorgehen und das 9. in Reserve solgen. Dem linken Flügel des 3. ward die Richtung auf die Straße Grand Lucé—Parigne vorgeschrieben, um dort nöthigenfalls das 10. Korps unterstützen zu können, und es bildete denselben die 10. Brigade.

Um 7 Uhr früh sollten die Bataillone marschbereit sein. Um diese Zeit tönten von Volnay her die Klänge des Chorals "Rum danket alle Gott" herüber und erweckten bei vielen Mannschaften Friedenshoffnungen; im ganzen Orte verbreitete sich die Nachricht, der Friede sei geschlossen. Es war indeß nur eine Morgen-Wusik, welche die 52 er dem General v. Stülpnagel zu seinem Geburtstage darbrachten, und bald sollte die Sprache der Kanonen jede Täuschung darüber zerstören.

General v. Schwerin ließ um 9 Uhr antreten; die Luft war mild, die Glätte der Wege aber noch schlimmer als Tags zuvor; Kavallerie wie Artillerie mußten ihre Pferde sühren, und auch die berittenen Offiziere gingen meist zu Fuß. Als die Tete etwa bei Thalles angelangt war, erhielt der Brigade-Kommandeur die Meldung, daß von Montreuil her, also im Kücken der Brigade, versprengte seindliche Abtheilungen im Anmarsch seien, Keste von Truppen, welche Tags zuvor von dem General v. Schmidt dei Banck geworsen waren. General v. Schwerin ertheilte daher dem Major Lehmann den Besehl, mit den drei Kompagnien des 2. Batailons — die 5. war in Bolnay zur Bedeckung der Divisions-Bagage zurückgeblieben — umzukehren und zwischen Bolnay und Mars le Locquenay eine Ausstellung gegen Montreuil einzunehmen

Bei Challes angekommen, änderte General v. Schwerin seine Marschrichtung; die Bataillone machten eine Kehrtschwenkung, mb dadurch kam statt des 1. Bataillons nun das Füsilier-Bataillon an die Tete. Bon Parigné her vernahm man starkes Feuer; dort

befanden sich bereits Truppen der 9. Brigade im Gesecht, theils gegen den vom Feinde stark besetzen Flecken selbst, theils an der nörblich davon gelegenen Waldecke, der süblichsten Spize des Bois de Loudon, und Major v. Altrock erhielt Besehl, die Füsiliere dorthin vorzusühren.

Demaufolge ließ berfelbe ben hauptmann b. Rracht mit ber 9. Rompagnie, welche bisber bie Spite gehabt hatte, links borgeben und ihr ben Lieutenant v. Manftein mit ber 10. folgen; rechts rudte Premier-Lieutenant v. Boigt mit ber 11. vor, und biefer folgte Premier-Lieutenant v. Roon mit ber 12. Beibe Detachements hielten Berbindung mit einander. So fam man etwa bis zu ber Rerme les Grenouilleres. Bier beorderte Oberft - Lieutenant v. Ralinowsti, welcher inzwijden bom General v. Schwerin ben Befehl erhalten hatte, mit den beiben Bataillonen feines Regiments ben Sturm auf Barigne auszuführen, ben Major v. Altrod, "fich wieder links zu wenden und die Oftseite bes Rledens anzugreifen", ben Major v. Brun bagegen, "querft in ber Richtung auf bie ermabnte Balbede ju marichiren und von bort aus ben Angriff ber Rufiliere zu unterftüten." Major v. Altrod anderte feine Dispositionen, jog bie ihm junachft befindliche 12. Rompagnie nach ber Strafe an die Tete und ließ ihr die 10., 9. und 11. folgen; burch bas gleichzeitige Borgeben bes 1. Bataillons geschah es jedoch, baß Sauptmam v. Rracht und Lieutenaut v. Beldrgim, welche fich bei ben Schüten ber 9. Rompagnie befanden, Die ursprüngliche Richtung beibehielten, auf diese Weise mit einem Theil ihrer Mannicaften vom Füsilier-Bataillon abkamen und fich im Unschluß an ben Maior b. Brun am Rampfe betheiligten.

Gerade jett war in Parigne auch noch die Avantgarde der Division Jousson, bestehend aus einem Regiment Insanterie, 2 Mistrailleusen und 4 Geschützen, von Grand-Luce her eingetroffen und hatte die den Flecken vertheidigende Brigade Pereira\*) des 16. Französischen Korps wesentlich verstärkt; indeß die seindliche Stellung mußte trotz alledem genommen werden, und gegen 1 Uhr gab Gesneral v. Schwerin den Besehl zum Sturm.

Neben und auf dem Wege welcher von les Grenuilleres

<sup>\*)</sup> Die Brigabe bestand aus bem 3. Marfch: Fuß. Sager-Bataillon, bem 39. Marfch. und 75. Mobilgarben-Regiment, einer Mitrailleufen. und einer Bier-pfünder-Batterie.

aus in sübwestlicher Richtung auf das an einem ziemlich bedeutenden Abhange gelegene Parigné zuführt, avancirte das Füsilier-Bataillon — die 10. Kompagnie, bei welcher sich Major v. Altrock befand, auf dem Wege selbst — und gelangte, schon frühzeitig von den Kugeln des Feindes begrüßt, bis in die äußerste Linie der hier in heftigem Feuergesecht begriffenen Schützen der 9. Brigade.

Die Batterien der Division unterstützten diesen Bormarsch, indem sie über die vorrückenden Kompagnien hinweg Parigne trästig beschossen; aber auch der Feind antwortete lebhaft, und nicht nur von der Umfassung, sondern auch von dem Innern des Orts aus, da die Lage desselben an dem hohen Bergabhange den Franzosen sast überall gestattete, mit Geschütz und kleinem Gewehr von den höher gelegenen Punkten aus über ihre vordere Linie hinwegzuschießen.

In Erwägung des ihm zu Theil gewordenen Befehls und der eben erwähnten Umftände befahl Major v. Altrock, die Borwärtsbewegung gegen die Umfassung ungefäumt fortzusetzen. Wit schlagenden Tambours und hellem Hurrahruf gingen die Füsiliere vor, begleitet von dem Divisions-Prediger Becker, der sie hier im heftigen Feuer zur Tapferkeit und Ausdauer ermunterte. Auf der Straße stürmte, wie bereits erwähnt, die 10. Kompagnie, welcher sich noch ein Theil der 12. unter Premier-Lieutenant v. Roon und Lieutenant Müller anschloß.

Bei dem sehr durchschnittenen Terrain und den glatten steilen Abhängen war es natürlich, daß die auf der Straße vorgehenden Schützen schneller als die andern Abtheilungen vorwärts tamen, und zwar waren es Major v. Altrock mit dem stellvertretenden Adjutanten, Premier-Lieutenant Behr, den Premier-Lieutenants v. Manstein und v. Roon und Lieutenant Müller nebst etwa 30 Füsilieren, welche den Andern weit voraus, zuerst den Eingang erreichten; hier hemmte eine Berbarrikadirung ihr Bordringen, und gleichzeitig empfingen sie aus zwei dicht dabei gelegenen Häufern startes Feuer. Schnell entschlossen drang eine Anzahl Mannschaften, unter denen sich die Füsiliere Neumann, Merkel, Dobrich und Stupin besonders bemerklich machten, in diese Häuser ein und zwangen die darin befindlichen Franzosen zur Wassenstredung. Während besser lieberkletterten die Offiziere mit den andern Mannschaften die Barrikade, der Eingang war erzwungen, und die kleine Abtheilung

ftürmte, nachdem die Mehrzahl der in die Häuser gedrungenen Füsiliere sich ihr wieder angeschlossen hatte, unbekümmert um die aus den andern Häusern auf sie fallenden Schüsse auf der Straße weiter vorwärts; die übrigen Theile des Bataillons erreichten allmälig gleichfalls die Umfassung, drangen durch die Gärten in das Innere und begannen hier den Kampf um die einzelnen Häuser.

Außer ben bereits genannten Offizieren befanden fich bei bem Trupp des Major v. Altrod der Bataillons-Tambour Sergeant Bofrang ber 9. Rompagnie, ber Sergeant Rarl, Unteroffigiere Buchwalb, Rurbewan, Schabelsty, Gottl. Road, Sornift Stabn, Tambour Beigel, Fufiliere Schmidt, Schwadtte, Reumann, Mertel, Dobrich, Stupin, Blumberg und Rerften ber 10., Unteroffiziere Ronig, Schut, Rohn, Stiller, Gefreiten Ritidte, Rother, Abler, Fufiliere Dreves, Bergog, Munbt. Brudner, Bartich und Rruger ber 12. Rompagnie und Grenadier Bundtte ber 1., Buriche bes Bremier-Lieutenants v. Roon. Unerschroden brangen bie Braven immer weiter bor und gelangten bis in Die Rabe ber Rirche, ba bemertte Bremier-Lieutenaut Behr plöglich auf einer freien Stelle, wo die Baufer von der Strafe weiter gurudgebaut ftanben, eine Mitrailleufen-Batterie \*), welche augenfcheinlich andere, außerhalb bes Orts befindliche Breugische Truppen lebhaft beschoß. Sofort ward ein kurzes Schnellfeuer auf biefelbe abgegeben, eine Angahl Bferbe ber Befpannung wie auch Mannschaften fturgten tobt ober verwundet, und in größter Berwirrung versuchte ber Reft ber Bedienung aufzuprogen und theils auf ber Chauffee nach Le Mans, theils in westlicher Richtung bavonzujagen.

Allein schon eilten die Füsiliere heran. Zwei der Mitrailleusen, welchen die Bespannung größtentheils erschossen war, konnten nicht mehr aufgeprott werden, und diese erreichte zuerst der Premier-Lieustenant v. Manstein mit seinen Leuten.. Zwar setzte sich die Bebienungsmannschaft energisch zur Wehre, aber Unteroffizier Kurdeswan stach sosort zwei der Artilleristen nieder, die Unteroffiziere Schabelsky und Noack, Füsiliere Schwadtke, Schmidt und Andere tödteten oder verjagten die Uebrigen, und die Mitrailleusen waren genommen, die ersten Trophäen, welche das Regiment in diesem Feldzuge erbeutet hatte.

<sup>\*) 19.</sup> Batterie bes 10. Artillerie-Regiments unter Rapitain Delahaye.

Schnell wurden sie aufgeprott und zurückgebracht, gleichzeitig ber Kreuzungspunkt des Weges mit der Chaussee besetzt und auf die davonjagenden anderen Mitrailleusen gefeuert. Nechts und links waren noch andere Fahrzeuge stehen geblieben, und auch zwischen diesen standen oder lagen lebende und todte Pferde in großer Anzahl.

Während dies geschah, führten die übrigen Abtheilungen des Bataillons den Kampf um die einzelnen Häuser und Gehöfte weiter, wobei sich Gefreiter Beschel, Füsiliere Oreeger, Maue, Noad II., Lambrecht und Schmolle der 12. Kompagnie auszeichneten; außer diesen verdienen besonders die Lazareth-Gehülsen Brehme der 10. und Pfeil der 12. Kompagnie, welche mitten in diesem Häusertampse im sortwährenden seindlichen Feuer ihre verwundeten Kameraden verbanden, rühmende Anerkennung.

Der Rommandeur der Befatung von Barigne, Oberft = Bientenant Bereira, gab jedoch feine Sache noch nicht verloren, fondern bemubte fich, feine weichenden Abtheilungen jum Steben ju bringen und wieder jum Angriff zu bewegen. Dies gelang ihm in ber That, er führte zwei Rompagnieen bes 39. Marich - Regiments vor, und Major v. Altrod fab von dem Kreuzungspunfte aus an bem nach Le Mans zu gelegenen Eingang eine ftarte feinbliche Abtheilung ericheinen, welche gegen ihn anrückte. Wohlgezieltes Feuer empfing die Franzosen, und als jest die Lieutenants Witt und Müller mit Mannschaften ber 10. und 12. Kompagnie zur Berftärtung erschienen, befabl ber Bataillons - Rommanbeur bie Gegenattade. Beigel folug ben Sturmmarich, Hornift Stahn blies unaufgeforbert zum Avanciren, und entschloffen brangen bie Füsiliere vorwarts, beftig beschoffen von den Frangofen, welche Balt gemacht batten. Der tapfere Premier-Lieutenant v. Manftein fiel von einer Rugel töblich burch ben Bals getroffen, Lieutenant Witt fant mit gerfcoffenem Bein fcmer vermundet zu Boben, allein ohne Stuten ober Banten fturmte bie Abtheilung, die Offiziere an ber Spipe, weiter vor; auch Sergeant Rarl mar bier wieber unter ben Borberften. Noch hielten die Frangofen aus, aber naber tamen ihnen bie 3wölfer, und jene fühlten, daß es biesen bitterer Ernst war, ihnen mit dem Bajonnet auf ben Leib zu geben; noch ein furzer Moment bes Schwantens - bann machte ber Feind Rehrt, ging in immer eiligerem Tempo zurud und flüchtete balb in ganglicher Auflösung der Chaussee nach Le Mans zu.

Die Hauptmasse ber Brigade Bereira indeß mar nach Beften

hin geworfen worben, benn fast gleichzeitig mit bem Füsilier-Bastaillon Regiments Nr. 12 hatte auch bas 1. Bataillon Regiments Nr. 52 auf der Straße von Challes her angegriffen, ebenso vom Bois de Loudon her das 1. Bataillon Zwölser und die Füsiliere des 52. Regiments. Jedenfalls gebührte aber den 12er Füsilieren der Ruhm, zuerst in Parigné eingedrungen zu sein und zuerst die jenseitige Umfassung erreicht zu haben.

Ein heftiges Schnellfener begleitete von dort aus den Abzug der Franzosen und brachte ihnen nicht unerhebliche Berluste bei; während dessen dauerte im Fleden der Häuserkampf noch weiter sort, und hierbei hatten Abtheilungen der 12. Kompagnie jetzt das Glück, zwei Fahnen Französischer Mobilgarden-Bataillone zu erbeuten, wobei sich Feldwebel Mattner, Unteroffizier Rohn, Füsiller Finke (einsährig Freiwilliger) und Füsiller Martini auszeichneten, indem sie mit großer Entschlossenheit an der Spize der ihnen solgenden Mannschaften nach Sprengung der Thüren in die Häuser eindrangen und die Befatzung derselben so einschüchterten, daß dieselben sofort die Bassen ftreckten; allein in dem einen Hause machte Feldwebel Mattner mit seinen Leuten gegen 40—50 Gefangene.

Die 11. Rompagnie tam nicht in Barigne felbft jum Gefecht. Auf dem linken Flügel des Bataillons fich befindend, batte Bremier-Lieutenant v. Boigt am Gubende bes Fledens die Chauffee überschritten und war hier nur auf einige schwache feindliche Abtheilungen geftogen, welche beim Berannahen ber Rompagnie theils gang ben Rudzug antraten, theils fich in ein ichlogartiges Gebaube gu-Beim Rachbrangen fiel bier ben Fusilieren ein Munitionswagen in die Sande, Unteroffizier Sammerling und bie Fufiliere Muller II, Rofdid und Rerner ftredten burch gut gezielte Schüffe einen Theil ber Bespannung nieber, eilten bann vorwarts und bemachtigten fich beffelben. Auch in bem feften Gebaube vermochten die Franzosen nicht, fich lange ju halten, schon den vorberften Schützen, unter perfonlicher Führung bes Premier - Lieutenant v. Boigt und des Feldwebel Mieth, gludte es, in daffelbe einzubringen und mit Sulfe ber nachtommenben Rameraben bie Befatung zu Gefangenen zu machen. Dem andern nach dem Walbe abziehenden Theil sandte Lieutenant v. Boigt eine Patrouille nach, um sich Dieselbe, bestehend aus über die Berhaltniffe bort zu orientiren. ben Füfilieren Born (einjährig Freiwilliger), Müller I. und Bubner II., beschoß ben zurückgehenden Feind recht wirksam und brachte noch einen Gefangenen mit zurück.

Inzwischen hatte, wie bereits erwähnt, auch bas 1. Bataillon, welches vom Major v. Brun zwischen les Grenouilleres und bem Bois be Loudon längs bes dortigen Weges entwickelt worden war, in den Rampf eingegriffen.

Major v. Brun hatte bie 1. Kompagnie unter Premier-Lieutenant Kraushaar rechts, die 3. unter Hauptmann v. Bolff links vorgezogen; in der Mitte zwischen beiden befand sich Hauptmann Oldenburg mit der 2., und Premier-Lieutenant Roch sollte mit der 4. als Reserve folgen. Es ward angetreten.

Schon als die Kompagnien noch am Wege standen, hatte der Feind ein ziemlich starkes Gewehr- und Mitrailleusenseuer dorthin gerichtet und ihnen einige Berluste zugefügt, jetzt nahm dasselbe an Heftigkeit zu. Kaum waren 20 Schritte zurückgelegt, so stürzte Hauptmann Oldenburg, schwer in's Knie getroffen, bald darauf ward auch Portepee-Fähnrich v. Werder dieser Kompagnie durch einen Schuß im Arm verwundet — die Lieutenants France und Ule sührten die Kompagnie weiter —, und bei der 1. siel der Führer des Schüßenzuges, Lieutenant Dehnicke; ein Schuß durch die Brust tödtete den braven jungen Offizier auf der Stelle.

Das Terrain hemmte den Anmarsch sehr; bei den zahlreichen Knicks und Heden war es unendlich schwierig, die Mannschaften beissammen zu halten, und die Offiziere wurden von dem beständiger Hin- und Herlausen, um die Leute immer von Neuem zu sammeln, so erschöpft, daß sie sich öfter auf die Erde warfen, um wieder zu Athem zu kommen.

Zuerst erreichten Theile ber 2. und 9. Kompagnie die Umfassung und brachen im Laufe unter Hurrahruf ein. Auf bedeutenden Widerstand stieß man hier nicht mehr, die Füsliliere hatten bereits energisch vorgearbeitet; der Häuserkampf indessen dauerte noch lebhast fort, und demzusolge betheiligten sich auch diese Mannschaften daran, oder drangen gegen die Chaussee hin vor. Besonders zeichneten sich hier aus die Unterossiziere Kernchen, Noack und Mlosch, Gefreiter Berndt und die Grenadiere Schmidt IV., Heinze I., Gubelar und Getferd; letzterer, obwohl am Arm verwundet, wich nicht aus dem Gefecht und blieb auch während der Nacht noch bei der Kompagnie; am nächsten Tage jedoch mußte er sich ins Lazareth begeben. Lieutenant Francke fand beim Bordringen nach der Chaussee hin zwischen Häusern noch eine verlassene Mitrailleuse stehen und nahm von berselben Besitz, indessen stellte sich später heraus, daß Mannschaften des Füsilier = Bataillons schon vorher an dieser Stelle gewesen waren. Sergeant Karl hatte eins der Pferde niedergeschossen, sich dann aber, da eben der Borstoß der seindlichen Reserve erfolgte, nicht weiter darum gekümmert.

Major v. Brun und Bremier-Lieutenant Rrausbaar maren während beffen gegen die Kermen nördlich des Dorfes vorgerückt. auch Hauptmann v. Wolff hatte fich mit ber 3. Rompagnie bortbin gewandt, und Bremier-Lieutenant Roch folgte mit ber 4. gleichfalls in biefer Richtung, benn noch versuchte ber Reind die Chauffee und die daselbft gelegenen Gehöfte festzuhalten, um den Rudzug seiner aus Bariane geworfenen Abtheilungen zu beden. Trop der nicht unbetrachtlichen Rrafte, welche er hierbei verwendete, gelang es bem mausgesetten Borgeben ber Rompagnien bes 1. Bataillons, ibn bier zu vertreiben und beim Abzuge wirffam zu beschießen. Anzahl ber Fermen mußte sogar mit fturmender Hand genommen werben, wobei fich die Unteroffiziere Augustin und Loreng, die Grenadiere Bilte und Beifer ber 1., fowie Unteroffigier Schulg und die Füfiliere Pfeiffer, Webr, Stange und Arloff ber 9. Kompagnie bervorthaten.

hiernach führte Major v. Brun bie 4. Rompagnie gur Unterftugung ber ermübeten Füfiliere nach Bariane, um bie Saufer. aus benen hier und ba immer noch Schuffe fielen, abzusuchen, und es machte die Kompagnie dabei 210 Gefangene: durch Entschloffenbeit zeichneten fich bei biefer Gelegenheit Die Grenadiere Aniefche und Jodwich aus. Die 1. und 3. Rompagnie bagegen nebit einem Ruge ber 9., bei welchem fich Hauptmann v. Rracht befand, folgten den auf der Chauffee nach Le Mans gurudgewichenen Frangöfischen Abtheilungen; diefelben hatten jedoch das Feld so schnell geräumt, daß sich nichts mehr von ihnen erblicken ließ, und erst eine halbe Stunde hinter Barigne angekommen, fab man in etwa 2 Kilometer Entfernung eine ftartere Rolonne feindlicher Infanterie auf ber Thauffee fteben. Hauptmann v. Wolff, welcher hier ber altefte gur Stelle befindliche Offizier war, hielt es nicht für rathsam, mit ben schwachen Kräften noch weiter vorzugehen und so alle Berbinnungen mit der Brigade ju verlieren; er ließ daher halt machen mb ichicte gurud, um einige Gefchüte zu erbitten. Balb tam auch in Bug angetrabt, propte ab, und eine Granate mard auf die Rolonne abgesandt. Es bedurfte nur dieser einen, denn dieselbe schug dicht bei der Masse ein und trepirte; zwar siel kein Mann bei den Franzosen, die moralische Wirkung war aber so groß, daß die ganze Kolonne auseinanderstäubte und rechts und links in den Wald siüchtete. Mittlerweise war in Parigne selbst der Häuserkamps beendet worden; an demselben hatten außer den bereits genannten vier Bataillonen auch Abtheilungen des 3. Jäger Bataillons und des 2. Bataillons Leib-Regiments Theil genommen.

Es stellte sich nun heraus, daß noch 1 Geschütz\*), dessen Bespannung erschossen war, dicht bei den zuerst von den 12er Füsislieren genommenen Fahrzeugen stand, im Ganzen waren also dem Feinde 2 Fahnen, 1 Geschütz und 3 Mitrailleusen entrissen worden; außerdem hatte man eine Menge Munitionswagen und sonstiger Fahrzeuge erbeutet. Die Zahl der speciell von den Kompagnien des Regiments gemachten Gesangenen läßt sich nicht setstellen, da dieselben sofort gesammelt und mit den von den andern Truppentheilen gemachten abgesührt wurden, indeß dürste die Schätzung von circa 1000 Mann dasür nicht zu hoch angenommen sein.

Während die Kompagnien unter Hauptmann v. Wolff auf der Chaussee den Feind verfolgten und das Füstlier-Bataillon sich sammelte, traf Major Lehmann mit den drei Kompagnien des Z. Bataillons in Parigne ein. Kaum am Orte seiner Bestimmung angelangt, hatte er den Kanonendonner des bei Parigne dez ginnenden Gesechtes gehört und dann, eben als die ihm andesohlem, ziemlich ausgedehnte Stellung eingenommen war, den Besehl erhalten, sich jetzt sofort wieder an die Brigade heranzuziehen.

Ohne alle seine betachirten Mannschaften abzuwarten, trat Major Lehmann so schnell als möglich den Marsch an; unterwegs mußte er in seiner Linken Flanke einmal einen Zug ausschwärmen lassen, um Versprengte zu vertreiben, welche den Marsch des Bataillons belästigten.

Gegen 3 Uhr in Parigné angekommen, fanden die Grenadiere bes 2. Bataillons ihre Kameraden von den Füsilieren in hellem Jubel inmitten der eroberten Fahnen und Geschütze, auch mochte der in den Kellern vorgesundene Wein zu der sehr gehobenen Stimmung

<sup>\*)</sup> Bon einer Bierpfitnber-Batterie — 24. bes 15. Artillerie Regiments — unter Kapitain Debouvres.

sein Theil beigetragen haben; bei ber Kälte ber Witterung und nach ber Aufregung bes Rampfes ließ sich bies heute wohl entschulbigen.

General v. Stülpnagel, ber augenblicklich in Parigne ans wesend war, ernannte nun den Major Lehmann zum Kommandans ten, befahl ihm, Ordnung in bem Gewirr von Truppen, Fahrzeugen und Gefangenen zu schaffen, die Trophäen zu bergen und ben Fleden jur Bertheibigung einzurichten, ba möglicherweise ber Feind mit frifden Kräften eine Wiebereroberung versuchen tonne. Demaufolge entsandte Major Lehmann den Premier-Lieutenant b. Freyhold mit ber 6. Rompagnie als Estorte ber Trophaen und Gefangenen nach St. Bouloire, bem Saupt-Quartier bes Bringen Friedrich Rarl, beauftragte ben hauptmann Boldau mit ber 7. Rompagnie, Ordnung im Orte felbst zu schaffen, und befahl bem Sauptmann v. Fromberg, mit ber 8. ben füblichen wie ben westlichen Ausgang ju verbarritabiren und ju befeten, ba bie Bauptmaffe bes Reindes in westlicher Richtung zurückgewichen war und von Grand Luce ber noch feindliche Truppen erwartet wurden. Wirklich rudte auch bie Division Souffron von dort heran, bog indes, ein Gefecht nicht magend, links ab und marfchirte über Mulfanne auf Le Mans zu. Bwei Kompagnien bes Füsilier-Bataillons stellten fich gleichfalls am Sudausgange auf, die beiben anderen bagegen bebielt Major Lehmann als Repli im Orte gurud.

Während Hauptmann v. Fromberg ben ihm geworden Auftrag ausstührte — beibe Eingänge wurden verbarrikadirt und durch Feldwachen gesichert, der Rest der Kompagnie bezog Alarmhäuser am südlichen Ausgange — stießen Patrouillen der Kompagnie auf eine etwa 15 Mann starke versprengte seindliche Abtheilung, die sich nach dem Wechsel einiger Schüsse zurückzog. Zwar entsandte Hauptmann v. Fromberg darauf noch den Lieutenant Sperling I. mit einem Zuge dorthin, jedoch der große Wald westlich Parigné entzog die Franzosen einer weiteren Verfolgung bald gänzlich.

## Berluftlifte:

|                  | =     |       |   |     |          |       |                      |   |   |  |  |
|------------------|-------|-------|---|-----|----------|-------|----------------------|---|---|--|--|
|                  |       | Tobt. |   | .29 | erwun    | bet.  | Bermißt.             |   |   |  |  |
|                  | Offa. |       |   |     | Intoff3. | Gren. | Offg. Untoffg. Gren. |   |   |  |  |
| 1. Bat. 1. Romp. | 1     |       |   |     | 1        |       | _                    | _ | _ |  |  |
| 2. "             |       |       | 2 | 1   | 1        | 5     | _                    | _ | _ |  |  |
| 3. "             |       |       | 1 | _   | _        | 6     | _                    | _ | 1 |  |  |
| 4                |       |       |   |     |          | 2     |                      |   | _ |  |  |
| Summa            | 1     |       | 3 | 1   | 2        | 13    |                      | _ | 1 |  |  |

| •                 | Tobt. |          |          | 8     | erwunb | et.        | Bermift. |          |       |
|-------------------|-------|----------|----------|-------|--------|------------|----------|----------|-------|
|                   | Offs. | Untoffa. | FH.      | Offs. | Untoff | . Güt      | ĐĦ3.     | Untoff3. | . 용해. |
| Füs. 29. 9. Komp. | _     | _        | _        | _     | _      | 2          | _        | _        | _     |
| 10. "             | 1     |          | 2        | 1     |        | 13         |          | _        |       |
| 11. "             |       |          |          | _     |        | 2          | _        |          | _     |
| 12. "             | _     | _        | 2        | _     | _      | 11         | _        |          | _     |
| Summa             | 1     | _        | 4        | 1     | _      | 28         | _        | _        | _     |
|                   |       | 4 D      | ffiziere | 51    | Mann   | t <b>.</b> |          |          |       |

Bon Trophäen wurden dem Regimente später zuerkannt: 31/2 Geschütze (1 Geschütz in Gemeinschaft mit dem Leibs Gren.=Regt. Nr. 8 und 21/2 Mitrailleusen) und 2 Kabnen.

wofür es 290 Dukaten in ben Geschütz-Douceur-Gelber-Fond erhielt

Trot ber bereinbrechenden Dunkelbeit mar aber bas Tagement noch nicht beendet, benn nach ber Ginnahme von Barigne batte General v. Stülpnagel schließlich bie 9. Brigade auf Change ju in Marich gefett und bie 10. Brigade, erfl. ber beiben in Barigne gurudbleibenden Bataillone bes Regiments, auf ber Chauffee gegen Le Mans vorgeben laffen. Major v. Brun, welcher mit bem 1. Bataillon die Avantgarbe hatte, gelangte bis la Baillerie; von dort aus sab man vorwärts ftarkere feindliche Abtheilungen nebst Batterien, welche bie Chaussee unter Feuer nahmen. Change zu hatte inzwischen die 9. Brigade im Berein mit Theilen ber 6. Division Terrain gewonnen: jest erhielt General v. Schwerin vom Divisions-Rommandeur ben Befehl, auch bas 52. Regiment borthin abmarfcbiren zu laffen, um Change vom Guben ber angu-Um biese Bewegung zu verbeden, ertheilte ber General areifen. bem Major v. Brun die Anweisung, mit bem Bataillon an Ort und Stelle zu verbleiben und ein etwaiges Borbringen bes Feindes auf der Chauffee gegen Parigne bin gu verbindern, ein ebenso ehrenvoller, als schwieriger und gefährlicher Auftrag, ba für biefen Fall bas Bataillon fich voraussichtlich einer febr großen Uebermacht bes Feindes zu erwehren hatte. Major v. Brun ließ in bem Balbterrain fo gut es bei ber Duntelbeit anging, eine Borpostenftellung einnehmen, um bann bas Beitere abzumarten.

Das eiferne Rreug erhielten für biefen Tag:

1. Bataillon.

Gifernes Rreug I. Rlaffe:

Major v. Brun, Feldwebel Giegmann (4. Romp.)

Gifernes Rreug II. Rlaffe:

Sek.-Lieut. b. R. Jahn \ 28. Nov. u. . b. R. Rifmann \ 10. Jan.

Set.-Lieut. Ule I.,

Bort.-Rabnr. v. Berber.

Stabs-Arat Dr. Wolff.

1. Rompagnie.

Lorenz.

Unteroffz. Augustin.

)28. Nor = Riemansky und

s Ziemansky und 10. Jan.

Gefreiter Soa.

= Wilke.

2. Rompagnie.

Sergeant Grabit. Unteroffz. Kernchen.

Mlosch.

Gefr. Pechartsched | 6. Aug. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

3. Rompagnie.

Gefr. Liebs 6. Aug. u.

4. Rompagnie.

Port.-Fähnr. v. Dallwig. Unteroffz. Wilke.

Gren. Ernft Lehmann X.

Füsilier-Bataillon.

Gifernes Rreug I. Rlaffe:

Major v. Altrod, Br.-Lieut. v. Roon, Feldwebel Mattner, Sergeant Karl.

Gifernes Rreug II. Rlaffe:

Pr.-Lieut. v. Boigt, Set.-Lieut. Witt, Set.-Lieut Ule II., Set.-Lieut. v. Peldrzim.

9. Rompagnie.

Sergeant Schulz. Bat.=Tamb. Bokranz.

b. Mueller, Gefd. b. 12. Gren.=Regte.

10. Kompagnie.

Unteroffg. Rurbewan.

= Road.

38

Unt.-Laz.-Geh. Brehme. Füsilier Schwatte.

11. Kompagnie. Bacat.

12. Rompagnie. Unteroffz. Stiller. Unteroffg. Robn.

- Rönig.
  - Schüte (einj. Frw.)
- . Rluge.

Gefreiter Finte (einj. Frm.)

Schlacht bei Le Mans. 11. und 12. Januar.

Gefecht bei le Tertre. 11. Januar.

Während so das 3. Armee-Korps glücklich focht — die 6. Division hatte am 10. Champagne genommen — waren auch die anderen Theile der Armee rechts und links im Vorrücken geblieben. Für den 11. hatte danach Prinz Friedrich Karl die weitere Vorwärtsbewegung auf Le Mans anbesohsen und General v. Alvensleben seine Dispositionen dahin getroffen, daß ein großer Theil seines Korps, darunter auch die 5. Division, um 1/29 Uhr dei Change versammelt sein solle. Bei dieser Gelegenheit richtete in seinem Auftrage der Chef des Generalstades des 3. Korps, Oberst v. Voigts-Rhetz, an den Generalstades-Chef der Armee, General v. Stiehle, folgende Vitte, welche ein beutliches Licht auf die Strapazen wirst, welche das Korps bisher schon erbuldet hatte.

"Nachdem Theile des 3. Armee-Korps zwei Nächte hintereinander kämpften und am Tage marschirten, bitte ich Guer Hochwohlgeboren, einen früheren Abmarsch nicht herbeiführen zu wollen, um den Truppen einige Erholung zu gewähren, namentlich mit Rücksicht auf die in nächster Zeit bevorstehenden weiteren Anforderungen."

Dies wurde gewährt, trothem aber erheischte es die Sachlage, daß dem 3. Korps, dessen Infanterie nur noch 12,000 Gewehre in der Front zählte, die schwere Aufgabe gestellt werden mußte, den Angriff gegen Le Mans hin fortzusetzen, und folgendermaßen lautete der Besehl, welchen Prinz Friedrich Karl am 11. früh dem General v. Alvensleben ertheilte.

"Ew. Excellenz haben aus der diese Nacht übersandten Meldung vom 13. Korps ersehen, daß demselben heute ein ernsthaftes Gessecht westlich Connerre bevorsteht, um auf Savigne vordringen zu können. Die Unterstützung hierfür kann nur darin bestehen, daß daß 3. Armee-Korps ebenso zum entscheidenden Angriffe auf Le Mans möglichst früh unter Einsetzung der letzten Kraft vorgeht. Das 9. Armee-Korps werde ich in demselben Sinne verwenden."

Die Nacht vom 10. zum 11. war bitter kalt — 6° Reaumur unter Rull — und babei bivouakirten die Truppen im hohen Schnee ohne Holz und Stroh, denn in die einzelnen zerstreuten Gehöfte durften sie bei der großen Nähe des Feindes nicht gelegt werden, und die anderen Ortschaften reichten für die Gewährung von Quartieren für Alle nicht aus. Ein starker Schneesturm überschüttete die Bivouakirenden mit Schnee und mit Sisnadeln, so daß diese Nacht zu den schlimmsten des ganzen Feldzuges gehörte. Wit der Verpstegung sah es gleichfalls sehr schlecht aus, da bei dem Glatteis auf den Straßen der Nachschub gänzlich ins Stocken gerieth, und die Truppen waren sast nur auf die eiserne Portion — Erbswurst 2c. — beschränkt. Beträchtlich besser, als ihre Kameraden des 1. Batailslons und der anderen Truppentheile, besanden sich unter diesen Umsständen das 2. und Füsilier-Vatailson in Parigns, wo ihnen wenigstens ein Obdach gegen die Unbilden des Wetters nicht sehlte.

Den erhaltenen Befehlen gemäß brach am Morgen bes 11. mm 7 Uhr Oberst-Lieutenant v. Kalinowski mit den Füsilieren und der 7. und 8. Kompagnie von Parigne auf, erreichte gegen 9 Uhr Change und nahm mit den sechs Kompagnien eine Aufstellung süblich bes Ortes; die Luft war kalt und klar, der Boden nach dem Schneetreiben der vergangenen Nacht hoch mit Schnee bedeckt.

Schon früh am Morgen hatte die 12. Brigade Champagne, welches am vergangenen Abend Behufs Einnahme einer konzentrirten Stellung aufgegeben war, nach hitzigem Gesecht wieder genommen, und gegen 11 Uhr dirigirte General v. Alvensleben die 11. Brisade auf Nopers—Château, um den Feind, dessen Stellung bei le Tertre eine sehr starke war, in der linken Flanke anzugreisen, wähsend die 5. Division noch dei Change verbleiben mußte. Erst wegen 1 Uhr begann auch hier der Kampf — das Regiment Nr. 52 bilte den Feind in der Front beschäftigen — und Oberst-Lieutenant Ralinowski rücke etwa gegen 2 Uhr mit seinen sechs Komzagnien auf den Marktplatz von Change, wo das Weitere abgewartet

wurde. Hier ging dem Regiment noch die Mittheilung zu, daß laut A. K. D. vom 2. Januar die Portepee-Fähnrichs v. Werder, Ule, v. Pelchrzim zu Sekonde-Lieutenants, und die Vice-Feldwebel Seiler, Nippe und Schäfer, sowie der Portepee-Fähnrich der Reserve Zentytzki zu Sekonde = Lieutenants der Reserve besörbert seien.

Den 52 ern gegenüber befanden sich die Division Deplanque und die Brigade Berard in ziemlich start verschanzter Balbstellung, und das Gesecht wurde bemgemäß hinhaltend geführt. Die 11. Brigade stieß ihrerseits auf beträchtlich überlegene Streitkräfte des Feindes und vermochte, obwohl sie sich bei Novers—Château standhaft gegen heftige Angriffe derselben behauptete, die oben erwähnte Flankirung nicht auszusühren, in Folge dessen mußte die 5. Division bei Change die starke seindliche Stellung in der Front angreisen.

Etwa gegen 3 Uhr erhielt Oberst-Lieutenant v. Ralinowsti vom General v. Schwerin den Besehl, auf der Straße gegen Le Mans vorzurücken, und es ward angetreten. Als die Rolome aus Change debouchirte, erhielt sie von einer süblich le Tertre am Waldrande stehenden seindlichen Batterie Granaten, ohne jedoch dadurch erhebliche Berluste zu erleiden. Kurz vor der Ferme Courteboule bog das an der Tete marschirende Füsilier-Bataillon rechts von der Straße ab und stellte sich auf einer Roppel auf, während Major Lehmann vom General v. Schwerin angewiesen wurde, mit der 7. und 8. Kompagnie so weit vorzugehen, dis er auf die Füsiliere des 52. Regiments stoßen würde; dann solle er halten und einem etwaigen Borstoß des Feindes auf der Straße entgegentreten.

Major Lehmann setzte seinen Bormarsch sort, und Oberst-Lienstenant v. Kalinowsti schloß sich mit seinem Adjutanten, bem Premier-Lieutenant Wundersitz, diesem Borgehen an. Bald darauf stießen die beiden Kompagnien auf die 52er Füsiliere, welche — mit dem rechten Flügel an die Straße gelehnt — in Kompagnie-Kolonnen außeinander gezogen waren und, auf etwa 200 Schritt Entsernung vom Fuße der Höhen von le Tertre, mit den dieselben besetzt haltenden Franzosen sich in lebhastem Feuergesechte besanden. Als Major Lehmann auf dem rechten Flügel bei le Pavillon angestommen war, bemerkte man, daß der Feind den bewaldeten Theil der Höhe an der Straße, sowie den dort angelegten Schützengraben verließ.

Mit Zustimmung des Oberst-Lieutenant v. Kalinowsti setzte Major Lehmann daher jetzt den Bormarsch auf der Straße fort, erhielt indeß, als er den bewaldeten Theil der links liegenden Höhen passirt hatte, nun von dem start besetzten Weiler le Tertre her wirksames Feuer in der linken Flanke. Dagegen zeigte sich eine rechts vorwärts am Wege gelegene Schonung vom Feinde unbesetzt, die Straße dis dorthin etwas eingeschnitten, zu beiden Seiten tiese Gräben und der Rand des Feldes mit einer Hecke bestanden.

Angesichts dieser Verhältnisse besahl Major Lehmann dem Hauptmann Bolchau, sich mit der 7. Kompagnie in Reihen in den Gräben entlang zu ziehen, die Schonung zu besetzen und umsassen gegen le Tertre zu wirken. Hauptmann v. Fromberg aber mit der 8. Kompagnie sollte sich längs der Straße einnisten, und von dort aus genannten Weiler beschießen.

Der Flankenmarsch der 7. Rompagnie geschah nicht ohne einige Berluste, jedoch gelang es dem Hauptmann Polchau, die Schonung zu erreichen, zu besetzen und das Feuer zu eröffnen. Zwar versuchte der Feind, welcher jetzt den Fehler, diese Schonung nicht besetzt zu haben, einsah, sie wieder zu gewinnen, und Abtheilungen seiner vorderen Linie drangen auf der Straße von Le Mans her dagegen vor. Den Hauptleuten Polchau und v. Fromberg—letzterer war mit dem rechten Flügel seiner Kompagnie dis an die Schonung gelangt—glückte es indessen, diesen Angriff vollständig abzuweisen und sich im Besitz der gewonnenen Stellung zu behaupten. Während dies geschah, war Hauptmann Knobbe mit der 2. schweren Batterie unter Bedeckung des Füsliser-Bataillons nördslich der Straße ausgesahren und begann, se Tertre sowie den das hinter belegenen Waldrand mit Granaten zu bewerfen.

Nachdem dies Feuer einige Zeit angedauert hatte, erachtete Major Lehmann den Angriff für genügend vorbereitet, ließ den Hornisten "8. Kompagnie avanciren" blasen und die Tambours den Sturmmarsch schlagen. Da indeß Hauptmann v. Fromberg mit einem Zuge bereits an der oben erwähnten Schonung start engagirt war, so geschah der Anlauf nur von den andern beiden Zügen der Kompagnie, die ihn aber mit großer Energie und Unerschrockenheit ausssührten.

Bunächst war die steile, mit Schnee und Eis bedeckte Böschung

Bunächst war die steile, mit Schnee und Eis bedeckte Böschung des Grabens zu erklimmen, dann eine dichte Hede zu übersteigen und schließlich im tiefen Schnee ein etwa 250 Schritt langes nach le Tertre zu sanft ansteigendes Schußfeld zu durcheilen, bevor man an

ben Beiler gelangte. Mit groker Schnelligkeit murben bie erftgenamten Sinderniffe übermunden - Die Lieutenants Bunderfit und Wilmsen übersprangen als die Erften bie Bede, Erfteren rief jedoch ber Oberft-Lieutenant v. Ralinomsti wieder gurud - und mit Hurrah ging es auf den Weiler los, dabei umfauft von der Granaten ber eigenen Batterien, welche bicht vor ben Stürmenden Le Tertre mard erreicht und unter Führung bes Major Lebmann und bes Lieutenant Wilmsen brangen bie madern Grenabiere ber 8. Romp ganie unerschrocken ein, nahmen bie Saufer im erften Unfturm und machten gegen 100 unverwundete Gefangene, auferdem fanden fich in dem einen Geboft an Bermundeten 1 Oberft, 2 Majore, 3 andere Offiziere und 25 Mann vor. Leider war auch auf Breufischer Seite eine Anzahl braver Soldaten todt ober berwundet, und Lieutenant Wilmfen, welchen Major Lehmann mit dem Auftrage, noch mehr Mannschaften berbeizuholen, abichicte, erhielt auf diefem Wege einen Schuf ins Bein, ber ibn fcwer vermundet zu Boben ftrectte.

Die Wegnahme von le Tertre mochte etwa um 1/4—1/25 Uhr erfolgt sein; unmittelbar danach erschienen die 52 er Füsiliere an der Ostseite und fügten den nach dem Walbsaum zurückeilenden Franzosen durch nachgesandtes Schnellseuer noch beträchtliche Berlust zu. An diesem Waldrand setzte sich der Feind aber wieder, und um ihn von dort zu vertreiben, versuchte Major Lehmann mit den bei ihm besindlichen Mannschaften von dem letzten Gehöst aus einen Borstoß. Wirklich gelang es ihm auch, bis in den Wald zu kommen, bald jedoch mußte er vor bedeutend stärkeren Krästen des Feindes wieder zurückweichen, und hierbei kam abermals der Fall vor, daß Franzosen, welche beim Vordringen der Preußen die Gewehre weggeworsen hatten und als Gesangene geschont worden waren, nun die Wassen wieder ergriffen und auf die Zurückgehenden schossen.

Inzwischen hatte ber Rampf an der Schonung einen außerordentlich heftigen Charakter angenommen und für die dort fechtenden Theile des 2. Bataillons sehr harte Berluste herbeigeführt. Außer mehreren Leuten war Lieutenant Liersch tödtlich getroffen worden, der Bataillons-Abjutant, Lieutenant Beelit hatte einen Schuß durch den Oberschenkel erhalten, und der tapfere Chef der 7. Kompagnie, Hauptmann Polchau, welcher ebenso, wie der Hauptmann v. Fromberg auf dem Wege stand und das Gesecht seiner Kompagnie leitete, ward durch eine Kugel am Unterleib verwundet. Hauptmann

v. Fromberg, bies bemertend, rief ihm zu, zurudzugeben, und obwohl das Feuer so heftig war, daß einige Grenadiere, welche ihrem Hauptmann zu Hulfe eilten, sofort getöbtet oder verwundet wurden, erreichte berfelbe ben Chauffeegraben, mo er Dedung fand. einiger Zeit jedoch, als das Feuer eben etwas nachgelaffen hatte, versuchte er, zum Berbandsplat zurudzugelangen und ging, geführt von einigen seiner Leute, auf der Straße zurück; hierbei erfolgte nun eine Ratastrophe, welche — außerhalb des eigentlichen Kampfes bem Regiment gleichzeitig zwei ebenfo tuchtige als beliebte Offigiere toftete, benn die Bunde, welche Hauptmann Bolchau bisber erhalten hatte, mar zwar ichmer, nicht aber töbtlich. Als er namlich an ber Bobe von le Tertre vorüber tam, befand fich bier Lieutenant Bunberfit, und biefer eilte auf ihn gu, um ihm einige theilnehmende Worte zu fagen; im felben Augenblicke marb bie Strafe von ben feindlichen Rugeln wieder ftarter beftrichen, Lieutenant Bunderfit fant, burch ben Ropf getroffen, fofort tobt gu Boben, und Sauptmann Boldau erhielt einen zweiten, töbtlichen Soul in ben Rucen, bem er wenige Tage fpater erlag; auch von ben Mannschaften fielen einige tobt ober verwundet.

Und noch war die Reihe ber Berlufte nicht geschloffen.

Nach der Berwundung des Hauptmann Bolchau übernahm Hauptmann v. Fromberg das Kommando auch über die 7. Komspagnie und behauptete die Schonung mit zäher Ausdauer. Da aber vom Major Lehmann eine Mittheilung eintraf, derzufolge dieser die an der Schonung sechtenden Truppen durch einen Angriff auf den Waldrand zu unterstützen beabsichtigte, und da serner nördlich der Chausse in der rechten Flanke der 7. Kompagnie Preußische Berstärkungen — vermuthlich Füsilier-Bataillon 12er und einige Züge 35er — erschienen, so entschloß sich Hauptmann v. Fromberg, auf und neben der Chausse gleichsalls den Angriff sortzusieten.

Wie indeß bereits bemerkt, ward Major Lehmann nach ansänglichem Erfolge von starken Kräften schnell wieder aus dem Walde geworfen, bald sahen sich auch die rechts vorgehenden Preußischen Abtheilungen mit Ueberlegenheit angegriffen und zum Zurückweichen genöthigt, und unter diesen Umständen konnte der mit etwa nur noch zwei Zügen ausgeführte Vorstoß des Hauptmann v. Fromberg nicht glücken. Dichte Massen des Feindes erschienen ihm gegenüber auf der Straße und überschütteten dieselbe mit Geschossen; Lieutenant Seiler sank tödtlich in den Kopf getroffen, mit ihm eine Anzahl Mannschaften todt oder verwundet, und Hauptmann v. Fromberg mußte den Rückzug antreten. Nun drängten die Franzosen nach, und es mußte jetzt selbst die so lange und tapser behauptete Schonung aufgegeben werden. Etwa 150 Schritt von derselben setzt sich jedoch Hauptmann v. Fromberg mit den Trümmern der 7. und 8. Kompagnie wieder sest und wehrte energisch einem weiteren Bordringen des Gegners. Bald brachte dieser, um seinen Bortheil auszunutzen, hier auch Geschütze zur Thätigkeit, placirte eine Batterie nahe dem Punkte, wo die Straße die Schonung erreicht und sandte einige Granaten nach se Tertre, wo bei der schon ziemslich eingetretenen Dunkelheit ein brennendes Gehöst ihm als Ziels punkt diente.

Allein jetzt waren auch Theile des Leib-Regiments bei le Tertre in den Kampf getreten; Kompagnien des 2. und Füfilier-Bataillons dieses Regiments hatten den Waldrand südwestlich des Weilers genommen, dann allerdings nur etwa 400 Schritt in das Innere vorzudringen vermocht, denn hier, bei einem Hüttenlager hielten die Franzosen Stand und verblieben während der Nacht das selbst.

In dem Terrain zwischen le Tertre und der Schonung dagegen war die 12. Rompagnie des Leib-Regiments unter Hauptmann v. Garnier zur Unterstützung des Hauptmann v. Fromberg vorgegangen, ungefähr zu derselben Beit, als die seindliche Batterie an der Schonung auffuhr. Begünstigt durch die Dunkelheit näherte sie sich derselben bis auf geringe Entsernung und brach, als jene erst sechs Schüffe abgegeben hatte, mit Hurrah gegen sie los. Gleichzeitig gingen Hauptmann v. Fromberg und Lieutenant Pohlem mit ihren Mannschaften abermals vor, und so gelang es, nicht nur die Batterie nebst ihrer Bedeckung zum schleunigen Abzuge zu zwingen, sondern auch noch zwei Geschütze derselben zu erbeuten; diesselben wurden später durch höhere Entscheidung der 12. Kompagnie des Leib-Regiments zugesprochen.

Um die Geschütze zu retten, versuchten die Franzosen sogleich noch einen Borftoß; blutig aber wurden sie abgewiesen und jetzt wieder ganzlich aus der Schonung und bis hinter das Wegekreuz geworfen, wo das Tirailleurfeuer noch eine Zeit lang andauerte.

Es mochte etwa 1/28 Uhr sein, als bas Gefecht auf ber ganzen Linie verstummte.

Etwas fpater als bie beiben Kompagnien bes 2. Bataillons waren die Rufiliere in den Rampf getreten. Gegen 1/25 Uhr nämlich erhielt Major v. Altrod ben Befehl, gur Dedung ber Bat's terie Knobbe nördlich berfelben in ben vorliegenden Bald einzudrin-Derfelbe ließ ben Lieutenant v. Roon mit ber 12. Rompagnie vorlänfig in der Nähe der Batterie zurück, nahm die 9. unter hauptmann v. Rracht in die Avantgarbe, erreichte fo, möglichft gebedt vorgebend, ben Balb und burchfdritt benfelben. Rechts fich an die 35 er anlehnend, befette bie 9. Rompagnie ben Saum und nahm bas Schütengefecht mit bem in gegenüber liegenden Balbparzellen befindlichen Reinde auf. Beim Gintritt ber Dunkelheit ließ Major v. Altrod bie Schützenlinie links burch zwei Züge ber 10. Kompagnie unter Bremier-Lieutenant Behr verlangern -Lieutenant Meper I. mar mit einem Buge gum Gefangenen-Transport kommandirt — und führte danach mit zwei Zügen 35ern zufammen einen Borftog aus. Allein bie Balbparzellen erwiefen fich als febr ftart befest, Die Fufiliere erhielten heftiges Feuer und Major v. Altrod befahl ben Rudgug in bie alte Stellung an ben Baldrand.

Hier verharrten die Füsiliere noch längere Zeit in lebhaftem Fenergesecht mit dem Gegner — Hauptmann v. Kracht wurde durch einen Schuß im Oberschenkel verwundet — bis der Besehl eintras, daß das Bataillon sich an der Straße von Change nach Le Mans sammeln und in dem Terrainabschnitt zwischen dieser Straße und der Chaussee Parigne—Le Mans, vorwärts le Tertre, Borposten ausziellen solle, rechts Berbindung haltend mit der 6. Division, links mit dem 10. Korps. Ausgesührt ward dieser Besehl, indem das Bataillon sich vom rechten Flügel ab in Kompagnien aufrollte und jede derselben eine Feldwache und den Rest dahinter als Repli ausziehte. Dies geschah in tieser Dunkelheit und in außerordentlicher Kähe des Feindes, so daß die beiderseitigen Posten etwa nur 200 Schritt von einander entsernt standen.

Auf dem linken Flügel erreichte Premier-Lieutenant v. Roon den Anschluß an das 10. Korps unweit der Chaussee Parigné—Le Mans, auf dem rechten besetzte das Repli der 9. Kompagnie, wobei sich Major v. Altrock befand, le Tertre und verbarrikadirte sich baselbst; die rechte Flügel-Feldwache dagegen unter Lieutenant v. Pelchrzim fand die Verbindung mit der 11. Brigade bei der Dunkelheit nicht, und es blieb daselbst während der Nacht

eine große Lucke. Selbst die Borposten der Rufiliere in sich batten aus bemielben Grunde nur bochft mangelbaft ausgesett werden Dies zeigte fich in Folgendem. Major Lebmann batte nach Beendigung bes Gefechts bie 7. und 8. Rompagnie an ber Strake gesammelt und bie Munition aus bem Batronenwagen bes Füsilier-Bataillons Reib-Regiments erganzen laffen. Während dies gefcab. fließ Bremier-Lieutenant v. Frephold mit ber 6. Rompagnie wieber gum Batgillon, und balb banach erhielt ber Bataillons-Rommandeur vom General v. Schwerin ben Befehl mit den drei Kompagnien als Soutien der Borposten Alarm-Quartiete in le Tertre au begieben. Als er nun bort einrücken wollte. bekam bas Bataillon von bem Balbrand fühlich bes Beilers, allo von einem Bunkt, welcher innerhalb der eigenen Borpoftenkette lag, Feuer und es wurden mehrere Leute verwundet. Bei diefer unmittelbaren Näbe bes Reinbes 30g es Major Lehmann vor, bas Bataillon nicht in die Quartiere zu legen, sondern bivougfiren zu laffen; er nabm es baber bis binter die Bobe gurud, bezog baselbft bas Bivouat und fanbte bem Regiments-Rommandeur und dem General p. Schwerin Melbung bavon.

Das 1. Bataillon - nebft einem Ruge bes 3. Ulanen-Regiments - batte am beutigen Tage seinen schwierigen Auftrag, die Chausse Barigné-Le Mans zu beden, zwar mit geringen Opfern erfüllt, dabei jedoch einen barten Stand gehabt. Gegen 4 Uhr Morgens mußte Major v. Brun auf boberen Befehl feine bisberige Stellung aufgeben, um die Borpoften nordweftlich la Baillerie bis dabin vorzuschieben, wo ber Weg nach Change fich von ber Chauffee abaweigt; bei bem beftanbigen Schneetreiben eine febr schwierige Auf-Endlich brach ber Tag an, und nun ftellte fich beraus, das Die bieffeitige Borpostenkette nur etwa 150 Schritt von ber bes Feindes entfernt mar. Major b. Brun nahm fie baber wieder um einige hundert Schritt gurud und fandte bann Infanterie- und Ravallerie-Batrouillen vor, welche letteren balb melbeten, bag etma 2-3000 Mann Infanterie und 1 Schwadron Ruraffiere auf etwa 1000 Schritt Entfernung von ber Borpoftenkette in dem nordweftlich ber Chauffee gelegenen Wald-Terrain bivouafirten. Auf ber Chauffee selbst, in etwa 2000 Schritt Entfernung, sah man eine Schanze aufgeworfen, in welcher, wie sich später herausstellte, 2 Geschütze und 3 Mitrailleusen \*) placirt waren.

Offenbar verfügte der Gegner aber noch über größere Streitsträfte als die, welche bislang von den Patrouillen festgestellt waren, und demnach konnte die Lage des 1. Bataillons, welches nur noch 15 Offiziere, 43 Unteroffiziere, 13 Spielleute und 584 Grenadiere, also Summa 651 Mann zählte, eine außerordentlich gefährliche werden.

Denn kaum hatten die Patrouillen die oben erwähnte Meldung gebracht, als der Feind auch schon die Vorposienkette angriff. Troß der sehr ausgedehnten Stellung hielten die Feldwachen tapfer Stand, und nach halbstündigem Feuergesecht zogen sich die seindlichen Schützen, ohne den Zwölsern Verluste zugesügt zu haben, wieder zurück. Allein jeden Augenblick drohte ein neuer Angriff, die Franzosen zeigten sich sehr unruhig. Ihrer bisherigen Gewohnheit treu bleibend, schossen sie auf jede sichtbar werdende Person mit Geschützen und Mitrailleusen und ein wahrhaft tolles Feuer ward auf den Munitions-Karren des Bataillons gerichtet, der sich unvorsichtigerweise auf der Chaussee gezeigt hatte; sein losgerissener, auf der Chaussee stehengebliedener Hintertheil erregte noch lange Zeit ihre Buth.

Das Unangenehme der Lage steigerte sich wesentlich dadurch, daß bas Bataillon keine Lebensmittel erhalten hatte. Die kleine Portion Zwieback, welche am 10. empfangen worden, war längst verzehrt, die an den Straßen liegenden wenigen Gehöfte zeigten sich schon als von Franzosen völlig ausgesogen, und der Ausenthalt in der freien Luft bei der starken Kälte machte den Hunger noch stärker. Der Versuch, von einem vorwärts im Graben liegenden Französischen Proviantwagen Lebensmittel holen zu lassen, mußte aufgegeben werden, da der Feind ein wüthendes Feuer auf die dazu abgeschickten Mannsschaften eröffnete.

Bei den Borposten hörte das Schießen gar nicht auf, indeß schienen die Franzosen doch stärkere Kräfte hier zu vermuthen und gingen vorläufig nicht zum Angriff vor. Erst gegen Mittag meldete eine nach rechts abgeschickte Ulanen-Patrouille, daß sie in dem nördlich

<sup>\*)</sup> Die Geschütze waren Achtpfünder, die Mitrailleusen der Rest der Batterie Delahaye, welche Tags zuvor in Parigns so schleckt weggekommen war.

ber Chaussee gelegenen Walde den rechten Flügel der Vorpostenlimie zu umgehen suchten. Major v. Brun schickte sosort die 1. umd 4. Kompagnie unter den Premier-Lieutenants Kraushaar und Koch dagegen vor und befahl dem Hauptmann v. Wolff, die Chaussee mit der 2. und 3. zu becken. Der Feind unterstützte das Vorgehen seiner Infanterie durch Geschütz- und Mitrailleusenseuer, und bald entspann sich bei der 1. und 4. Kompagnie ein lang andauerndes Schützengesecht. Merkwürdigerweise erlitten beide Kompagnien dabei gar keine Verluste, dagegen hatte die nahe der Chausses sich einschlug, 2 Grenadiere tödtete und 4 verwundete; diese Kompagnie stand im Walde, konnte vom Feinde nichts sehen und that am ganzen Tage keinen Schuß.

So hielt sich das Gesecht bis gegen 3½ Uhr Nachmittags hin, von Seiten der Zwölfer durchaus desensiv geführt. Um diese Zeit traf die Kavallerie-Division des General v. Schmidt, bei welcher sich zwei Bataillone des Regiments Nr. 79 befanden, ein, und das Eingreisen dieser Insanterie zwang den Feind, nunmehr zurückzu-

weichen.

Dem Befehl, beim Eintreffen des 79. Regiments nach Change zu marschiren, konnte Major v. Brun nicht sosort nachkommen, dem in dem Augenblick, wo er das Bataillon sammeln wollte, zog sich das Hauptgesecht, welches disher dei Change getobt hatte, mehr hierher — die Französische Brigade Berard ging gegen den linken Flügel der bei Change engagirten 5. Division vor, ward aber schließlich durch das Eingreisen frischer Kompagnien des Regiments Nr. 52 zurückgewiesen — und daher schien es nicht rathsam, die innegehabte Stellung gerade jest zu verlassen; möglicherweise erssolgte auch dei la Paillerie ein gleichzeitiger Vorstoß des Feindes. Diese Erwartung bestätigte sich indessen nicht, obwohl das Batailson noch dis gegen 7½ Uhr Abends, zum Theil sortwährend Schüsse mit den Franzosen wechselnd, hier verblieb. Dann trat es seinen Marsch nach Change an.

Auf dem Wege fand man eine Kifte mit Zwieback, Franzöfischen Ursprungs, ein sehr willsommener Fund, der sofort vertheilt und verzehrt wurde. Bor Change hielt das Bataillon dann noch auf freiem Felde einige Stunden, und trot der Kälte schliefen die ganzermübeten Offiziere und Soldaten auf dem mit Schnee bedeckten Erdboden, selbst der Bivouakseuer entbehrend, sofort ein. Gegen Mitters

nacht erst ging bem Major v. Brun ber Befehl zu, in einigen nahe gelegenen Gehöften Quartiere zu beziehen, und so eng und unbehaglich dieselben auch sein mochten, Alles freute sich boch unenblich, wenigstens unter Dach und Fach zu kommen.

Im Ganzen hatte bas 3. Armee-Rorps am 11. nur wenig Terrain gewonnen; von der 6. Division war zwar Novers-Chateau genommen und im heißen Kampse gegen sehr überlegene seindliche Kräfte behauptet worden, weiter aber hatte sie nicht vordringen können, und die 5. Division ftand hart am Feinde, der ihr in seiner ftarten Stellung beträchtlichen Wiberftand entgegengesetht hatte und auch fernerhin noch leiften zu wollen schien. Wie ber nächste Tag zeigte, beruhte lettere Annahme auf augenblicklicher Täufchung, benn von sämmtlichen Korps ber Armee waren so viele Bortheile errungen worden, daß die Franzosen einsahen, das Feld nicht länger behaupten zu können. Es hatten das 9. Armee-Korps (18. Division) das Plateau d'Auvours genommen, das 13. die ihm gegenüber stehenden feinblichen Rrafte gurudgebrangt, und bas 10., über Mulfanne vorgegangen, ftand nach ber Wegnahme von la Tuilerie bedrohlich in ber rechten Flanke bes Feindes. Unter biefen Umftänden erhielten bie Eroberung von le Tertre im Centrum ber ftarken Walbstellung und die Behauptung baselbst gegen die bedeutende Macht des Feindes eine erhöhte Wichtigkeit, vornehmlich durch ben moralischen Eindruck, Wenn es ihnen nicht welchen fie auf die Franzosen machen mußte. gelang, einen folchen Posten zu halten, so war die Aussicht auf einen ferneren erfolgreichen Widerstand sehr gering, und wenn es auch die 7. und 8. Rompagnie bes Regiments einer Unterlaffungsstünde bes Feindes zu banten hatten, daß fie eine Lude zum Gindringen in seine Stellung vorfanden, so bleibt ihnen doch das Verdienst, diese Gunft des Glückes schnell ausgenutt und die errungenen Vortheile bann mit gaber hingebenber Tapferfeit und gutem Erfolge bewahrt zu haben.

Schwere Opfer hatte vornehmlich ihnen dieser Tag abgefordert. Die Berluftliften ergeben folgende Zahlen:

|                 | Tobt.                |   | 28 | erwunb  | et.     | Bermift. |                      |   |   |
|-----------------|----------------------|---|----|---------|---------|----------|----------------------|---|---|
|                 | Offg. Untoffg. Gren. |   |    | Offs. 1 | ntoffg. | Gren.    | Dffg. Untoffg. Gren. |   |   |
| 1. Bataillon:   |                      |   |    |         |         |          |                      |   |   |
| 1. Rompagnie    | 1                    | _ | 1  |         |         |          | .—                   | _ | _ |
| 3. "            |                      |   | 3  | _       | _       | 3        | _                    |   | _ |
|                 | 1                    | _ | 4  |         | _       | 3        | _                    | _ | _ |
| 2. Bataillon:   |                      |   |    |         |         |          |                      |   |   |
| 5. Kompagnie    |                      | _ | _  | 1       | _       | _        |                      | _ | _ |
| 7. "            | 2                    | _ | 13 | -       | _       | 16       | _                    | - | 2 |
| 8. "            | 1                    | 1 | 9  | 1       | 3       | 18       |                      | _ | 1 |
| <del></del>     | 3                    | 1 | 22 | 2       | 3       | 34       |                      | _ | 3 |
| Füs. Bataillon: |                      |   |    |         |         |          |                      |   |   |
| 9. Kompagnie    |                      | - | _  | 1       | _       | 4        | _                    | _ |   |
| 10. "           |                      |   | _  | _       | -       | 2        | _                    |   | _ |
| 11. "           | _                    |   | 2  | _       | -       | 3        | _                    |   | _ |
| 12. "           |                      | _ |    |         | _       | -        | _                    | _ | _ |
|                 |                      |   | 2  | 1       | _       | 9        |                      | _ | _ |

Summa 7 Offiziere 81 Mann.

Bon Offizieren waren gefallen: Premier-Lieutenant Bunbersit; es ftarben an ihren Bunben: Hauptmann Polchau und die Lieutenants Liersch und Seiler.

Bermundet waren: Hauptmann v. Kracht, Lieutenants Beelit und Bilmfen.

# Gefecht von le Tertre und Einnahme von Le Mans. 12. Januar.

Die Nacht verging trot der Nähe der feindlichen Borposten verhältnißmäßig ruhig; die Franzosen, welche von jeher und so auch in diesem Feldzuge im Borpostendienst nicht viel leisteten, hielten sich zumeist still in ihrer Aufstellung, während die Patrouillen der Füsiliere dieselbe mit Kühnheit und Gewandtheit resognoszirten und die seindlichen Feldwachen beunruhigten; hierbei zeichneten sich besonders der Unterossizier Hecht und der Füsilier John (einj. Freiwill.) der 11. Kompagnie aus. Dem Premier-Lieutenant v. Roon gelang es sogar, eine ganze seindliche Feldwache zu überfallen und aufzuheben, wobei sich der Gefreite Abler und die Füsiliere Langner, Bader, Hehmann und Fiedler der 12. Kompagnie durch Schnelligkeit und Entschlossenheit hervorthaten.

Um Mitternacht ging die bisher noch durch Patrouillen erhaltene Berbindung mit den Borposten der 6. Division völlig verloren, da dieselben ihre Stellung änderten und die Dunkelheit es verhinderte dies zu sehen; aber auch die Franzosen waren in gleicher Lage, und bei ihrer Unthätigkeit blieb die unter anderen Umständen bedenkliche Lücke von ihnen vollständig unbemerkt.

Für den 12. Januar hatte Prinz Friedrich Karl befohlen, daß alle Armee-Korps die Offensive gegen Le Mans sortsetzen sollten, das 3. Armee-Korps speziell sich so aufzustellen habe, daß es nach dem rechten Flügel hin verwendet werden könne. Demnach ließ General v. Alvensleben bei Change nur die 10. Brigade nebst 4 Geschützen stehen, um diese Straße und die Konzentrirung des Armee-Korps nach dem rechten Flügel hin zu decken.
Schon gegen 6 Uhr Morgens erscholl aus der Richtung, wo

Schon gegen 6 Uhr Morgens erscholl aus ber Richtung, wo die 6. Division stand, lebhaftes Gewehrseuer — der Feind griff Ropers-Château an, ward dort aber von den Borposten der 11. Brigade zurückgewiesen — und um 7 Uhr erfolgte plöglich ein energischer Angriff der Franzosen gegen die Kompagnien des Füssistier-Bataillons, von denen besonders die 10. hart bedrängt wurde. Premier-Lieutenant Behr sah sich daher genöthigt, mit derselben in einen weiter rückwärts gelegenen Abschnitt zu weichen, und auch die Feldwache der 9. Kompagnie ward nach le Tertre zurückgeworsen. Hier nahm das Repli der Kompagnie unter persönlicher Führung des Wajor v. Altrock die Zurückgehenden auf und wies aus den vordersten Häusern, welche von ihm besetzt worden waren, den Anlauf der Franzosen durch kräftiges Feuer ab.

Beim 2. Bataillon, wo um dieselbe Zeit Premier-Lieutenant v. Tluck mit der 5. Kompagnie wieder eingetroffen war, hatte Major Lehmann, gleich als die ersten Schüffe sielen, den Hauptmann v. Fromberg mit der 8. Kompagnie nach le Tertre vorgeschickt, die 7. unter Premier-Lieutenant Sperling I. an der Chausse nördlich le Tertre, haldwegs zwischen le Pavillon und dem Wegekrenz postirt und die 5. und 6. auf dem Bivonatsplatz in Reserve behalten.

Die Unterstützung durch die 8. Kompagnie tam fehr erwünscht, dem schon sah sich Major v. Altrod in le Tertre nicht nur in der Front, sondern auch in beiden Flanken von überlegenen Kräften stark beschossen und mußte jeden Angenblick gewärtigen, von allen Seiten mit Uebermacht bestürmt zu werden. Bei seiner An-

kunft sandte Hauptmann v. Fromberg einen Zug zur Berftärkung der 9. Kompagnie ab, ließ von einem andern ein nach dem Walbe zu gelegenes Gehöft des Weilers besetzen und nahm mit dem britten zwischen diesem Gehöft und der 9. Kompagnie Aufstellung.

Die Franzosen bagegen suchten sich immer mehr nach den Rlanken bin auszudebnen, namentlich firebten fie bangch, im Balbe fublid le Tertre dem Bremier-Lieutenant Behr gegenüber Terrain an gewinnen, und gegen 81/2 Uhr hatten fie fich in der That fast bes gangen Walbrandes bafelbit bemächtigt, nur in ber öftlichften Spite behaupteten fich noch Abtheilungen ber 10. Kompagnie. Tertre ward von einem Rugelregen überschüttet und nur bie gebectte Stellung ber Besatung bewahrte fie bor großen Berluften, boch fiel bier einer ber bravften Solbaten bes Regiments, ber Ge freite Leichte ber 9. Rompganie, welcher fich icon bei Spicheren, wie bort auch angeführt, burch große Tapferfeit ausgezeichnet und dafür das eiferne Rreuz 2. Rlaffe erhalten batte, der für Bionville zur 1. Rlaffe vorgeschlagen mar, und ben nun am letten Rampftagt des Regiments die todtliche Rugel ereilte. Gine beständige Erwide rung bes feindlichen Reuers murbe für die Befatung bes Beilers balb Munitionsmangel berbeigeführt haben, Major v. Altrod gab baber jett ben Befehl, baf nur geschoffen merben folle, wenn ber Reind aus bem ca. 150 Schritt entfernten Balbfaum vorbräche.

Balb fam weitere Unterftützung. Auf Meldung Sachlage batte Major Lebmann ben Bremier-Lieutenant v. Tlud mit ber 5. Rompagnie vorgefandt, um die Front ber 8. links au verlangern: Bremier-Lieutenant v. Tlud ichloß fich baber in le Tertre an biefe an, ber Schutengug unter Lieutenant Rinborff befette den öftlichen Theil des Subrandes des Weilers und beicos die am Waldrande stehenden Frangosen. Diese setten ihre Bersuche le Tertre hier zu umfaffen, indeß noch immer fort, und etwa eine halbe Stunde fpater lief bei Major Lehmann abermals eine Melbung bes hauptmann v. Fromberg ein, bag ber Beind im Balbe weitere Fortidritte gegen bie 10. Rompagnie mache und bag bie 8. bereits von links ber Rlankenfeuer erhielte. Demaufolge ließ Major Lehmann noch einen Bug ber 6. Rompagnie unter Bortepee-Fähnrich Libbach in bem Hohlwege öftlich le Tertre, Frent gegen ben Balb, ausschwärmen, begab fich bann aber zum Samtmann v. Fromberg, um biefem mitzutheilen, daß General v. Some rin befohlen babe, fich burchaus befenfiv zu verbalten.

Wiederholte Versuche bes Feinbes, aus bem Walbe gegen ben Beiler vorzubrechen, wurden durch das bis dahin aufgesparte Feuer der Besatzung fraftig zurückgeschlagen, der letzte berselben etwa gegen 9 Uhr.

Zwischen 8 und 9 Uhr erschien auch Major v. Brun mit bem 1. Bataillon auf bem Gesechtsselbe und Oberst-Lieutenant v. Kalinowski wies benselben an, sich rechts an die 7. Kompagnie anzuschließen, Front gegen den Wald nördlich der Straße, welcher ebenso wie die Schonung von den Franzosen besetzt worden war. Major v. Brun zog die 1. und 2. Kompagnie ins vordere Tressen, ließ starke Schützenlinien entwickeln und behielt die andern beiden Kompagnien in Reserve. Da indes ein Angriff nicht in der Absicht der höheren Besehlshaber lag, so kam es hier zu einem stehenden Schützengesecht, welches nur von Seiten des Feindes leb-haft geführt wurde.

Sublich le Tertre schien es, als habe berfelbe seine Berfuche, bort vorwärts zu tommen, aufgegeben; bie anfangs mit vielem Glan ausgeführten Angriffe maren matter geworben und hatten ichlieflich gang aufgebort. Allein ploplich entwickelte er von Neuem frifche Krafte in Front und linker Flanke ber Bertheibiger bes Weilers und bedrohte besonders die 5. Rompagnie sowie ben Bug ber 6., so bag bier abermals um Unterflützung nachgesucht werben mußte. ward bald von einigen Rompagnien bes 52. Regiments geleiftet, welche ungefähr an ber öftlichften Spite in ben Balb eindrangen und bas Gefecht fofort wieder herftellten. Um diefe Beit hatten fich die 11., 12. und halbe 10. Rompagnie bereits vollständig vericoffen und gingen nach bem Gintreffen ber 52er gurud, um ihre Mumition zu erganzen; bei ber 12. war leiber noch ber Lieutenant b. R. Müller burch einen Schuf in ben Ropf auf ber Stelle getöbtet worben. 3m Gefecht verblieben von ben Füfilieren nur noch bie 9. und die andere Balfte ber 10. Rompagnie.

Das Bordringen der 52er im Walde bewog nun den Premier-Lieutenant v. Tluck, sich mit der 5. Kompagnie denselben anzusschließen; er ertheilte also dem Lieutenant Kindorff den Befehl, mit den Schützen vorzugehen und die Verbindung mit den noch kämpsensden Abtheilungen der 10. Kompagnie herzustellen. Heftiges Feuer aus dem Walde empfing die Vorgehenden, da aber gleichzeitig auch der 2. Zug unter Lieutenant Zentytti, der 1. unter Feldwebel Weber und der Zug der 6. Kompagnie unter Portepee-Fähnrich

Libbach vorbrachen, gelang es sofort, sich bes Walbrandes süblich le Tertre zu bemächtigen und weiter im Walbe vorzudringen. Hamtmann v. Fromberg, welcher ursprünglich das Gleiche beabsichigt hatte, sah sich durch den ihm wiederholt zugegangenen bestimmten Befehl des Major Lehmann daran verhindert, während dieser Befehl den Lieutenant v. Tluck nicht mehr erreicht hatte.

Zwar hatte Major Lehmann, welcher aus dem Berhalten der Franzosen schloß, daß ihre Angriffe nicht ernstlich gemeint seien, sondern daß es sich dabei vielmehr um eine Demonstration zur Deckung des Abzuges handele, mit dem ganzen Bataillou einen Borstoß ausstühren wollen und dies dem General v. Schwerin gemeldet; diesen aber, welcher wenige Augenblicke später bei der Reserve des 2. Bataillous erschien, sah sich mit Rücksicht auf den ihm gewordenen Auftrag bestimmt, seinerseits den Besehl einer strikten Desensive anfrecht zu erhalten und die Genehmigung zu diesem Angriff nicht zu ertheilen. Dem Major Lehmann gelang es nun noch, den Zug des inzwischen verwundeten Portepee-Fähnrichs Libbach wieder zurückspholen, die 5. Kompagnie dagegen war schon zu tief in den Wald eingedrungen und blieb in der Borwärtsbewegung.

Inzwischen begann auch bei ber 9. Kompagnie sich Munitionsmangel einzustellen, als 4 Geschütze nördlich der Straße in der Nähe des 1. Bataillons und 2 andere links rückwärts des Hohlweges aufsuhren und durch ihr Feuer die Bertheidigung von le Tertre zu unterstützen suchten. Allein sür den Augenblick verschlechterte sich die Lage der Besatung dadurch, denn jene 4 Geschütze schossere sich die Lage der Besatung dadurch, denn jene 4 Geschütze schösste selbst ein. Auf die Aufsorderung des Major v. Altrock, daß Iemand vortreten solle, um die Mittheilung davon zurückzudingen, meldete sich der als Lazareth-Gehülse fungirende Füsilier Heller der 11. Kompagnie, ging mit größter Kaltblütigkeit durch das massenhaft von Geschossen bestrichene rückwärtige Terrain nach der Batterie und richtete seinen Auftrag glücklich aus. Das Siserne Kreuz ward ihm dasir später zu Theil.

Durch bas nun anders dirigirte Feuer der Artillerie und das Borwärtsbringen der 52er und der 5. Kompagnie im Balde sahen sich die Bertheidiger von le Tertre nach einiger Zeit — es mochte 11 Uhr geworden sein — aus ihrer schwierigen Lage erlöst, und das 2. und Füsilier=Bataillon wurden bald danach gesammelt, mit Ausnahme der 5. Kompagnie, welche dem Feinde auf dem

Fuße folgte. Da fie einen näheren Weg gurudzulegen batte, als die links von ihr vorgebenden Kompagnien bes Regiments Rr. 52, fo war fie biefen anfangs etwas voraus und gelangte bis an einen Graben, der fich füdweftlich le Tertre durch den Wald Bier fette fie fich feft und behauptete fich fo lange, bis ihr zwei Rompagnien 52 er zu Gulfe tamen und ein weiteres Boraeben ermöglichten. Bon ba ab avancirte Premier-Lieutenant v. Tluck auf bem rechten Flügel ber Angriffslinie in gleicher Bobe mit ben 52 ern und hielt im Allgemeinen die Richtung parallel zu bem Nordrande bes Gebolzes ein. Gin erfter Bufammenftog mit bem Feinde erfolgte am Ochsenwege, wo fich berfelbe im Strafengraben eingeniftet batte: in fraftigem Anlauf mard er geworfen und 15 Gefangene fielen babei in die Bande ber 5. Rompagnie. Jenseits bes Ochsenweges im Balbe fließ man auf ein Frangofifches Suttenlager, welches von feindlicher Infanterie befett mar. Gin lebhaftes Schütengefecht entivann fich, boch räumten bie Frangofen balb auch biefe Bosition und zogen fich nach ber Strafe von Le Mans zurud. Dorthin folgte Bremier-Lieutenant v. Elud mit der Kompagnie und beschoß ben weichenden Reind noch mit gutem Erfolge; an ber Strafe zeigte fich ein bafelbft gelegenes Gehöft abermals befest, und die Rompagnie fchickte fich an, baffelbe zu nehmen. In biefem Augenblick traf ihren tapferen Führer eine feinbliche Rugel in ben Unterleib, und tödtlich verwundet sant er zusammen; jedoch unter dem Kommando der anderen Offiziere fürmten die Grenadiere vorwärts, nahmen das Gehöft und machten barin noch ca. 20 Gefangene, unter welchen auch ein verwundeter Offizier fich befand. Balb barauf erschien eine Sager-Batronille vom 10. Armee-Rorps und brachte bie Melbung, daß ihnen, Die fich icon bicht vor Le Mans befanden, größere feindliche Abtheilungen in die Banbe gelaufen feien. Gin weiteres Borgeben tonnte also feinen Ruten mehr haben, und überdies ging jest ber Befehl ein, gum Bataillon gurudgutehren. Demgemäß fammelte Lieutenant Rinborff die Mannschaften und führte die Kompagnie nach le Tertre zurüd.

Endlich war das durch so viele Kämpfe, Märsche und Entbehrungen angestrebte Ziel erreicht, der Feind befand sich in vollem Abzuge. Bon Süden her näherte sich das 10. Armee-Rorps in beständigem Vordringen Le Mans immer mehr, und nicht minder siegreich schritten das 9. und 13. vor; die Hülfe, auf welche das 3. Armee-Korps sest gerechnet hatte, war nicht ausgeblieben, die Flügel hatten bem bebrängten Centrum Luft gemacht, und bie heftigen Angriffe, welche die Franzosen am Morgen mit Uebermacht gegen die 10. Brigade unternahmen, hatten nur bazu dienen sollen, ben Abzug ihrer übrigen Truppen zu erleichtern.

Um  $11^{1}/2$  Uhr ging daher dem General v. Schwerin der Besehl zu, auf Pontlieu vorzurücken, zwei Bataillone aber bei le Tertre zurückzulassen. Es wurden hierzu das 2. Bataisson Regiments Nr. 12 und das 1. Regiments Nr. 52 — beibe unter Besehl des Oberst v. Wussen, Kommandeur letzteren Regiments — bestimmt; allein schon um  $12^{1}/2$  Uhr kam auch für diese Truppen, welche eben im Abkochen begriffen waren, die Ordre, der Brigade nach Le Mans zu solgen. Die anderen Bataissone brachen um 12 Uhr dahin auf, das 1. Bataisson unter Major v. Brun an der Tete, dahinter die Batterie, dann das Füsisier-Bataisson und demnächst die 52 er.

Die Straße fand man gänzlich vom Feinde geräumt, vernahm bagegen bald den Kanonendonner des 10. Korps. Bor Le Mans auf einem Höhenrücken fuhr die Batterie unter Bedeckung des Füsilier-Bataillons auf und sandte einige Granaten in die Stadt, allein sie mußte das Feuer wieder einstellen, da die Spigen des 10. Korps schon in dieselbe eindrangen. Der Marsch ward darauf sortgesett — die 1. Kompagnie bildete den Bortrupp —, und gegen 4 Uhr rückte das 1. Batailson, die Generale v. Stülpnagel und v. Schwerin und den Oberst-Lieutenant v. Kalinowski an der Spige, mitten unter den Truppen des 10. Armee-Korps in die Stadt ein.

Noch dauerte der Häuserkampf in derselben sort; zwar hatten die zuerst eingerückten Bataillone des 10. Korps den Widerstand der einzelnen Abtheilungen des Feindes bereits gebrochen, aber aus manchen Häusern ward noch start geseuert. Dabei zeigten sich die Straßen derssperrt durch eine Unzahl von Wagen und Karren, welche die Franzosen bei ihrem eiligen Rückzuge im Stich gelassen hatten; einige dieser Fahrzeuge lagen, von Preußischen Granaten getrossen, nebst der Bespannung zerschmettert da, todte Menschen und Pferde, weggeworsene Wassen und Montirungsstücke, zerbrochene Tonnen und Kisten, Säcke mit Getreide 2c. bedeckten das Pflasser.

Premier-Lieutenant Kraushaar erhielt Befehl, die Straße, in welcher das Bataillon marschirte, von dem vereinzelt noch immer Widerstand leistenden Feinde zu säubern und ließ die Kompagnie aussischwärmen. Gleich darauf erfolgte aus mehreren der zunächst lie-

genben Baufer ein beftiges Gewehrfeuer, bas nicht zum Schweigen zu bringen mar, weil die gut gebecten Frangofen ben Leuten ber 1. Kompagnie nur ein fehr ungenügendes Ziel boten. Da eilten turg entichloffen bie Grenabiere Schulg II. und Schulg IV. auf basjenige ber Saufer los, aus welchem zumeift geschoffen wurde, und erreichten unverletzt ben auf bem Hofe befindlichen, mit Dünger, Boblen und Brettern verbarritabirten Gingang. Mit großer Schnelligfeit raumten Beibe bie Sinberniffe soweit hinmeg, bag fie bie Thur erbrechen konnten und brangen bann bie Treppe hinauf, als ploglich oben acht in Bloufen gefleibete Manner auf fie gufturgten und ber erfte berfelben ben Grengbier Schuls II. burch einen Dolchftich an ber rechten Sand verwundete. Gin aut geführter Bajonettftog bes Bermundeten ftrecte aber ben Angreifer fofort ju Boben, Grenabier Schulg IV. ichog einen zweiten nieber und beibe 3molfer vertheidigten fich fo lange, bis ihre Rameraden ihnen zu Sulfe tamen und die Frangofen entwaffneten. Auch die übrigen Baufer murben genommen, und allmälig borte ber icon febr erlabmte Widerstand ganglich auf.

Die Säuberung der übrigen Straßen geschah — soweit dies nicht schon vom 10. Armee-Korps ausgeführt war — durch 3. Jäsger und 52er; einige Häuser, aus denen nachher noch Schüsse sielen, wurden angezündet.

Dem Regiment hatte ber heutige Tag noch folgende Opfer gekoftet:

| actolier.      |       |         |         |         |            | _     |       |          |       |  |
|----------------|-------|---------|---------|---------|------------|-------|-------|----------|-------|--|
|                | Tobi. |         |         | 25      | Berwundet. |       |       | Bermißt. |       |  |
|                | ₽ff3. | Untoffa | . Gren. | Offs. 1 | Untoffa    | Gren. | Offa. | Untoff8  | Gren. |  |
| 2. Bataillon:  |       |         |         |         |            |       |       |          |       |  |
| 5. Rompagnie   | 1     | 1       | 8       |         | -          | 7     | _     | _        | _     |  |
| 6. "           |       |         | _       | _       | 1          | 3     | _     | _        | _     |  |
| 7. "           |       |         |         |         | _          |       | _     |          | -     |  |
| 8. "           |       |         |         |         |            |       |       |          |       |  |
|                | 1     | 1       | 8       |         | 1          | 10    | _     | -        |       |  |
| Füsilier=Bat.: |       |         |         |         |            |       |       |          |       |  |
| 9. Kompagnie   |       | _       | 1       | -       | _          | 4     |       |          |       |  |
| 10. "          |       | _       | _       |         |            | 4     |       | _        | 1     |  |
| 11. "          |       | _       | 1       |         | _          |       | _     |          |       |  |
| 12             | 1     |         |         |         |            | 1     |       |          | _     |  |
|                | 1     | _       | 2       | _       |            | 9     |       |          | 1     |  |

Summa 2 Offiziere 32 Mann.

Premier-Lieutenant v. Eluck erlag zwei Tage später seiner Bunde; vom Füsilier-Bataillon war, wie bereits erwähnt, Lieutenant d. R. Müller gefallen.

Für braves Berhalten in der Schlacht bei Le Mans — auch Parigns war hierbei noch von Einfluß — wurden dekorirt:

#### 1. Bataillon.

Gifernes Rreng 1. Rlaffe: Gefreiter Cfcbach (2. Romp.)

#### Gifernes Rreug 2. Rlaffe:

| 1. Rompagnie.                             | 3. Kompagnie.                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Grenadier Weiser.                         | Sergeant Noad.<br>Gefreiter Felgner. |
| " Wundtke / 10. u.<br>" Paulke / 11. Jan. | Gefreiter Felgner.                   |
| " Paulke (11. Jan.                        | Grenadier Scheurel.                  |
| 2. Rompagnie.<br>Unteroffizier Noack.     | 4. Kompagnie.<br>Bakat.              |
| unterolligier stratt.                     | Quiut.                               |

#### 2. Ratailion.

Gifernes Rreug 1. Rlaffe: Sec.-Lieut. Bilmfen, Sergeant Hellwig.

Gifernes Rreug 2. Rlaffe: Sec.-Lieut. Bohley, Bort.-Fähnrich Richtfteig.

7. Rompagnie. 5. Rompagnie. Unteroffizier Fabig. Unteroffizier Freund. Sanber. Hohnwald. Gefreiter Brungel. Rrüger. Rollofde. Richter. •• Grenadier Bübner. Schulz. Maier. Stein. Bernide. Gefreiter Büttner. 8. Rompagnie. 6. Rompagnie.

Grenabier Sommer.

Unteroffizier Brudert.

Unteroffg. Reunert.

" Sawabe. Gefreiter Hamsborf (einj. Fw.) Gefreiter Sandtte. Grenadier Schmolte.

Küfilier-Bataillon.

#### Gifernes Rreng 2. Rlaffe:

Port.-Fähnrich Buchwalb.

9. Rompagnie.

Unteroffizier Grigner.

10. Kompagnie.

Unteroffizier Schabelsky. Füfilier Dobrich.

Mertel.

.. Neumann.

11. Rompagnie.

Felbwebel Benfchte.

Sergeant Dräger. Unteroffizier Becht.

" Hämmerling.

Füfilier Beller.

Rerner.

" Maller II.

12. Rompagnie.

Bakat.

Außerdem erhielt Sergeant Anöpfle der 7. Kompagnie die Sachsen-Altenburgische Tapferkeits-Medaille 5. Klasse.

Die Zeit der schweren Käntpse war nun vorüber, das unter so unsäglichen Mühseligkeiten angestrebte Ziel, die Zertrümmerung der hier befindlichen Französischen Armee erreicht. Dieselbe hatte gegen 18,000 unverwundete Gefangene, außerdem 20 Geschütze und Mitraileussen nehst 2 Fahnen eingebüßt, und ihr Berlust an Todten und Berwundeten, wenn derselbe auch nicht genau sestgestellt worden ist, wird sich doch gleichfalls auf 10—15,000 Mann belausen haben. Schlimmer aber als das Alles war die Demoralisation, welche in Folge dessen in dieser Armee um sich griff, und welche am besten durch die Zeugnisse Französisscher Offiziere geschildert wird.

Abmiral Jauréguiberry, Kommandeur des 16. Korps, telegrasphirte in der Nacht vom 11. zum 12. an den General Chancy:

"Ich erhalte verzweifelte Nachrichten. Es ift nicht gelungen, la Tuilerie wieder zu nehmen. Die Mannschaften sind nach den ersten Gewehrschüffen auseinandergelaufen!"

General Goujard am 11: "Die Truppen meiner Divission als Soutien gesandt, sind durch die Flucht mit fortgerissen worden." Und am 14. berichtet Abmiral Jaureguiberry an General Chancy: "Das Gewühl der Fliehenden ist unbeschreiblich. Sie rennen die Kavallerie um, welche ihre Flucht zu hindern sucht. Die Offiziere sind machtlos; zwei Mann sind niedergeschossen worden, aber dies Beispiel hat keinen Eindruck auf die Andern gemacht. Ich sinde in meiner Umgebung eine derartige Demoralisation, daß es nach Versicherung der Generale unter diesen Umständen gefährlich sein würde, hier länger zu bleiben . . . In den 39 Jahren, die ich im Dienst din, habe ich mich niemals in einer berartig verzweiselten Lage befunden."

Die innere Tüchtigkeit der Preußischen Armee hatte glänzend triumphirt; es war dies ein Sieg weniger, aber gut disziplinirter Truppen, welche dem Feinde wie den Anstrengungen, dem Mangel wie dem Klima fortwährend in gleich erfolgreicher Weise die Stirme boten.

150,000 Franzosen hatten anfangs die Offensive versucht, dam als diese nicht gelang, sich in dem schwierigen durchschnittenen Terrain, theilweise in sehr starken und noch dazu verschanzten Stellungen wenigstens behaupten wollen, noch am 10. waren ihnen Berkürkungen im Betrage von 20,000 Mann zugegangen, und ihr Artillerie-Material hatte an diesem Tage neu ergänzt werden können — Alles war vergedens gewesen. Nur 72,000 Mann mit 318 Geschützen rückten gegen sie heran — Französische Schriften veranschlagten die Preußischen Streitkräfte immer auf 180,000 Mann — aber in dem waldigen, durchschnittenen Terrain konnten nur die 58,000 Mann Infanterie ganz, die Artillerie beschränkt und die Ravallerie saft gar nicht zur Verwendung gelangen. Trozdem gewannen in siebentägigen, unausgesetzten Kämpsen die Preußen stetig Terrain, nahmen eine Stellung nach der andern und versetzten schließlich das seindliche Heer in den Zustand völliger Auslösung.

Die II. Armee konnte stolz barauf sein und bies Resultat hatte sie mit einem Berluft von

189 Offizieren 3470 Mann erreicht. Davon kamen auf bas:

9. **R**orps 19 Offiz. 380 Mann 10. " 16 " 519 " 13. " 27 " 645 " 3. " 127 " 1771 "

Bon bem Gesammtversuft trug also bas 3. Armee-Korps zwei Drittel ber Offiziere und die Hälfte ber Mannschaften, ein Beweis, daß ihm die schwerfte Aufgabe zugefallen war. Am 5. Januar hatte es im Ganzen 479 Offiziere gezählt, demnach in in diesen Kämpfen mehr als den vierten Offizier veloren.

Das Regiment hatte im Ganzen eingebüßt 13 Offiziere, 164 Mann, von 49 Offizieren, 2085 Mann, welche am 5. in Reih und Glied standen. Es waren also im Berhältniß mehr als dreimal so viel Offiziere als Mannschaften getöbtet oder verwundet worden; auch ein sprechender Beweis dafür, daß die Führer sast mehr als nöthig ihr Leben an die Erreichung des großen Awecks gesetzt hatten.

Das Offizier-Korps hatte hier 8 tobte Kameraden zu beklagen, nach den schon erlittenen Berlusten ein neues herbes Opfer und jetzt doppelt schmerzlich für die Ueberlebenden, da sie mit Jenen so lange die Gefahren des Feldzuges, so lange Freud und Leid getheilt hatten.

Anch die Haltung der Mannschaften verdiente die vollste Anerkennung. Der Enthusiasmus allerdings, welcher im Beginn des Feldzuges die Gemüther beseelte und viele Soldaten fast tollkühn der Gesahr sich aussetzen ließ, war längst geschwunden, an Stelle desselben jedoch ein unerschütterliches Vertrauen auf die Tüchtigkeit der Führer und auf die eigene Leistungssähigkeit getreten; dazu hatte sich der seste Bille gesellt, den Arieg nur ruhm= und siegreich zu beendigen. Seder sühlte, nachdem er die Franzosen kennen gelernt, wie nöthig es sei, daß sie gründlich niedergeworfen würden, und daß Deutschland seine Grenze gegen neue Ansälle besser sichern müsse, als dies bisher der Fall gewesen war, daß also die Forderung der Abtretung von Metz und Straßburg deswegen gestellt worden sei, und nun so lange gekämpst werden müsse, dis die Franzosen in diese Bedingungen willigten.

Die Fähigkeit zu marschiren und Strapazen zu ertragen hatte sich in bewundernswerther Weise gesteigert, trot der oft ganz mangel-haften Fußbekleidung. Waffenrod und Mantel boten allerdings noch genügenden Schutz gegen die Witterung, dagegen waren Hosen und Stiefel fast durchgängig in traurigem Zustande. Bei den Hosen ging es leichter an, Abhülse zu schaffen, da genug Bein-

fleiber - meift für Mobilgarben angefertigt, allerbings von ichlech. tem Tuch - erbeutet murben, die man mit leichter Mübe durch 26: trennung bes aufgesetten rothen Streifens nutbar machen tomte. Unmöglich aber mar ber Erfat an Stiefeln. Borguglich im Robem ber und Dezember batte die Witterung das Schubzeug ftart mitgenommen, in Folge ber Raffe löfte fich die Soble bom Oberleder ab: es versuchten bann wohl Manche, fie mit Binbfaben wieber anzuheften, nach turger Reit jedoch fiel bie Soble ganglich ab und bie Leute maridirten buchftablich auf ben Fuglappen, ichlieflich auf ber bloken Ruffohle. Am unzulänglichften erwiesen fich bie Soube, Die fich nach wenigen Stunden mit bem Strakenschmut füllten und fo bas Geben außerordentlich erschwerten. Die von den Frangofen erbeuteten Schube waren faft ftets viel zu tlein für die Deutschen, und bas Requiriren von Stiefeln ergab ungenügende Resultate, ba bie Frangofen verbaltnikmakig felten Stiefel tragen. Bei folden Berbaltniffen war es also wohl entschuldbar, wenn Leute ihren gefallenen Rameraben fofort die brauchbaren Stiefel aus- - und fich felbft anzogen.

Was die Verpslegung betraf, so mangelte es selten an dem nöthigen Fleisch, schlechter dagegen war es mit Brod bestellt, und der an dessen Stelle gelieserte Zwiedack genügte meist nicht, um dem Magen die nöthige Masse zu bieten. Hauptsächlich entdehrten die Deutschen die Gemüse und vor Allem die Kartossel; die Soldaten schunden ein ost mühevolles und ost vergebliches Nachgraden nicht, um sie zu erlangen. Die ansangs mit großer Freude begrüßte Erdswurst widerstand bei längerem Gebrauch; als dünne Suppe sättigte sie zu wenig und die gesocht erregte sie zu sehr den Durst. Die Fleisch-Konserven waren — besonders in der letzten Zeit — vorzüglich, nur die Portionen etwas sehr klein, während das namentlich zu Zeit der Cernirung von Metz gelieserte Dauersleisch sich mehrsach als verdorben zeiate.

Wirklichen Mangel hatte bas Regiment nur furze Zeit gelitten, einmal während ber Kämpfe um Orleans im Anfange bes Dezember und bann in den Tagen vor Le Mans.

In und bei Le Mans. 13.—31. Januar.

Borläufig blieb das Regiment in der Stadt felbft, wohin am 13. auch der Bring Feldmarschall fein Haupt-Quartier verlegt

hatte. Die Unterkunftsverhältnisse waren anfangs sehr verschieben, und manche Beränderungen in den Quartieren mußten noch vorgenommen werden, um die Mannschaften durchgehends leidlich unterzubringen. Natürlich wurde die höchst erwünschte Ruhezeit eifrig zur Instandsetzung der Sachen und Wassen benut, denn Niemand konnte wissen, od die Kanonen nicht doch noch einmal sprechen würden, und je mehr man auf den Frieden hoffte, um so energischer bereitete man sich auf die Fortsetzung des Krieges vor, nur dadurch konnte es gelingen, die Franzosen von der Nutslosigkeit serneren Widerstandes zu überzeugen.

In den ersten Tagen nach der Besitznahme bot Le Mans ein sehr wüstes Bild dar; überall noch waren die Spuren des Rückzuges der Franzosen, wie des Kampses in den Straßen sichtbar, eine Menge Material, auch Menschen- und Pferdeleichen lagen umher, deren Beseitigung theilweise durch die Preußischen Truppen, theilweise durch die Stadtverwaltung geschah; letztere mußte erst durch energisches Einschreiten des Preußischen Kommandanten zu dieser Thätigkeit dewogen werden. Noch mehrere Tage nach dem Einzuge der Truppen irrten halbverhungerte Pferde durch die Straßen, da Niemand dieselben wegen des überaus großen Mangels an Futter ausnehmen mochte.

Mancherlei schmerzliche Botschaften liefen in bieser Zeit bei bem Regimente ein. Am 14. erlag Premier-Lieutenant v. Tluck zu Le Mans seiner Wunde, am 15. Lieutenant Liersch zu Chateau Amigné bei Changé, am 16. Lieutenant Seiler zu Parigné l'Eveque und am 18. starb ebendaselbst der brave Hauptmann Polchau, für welchen das Eiserne Areuz 1. Klasse bereits beantragt worden war.

Am 20. sand das Begrädniß der beiden letzgenannten Offiziere und des am 11. neben dem General v. Schwerin tödtlich verwunsdeten Hauptmann Stöphasius vom 3. Artillerie Regimente auf dem Kirchhose zu Le Mans statt, eine unter den obwaltenden Umständen ties ergreisende Feierlichseit. Die Särge wurden von Unteroffizieren getragen, welche sämmtlich sich das Eiserne Areuz verdient hatten, es solgten der kommandirende General v. Alvensleben, die Generale v. Stülpnagel, v. Schwerin, das gesammte Offizier-Korps des Regiments und eine große Anzahl Offiziere der Garnison, serner außer der Leichenparade noch die ganze 7. Kompagnie und Deputationen der andern Kompagnien des Regiments. Divisions-Prediger Kretschmar hielt die Grabrede, und, nachdem die Särge der Ges

fallenen hinabgesenkt, die Salven der Leichenparade als letzter kriegerischer Ehrengruß darüber hingerollt waren, richtete auch Obersteutenant v. Kalinowski noch eine Ansprache an das Offizier-Korps, worin er dem tiefen Schmerze, welcher die Ueberlebenden um ihre treuen Tobten erfüllte, einen ergreifenden Ausdruck gab.

Die Leiche des Premier-Lieutenants Wundersitz war bereits am 12. durch einen Berwandten, den Major v. Mellenthin, und durch Mannschaften des 3. Pionier-Bataillons auf dem Kirchhose zu Change beerdigt worden; sie wurde später auf Bunsch seiner Angehörigen nach Oresden übergeführt und dort bestattet, ebenso die des Lieutenant Liersch in Berlin. Auf dem Kirchhose in Change ruhen Premier-Lieutenant v. Tluck und Lieutenant d. R. Müller, in den Gräbern bei le Tertre die andern gefallenen Braven des Regiments.

Nach den erlittenen Berluften ergiebt eine Stärke-Nachweisung vom 16. Sanuar folgende Rablen:

|                    | Offs. | Untoffg. | SpII. | Gren.      | £. <b>∍⊕</b> . | Tefl.     | Arzt | Zahlu. | 2814A |
|--------------------|-------|----------|-------|------------|----------------|-----------|------|--------|-------|
| 1. Bataillon       | 15    | 57       | 13    | <b>587</b> | 3              | <b>23</b> | 1    | 1      |       |
| 2. "               | 14    | 47       | 12    | 550        | 3              | 16        | 2    | 1      | 1     |
| Füsilier-Bataillon | 12    | 51       | 12    | 535        | 3              | 18        | 1    | 1      | 1     |

#### Rrantenftand:

|                    | Offis. | Untoffs. | Spiell. | Grenab. | Lay.≥Geb. | Tril. | <b>Bio</b> |
|--------------------|--------|----------|---------|---------|-----------|-------|------------|
| 1. Bataillon       | 3      | 18       | 6       | 344     | 1         | 2     | 1          |
| 2. "               | 4      | 12       | 6       | 276     | 1         | 3     | _          |
| Füsilier-Bataillon | 8      | 23       | 8       | 304     | 1         | 2     | _          |

Der Präsenzstand hob sich aber bald wieder durch Transporte, welche vom Ersatz-Bataillon eintrasen; so kam z. B. schon am 21. Lieutenant Meyer mit 9 Unterossizieren, 3 Spielleuten und 391 Mann beim Regimente an. Das Wetter war inzwischen wieder milder geworden, und bald schien es, als sollten die kriegerischen Operationen wieder ausgenommen werden, wenn auch vorläufig nur in der Desenstwe. Nach den Kämpsen vom 12. hatten nämlich die 19. und 22. Division und die Kavallerie-Divisionen von Schmidt und Graf Stolberg den Feind versolgt, ihm mehrere kleine Gesechte geliesert, eine Menge Gesangene gemacht, viel Material erbeutet und das Lager von Conlie, wo sich bedeutende Kriegsvorräthe besanden, besetzt. Ein weiteres Bordringen sag nicht in der Absücht

des Prinzen Friedrich Karl, denn die Aufgabe der II. Armee war erfüllt, man konnte nun ruhig den Fall von Paris abwarten, und überdies bedurften die Truppen noch dringend der Ruhe. Aber die Armee mußte in der Lage sein, jeden Augenblick erneuten Offenstwersuchen des Feindes kräftig entgegentreten und dabei doch in nicht zu engen Quartieren an ihrer eigenen Kräftigung arbeiten zu können. Mancherlei Dislokationsveränderungen wurden daher nöthig, und auch das Regiment verließ Le Mans in Folge dessen.

Das 1. Bataillon marschirte am 22. nach St. Symphorien, und am Mittag beffelben Tages rudte ein Detachement, bestehend aus bem Füfilier-Bataillon Leib-Regiments, ben 12er Füsilieren, bem 1. Bataillon Regiments Rr. 48 und bem 3. Ulanen-Regiment ab und nahm am 23. bei Barennes- Neuvillette eine Aufftellung gur Beobachtung des Borterrains. Den 12er Sufilieren fiel bier die Aufgabe zu, nebft einem Ulanenzuge die Berbindung mit ber Ravallerie-Division Stolberg aufzusuchen; nachdem bies gescheben war und lettere ihre Borpoften ausgesetzt hatte, febrte Major v. Altrod wieber in bie Stellung gurud. Das 2. Bataillon, welches am 22. in Le Mans bie Bachen bezogen hatte, blieb noch bis zum 24. bort, wo es alsbann nach St. Symphorien marfdirte, mabrend bas 1. Bataillon nach Barennes verlegt murbe. hier in biefen Quartieren blieb bas Regiment vorläufig; am 26. ging ibm ein Rekonvaleszenten Transport von 5 Unteroffizieren, 44 Mann gu, am 27. febrte Oberft-Lieutenant v. Ralinowsti, welcher frant in Le Mans geblieben mar, zurud, auch Major v. Rabowit traf, von feiner Rrantheit bergeftellt, wieder ein.

Fast kein Tag verging jetzt, wo nicht irgend eine bedeutungsvolle glückliche Botschaft einlief, wo neue Siege, neue Erfolge von anderwärts her den Siegern von Le Mans verkündet wurden. Besonders reichhaltig in dieser Beziehung war der

# Tagesbefehl des Ober-Rommandos vom 21. Januar.

"Nachdem am 15. d. Mts. General v. Werber in seiner Stellung süblich Belfort von mehreren Französischen Korps angegriffen und diese Angriffe, welche am 16. und 17. vom Feinde ersneut wurden, unter verhältnismäßig geringen eigenen Verlusten siegreich zurückgewiesen, hat nunmehr General v. Werber unter glücklichen Gessechten die Verfolgung Bourbaki's begonnen. Am 19. vor Paris

Ausfall; bebeutende feinbliche Streitkräfte vom Mont-Balerien aus gegen die Stellung des 5. Korps. Derselbe wurde nach fünfstündigem Rampse unter nicht bedeutenden diesseitigen Berlusten zurückerwiesen. Die Belagerungs-Artillerie setzt ihr Feuer gegen Paris munterbrochen fort. Die I. Armee warf am 18. d. M. vorgeschoben Abtheilungen der Nord-Armee von Beauvan auf Saint-Quentin zurück, der Feind verlor 1 Geschütz und 500 unverwundete Gesangene. Am 19. d. M. griff General v. Göben die Französsische Nord-Armee in ihrer Stellung vor St. Quentin an, warf sie in 7stündiger Schlacht aus allen Positionen und nach hartnäckigem Kamps nach St. Quentin hinein. 2 Geschütze im Feuer genommen und 4000 unverwundete Gesangene. Die Beschießung von Longwy hat begonnen."

Umittelbar darauf erging nach dem Einlaufen weiterer Nachrichten noch ein

## Rorps-Befehl vom 21. Januar.

"Nach einem dem Ober-Kommando zugegangenen Telegramm hat die Garnison von Paris um einen 48 stündigen Waffenstillstand gebeten, angeblich um Todte zu beerdigen; derselbe wurde abgeschlagen.

General v. Göben hat St. Quentin mit Sturm genommen, eine Anzahl Geschütze erobert und 7000 unverwundete Gesangene gemacht."

Den größten Jubel aber erregte folgender

## Urmee-Befehl!

"Mit bem heutigen, für Mich und Mein Haus benkwürdigen Tage, nehme Ich im Einverständniß mit allen Deutschen Fürsten und unter Zustimmung aller Deutschen Bölter neben ber von Wir durch Gottes Gnade ererbten Stellung des Königs von Preußen auch die eines Deutschen Kaisers an.

Eure Tapferkeit und Ausdauer in diesem Kriege, für welcht Ich Such wiederholt Meine vollste Anerkennung aussprach, hat das Werk der innern Einigung Deutschlands beschleunigt, ein Ersolz, dem Ihr mit Einsetzung Eures Blutes und Eures Lebens erkämpft habt.

Seib stets eingebent, daß der Sinn für Ehre, treue Kamerabschaft, Tapferkeit und Gehorsam eine Armee groß und siegreich macht; erhaltet Euch diesen Sinn, dann wird das Baterland immer

wie heute mit Stolz auf Euch bliden und Ihr werbet immer sein ftarter Arm sein.

Haupt-Quartier Berfailles ben 18. Januar 1871.

Bilhelm."

Am 18. Januar, demfelben Tage, an dem vor 170 Jahren Rurfürft Friedrich III. zu Ronigsberg fich bie Ronigstrone als Friedrich I., Ronig in Breugen, aufgesett, hatte im Schloffe gu Berfailles por einer großen Angabl bort versammelter Deutscher Fürften und Bringen, vor ben Generalen und vor Debutationen ber um Baris lagernben Truppen die feierliche Proflamirung Seiner Majeftat bes Ronias Bilbelm gum Deutschen Raifer ftattgefunden. 57 Kahnen und Standarten von Breufischen und Baperifden Regimentern hatten die Felbzeichen ber gesammten Deutschen Armeen, 5-600 Offigiere das Offigier - Rorps berfelben vertreten, und in biefer glanzenden friegerifden Umgebung, im Schloffe ber herricher Frankreichs, angefichts ber eng umichloffenen, ihrem Falle naben Bauptftadt bes feinblichen Landes hatte Breugens Ronig bie in ben trüben Zeiten nationaler Ohnmacht erloschene Deutsche Raiferwurde als ein Zeichen, daß Deutschland fich wiedergefunden und feinen alten Blat unter ben Bolfern Europas wiedereingenommen habe, mit folgenben Worten erneut:

#### "An bas Deutsche Bolt! Bir Bilbelm.

von Gottes Gnaben König von Preußen, nachdem die Deutschen Fürsten und freien Städte den einmüthigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Herstellung des Deutschen Reiches die seit mehr denn 60 Jahren ruhende Deutsche Kaiserwürde zu erneuern und zu übernehmen, und nachdem in der Berfassung des Deutschen Bundes die entsprechenden Bestimmungen vorgesehen sind, bekunden hiermit, daß Wir es als eine Pflicht gegen das gemeinsame Baterland betrachtet haben, diesem Ause der verbündeten Deutschen Fürsten und Städte Folge zu leisten und die Deutsche Kaiserwürde anzunehmen. Demgemäß werden Wir und Unsere Nachsolger an der Krone Preußen sortan den Kaiserlichen Titel in allen Unseren Beziehungen und Angelegenheiten des Deutschen Reiches sühren und hoffen zu Gott, daß es der Deutschen Nation gegeben sein werde, unter dem

Bahrzeichen ihrer alten Herrlichkeit bas Baterland einer fegensreichen Rufunft entgegenzuführen. Bir übernehmen Die Raiferliche Burbe in bem Bewuftfein ber Bflicht, in beutscher Treue die Rechte bes Reichs und seiner Glieber gu ichüten, den Frieden zu mabren, die Unabbangigfeit Deutichlands, geftüst auf die geeinte Rraft feines Bolfee, ju ber-Wir nehmen fie an in der hoffnung, daß bem Deutschen Bolle vergonnt fein wird, den Lobn feiner beigen und opfermuthigen Rämpfe in dauerndem Frieden und innerbalb ber Grenzen zu genießen, welche bem Baterlande bie feit Sabrbunderten entbebrte Sicherung gegen erneute Anariffe Frankreichs gemähren. Uns aber und Unferen Rach: folgern an der Raisertrone wolle Gott verleihen, allzeit Mehrer bes Deutschen Reichs zu fein, nicht an friegerifden Eroberungen, sondern an den Gutern und Gaben bes Friebens auf bem Gebiete nationaler Wohlfahrt. Freiheit und Gesittung.

Bilbelm."

Stolze Freude beseelte alle wahren Deutschen, als diese Worte an ihr Ohr schlugen, so auch die Brandenburger, die sich rühmen dursten, nicht das Wenigste zu dieser glänzenden Gestaltung der Dinge beisgetragen und, wie einst ihre Bäter den Preußischen Staat, nun auch ihrerseits das neue Deutsche Reich mit reichlich vergossenem Blute sestitet zu haben. Nicht minder fühlten aber Alle, wie das Hauptverdienst, der Hauptdank dem helbenmüthigen, greisen Könige gebührten, der in unausgesetzter Fürsorge, stetiger Arbeit und treuer Liebe die Armee zu einer so gewaltigen Wehr des Baterlandes gesormt hatte, und mächtig wie nie brauste als Ausdruck der Treue, der Liebe und des Dankes aus den Reihen seiner Soldaten das Hoch auf den König und Kaiser.

Ein denkwürdiger Tag war auch der 29., denn am Rachmittage gegen 3 Uhr lief beim Regimente folgende Depesche vom Divisions-Kommando ein: "Hurrah! Heute früh 10 Uhr die Forts von Paris besetz! Bom 31. ab allgemeiner Waffenstillstand!"\*) Sosort den Mannschaften bekannt gemacht, erregte diese Botschaft neuen Jubel und steigerte die Friedenshoffnungen.

<sup>\*)</sup> Paris hatte enblich am 28. Januar burch Hunger bezwungen kapitulirt, und gleichzeitig war ber Waffenstillstand abgeschloffen worden.

Am selben Tage wurden Major v. Kabowitzum Leib-Regisment und Lieutenant v. Neindorff zum 52. Regiment kommandirt, da bei diesen Truppentheilen großer Mangel an Offizieren war. Außerdem ging ein Kommando von 1 Sergeant und 4 Gefreiten nach der Endstation der Französischen Ostbahn Lagny — ca. 20 Kilometer östlich Paris —, um eine Stiefelsendung, welche vor längerer Zeit vom Ersaz-Bataillon abgeschickt, bisher aber noch nicht beim Regimente eingetroffen war, aufzusuchen.

Auf Befehl des Divisions-Kommandeurs entsandte das Regisment am Morgen des 30. noch ein Detachement von 60 Mann unter dem Lieutenant Genz, um die 2. leichte Batterien nach Lillé le Guillaume zu exfortiren, da dieselbe bei einem Angriff auf Alençon mitwirken sollte; nachdem das Detachement seinen Auftrag erfüllt hatte, kehrte es sosort wieder zurück.

Am Mittag bes 31. trat bann ber Waffenstillstand ein, bem frater ber Friede folgen follte.

#### Waffenftillstandszeit bei Le Mans. 1. Februar bis 5. März.

Das Regiment blieb zwar in der bisher innegehabten Gegend, da jedoch Parennes, Neuvillette und St. Symphorien innerhalb des zwischen beiden Armeen als neutral bestimmten Gebietes lagen, so mußten diese Ortschaften geräumt und dafür andere Kantonnements bezogen werden, die übrigens im Laufe der Zeit noch mehrsache Bersänderungen erfuhren.

Im Ganzen waren meist die Dörfer Bernay, Ruille, Amne, Neury en Champagne, St. Julien, St. Jean d'Asse, St. Sabine, la Bazoge, Souille, Domfront, Mezières, Tensnie und die Stadt Conlie belegt; die Berpstegung daselbst sollte durch die Quartierwirthe erfolgen, erwies sich jedoch nicht als ausreichend, so daß die Proviant-Kolonnen aushelsen mußten.

In jeder Weise ward nun die Zeit der Ruhe benutt, sowohl zur Wiederherstellung des Materials als zur Schulung der Kompagnien und Bataillone, denn zahlreiche Ersatz und Rekonvaleszentenzransporte trafen ein und brachten die Bataillone bald auf die volle Kriegsstärke. Um 20. Februar weisen die Rapporte schon folgende Zahlen auf:

|                    | Offia. | Untoffa.   | SpII.         | Gren.       | Q.= <b>Ø</b> Ş. | Trainfl. | Aerste | Zahlm. | Büğis.  |
|--------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------------|----------|--------|--------|---------|
| 1. Bataillon:      | 14     | 73         | <b>2</b> 0    | 839         | 4               | 25       | 2      | 1      | _       |
| 2. "               | 14     | 70         | 17            | 843         | 2               | 16       | 1      | 1      | 1       |
| Füs.= "            | 14     | <b>6</b> 8 | 17            | 863         | 3               | 20       | 1      |        | 1_      |
| Summa:             | 42     | 211        | 54            | 2545        | 9               | 61       | 4      | 2      | 2       |
| und am 26. traf    | noch   | ein A      | Erans         | port t      | on 3            | Offizie  | ren,   | 8 Uni  | eroffi: |
| gieren und 150 I   | Nann   | ein, s     | o ba          | ğ bas       | Regi            | ment     | beim   | Wied   | eraus.  |
| bruch ber Feindse  | ligfei | ten mi     | it <b>4</b> 5 | <b>Offi</b> | zieren          | und ci   | rca 2  | 2970   | Mann    |
| hatte ins Felb ri  | icten  | fönnen     | ı; no         | ıtürlid     | fand            | en viel  | le Be  | fiфtig | ungen,  |
| namentlich burch   | ben §  | Brigad     | e= un         | b ben       | Regin           | nent&-S  | gomm   | anden  | r Natt. |
| Diefe unausgesetzt | en F   | lüstung    | en a          | uf De       | utscher         | : Seite  | trug   | en den | n auch  |
| nicht wenig bazu   | bei,   | ben F      | ranze         | sen t       | ie Lu           | ft zu    | ferne  | rem 🤋  | Bider=  |

Bon verwundeten oder erkrankten Offizieren waren wieder eingetroffen: am 7. Februar Lieutenant Marsch, am 11. Lieutenant Piesker, am 13. die Lieutenants Rowan und Coste, am 15. Hauptmann v. Bodungen und Lieutenant Sperking II., am 21. Lieutenant v. Dömming, am 22. Lieutenant v. Neindorff und am 26. die Lieutenants Hellhoff, v. Pöllnit und v. Zawadzky.

ftanbe zu benehmen und ben Friedensichlug berbeizuführen.

Ferner waren durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 30. Januar der Premier-Lieutenant Schröder zum Hauptmann und Kompagnie-Chef und die Sekonde-Lieutenants Cochius, v. Kaminiet, v. Dömming und Hoffmann zu Premier-Lieutenants befördert.

Am 6. Februar erhielt General v. Schwerin zur großen Freude seiner Brigade ben Orden pour le mérite, und am 7. überreichte berselbe dem Major v. Brun das für das Treffen bei Parigné verliehene Eiserne Kreuz I. Klassc.

In biesen Tagen traf anßerbem die Nachricht ein, daß es dem General v. Manteuffel mit dem 2. und 7. Korps gelungen sei, der vor dem General v. Werder sich zurückziehenden seindlichen Armee unter Bourbaki, circa 80,000 Mann, den Rückzug zu verlegen und sie zum Uebertritt in die Schweiz zu zwingen, woselbst sie Wassen niederlegte und internirt wurde. Auch Belsort, das nicht mit in den Wassenstellstand eingeschlossen war, ergab sich am 16. Februar nach langer mühevoller Belagerung, und es wurde dies dem Regiment am 18. bekannt gemacht. Ueberall hatten die Deutschen Massen triumphirt.

dem nun eine ziemlich große Zahl von Dörfern belegt war, i die Quartiere doch nur höchst mangelhaft. So lagen —

um ein Beispiel anzusühren — bei einem Bataillon der Kommandeur, der Stadsarzt und der Abjutant in einer Dorsschenke in Zimmern, welche einen Fußboden aus Steinsliesen und von Möbeln nichts weiter als einen Tisch und einige Rohrstühle auszuweisen hatten. In der Nähe aber entdeckte man ein Schloß, dem gesangenen Genemeral Bertrand gehörig, welches sich in sehr verwüstetem Zustande besand und gänzlich undewohnt war. Da das Quartier dahin nicht verlegt werden durste, so wurden die nöthigen Möbel von dort nach der Schenke geschafft, dann mußte der Maire das Schloß verschließen und erhielt den Austrag, nach dem Abmarsche des Bataillons die Gegenstände wieder in das Schloß zu schaffen, sonst jedoch keinen Unsberechtigten hineinzulassen. Damit wurde die Existenz in dem leeren Quartier wenigstens etwas verbessert, an allem Uedrigen dagegen mangelte es sast deständig, und Wein und andere Ledensmittel, als die Kolonnen sie lieserten, mußte man von weither kommen lassen.

In bem Bezirt bes Regiments befand fich bas befeftigte Lager von Conlie \*), in welchem vor ben Rampfen von Le Mans Die Mobilen ber Bretagne versammelt gewesen waren. Daffelbe lag etwa 3 Kilometer von ber Stadt entfernt auf einem Blateau, bas sich glacisförmig nach allen Seiten bin abbachte. Die Strafe und Eisenbahn nach Sille le Buillaume burchschnitten baffelbe und theilten es in zwei Abfchnitte. Linker Sand befand fich ein Sormwerk mit bombenfichern Bulbermagazinen, Traverfen und Geschütz-Emplacements gang fertig gestellt - baffelbe foll mit schwerem Geschütz armirt gewesen sein - rechter Hand eine Redoute, die in ihrem nneren Raume unfertig erschien, auch wohl nicht armirt gewesen Das Borterrain — Hedenland — hatte man auf wirtimar. fame Gewehrschußweite rafirt, an einzelnen Stellen Schützengraben angelegt. Die Baraden, sammtlich mit eifernen Defen berfeben. ftanden am Juge bes Glacis rings um die Befestigung, da aber ber Boben sehr schwer war und die Feuchtigkeit sich dort in der Tiefe ansammelte, so batten die Franzosen offenbar fart unter Unbilben ber Bitterung gelitten. Erergirplage fehlten ganglich, felbft nachbem bie Baraden burch Abbrennen verschwunden waren, zeigte es fich als taum möglich, einen folden für bas 2. Bataillon ausfinbig zu machen. Um 21. Februar fand bafelbft die Borftellung biefes

<sup>\*)</sup> Wie bekannt, waren in Frankreich zulest mehrere solcher Lager errichtet worben, um als Stillspunkt für bie Bilbung neuer Armeen zu bienen.

Bataislons vor dem General v. Schwerin statt, wohl die erste und letzte ordentliche Besichtigung einer Truppe, die das Lager von Consie gesehen hat, dem die Bretagner Mobilgarden waren größtentheils noch nicht einmal bewaffnet gewesen und, als der Ausgang der Kämpse bei Le Mans ihnen bekannt wurde, nach Plünderung der Borräthe gestohen.

Das in dem Lager noch befindliche Armee-Material war später von den verfolgenden Preußen erbeutet worden, doch machten Mannschaften des 2. Bataillons gleich nach dem Einrücken in die Stadt Conlie noch einen werthvollen Fang, indem sie in einem verschlossenen Güterschuppen des Bahnhofs 4 Waggons entdeckten, welche, mit allerhand Gegenständen für den Feldbedarf der Französischen Armee beladen, bei deren Nückzuge hier stehen gelassen waren. Die Bekleidungsgegenstände wurden an die Division abgeliesert und umer die Truppen derselben gleichmäßig vertheilt, einiges, Französischen Offizieren gehöriges Gepäck diesen wieder zugestellt und drei ganz neue Modilgarden-Fahnen mit schweren seidenen Fahnentüchern und Bändern durch das General-Rommando des III. Armee = Korps an den Prinzen-Feldmarschall nach Tours geschickt.

Wie wenig im Ganzen ber Französischen Bevölkerung zu trauen war, hatten im Laufe des Krieges die vielsachen von Landesbewohnern und Franctireurs an Deutschen Soldaten verübten Morde und Mordanfälle gezeigt; jest ereignete sich auch hier bei Conlie ein solcher empörender Fall, der einem Angehörigen des Regiments beinahe das Leben kostete.

Am 15. Februar früh ging nämlich ber Lazarethgebülfe Ulrich ber 6. Rompagnie von Dezières nach Conlie, um von bort aus Grante nach le Mans zu begleiten. Auf bem Wege gefellte fic ein Landesbewohner zu ihm und richtete an ihn bie Frage: Partant Ulrich bejahte bies, ploglich aber bieb ber Franpour Conlie? zose ihn mit einem Sademeffer, welches bortiger Gegenb in jum Berichneiben ber Beden benutt wird, von hinten nieder, brachte ihm an allen Theilen bes Rörpers eine große Anzahl Schnittwunden bei, bis Ulrich vom Blutverluft erschöpft, fich nicht mehr rührte, Nach einiger Zeit tam ber Bermmund ließ ibn für tobt liegen. bete wieder gur Befinnung und fchleppte fich mubfam bis Conlie, wo er zusammenbrach und von einem Posten bemerkt wurde. In sofortige arztliche Bflege genommen, fonnte er über ben Dorber nur die Angabe machen, daß es ein junger Menfch, von einem

ichwarzen Hunde begleitet, gewesen sei. In Rolge bessen richtete fich ber Berbacht auf ben Sohn bes Befigers einer am Bege nach Des sieres gelegenen Ferme, ber mit fammtlichen übrigen Bewohnern berfelben sofort eingezogen wurde. Rugleich wurde in fammtlichen, von bem Bataillon belegten Ortichaften verkindet, bag ber gange Ranton für bas Berbrechen verantwortlich gemacht und eine Kontribution zu entrichten haben werde, wenn ber Mörber nicht binnen 48 Stunden eingeliefert fei. Dies wirfte. 2m 16. Mach. mittage machte ein Maire bem Major Lebmann bie Mittbeilung. baf ber Berbrecher ein Rnecht von ber Ferme Montbeau fei; berfelbe habe fich fogleich auf neutrales Gebiet geflüchtet und halte fich im Dorfe Criffe bei feiner Mutter auf. Sofort lief Major Lebmann einige Relaisreiter vom 1. Ruraffier- und 4. Sufaren-Regiment, welche in Conlie ftationirt waren, mit bem Maire nach Criffe aufbrechen. Das Gehöft wurde umftellt, ber Anecht im Bett liegend gefunden, verhaftet und nach Conlie geschafft. Das von der Divifion befohlene Rriegsgericht erkannte auf Tobesftrafe burch Erschieken, und dies Urtheil wurde an dem Mörder auf berfelben Stelle vollftredt, an welcher er die infame That verübt batte. Der Lazareth-Gehülfe Ulrich genas langfam wieber, boch blieb er burch bie vielen Bunden ara entstellt.

Ein schöner Bug bagegen ift folgendes Berhalten eines Frangöfischen Generals. 3m Anfang schickten bie Frangofen baufig Barlamentare nach Conlie, welche jedoch fammtlich abgewiesen werben mußten, ba ein Befehl bes Bringen Friedrich Rarl bie Annahme berfelben nur an bestimmten Orten erlaubte. Nur mit einem . Parlamentar machte Major Lehmann eine Ausnahme, benn berfelbe überbrachte zwei offene Briefe an ben Rommanbeur bes 3. Ulanen-Regiments. Gin Frangofischer General theilte barin ben Tob eines Avantageurs mit, ber vor Gintritt bes Waffenftillftanbes bei einem Batrouissenritt in einen Hinterhalt von Franctireurs gerathen war und ben Tod ber Gefangenschaft vorgezogen hatte. rühmte bie Tapferteit bes jungen Solbaten und erklärte, bag er für ein ehrenvolles Begräbniß Sorge getragen habe. Der andere Brief war von ihm mit Worten innigen Beileibs an bie Mutter bes Gefallenen gerichtet.

Gegen Ende bes Februar erfolgte ein Austausch von Gefangenen, und Major Lehmann wurde in Conlie mit der Abnahme von 2000 Deutschen Gefangenen beauftragt. Dieselben langten in Aussall; bebeutende seinbliche Streitkräfte vom Mont-Balerien aus gegen die Stellung des 5. Korps. Derselbe wurde nach fünsständigem Kampse unter nicht bedeutenden diesseitigen Berlusten zurückewiesen. Die Belagerungs-Artillerie setzt ihr Feuer gegen Paris munterbrochen fort. Die I. Armee warf am 18. d. M. vorgeschobene Abtheilungen der Nord-Armee von Beauvau auf Saint-Quentin zurück, der Feind versor 1 Geschütz und 500 unverwundete Gesangene. Am 19. d. M. griff General v. Göben die Französische Nord-Armee in ihrer Stellung vor St. Quentin an, warf sie in 7stündiger Schlacht aus allen Positionen und nach hartnäckigem Kamps nach St. Quentin hinein. 2 Geschütze im Feuer genommen und 4000 unverwundete Gesangene. Die Beschießung von Longwy hat bezoomen."

Umittelbar barauf erging nach bem Einlaufen weiterer Nachrichten noch ein

#### Rorps-Befehl vom 21. Januar.

"Nach einem dem Ober-Kommando zugegangenen Telegramm hat die Garnison von Baris um einen 48 ftündigen Waffenstillstand gebeten, angeblich um Todte zu beerdigen; derfelbe wurde abgeschlagen.

General v. Göben hat St. Quentin mit Sturm genommen, eine Anzahl Geschütze erobert und 7000 unverwundete Gesangene gemacht."

Den größten Jubel aber erregte folgenber

## Urmee-Befehl!

"Wit bem heutigen, für Mich und Mein Haus benkwürdigen Tage, nehme Ich im Einverständniß mit allen Deutschen Fürsten und unter Zustimmung aller Deutschen Bölker neben ber von Mir burch Gottes Gnabe ererbten Stellung bes Königs von Preußen auch bie eines Deutschen Kaisers an.

Eure Tapferkeit und Ausdauer in diesem Kriege, für welche Ich Guch wiederholt Meine vollste Anerkennung aussprach, hat das Werk der innern Einigung Deutschlands beschleunigt, ein Erfolg, dem Ihr mit Einsetzung Eures Blutes und Eures Lebens erstämpft habt.

Seib stets eingebent, daß der Sinn für Ehre, treue Kameradichaft, Tapserkeit und Gehorsam eine Armee groß und siegreich macht; erhaltet Euch diesen Sinn, dann wird das Baterland immer

wie heute mit Stolz auf Euch bliden und Ihr werbet immer sein flarker Arm sein.

Haupt-Quartier Berfailles ben 18. Januar 1871.

Bilhelm."

Am 18. Januar, bemielben Tage, an bem vor 170 Jahren Rurfürft Friedrich III. ju Ronigsberg fich bie Ronigstrone als Friedrich I., Ronig in Breugen, aufgesett, hatte im Schloffe gu Berfailles vor einer großen Angahl bort verfammelter Deutscher Fürften und Bringen, bor ben Generalen und por Deputationen ber um Baris lagernden Truppen bie feierliche Proflamirung Seiner Majeftat bes Ronigs Wilhelm jum Deutschen Raifer ftattgefunden. 57 Rabnen und Standarten von Preußischen und Bayerifchen Regimentern hatten bie Feldzeichen ber gefammten Deutschen Armeen, 5-600 Offigiere bas Offigier-Rorps berfelben vertreten. und in biefer glangenben friegerifchen Umgebung, im Schloffe ber herricher Frankreichs, angesichts ber eng umschlossenen, ihrem Falle naben Sauptstadt bes feinblichen Landes hatte Breugens Ronig bie in den trüben Zeiten nationaler Ohnmacht erloschene Deutsche Kaiserwürde als ein Zeichen, daß Deutschland sich wiedergefunden und seinen alten Plat unter ben Bölkern Europas wiedereingenommen babe, mit folgenben Worten erneut:

#### "An bas Deutsche Bolt! Bir Bilhelm,

von Gottes Gnaben König von Preußen, nachdem die Deutschen Fürsten und freien Städte den einmüthigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Herstellung des Deutschen Reiches die seit mehr denn 60 Jahren ruhende Deutschen Kaiserwürde zu erneuern und zu übernehmen, und nachdem in der Verfassung des Deutschen Bundes die entsprechenden Bestimmungen vorgesehen sind, bekunden hiermit, daß Wir es als eine Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland bestrachtet haben, diesem Ruse der verbündeten Deutschen Fürsten und Städte Folge zu leisten und die Deutschen Kaiserwürde anzunehmen. Demgemäß werden Wir und Unseren Arone Preußen fortan den Kaiserlichen Titel in allen Unseren Beziehungen und Angelegenheiten des Deutschen Reiches sühren und hoffen zu Gott, daß es der Deutschen Nation gegeben sein werde, unter dem

Wahrzeichen ihrer alten Berrlichkeit bas Baterland einer fegensreichen Rufunft entgegenauführen. Wir übernehmen Die Raiferliche Burbe in bem Bewuftfein ber Bflicht, in beuticher Treue Die Rechte bes Reichs und feiner Glieber an idusen, den Frieden zu mabren, Die Unabbangigfeit Dentidlands, geftütt auf bie geeinte Rraft feines Boltes, zu ber-Wir nehmen fie an in ber hoffnung, bak bem Deutschen Bolte vergönnt sein wird, ben Lohn feiner beiken und opfermutbigen Rämpfe in dauerndem Frieden und innerbalb ber Grengen zu genießen, welche bem Baterlande bie seit Jahrhunderten entbebrte Sicherung gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren. Uns aber und Unseren Rachfolgern an der Raiferfrone wolle Gott verleiben, allzeit Mehrer bes Deutschen Reichs zu fein, nicht an friegerischen Eroberungen, fondern an ben Gutern und Gaben bes Grie bens auf bem Gebiete nationaler Boblfahrt, Freiheit und Gefittung.

Bilbelm."

Stolze Freude beseelte alle wahren Deutschen, als diese Worte an ihr Ohr schlugen, so auch die Brandenburger, die sich rühmen dursten, nicht das Wenigste zu dieser glänzenden Gestaltung der Dinge beisgetragen und, wie einst ihre Bäter den Preußischen Staat, num auch ihrerseits das neue Deutsche Reich mit reichlich vergossenem Blute sestitet zu haben. Nicht minder fühlten aber Alle, wie das Hauptverdienst, der Hauptdank dem helbenmüthigen, greisen Könige gebührten, der in unausgesetzter Fürsorge, stetiger Arbeit und treuer Liebe die Armee zu einer so gewaltigen Wehr des Baterlandes gesormt hatte, und mächtig wie nie brauste als Ausdruck der Treue, der Liebe und des Dankes aus den Reihen seiner Soldaten das Hoch auf den König und Kaiser.

Ein denkwürdiger Tag war auch der 29., denn am Nachmittage gegen 3 Uhr lief beim Regimente folgende Depesche vom Divisions-Kommando ein: "Hurrah! Heute früh 10 Uhr die Forts von Paris besetz! Bom 31. ab allgemeiner Baffenstillstand!"\*) Sofort den Mannschaften bekannt gemacht, erregte diese Botschaft neuen Jubel und steigerte die Friedenshoffnungen.

<sup>\*)</sup> Paris hatte endlich am 28. Januar burch Hunger bezwungen kapitulirt, und gleichzeitig war der Waffenftillstand abgeschloffen worden.

Am selben Tage wurden Major v. Radowitz zum Leib-Regiment und Lieutenant v. Neindorff zum 52. Regiment kommandirt, da bei diesen Truppentheilen großer Mangel an Offizieren war. Außerdem ging ein Kommando von 1 Sergeant und 4 Gefreiten nach der Endstation der Französischen Ostbahn Lagny — ca. 20 Kilometer östlich Baris —, um eine Stiefelsendung, welche vor längerer Zeit vom Ersay-Bataillon abgeschickt, bisher aber noch nicht beim Regimente eingetroffen war, aufzusuchen.

Auf Befehl des Divisions-Rommandeurs entsandte das Regisment am Morgen des 30. noch ein Detachement von 60 Mann unter dem Lieutenant Genz, um die 2. leichte Batterien nach Lillé le Guillaume zu eskortiren, da dieselbe bei einem Angriff auf Alençon mitwirken sollte; nachdem das Detachement seinen Auftrag erfüllt hatte, kehrte es sosort wieder zurück.

Am Mittag bes 31. trat bann ber Waffenstillstand ein, bem später ber Friede folgen sollte.

## Baffenftillftandszeit bei Le Mans.

1. Februar bis 5. März.

Das Regiment blieb zwar in der bisher innegehabten Gegend, da jedoch Parennes, Neuvillette und St. Symphorien innerhalb des zwischen beiden Armeen als neutral bestimmten Gebietes lagen, so mußten diese Ortschaften geräumt und dafür andere Kantonnements bezogen werden, die übrigens im Laufe der Zeit noch mehrsache Bersänderungen ersuhren.

Im Ganzen waren meist die Dörfer Bernay, Ruillé, Amné, Renry en Champagne, St. Julien, St. Jean d'Assé, St. Sabine, la Bazoge, Souillé, Domfront, Mézières, Tensnie und die Stadt Consie belegt; die Verpslegung daselbst sollte durch die Quartierwirthe ersolgen, erwies sich jedoch nicht als ausreichend, so daß die Proviant-Kolonnen aushelsen mußten.

In jeder Weise ward nun die Zeit der Ruhe benutt, sowohl zur Wiederherstellung des Materials als zur Schulung der Kompagnien und Bataillone, denn zahlreiche Ersatz und Rekonvaleszenten-Transporte trafen ein und brachten die Bataillone bald auf die volle Kriegsstärke. Am 20. Februar weisen die Rapporte schon folgende Zahlen auf:

"Ich erhalte verzweifelte Nachrichten. Es ift nicht gelungen, la Tuilerie wieber zu nehmen. Die Mannschaften sind nach den ersten Gewehrschüssen auseinandergelaufen!"

General Goujard am 11: "Die Truppen meiner Division als Soutien gesandt, sind durch die Flucht mit fortgerissen worden." Und am 14. berichtet Admiral Jauréguiberry an General Chancy: "Das Gewühl der Fliehenden ist unbeschreiblich. Sie rennen die Kavallerie um, welche ihre Flucht zu hindern sucht. Die Offiziere sind machtlos; zwei Mann sind niedergeschossen worden, aber dies Beispiel hat keinen Eindruck auf die Andern gemacht. Ich sinde in meiner Umgebung eine derartige Demovalisation, daß es nach Versicherung der Generale unter diesen Umständen gefährlich sein würde, hier länger zu bleiben . . . In den 39 Jahren, die ich im Dienst bin, habe ich mich niemals in einer derartig verzweiselten Lage befunden."

Die innere Tüchtigkeit der Preußischen Armee hatte glänzend triumphirt; es war dies ein Sieg weniger, aber gut disziplinirter Truppen, welche dem Feinde wie den Anstrengungen, dem Mangel wie dem Klima fortwährend in gleich erfolgreicher Weise die Stirne boten.

150,000 Franzosen hatten ansangs die Offensive versucht, dann als diese nicht gelang, sich in dem schwierigen durchschnittenen Terrain, theilweise in sehr starken und noch dazu verschanzten Stellungen wenigstens behaupten wollen, noch am 10. waren ihnen Berstärkungen im Betrage von 20,000 Mann zugegangen, und ihr Artillerie-Material hatte an diesem Tage neu ergänzt werden können — Alles war vergedens gewesen. Nur 72,000 Mann mit 318 Geschützen rückten gegen sie heran — Französische Schriften veranschlagten die Preußischen Streitkräfte immer auf 180,000 Mann — aber in dem waldigen, durchschnittenen Terrain konnten nur die 58,000 Mann Infanterie ganz, die Artillerie beschränkt und die Ravallerie saft gar nicht zur Berwendung gelangen. Trohdem gewannen in siedentägigen, unausgesetzten Kämpsen die Preußen stetig Terrain, nahmen eine Stellung nach der andern und versetzten schließlich das seindliche Heer in den Zustand völliger Auslösung.

Die II. Armee konnte stolz darauf sein und dies Resultat hatte sie mit einem Berlust von

189 Offizieren 3470 Mann erreicht. Davon kamen auf bas:

9. **R**orps 19 Offis. 380 Mann 10. " 16 " 519 " 13. " 27 " 645 " 3. " 127 " 1771 "

Bon bem Gesammtverluft trug also bas 3. Armee-Korps zwei Drittel ber Offiziere und die Hälfte ber Mannschaften, ein Beweis, daß ihm die schwerfte Aufgabe zugefallen war. Am 5. Januar hatte es im Ganzen 479 Offiziere gezählt, bemnach in in diesen Kämpfen mehr als ben vierten Offizier veloren.

Das Regiment hatte im Ganzen eingebüßt 13 Offiziere, 164 Mann, von 49 Offizieren, 2085 Mann, welche am 5. in Reih und Glied standen. Es waren also im Berhältniß mehr als dreimal so viel Offiziere als Mannschaften getöbtet oder verwundet worden; auch ein sprechender Beweis dafür, daß die Führer sast mehr als nöthig ihr Leben an die Erreichung des großen Zweckes geseth hatten.

Das Offizier-Korps hatte hier 8 tobte Kameraden zu beklagen, nach den schon erlittenen Berlusten ein neues herbes Opfer und jetzt doppelt schmerzlich für die Ueberlebenden, da sie mit Jenen so lange die Gefahren des Feldzuges, so lange Freud und Leid getheilt hatten.

Auch die Haltung der Mannschaften verdiente die vollste Anerkennung. Der Enthusiasmus allerdings, welcher im Beginn des Feldzuges die Gemüther beseelte und viele Soldaten sast tollkühn der Gesahr sich aussetzen ließ, war längst geschwunden, an Stelle desselben jedoch ein unerschütterliches Vertrauen auf die Tücktigkeit der Führer und auf die eigene Leistungsfähigkeit getreten; dazu hatte sich der seste Wille gesellt, den Krieg nur ruhm= und siegreich zu beendigen. Jeder sühlte, nachdem er die Franzosen kennen gelernt, wie nöthig es sei, daß sie gründlich niedergeworsen würden, und daß Deutschland seine Grenze gegen neue Ansälle besser sichern müsse, als dies bisher der Fall gewesen war, daß also die Forderung der Abtretung von Metz und Straßburg deswegen gestellt worden sei, und nun so lange gekämpst werden müsse, dis die Franzosen in diese Bedingungen willigten.

Die Fähigkeit zu marschiren und Strapazen zu ertragen hatte ich in bewundernswerther Weise gesteigert, trot der oft ganz mangels jaften Fußbekleidung. Waffenrock und Mantel boten allerdings wich genügenden Schutz gegen die Witterung, dagegen waren Hosen md Stiefel fast durchgängig in traurigem Zustande. Bei den hosen ging es leichter an, Abhülse zu schaffen, da genug Bein-

fleiber - meift für Mobilgarben angefertigt, allerbings von ichlech, tem Tuch - erbeutet wurden, die man mit leichter Mube burch 26: trennung bes aufgesetten rotben Streifens nutbar machen tonnte. Unmöglich aber war ber Erfat an Stiefeln. Borguglich im Robem ber und Dezember batte die Witterung das Schubzeug ftart mitgenommen, in Folge ber Raffe lofte fich die Soble bom Oberleder ab: es versuchten bann wohl Manche, fie mit Bindfaden wieder anaubeften, nach turger Reit jedoch fiel die Soble ganglich ab und bie Leute maricirten buchftablich auf ben Ruglappen, ichlieflich auf ber blogen Ruffohle. Am ungulänglichften erwiefen fich die Schube, die fich nach wenigen Stunden mit dem Strafenschmut füllten und fo bas Geben aukerorbentlich erschwerten. Die von den Franzosen erbeiteten Schube waren fast ftets viel zu klein für die Deutschen, und bas Requiriren von Stiefeln ergab ungenügende Resultate, ba bie Frangofen verbaltnikmafig felten Stiefel tragen. Bei folden Ber: bältniffen war es also wohl entschuldbar, wenn Leute ihren gefallenen Rameraben sofort die brauchbaren Stiefel aus- - und fich selbft anzogen.

Bas die Verpslegung betraf, so mangelte es selten an dem nöthigen Fleisch, schlechter dagegen war es mit Brod bestellt, umd ber an dessen Stelle gelieserte Zwiedad genügte meist nicht, um dem Magen die nöthige Masse zu dieten. Hauptsächlich entdehrten die Deutschen die Gemüse und vor Allem die Kartossel; die Soldaten schunden ein ost mühevolles und ost vergebliches Nachgraden nicht, um sie zu erlangen. Die ansangs mit großer Freude begrüßte Erdswurst widerstand bei längerem Gebrauch; als dünne Suppe sättigte sie zu wenig und die gesocht erregte sie zu sehr den Durst. Die Fleisch-Konserven waren — besonders in der letzten Zeit — vorzüglich, nur die Portionen etwas sehr klein, während das namentlich zu Zeit der Cernirung von Metz gelteserte Dauersleisch sich mehrsach als verdorben zeigte.

Wirklichen Mangel hatte bas Regiment nur furze Zeit gelitten, einmal während ber Kämpfe um Orleans im Anfange bes Dezember und bann in ben Tagen vor Le Mans.

#### In und bei Le Mans. 13.—31. Januar.

Borläufig blieb bas Regiment in ber Stadt felbst, wohin an 13. auch der Pring Feldmarschall sein Haupt-Quartier verlest

hatte. Die Unterkunftsverhältnisse waren anfangs sehr verschieben, und manche Beränderungen in den Quartieren mußten noch vorgenommen werden, um die Mannschaften durchgehends leidlich unterzubringen. Natürlich wurde die höchst erwünschte Ruhezeit eifrig zur Instandsetzung der Sachen und Waffen benutzt, denn Niemand konnte wissen, ob die Kanonen nicht doch noch einmal sprechen würden, und je mehr man auf den Frieden hoffte, um so energischer bereitete man sich auf die Fortsetzung des Krieges vor, nur dadurch konnte es gellingen, die Franzosen von der Nutzlosigkeit ferneren Widerstandes zu überzeugen.

In den ersten Tagen nach der Besitznahme bot Le Mans ein sehr wüstes Vild dar; überall noch waren die Spuren des Rückzuges der Franzosen, wie des Kampses in den Straßen sichtbar, eine Menge Material, auch Menschen- und Pferdeleichen lagen umher, deren Beseitigung theilweise durch die Breußischen Truppen, theilweise durch die Stadtverwaltung geschah; letztere mußte erst durch energisches Einschreiten des Preußischen Kommandanten zu dieser Thätigkeit bewogen werden. Noch mehrere Tage nach dem Einzuge der Truppen irrten halbverhungerte Pferde durch die Straßen, da Niemand dieselben wegen des überaus großen Mangels an Futter ausnehmen mochte.

Mancherlei schmerzliche Botschaften liefen in dieser Zeit bei dem Regimente ein. Am 14. erlag Premier-Lieutenant v. Tluck zu Le Mans seiner Bunde, am 15. Lieutenant Liersch zu Chateau Amigné bei Changé, am 16. Lieutenant Seiler zu Parigne l'Evêque und am 18. starb ebendaselbst der brave Hauptmann Polchau, für welchen das Eiserne Areuz 1. Klasse bereits beantragt worden war.

Am 20. fand das Begräbniß der beiden letztgenannten Offiziere und des am 11. neben dem General v. Schwerin tödtlich verwunsdeten Hauptmann Stöphasius vom 3. Artillerie-Regimente auf dem Kirchhose zu Le Mans statt, eine unter den obwaltenden Umständen tief ergreisende Feierlichkeit. Die Särge wurden von Unteroffizieren getragen, welche sämmtlich sich das Eiserne Kreuz verdient hatten, es solgten der kommandirende General v. Alvensleben, die Generale v. Stülpnagel, v. Schwerin, das gesammte Ofsizier-Korps des Regiments und eine große Anzahl Ofsiziere der Garnison, serner außer der Leichenparade noch die ganze 7. Kompagnie und Deputationen der andern Kompagnien des Regiments. Divisions-Prediger Kretschmar hielt die Grabrede, und, nachdem die Särge der Ge-

fallenen hinabgesenkt, die Salven der Leichenparade als letzter kiegerischer Ehrengruß darüber hingerollt waren, richtete auch Obensteutenant v. Kalinowski noch eine Ansprache an das Offizier-Rorps, worin er dem tiefen Schmerze, welcher die Ueberlebenden mithre treuen Todten erfüllte, einen ergreifenden Ausdruck gab.

Die Leiche des Premier-Lieutenants Wundersitz war bereits am 12. durch einen Berwandten, den Major v. Mellenthin, und durch Mannschaften des 3. Pionier-Bataillons auf dem Kirchhose ju Change beerdigt worden; sie wurde später auf Wunsch seiner Angehörigen nach Dresden übergeführt und dort bestattet, ebenso die des Lieutenant Liersch in Berlin. Auf dem Kirchhose in Change ruhen Premier-Lieutenant v. Tluck und Lieutenant d. R. Müller, in den Gräbern bei se Tertre die andern gefallenen Braden des Regimems.

Nach den erlittenen Berlusten ergiebt eine Stärke-Nachweismz vom 16. Sanuar folgende Rablen:

|                    | Offa. | Untoffg. | SpII. | Gren,      | £.2 <b>6</b> . | ErfL.     | Arzt | Zahim. | Didia. |
|--------------------|-------|----------|-------|------------|----------------|-----------|------|--------|--------|
| 1. Bataillon       | 15    | 57       | 13    | 587        | 3              | <b>23</b> | 1    | 1      | _      |
| 2. "               | 14    | 47       | 12    | <b>550</b> | 3              | 16        | 2    | 1      | 1      |
| Füsilier-Bataillon | 12    | 51       | 12    | <b>535</b> | 3              | 18        | 1    | 1      | 1      |

#### Rrantenftanb:

|                    | Diffs. | Untoffg. | Spiell, | Grenab, | Laz-Geb. | Erfl. | Bidic. |
|--------------------|--------|----------|---------|---------|----------|-------|--------|
| 1. Bataillon       | 3      | 18       | 6       | 344     | 1        | 2     | 1      |
| 2. "               | 4      | 12       | 6       | 276     | 1        | 3     | _      |
| Füsilier-Bataillon | 8      | 23       | 8       | 304     | 1        | 2     | _      |

Der Präsenzstand hob sich aber bald wieder durch Transporte, welche vom Ersay-Bataillon eintrasen; so kam z. B. schon am 21. Lieutenant Meyer mit 9 Unterossizieren, 3 Spielleuten und 391 Mann beim Regimente an. Das Wetter war inzwischen wieder milder geworden, und bald schien es, als sollten die kriegerischen Operationen wieder ausgenommen werden, wenn auch vorläusig mur in der Defensive. Nach den Kämpsen vom 12. hatten nämlich die 19. und 22. Division und die Kavallerie-Divisionen von Schmidt mo Graf Stolberg den Feind versolgt, ihm mehrere kleine Gesechte geliefert, eine Menge Gesangene gemacht, viel Material erbeuter md das Lager von Consie, wo sich bedeutende Kriegsvorräthe besanden, besetzt. Ein weiteres Bordringen lag nicht in der Absicht

des Prinzen Friedrich Karl, denn die Aufgabe der II. Armee war erfüllt, man konnte nun ruhig den Fall von Paris abwarten, und überdies bedurften die Truppen noch dringend der Auhe. Aber die Armee mußte in der Lage sein, jeden Augenblick erneuten Offensivversuchen des Feindes kräftig entgegentreten und dabei doch in nicht zu engen Quartieren an ihrer eigenen Kräftigung arbeiten zu können. Mancherlei Dislokationsveränderungen wurden daher nöthig, und auch das Regiment verließ Le Mans in Folge dessen.

Das 1. Bataillon marschirte am 22. nach St. Symphorien, und am Mittag beffelben Tages rudte ein Detachement, bestehend aus bem Füfilier-Bataillon Leib-Regiments, ben 12er Füsilieren, bem 1. Bataillon Regiments Dr. 48 und bem 3. Ulanen-Regiment ab und nahm am 23. bei Parennes-Reuvillette eine Aufftellung gur Beobachtung bes Borterrains. Den 12er Sufilieren fiel bier die Aufgabe zu, nebst einem Ulanenzuge die Berbindung mit ber Ravallerie-Divifion Stolberg aufzusuchen; nachbem bies geschehen war und lettere ihre Vorposten ausgesetzt hatte, fehrte Major v. Altrod wieber in bie Stellung gurud. Das 2. Bataillon, welches am 22. in Le Mans bie Bachen bezogen hatte, blieb noch bis zum 24. bort, wo es alsbann nach St. Symphorien marfdirte, mabrend bas 1. Bataillon nach Barennes verlegt murbe. hier in diefen Quartieren blieb bas Regiment vorläufig; am 26. ging ihm ein Rekonvaleszenten-Transport von 5 Unteroffizieren, 44 Mann gu, am 27. tehrte Oberft-Lieutenant v. Ralinowsti, welcher frant in Le Mans geblieben mar, gurud, auch Major v. Radowis traf, von feiner Rrantheit hergeftellt, wieber ein.

Fast kein Tag verging jest, wo nicht irgend eine bebeutungsvolle glückliche Botschaft einlief, wo neue Siege, neue Erfolge von anderwärts her ben Siegern von Le Mans verkündet wurden. Besonders reichhaltig in dieser Beziehung war der

## Tagesbefehl des Ober-Rommandos vom 21. Januar.

"Nachdem am 15. b. Mts. General v. Werder in seiner Stellung süblich Belfort von mehreren Französischen Korps angesgriffen und diese Angriffe, welche am 16. und 17. vom Feinde ersneut wurden, unter verhältnismäßig geringen eigenen Berlusten siegreich zurückgewiesen, hat nunmehr General v. Werder unter glücklichen Gestechten die Berfolgung Bourbaki's begonnen. Am 19. vor Paris

Ausfall; bebeutende feinbliche Streitkräfte vom Mont Balerien aus gegen die Stellung des 5. Korps. Derfelbe wurde nach fünfflündigem Rampfe unter nicht bedeutenden diesseitigen Berlusten zurückewiesen. Die Belagerungs-Artillerie setzt ihr Feuer gegen Paris wunterbrochen fort. Die I. Armee warf am 18. d. M. vorgeschobene Abtheilungen der Nord-Armee von Beauvau auf Saint Duentin zurück, der Feind verlor 1 Seschütz und 500 unverwundete Sesangene. Am 19. d. M. griff General v. Göben die Französische Nord-Armee in ihrer Stellung vor St. Quentin an, warf sie in 7stündiger Schlacht aus allen Positionen und nach hartnäckigem Kampf nach St. Quentin hinein. 2 Geschütze im Feuer genommen und 4000 unverwundete Gesangene. Die Beschießung von Longwy hat bezaomen."

Umittelbar barauf erging nach dem Einlaufen weiterer Nachrichten noch ein

#### Korps-Befehl vom 21. Januar.

"Nach einem bem Ober-Kommando zugegangenen Telegramm hat die Garnison von Paris um einen 48 ftündigen Waffenstillstand gebeten, angeblich um Todte zu beerdigen; berfelbe wurde abgeschlagen.

General v. Göben hat St. Quentin mit Sturm genommen, eine Anzahl Geschütze erobert und 7000 unverwundete Gesangene aemacht."

Den größten Jubel aber erregte folgenber

## Urmee-Befehl!

"Wit bem heutigen, für Mich und Mein Haus bentwürdigen Tage, nehme Ich im Einverständniß mit allen Deutschen Fürsten und unter Zustimmung aller Deutschen Bölter neben ber von Mir burch Gottes Gnade ererbten Stellung des Königs von Preußen auch die eines Deutschen Kaisers an.

Eure Tapferkeit und Ausdauer in diesem Kriege, für welche Ich Guch wiederholt Meine vollste Anerkennung aussprach, hat das Werk der innern Einigung Deutschlands beschleunigt, ein Erfolz, dem Ihr mit Einsetzung Eures Blutes und Eures Lebens erstämpft habt.

Seib stets eingebent, daß der Sinn für Ehre, treue Kameratschaft, Tapferkeit und Gehorsam eine Armee groß und siegreich macht; erhaltet Euch diesen Sinn, dann wird das Batersand immer wie heute mit Stolz auf Euch bliden und Ihr werbet immer sein ftarker Arm sein.

Haupt-Quartier Berfailles ben 18. Januar 1871.

Bilhelm."

Am 18. Januar, bemselben Tage, an bem vor 170 Jahren Kurfürst Friedrich III. zu Königsberg sich die Königskrone als Friedrich I., König in Preußen, aufgesetzt, hatte im Schlosse zu Bersailles vor einer großen Anzahl dort versammelter Deutscher Fürsten und Prinzen, vor den Generalen und vor Deputationen der um Paris lagernden Truppen die seierliche Proklamirung Seiner Majestät des Königs Wilhelm zum Deutschen Kaiser stattsgesuden. 57 Fahnen und Standarten von Preußischen und Bayerischen Regimentern hatten die Feldzeichen der gesammten Deutschen Armeen, 5–600 Ossiziere das Ossizier-Korps derselben vertreten, und in dieser glänzenden kriegerischen Umgebung, im Schlosse der Deutscher Frankreichs, angesichts der eng umschlossenen, ihrem Falle nahen Hauptstadt des seindlichen Landes hatte Preußens König die in den trüben Zeiten nationaler Ohnmacht erloschene Deutsche Kaiserwürde als ein Zeichen, daß Deutschland sich wiedergefunden und seinen alten Platz unter den Völkern Europas wiedereingenommen habe, mit solgenden Worten erneut:

#### "An das Deutsche Bolt! Wir Wilhelm.

von Gottes Gnaben König von Preußen, nachdem bie Deutschen Fürsten und freien Städte den einmüthigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Herstellung des Deutschen Reiches die seit mehr denn 60 Jahren ruhende Deutschen Kaiserwürde zu erneuern und zu übernehmen, und nachdem in der Berfassung des Deutschen Bundes die entsprechenden Bestimmungen vorgesehen sind, besunden hiermit, daß Wir es als eine Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland bestrachtet haben, diesem Ause der verbündeten Deutschen Fürsten und Städte Folge zu leisten und die Deutschen Kaiserwürde anzunehmen. Demgemäß werden Wir und Unsere Nachfolger an der Krone Preußen fortan den Kaiserslichen Titel in allen Unseren Beziehungen und Angelegenheiten des Deutschen Reiches sühren und hoffen zu Gott, daß es der Deutschen Nation gegeben sein werde, unter dem

Wahrzeichen ihrer alten Herrlichkeit bas Baterland einer fegensreichen Rufunft entgegenzuführen. Wir übernehmen Die Raiserliche Burbe in bem Bewuftfein ber Bflicht, in beutscher Treue bie Rechte bes Reichs und feiner Glieber gu ichligen, ben Frieden zu mabren, die Unabbangigfeit Dentichlands, geftütt auf bie geeinte Rraft feines Bolfes, ju ber Wir nehmen fie an in ber hoffnung, bag bem Deutschen Bolfe vergonnt sein wird, den Lohn feiner beigen und opfermutbigen Rampfe in bauernbem Frieden und innerbalb ber Grengen zu genießen, welche dem Baterlande bie feit Sabrhunderten entbehrte Sicherung gegen erneute Ungriffe Frankreichs gewähren. Uns aber und Unferen Rachfolgern an der Raiferfrone wolle Gott verleiben. Mehrer bes Deutschen Reichs zu fein, nicht an friegerifden Eroberungen, fondern an den Gutern und Gaben bes Rriebens auf bem Gebiete nationaler Boblfahrt. Freiheit und Gefittung.

Bilbelm."

Stolze Freude beseelte alle wahren Deutschen, als diese Worte an ihr Ohr schlugen, so auch die Brandenburger, die sich rühmen dursten, nicht das Wenigste zu dieser glänzenden Gestaltung der Dinge beisgetragen und, wie einst ihre Bäter den Preußischen Staat, nun auch ihrerseits das neue Deutsche Reich mit reichlich vergossenem Blute sestietet zu haben. Nicht minder fühlten aber Alle, wie das Hauptwerdienst, der Hauptdank dem heldenmüthigen, greisen Könige gebührten, der in unausgesetzter Fürsorge, stetiger Arbeit und treuer Liebe die Armee zu einer so gewaltigen Wehr des Baterlandes gesormt hatte, und mächtig wie nie brauste als Ausdruck der Treue, der Liebe und des Dankes aus den Reihen seiner Soldaten das Hoch auf den König und Kaiser.

Ein benkwürdiger Tag war auch ber 29., benn am Nachmittage gegen 3 Uhr lief beim Regimente folgende Depesche vom Divisions-Kommando ein: "Hurrah! Heute früh 10 Uhr die Forts von Paris besett! Bom 31. ab allgemeiner Waffenstillsftand!"\*) Sofort den Mannschaften bekannt gemacht, erregte diese Botschaft neuen Jubel und steigerte die Friedenshoffnungen.

<sup>\*)</sup> Paris hatte endlich am 28. Januar burch hunger bezwungen kapitulirt, und gleichzeitig war ber Wassenstillstand abgeschlossen worden.

Am selben Tage wurden Major v. Radowitz zum Leib-Regiment und Lieutenant v. Neindorff zum 52. Regiment kommandirt, da bei diesen Truppentheilen großer Mangel an Offizieren war. Außerdem ging ein Kommando von 1 Sergeant und 4 Gefreiten nach der Endstation der Französischen Ostbahn Lagun — ca. 20 Kilometer östlich Paris —, um eine Stiefelsendung, welche vor längerer Zeit vom Ersay-Bataillon abgeschickt, bisher aber noch nicht beim Regimente eingetroffen war, aufzusuchen.

Auf Befehl bes Divisions-Rommandeurs entsandte das Regisment am Morgen des 30. noch ein Detachement von 60 Mann unter dem Lieutenant Genz, um die 2. leichte Batterien nach Lillé le Guillaume zu exfortiren, da dieselbe bei einem Angriff auf Alençon mitwirken sollte; nachdem das Detachement seinen Auftrag erfüllt hatte, kehrte es sosort wieder zurück.

Am Mittag des 31. trat bann ber Waffenstillstand ein, bem später ber Friede folgen sollte.

### Baffenstillstandszeit bei Le Mans. 1. Februar bis 5. März.

Das Regiment blieb zwar in ber bisher innegehabten Gegend, ba jedoch Parennes, Neuvillette und St. Symphorien innerhalb des zwischen beiden Armeen als neutral bestimmten Gebietes lagen, so mußten biese Ortschaften geräumt und dafür andere Kantonnements bezogen werden, die übrigens im Laufe der Zeit noch mehrsache Bersänderungen ersuhren.

Im Ganzen waren meist die Dörfer Bernay, Ruille, Amne, Renry en Champagne, St. Julien, St. Jean d'Asse, St. Sabine, la Bazoge, Souille, Domfront, Mezières, Ten-nie und die Stadt Conlie belegt; die Berpslegung daselbst sollte durch die Quartierwirthe erfolgen, erwies sich jedoch nicht als aus-reichend, so daß die Proviant-Kolonnen aushelsen mußten.

In jeder Beise ward nun die Zeit der Ruhe benutt, sowohl zur Biederherstellung des Materials als zur Schulung der Kompagnien und Bataillone, denn zahlreiche Ersatz und Rekonvaleszentens Transporte trafen ein und brachten die Bataillone bald auf die volle Kriegsstärke. Am 20. Februar weisen die Rapporte schon folgende Rablen auf:

|                                                                   | Offia.     | Untoffj.   | Spil.      | Gren. | Q.≠ <b>Ø</b> Ş. | Arainst. | Mergte | Zahim. | Bildin. |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-----------------|----------|--------|--------|---------|
| 1. Bataillon:                                                     | 14         | 73         | <b>2</b> 0 | 839   | 4               | 25       | 2      | 1      | _       |
| 2. "                                                              | 14         | 70         | 17         | 843   | 2               | 16       | 1      | 1      | 1       |
| Füs.= "                                                           | 14         | <b>6</b> 8 | 17         | 863   | 3               | 20       | 1      |        | 1_      |
| Summa:                                                            | 42         | 211        | 54         | 2545  | 9               | 61       | 4      | 2      | 2       |
| und am 26. traf noch ein Transport von 3 Offizieren, 8 Unteroffi- |            |            |            |       |                 |          |        |        |         |
| gieren und 150 2                                                  | Nann       | ein,       | jo ba      | ß bas | Regi            | ment     | beim   | Wied   | eraus:  |
| Y Y L W. 1 LC.                                                    | C: - W . ! | 4          | 11 42      | OFF   | . •             |          |        | 2070   | m       |

zieren und 150 Mann ein, so daß das Regiment beim Wiederausbruch der Feindseligseiten mit 45 Offizieren und circa 2970 Mann hätte ins Feld rücken können; natürlich fanden viele Besichtigungen, namentlich durch den Brigade- und den Regiments-Kommandeur statt. Diese unausgesetzen Küstungen auf Deutscher Seite trugen denn auch nicht wenig dazu bei, den Franzosen die Lust zu sernerem Widerstande zu benehmen und den Friedensschluß herbeizusühren.

Bon verwundeten oder ertrankten Offizieren waren wieder eingetroffen: am 7. Februar Lieutenant Marsch, am 11. Lieutenant Piesker, am 13. die Lieutenants Rowan und Coste, am 15. Hauptmann v. Bodungen und Lieutenant Sperking II., am 21. Lieutenant v. Dömming, am 22. Lieutenant v. Neindorff und am 26. die Lieutenants Hellhoff, v. Pöllnit und v. Zawadzky.

Ferner waren durch Allerhöchste Kabinets Drbre vom 30. Januar der Premier-Lieutenant Schröder zum Hauptmann und Kompagnie-Chef und die Sekonde-Lieutenants Cochius, v. Kaminiet, v. Dömming und Hoffmann zu Premier-Lieutenants befördert.

Am 6. Februar erhielt General v. Schwerin zur großen Freude seiner Brigade den Orden pour le mérite, und am 7. überreichte derselbe dem Major v. Brun das für das Treffen bei Parigns verliehene Eiserne Kreuz I. Klasse.

In diesen Tagen tras außerdem die Nachricht ein, daß es dem General v. Manteuffel mit dem 2. und 7. Korps gelungen sei, der vor dem General v. Werder sich zurückziehenden seindlichen Armee unter Bourbaki, circa 80,000 Mann, den Rückzug zu versegen und sie zum Uebertritt in die Schweiz zu zwingen, woselbst sie die Wassen niederlegte und internirt wurde. Auch Belsort, das nicht mit in den Wassenstillstand eingeschlossen war, ergab sich am 16. Februar nach langer mühevoller Belagerung, und es wurde dies dem Regiment am 18. bekannt gemacht. Ueberall hatten die Deutschen Wassen triumphirt.

Trothem nun eine ziemlich große Zahl von Dörfern belegt war, zeigten sich die Quartiere doch nur höchst mangelhaft. So lagen —

um ein Beispiel anzusühren — bei einem Batailson der Kommandeur, der Stadsarzt und der Abjutant in einer Dorfschenke in Zimmern, welche einen Fußboden aus Steinfliesen und von Möbeln nichts weiter als einen Tisch und einige Rohrstühle auszuweisen hatten. In der Nähe aber entdeckte man ein Schloß, dem gesangenen Geneneral Bertrand gehörig, welches sich in sehr verwüstetem Zustande befand und gänzlich undewohnt war. Da das Quartier dahin nicht verlegt werden durste, so wurden die nöthigen Möbel von dort nach der Schenke geschafft, dann mußte der Maire das Schloß verschließen und erhielt den Austrag, nach dem Abmarsche des Batailsons die Gegenstände wieder in das Schloß zu schaffen, sonst jedoch keinen Unsberechtigten hineinzulassen. Damit wurde die Existenz in dem leeren Quartier wenigstens etwas verbessert, an allem Uedrigen dagegen mangelte es sast deständig, und Wein und andere Lebensmittel, als die Kolonnen sie lieserten, mußte man von weither kommen lassen.

In bem Begirt bes Regiments befand fich bas befeftigte Lager von Conlie \*), in welchem vor ben Rampfen von Le Mans bie Mobilen ber Bretagne versammelt gewesen waren. Daffelbe lag etwa 3 Kilometer von ber Stadt entfernt auf einem Blateau, bas fich glacisformig nach allen Seiten bin abbachte. Die Strake und Eisenbahn nach Sille le Guillaume burchschnitten basselbe und theilten es in zwei Abschnitte. Linker Sand befand fich ein Hornwert mit bombensichern Bulvermagazinen, Traversen und Geschütz-Emplacements gang fertig geftellt - baffelbe foll mit ichwerem Gefchüt armirt gewesen sein - rechter Hand eine Reboute, die in ihrem nneren Raume unfertig erschien, auch wohl nicht armirt gewesen Das Borterrain — Hedenland — hatte man auf wirtimar. same Gewehrschusweite rafirt, an einzelnen Stellen Schützengraben angelegt. Die Baraden, fammtlich mit eifernen Defen verfeben, ftanden am Aufe bes Glacis rings um die Befestigung, ba aber ber Boden fehr schwer war und die Feuchtigkeit sich bort in der Tiefe ansammelte, so hatten die Franzosen offenbar fart unter Unbilben ber Witterung gelitten. Ererzirpläte fehlten ganglich, felbft nachbem bie Baraden burch Abbrennen verschwunden waren, zeigte es fich als taum möglich, einen folden für bas 2. Bataillon ausfindig zu machen. Am 21. Februar fand baselbst die Borftellung biefes

<sup>\*)</sup> Wie bekannt, waren in Frankreich zulett mehrere solcher Lager errichtet worben, um als Stiltpunkt für die Bilbung neuer Armeen zu bienen.

Bataillons vor dem General v. Schwerin statt, wohl die erste und letzte ordentliche Besichtigung einer Truppe, die das Lager von Consie gesehen hat, denn die Bretagner Mobilgarden waren größtentheiss noch nicht einmal bewaffnet gewesen und, als der Ausgang der Kämpfe dei Le Mans ihnen besannt wurde, nach Plünderung der Borräthe gessohen.

Das in dem Lager noch befindliche Armee-Material war später von den verfolgenden Preußen erbeutet worden, doch machten Mannschaften des 2. Bataillons gleich nach dem Einrücken in die Stadt Conlie noch einen werthvollen Fang, indem sie in einem verschlossenen Güterschuppen des Bahnhofs 4 Waggons entdeckten, welche, mit allerhand Gegenständen für den Feldbedarf der Französischen Armee beladen, bei deren Rückzuge hier stehen gelassen waren. Die Bekleidungsgegenstände wurden an die Division abgeliesert und unter die Truppen derselben gleichmäßig vertheilt, einiges, Französischen Offizieren gehöriges Gepäck diesen wieder zugestellt und drei ganz neme Modilgarden-Fahnen mit schweren seidenen Fahnentüchern und Bändern durch das General-Rommando des III. Armee = Korps an den Prinzen-Feldmarschall nach Tours geschickt.

Wie wenig im Ganzen der Französischen Bevölkerung zu trauen war, hatten im Laufe des Krieges die vielsachen von Landesbewohnern und Franctireurs an Deutschen Soldaten verübten Morde und Mordanfälle gezeigt; jest ereignete sich auch hier bei Conlie ein solcher empörender Fall, der einem Angehörigen des Regiments beinahe das Leben kostete.

Am 15. Februar früh ging nämlich der Lazarethgehülfe Ulrich der 6. Kompagnie von Mezières nach Conlie, um von dort aus Kranke nach Le Mans zu begleiten. Auf dem Wege gesellte sich ein Landsbewohner zu ihm und richtete an ihn die Frage: Partant pour Conlie? Ulrich bejahte dies, plözlich aber hieb der Franzose ihn mit einem Hackenesser, welches in dortiger Gegend zum Verschneiben der Hecken benutt wird, von hinten nieder, bracht ihm an allen Theilen des Körpers eine große Anzahl Schnittwunden bei, dis Ulrich vom Blutverlust erschöpft, sich nicht mehr rührte, und ließ ihn für todt liegen. Nach einiger Zeit kam der Vertwuddete wieder zur Vestnnung und schleppte sich mühsam die Conslie, wo er zusammenbrach und von einem Posten bemerkt wurde. In sofortige ärztliche Pflege genommen, konnte er über den Mörder nur die Angade machen, daß es ein junger Mensch, von einem

ichwarzen Bunde begleitet, gewesen sei. In Folge beffen richtete fich ber Berbacht auf ben Sobn bes Besitzers einer am Bege nach Degieres gelegenen Ferme, ber mit fammtlichen übrigen Bewohnern berfelben fofort eingezogen murbe. Augleich wurde in sammtlichen, von bem Bataillon belegten Ortschaften verkindet, bag ber gange Ranton für bas Berbrechen verantwortlich gemacht und eine Rontribution zu entrichten baben werbe, wenn ber Morber nicht binnen 48 Stunden eingeliefert fei. Dies mirfte. Mm 16. Nachs mittage machte ein Maire bem Major Lehmann bie Mittheilung, bak ber Berbrecher ein Anecht von ber Ferme Montbeau fei: berfelbe habe fich fogleich auf neutrales Gebiet geflüchtet und halte fich im Dorfe Criffe bei feiner Mutter auf. Sofort lieg Major Lebmann einige Relaisreiter vom 1. Ruraffler- und 4. Sufaren-Regiment, welche in Conlie ftationirt waren, mit bem Maire nach Criffe aufbrechen. Das Gehöft wurde umftellt, ber Rnecht im Bett liegend gefunden, verhaftet und nach Conlie geschafft. Das von ber Divifion befohlene Kriegsgericht erkannte auf Tobesftrafe burch Erschiefen. und dies Urtheil murde an bem Morder auf berfelben Stelle vollftredt, an welcher er die infame That verübt hatte. Der Lazareth-Gebülfe Ulrich genas langfam wieder, boch blieb er burch die vielen Wunden ara entstellt.

Ein schöner Rug bagegen ift folgendes Berhalten eines Frangöfischen Generals. Im Anfang schickten die Franzosen bäufig Barlamentare nach Conlie, welche jedoch fammtlich abgewiesen werden mußten, ba ein Befehl bes Bringen Friedrich Rarl bie Unnahme berfelben nur an bestimmten Orten erlaubte. Nur mit einem . Barlamentar machte Major Lehmann eine Ausnahme, benn berfelbe überbrachte zwei offene Briefe an ben Rommanbeur bes 3. Ulanen = Regiments. Gin Frangöfischer General theilte barin ben Tob eines Avantageurs mit, ber vor Eintritt bes Waffenftillftanbes bei einem Patrouillenritt in einen hinterhalt von Franctireurs gerathen war und ben Tod ber Gefangenschaft vorgezogen hatte. rühmte die Tapferfeit bes jungen Soldaten und erklarte, bag er für ein ehrenvolles Begrabniß Gorge getragen habe. Der andere Brief war von ihm mit Worten innigen Beilelbs an die Mutter bes Gefallenen gerichtet.

Gegen Enbe bes Februar erfolgte ein Austausch von Gefangenen, und Major Lehmann wurde in Conlie mit der Abnahme von 2000 Deutschen Gefangenen beauftragt. Dieselben langten in

brei Transporten mittelst der Eisenbahn an. Als Kommissarius fungirte jedesmal ein Französischer Generalstabs-Offizier, und jeder Transport war von einer Kompagnie in der Stärke von 3 Offizieren und 100 Mann begleitet, welche alsdann auf 5—6 Stunden in Conlie einquartiert wurde, so daß die Zwölfer ihre Feinde nun aus nächsten Nähe betrachten konnten. Die Französischen Offiziere, welche in ihrem Wesen und in ihren Formen einen recht angenehmen Sindruck machten, äußerten stets lebhaftes Verlangen, sich die Fahne des Bataillons betrachten zu dürsen, zeigten auch für die Preußische Artislerie, wovon eine Batterie in Conlie lag, großes Interesse. Die Mannschaften dagegen waren zwar gut gekleidet und ausgerüstet, gesielen aber den an strammes Wesen und gute Haltung gewöhnten Brandenburgern als Soldaten durchaus nicht.

Inzwischen schienen die Friedensverhandlungen ins Stocken gerathen, die Zeit des Waffenstillstandes lief ab, man bereitete sich auf den Wiederausdruch der Feindseligkeiten vor, und am 26. konzentrirten sich in Folge eines Divisions-Besehls das 2. und Füsilier-Bataillon in Conlie und Bernay, um vereint mit Ravallerie und Artillerie die nach dem Feinde zu sührenden Straßen zu sichern. In der Nacht jedoch ging folgendes Telegramm ein: "Friedens-Präliminarien sind unterzeichnet, Waffenstillstand dis zum 12. März verlängert; vom 3. März ab kann derselbe mit dreitägiger Frist gekündigt werden." Nun erst schien der Friede gesichert.

Am 1. März ging die Mittheilung ein, daß Feldwebel Mieth zum Sekonde-Lieutenant befördert und Premier-Lieutenant Krupp vom Holfteinischen Infanterie Regiment Nr. 86 dem Regimente aggregirt worden sei; am 3. März traf Lieutenant Preuß, von seiner Wunde geheilt, wieder ein.

Am 2. waren die Friedens-Präliminarien ratifizirt worden, was ein Tagesbesehl des Prinzen Friedrich Karl vom 4. den Truppen mittheilte, und dis zum vollständigen Friedensschluß sollten die Deutschen Armeen noch eine Anzahl Departements besetzt halten, während ein großer Theil des disher offupirten Landes gleich geräumt wurde. Das 3. Armee-Rorps wurde demzusolge nach der Champagne dirigirt, dem Regiment sielen Kantonnements in der Nähe von Tropes zu.

## Marich nach der Champagne.

6. - 29. März.

Das Regiment rudte am 6. nach Le Mans, wo es auf bem

Place des Halles vor dem General v. Stülpnagel defilirte. Laut Divisionsbesehl wurden dann das 1. und 2. Bataillon zur Bebechung der Korps-Artillerie kommandirt, blieben demzusolge am 7. in Le Mans und traten am 8. ihren Marsch an, welcher über Rogent le Rotrou und Chartres auf Melun zusührte. Das Füstlier-Bataillon war am 7. nach Connerre marschirt, schlug sonst aber die gleiche Richtung ein.

Am 20. traten jene beiben Bataillone zur Division zursick, und es bildete nun das Regiment mit der 1. Eskadron 3. Ulanen-Regiments, der 2. Pionier-Kompagnie, den Feldlazarethen 1 und 11 nnd dem 1. Sanitäts-Detachement das 4. Echelon der Division.

Melun ward am 22. erreicht, die Füsiliere kamen an diesem Tage nach le Chatelet. Nicht wie sonst in der Garnison konnten diesmal die Bataillone den Geburtstag ihres Kriegsherrn durch fröhliche Feste seiern, doch freudig bewegten Herzens erinnerten sie sich der Bedeutung dieses Tages. Angesichts der Seine hielt Oberst-Lieutenant v. Kalinowski eine kräftige Ansprache an die beiden Grenadier-Bataillone, und die User des Französischen Stromes hallten wieder von dem donnernden Hurrah, welches hier die Zwölsfer ihrem Kaiser und Könige brachten.

Dieser befand sich jest schon wieder im Baterlande, hatte aber noch von Französischem Boden aus folgenden — den letzten — Armees befehl an Seine Truppen erlassen:

### Solbaten ber Deutschen Armee!

Ich verlasse an dem heutigen Tage den Boden Frankreichs, auf welchem dem Deutschen Namen so viel neue kriegerische Ehre erwachsen, auf dem aber auch so viel theures Blut gestossen ist. Ein ehrenvoller Friede ist jeht gesichert, und der Rückmarsch der Truppen in die Heimath hat zum Theil begonnen. Ich sage Euch Lebewohl, und Ich danke Euch nochmals mit warmem und erhobenem Herzen sür Alles, was Ihr in diesem Kriege durch Tapserkeit und Ausbauer geleistet habt. Ihr kehrt mit dem stolzen Bewußtsein in die Heimath zurück, daß Ihr einen der größten Kriege siegreich geschlagen habt, den die Weltzeschichte je gesehen, — daß das theure Baterland vor jedem Betreten durch den Feind geschützt worden ist, und daß dem Deutschen Reiche jeht Länder wiedererobert worden sind, die es vor langer Zeit verloren hat. Möge die Armee des nunmehr geeinten Deutschands dessen stetse singedent sein, daß sie sich nur bei stetem Streben

nach Bervollkommnung auf ihrer hohen Stufe erhalten kann, dam können wir ber Aukunft getroft entgegensehen.

Mancy, ben 15. März 1871.

Bilbelm.

Der Weitermarsch geschah über Nangis, Provins 2c.; munter wurde marschirt, ging es ja boch der Heimath zu, und fröhlich erklangen in die Frühlingsluft alle die alten Lieder und Gesange, welche in den harten Bintertagen von Orleans und Le Mans jaft in Vergessenheit gerathen waren. Am 28. ging das Regiment bei Baudemont über die Aube, erreichte Mery, wo vor 57 Jahren die Füsstliere so brav gesochten hatten, und bezog am 29. folgende Kantonnements in der Umgegend:

Regiments = Stab und Stab des 1. Bataillons: Châten St. Maure.

- 1. Rompagnie Mergen,
- 2. " Billacerf,
- 3. " St. Maure,
- 4. " Bannes und St. Benoit;
- Stab bes 2. Bataillons: Droup St. Basles,
  - 5. Rompagnie Chauchigny und Betites Chapelles,
  - 6. " Rilly,
  - 7. " Granbes Chavelles,
  - 8. " Droup St. Bale und Droup

St. Marie;

Stab des Füsilier-Bataillons: Château Argentoles,

- 9. Rompagnie Bouganton,
- 10. " Billeneuf,
- 11. " Crenay,
- 12. " Pont St. Marie und Laveau.

Am gleichen Tage trafen hier die Hauptleute Flessing, v. Oppen und Schröber, sowie Premier-Lieutenant v. Studuig wieder beim Regimente ein.

# In ber Champagne. 30. März — 2. Juni.

Die Hoffnung, Frankreich bald ganz verlassen zu können, ging vorerst noch nicht in Erfüllung, ja es schien, als könnten sich Schwierigkeiten anderer Art erheben, welche die Dentschen Heere noch länger

an dies Land sesseln würden. In Paris war nämlich im März ein surchtbarer Aufstand ausgebrochen, bekannt unter dem Namen der "Rommune", und es war nicht abzusehen, welchen Einstuß dies auf das ganze Land, namentlich aber auf die Erfüllung der von der Französischen Nationalversammlung eingegangenen Verpsiichtungen und auf den definitiven Friedensschluß haben werde. Vorläusig bekämpsten die Truppen der Versailler Negierung noch ohne Ersolg diese Nebellion, und die Preußischen Truppen, welche die Ostsorts von Paris besetzt hielten, hatten das eigenthümliche Schauspiel, die große Hauptstadt nach einer 4½monatlichen Belagerung durch die Deutschen, jetzt auf der Westleite von Franzosen belagert und rücksichs beschoffen zu sehen. Mit Spannung versolgten daher sämmtliche Deutschen Truppen die Weiterentwicklung dieser Dinge.

Dem Regimente brachte ber 30. März mehrere Beränderungen in den höheren Kommandostellen. Durch Allerhöchste Kadinets-Ordre vom 3. März war Oberst Lieutenant v. Kalinowski in sein altes Berhältniß als Direktor der Schießschule zu Spandau zurücksommandirt worden und sagte nun den einzeln versammelten Bataillonen Lebewohl. Durch Kadinets-Ordre vom 20. März war Oberst-Lieutenant v. Stülpnagel — bisher Führer des kombinirten Landwehr-Regiments Nr. 8 und 48 — zum Kommandeur des Kezgiments ernannt worden; bis zu seinem Eintressen übernahm Major v. Brun die Geschäfte. Major v. Kadowitz kehrte zwar an diesem Tage, dem 30., von seiner Kommandirung zum Leid-Regiment zurück, ging aber, da er erkrankt war, gleich nach Deutschland ab, und Major v. Altrock behielt demnach die Führung des Füstlier-Bastaillons.

Am 31. wurden laut friegsministerieller Verfügung vom 15. bie Lieutenants ber Reserve Biester, Meyer, Kindorff, Jahn und Rigmann in die Heimath entlassen, sonst blieb Alles auf bem Kriegssuße.

Für die Zwölfer bot dieser Aufenthalt in Frankreich wenig Erquickliches dar. Zwar verlor sich die von der Französischen Bevöllerung ansänglich gehegte Scheu ziemlich bald, und innerhalb der Familie verkehrten die Franzosen mit den Deutschen meist in der liebenswürdigsten Weise; auf der Straße jedoch und im Belsein Anberer beobachteten sie aus nicht ungerechtfertigter Besorgniß, von ihren Landsleuten des Mangels an Patriotismus beschuldigt zu werben, die allergrößte Zurüchaltung. Ebenso zeigte sich eine außerorbentlich große Gewinnsucht; selbst in ben eben zum erstenmale besetzten Städten, die also direkt vom Kriege gar nicht gelitten hatten, sorberten die Bewohner für ihre Waaren die unverschämtesten Preise, und alle Augenblicke erging das Begehren nach einem "pour boire".

Ueber die geringsten Kleinigkeiten beschwerten sie sich oft in der unbegründetsten Weise, und dabei kam es ihnen auf die tollsten Uebertreibungen gar nicht an. Am besten ließ es sich noch mit der Laubbevölkerung verkehren, doch auch hier machten die Soldaten die Ersahrung, daß ihre Gutmüthigkeit als Schwäche aufgesaßt wurde, ein Charakterzug, welcher den Franzosen von jeher eigen war, und welcher nicht wenig zu ihrer Ueberhebung beiträgt.

Weit vernünftiger als die Männer benahmen sich meist die Frauen und erwarben sich die Achtung der Deutschen, weil sie sleißig und ordentlich ihr Hauswesen besorgten, oft gar die Geschäfte sührten, während die Männer umherlungerten, und weil sie in sittlicher Beziehung sich wenig zu Schulden kommen ließen, weit weniger, als ihnen im Allgemeinen nachgesagt wird. Liebesverhältnisse blieben trotzem nicht aus, die kernige, heitere Brandenburgische Art sagte den Französinnen gut zu, und beim Scheiden aus manchen, längere Zeit innegehabten Quartieren flossen die Thränen der Mädschen reichlich.

Die Quartierverhältniffe maren fast burchgangig ichlecht. Deift lagen die Rompagnien einzeln auf kleinen Dörfern. Abgeseben bavon, daß Offiziere und Leute nach beendetem Dienft ber größten Langeweile überlaffen waren, fehlte bort auch alle und jebe Bequem-Rwar konnten die Offiziere mit wenigen Ausnahmen sich ber Unnehmlichfeit fehr guter Betten erfreuen, für bie Goldaten aber fiel bies meistentheils weg; zwar befand sich selbst in dem elendesten Dorfe ein Wirthshaus mit einem Billard, jedoch von Sauberkeit war bort immer fo wenig zu merten, bag nur ein von tuchtigem Marfciren geschärfter Sunger bagu bewegen tonnte, bie gereichten Lebensmittel zu genießen. Bubem wurden Breise bafür geforbert, wie fie nur in großen Städten für wirklich gute Berpflegung üblich find. Jebe Sand voll Mehl, jedes Bischen Gemufe mußte theuer bezahlt werben, und oft genug fträubten sich bie Quartiergeber fogar, bas Gefdirr jum Rochen unentgelblich berzugeben.

Gute Quartiere hatten ber Regiments = Stab und ber Stab bes 1. Bataillons, welche in Château St. Maure, bem Prince be Lucinge gehörig, lagen, einem ziemlich umfangreichen Gebaude mit schönen Zimmern, umgeben von einem großen, sehr hübsch angelegten Park, etwa 7 Kilometer von Tropes entfernt. Die Geselligkeit im Offizier-Korps war aber sehr beschränkt, da — wie bereits gesagt — die Rompagnien außerordentlich weit auseinander lagen. Oberststeutenant v. Stülpnagel traf am 10. April in Château St. Maure ein und übernahm das Rommando des Regiments; am 15. kam auch der durch Allerhöchste Kadinets-Ordre vom 29. März in das Regiment versetze Major v. Gaza an, welcher das Kommando des 2. Bataillons erhielt, während Major Lehmann nun das des Füsilier-Bataillons übernahm.

Die Kompagnien exerzirten täglich; namentlich ward auf die weitere Ausdilbung der beim Ersatz-Bataillon im Orange der Umsstände nur flüchtig ausexerzirten Rekruten jetzt großes Gewicht geslegt, und mit Schießübungen wurde wieder begonnen.

Der Gesundheitszustand war im Allgemeinen zufriedenstellend, wenn auch Manche noch an den im Feldzuge empfangenen Wunden litten; so mußte z. B. Lieutenant v. Dömming wegen des Wieder-ausbruchs berselben das Regiment abermals verlassen.

## Bom Friedensschluß bis zur Heimtehr. 11. Mai — 2. Juni.

Am 10. Mai war endlich zu Frankfurt a. M. der Friede geschlossen, in welchem Frankreich Elsaß und Deutsch-Lothringen mit der Festung Met an Deutschland abtrat und 5 Milliarden Francs Kriegsentschädigung zahlte. Die Räumung des noch besetzten Gebietes sollte successive nach Maßgabe der geleisteten Zahlungen ersolgen und einige Departements als Garantie dis ganz zuletzt oftupirt bleiben. Unter den für diese Otsupation bestimmten Truppen befand sich auch die 6. Division; die 5. sollte vorläusig in die Gegend von Rheims verlegt werden, um von dort aus später den Marsch nach der Heimath anzutreten.

Am 11. schon rückten die Bataillone aus ihren bisherigen Quartieren aus, marschirten über Mery, Sezanne, Champausbert 2c. nach Rheims, wo das 2. Bataillon am 17., das 1. am 18. und das Füsilier-Bataillon am 19. eintrafen.

Am 20. wurde bie Distofation in ber Beise geandert, bag nun lagen:

| Regiments        | Stab und   | 1. Bata       | illon: Aheims,         |
|------------------|------------|---------------|------------------------|
|                  | Stab und 7 | . Rompag      | gnie Boult,            |
|                  | 5          | j. ,,         | Suippe le grand md     |
| 2.<br>Bataillon. |            |               | le petit.              |
| Sututtion.       | •          | 3. "          | . Bazancourt,          |
|                  | 8          | 3. "          | Bourgogne;             |
| Ì                | Stab und   | 9. Romp       | agnie Bitry le Rheims, |
| 1                | 1          | l <b>0.</b> " | Lavannes und Curel     |
| Füsilier=        |            |               | de Lavannes,           |
| Bataillon.       | 1          | 1. "          | Joles fur Suippe       |
|                  | 1          |               | . und Pommerelle,      |
|                  | , 1        | 2. "          | Warmeriville.          |

Im Allgemeinen waren hier die Verhältnisse dieselben, wie früher bei Mery. In Rheims selbst hatten die Soldaten zwar besser Onartiere, dagegen es mangelte ihnen jede Gelegenheit, ihre freie zeit angemessen zuzubringen. Die Restaurants, in welchem Bier verabreicht wurde, waren selten und zu theuer, öffentliche Gärten und Bergnügungsörter sehlten, und so waren sie auf Lotale beschränk, in benen es nur Cognac, schlechten Wein und viel Schmutz gab; trotz allebem kam es nur selten vor, daß Mannschaften sich betranken.

Der Wunsch, diese ihnen so wenig zusagenden Berhältnifse zu verlassen, wurde immer ftärker, und außerordentlich groß war daher der Jubel, als am Abend des 2. Juni der Befehl eintraf, daß die Disvision am 3. den Rückmarsch in die Heimath antreten solle.

### Seimtehr.

### 3. Juni - 1. refp. 2. Juli.

Bis in die Gegend von Neunkirchen sollte marschirt werden, von dort die weitere Beförderung mit der Eisenbahn geschehen. Eine unbeschreibliche Freude herrschte unter den Leuten, unermüdlich wurden die alten Lieder gesungen, jeder Schritt brachte ja die Brandenburger der Heimath näher.

Am 6. kam ein Befehl, bemzufolge aus ber ganzen Armee ein kombinirtes Bataillon, eine Eskadron und eine Batterie formirt werben sollten, um als Bertreter der Armee an dem Einzuge der Garden in Berlin Theil zu nehmen. Jedes Bataillon stellte daz einen Mann in vollständiger Felbausrüftung, außerdem gab das Re-

giment einen Feldwebel, Feldwebel Beber, zu biefem Bataillon, Offiziere bagegen nicht.

Durch Allerhöchste Rabinets-Ordre vom 18. wurde der bisherige Brigade-Kommandeur, General v. Schwerin, zum Kommandeur der 6. Division ernannt, und an seine Stelle trat der General v. Bulfssen, bisher Kommandeur des Regiments Nr. 52. Durch Aller-höchste Kabinets-Ordre vom 16. war den Fahnen des Regiments das Eiserne Kreuz\*) verliehen, und durch gleiche Kabinets-Ordre Wajor Lehmann für besondere Auszeichnung in diesem Feldzuge in den Abelstand erhoben worden.

Der Marsch ging über Chalons, Bitry, Heiltz le Mansrupt und Revigny; bei St. Mihiel wurde die Maas, bei Bont à Mousson vom 1. und Füsilier-Bataillon die Mosel am 16., vom 2. Bataillon am 17. überschritten, dann ging es über Gr. Tenquin und Puttlangen weiter und am 27. gelangten

Regiments-Stab und 1. Batailson nach Saargemünd, bas 2. " " Neunkirchen, Füsilier- " Welferbing,

woselbst sie auf der Bahn eingeschifft werden sollten, das 2. Bastaillon also an demselben Orte wieder, von welchem aus es 11 Monate früher auf das blutige Feld von Spicheren geeilt war.

Wie viele Erinnerungen wurden da wach gerufen, welche ereignißreiche Zeit lag zwischen damals und jetzt, und wie sehr hatte sich
der Bestand des Regiments seitdem geändert! Die ernsten Gedanken
aber wurden bald durch freudige verdrängt, denn schon am 28. bestiegen zwei Bataillone die Züge, welche sie heimwärts sühren sollten.
Das 2. wurde zuerst besördert; seine Einschiffung begann um 5 Uhr
40 Minuten Nachmittags, die des 1. zu Saargemünd um 7 Uhr
40 Minuten, und am 29. um 3 Uhr 20 Minuten Worgens die des
Füstlier-Bataillons zu Welferding.

So anstrengend diese mehrtägige Eisenbahnsahrt auch wieder war, diesmal galt sie Allen als ein hohes Bergnügen; das Hurrahrufen hörte gar nicht auf, und der Anblick des Rheins steigerte die Begeisterung auf das Höchste. Bemerkenswerth war die Gastsreiheit und Liebenswürdigkeit, welche während der ganzen Fahrt an dem schönen Deutschen Strome den Soldaten von Seiten der Bewohner

<sup>\*)</sup> Alle Regimenter, welche 1870—71 im Fener gewesen waren und das Siserne Kreuz noch nicht in der Fahnenspitze führten, erhielten solches verliehen.

erwiesen wurde, tropbem, daß nach all ben vorangegangenen Truppen: gugen auch jest wieder ftunblich neue Transporte burchfamen. terbin, wo lange nicht fo viele Durchzüge ftattfanben, zeigten fic die Bewohner weniger befliffen, ihren Dank und ihre Freude auszubruden. Enblich marb bas erfebnte Riel erreicht. Am 1. Juli Bormittags langte - Dant ber ingwischen von Guben nach Croffen fertig gestellten Babn - bas 2. Bataillon in feiner Garnifon an, ju gleicher Beit bas 1. Bataillon in Guben, mabrent bie Fufi: liere erst am 2. Juli früh in Sorau eintrafen. In den drei Stäbten war fast bie gange Bevölkerung auf ben Beinen und hatte ben beimtehrenben Siegern einen marmen, festlichen Empfang be-Unter unendlichem Jubel hielten die Bataillone ihren Einzug, und wenn auch manche Trauer sich barein mischte, manche Thrune noch um die geweint wurde, die nicht wiederkehrten, die den ewigen Schlaf in ben Grabern von Spicheren, Bionville und Le Mans ichliefen, es war doch ein hohes Freudenfest, und benen, welche schmerzliche Berlufte zu betrauern hatten, gereichte es zum erhebenben Trofte, daß die Ihrigen nicht vergebens gefallen waren, fondem mit ihrem Blut und Leben ben Feind von den Grenzen ber Seimath ferngehalten und die Größe des Baterlandes neu begründet hatten.

Sie ruben in Frieden, ihr Andenten wird nicht vergeffen fein.

|                                                                                    | 1.         | 1. Bataillon |           | 2. Bataillon |             |           | Füfilier-Bat. |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
|                                                                                    | Offiziere. | Unteroffiz.  | Mann.     | Dfftziere.   | Unteroffiz. | Mann.     | Offiziere.    | Unteroffiz. | Mann.     |
| Es waren geblieben<br>ober an Wunden<br>gestorben<br>An Arankheiten ges<br>storben | 7          | 9            | 119<br>28 | 9            | 15<br>2     | 135<br>22 | 6             | 11<br>1     | 130<br>34 |
|                                                                                    | 7          | 9            | 147       | 9            | 17          | 157       | 6             | 12          | 164       |

Summa 22 Offiziere, 38 Unteroffiziere, 468 Mann.

Faßt man nun den vor dem Feinde erlittenen Berluft ins Auge, so ergiebt fich, bag auf ca. 18 Mann immer 1 Offizier gefallen,

während im ausrudenden Stande höchstens auf je 50 Mann 1 Offizier vorhanden war; ein Beweis, um wie viel größer die Gefahr für die Führer ist, und wie dieselben ihr Leben für die Erreichung des großen Zwecks eingesetzt haben.

### Friedenszeit in ben alten Garnifonen.

2. Juli 1871-1875.

Manöver fanden im Jahre 1871 natürlich nicht statt, Alles blieb in den Garnisonen und suchte die schlimmen Spuren des Krieges zu verwischen.

Wieder wurde an der Reorganisation der Armee gearbeitet, und die nächsten Jahre brachten mancherlei Neu-Formationen, namentlich bei der Artislerie, denn es konnte und kann gewiß noch auf viele Jahre hinaus für das Deutsche Reich keine bessere Bürgschaft des Friedens geben, als ein starkes, gut gerüstetes Kriegscheer.

Welche Steigerung die nationale Wehrfraft durch die Einigung Nord- und Süddeutschlands erfahren hatte, mögen folgende Zahlen beweisen.

### Rriegsftarte bes Nordbentiden Bundesheeres vor 1870.

Felbtruppen. Stehenbes heer.

20—26 jährige.

368 Bataillone, 304 Esta- 20—27 jährige.

brons, 1284 Geschütz :c. 122 1/2 Bataill

551.027 Mann. brons, 232

Erfattruppen. Linie, Refruten und Lanbwebr.

20—27 jährige. 122: <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bataillone, 76 Estabrons, 252 Gefchüge 2c. 187.942 Mann. Befahungetruppen. Landwebr.

87—81 jährige. 2201/2 Bataillone, 96 Estabrons, 284 Gefchfige 2c. 221,224 Mann.

### Rriegsftarte bes Dentiden Reichsbeeres nach 1871.

Felbtruppen. Stehenbes Beer.

20—26 jährige. 483<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Bataillone, 872 Estas brons, 1788 Gefchütze 2c. 700.000 Mann. Erfattruppen. Binie, Refruten unb ganb-

wehr. 20—27 jährige. 159 Bataillone, 98 Estabrons, 380 Gefhühr 2c. Befagungetruppen. Lanbwebt.

27—31 jährige. 292 Bataillone, 72 Estabrons, 330 Geschütze 2c. ca. 290,000 Mann.

250,000 Mann. Außerdem bleiben noch ca. 300,000 Mann ausgebildete Soldaten fibrig, aus welchen neue Truppenkörper formirt werden können. Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 19. Oktober wurde General-Lieutenant v. Stülpnagel zum kommandirenden General des Württembergischen (14.) Armee = Korps ernannt und schied daher von seiner Division; ein Nachfolger im Kommando derselben ward vorläusig nicht ernannt. Se. Königliche Hoheit der Prinz Karl machte in diesem Jahre dem Regiment für die Prinz-Karl-Stiftung wieder ein Geschenk von 1000 Thalern, so daß das Kapital derselben sich nunmehr auf 1800 Thaler belief.

Bufolge Allerhöchster Kabinets-Orbre vom 29. Juni 1871 — bem Geburtstage bes Prinzen Karl und bem Siegestage von Gitschin — erhielt bas Regiment nach seinem hohen Chef ben Ramen, welchen es jett führt:

Grenadier-Regiment Bring Rarl von Preugen (2. Branbenburgifches) Rr. 12.

#### 1872.

Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 13. Januar erst erhielt der General-Lieutenant Graf v. d. Gröben das Kommando der 5. Division, reichte aber noch im selben Jahre seinen Abschied ein; derselbe wurde ihm unter dem 23. November bewilligt und gleichzeitig General-Lieutenant v. Kessel zum Divisions-Kommandeur ernannt.

Der 23. Mai, als ber Tag, an welchem Se. Körigliche Hoheit, ber Prinz Karl, 50 Jahre früher von König Friedrich Wilhelm III. zum Chef des Regiments ernannt worden war, wurde von diesem sestlich begangen und dem Prinzen ein Album überreicht, mit den Bilbern sämmtlicher Ofsiziere im Paradeanzuge. Se. Königliche Hoheit besand sich zu dieser Zeit in Wiesbaden, und der daselbst zur Kur befindliche Feldwebel Gießmann der 4. Kompagnie hatte die Ehre, das Album zu übergeben.

Der hohe Chef schenkte bei dieser Gelegenheit dem Regimente zwei bronzene Kanonen, welche in dem letzten Kriege erbeutet waren und jetzt in Guben vor der Wohnung des Regiments-Kommandeurssstehen; Ihre Königliche Hoheit die Frau Prinzessin Karl verlieh ein Fahnenband, welches auf Ihren Wunsch an der Fahne des 1. Bataillons angebracht wurde; dies geschah gleichzeitig mit der Einweihung der Fahnen, welche — nach Andringung des Eisernen Kreuzes in der Spitze — am 26. Mai in den Kirchen zu Guben, Crossen und Sorau stattfand.

Außerdem schenkte in diesem Jahre Se. Königliche Hoheit ber Prinz Friedrich Carl jedem Regimente des 3. Armees Korps, also auch dem 12., die Summe von 3000 Thir., um von den Zinsen derselben Zulagen an Kapitulanten zu gewähren, und bekundete so abermals das hohe und warme Interesse, welches Hoch-derselbe für die Tüchtigkeit und den Ruhm seines alten Korps immer gezeigt hatte. Zur dankbaren Erinnerung an den hohen Geber führt diese Stiftung den Namen "Prinz-Friedrich-Carl-Stiftung".

Die Regiments- und Brigade-Exerzitien fanden bei Guben, die Brigade-Manöver zwischen Guben und Neuzelle statt; Divissions-Uebungen bagegen sielen für dies Jahr noch aus.

Ein aus dem 1. und 2. Bataillon kombinirtes Bataillon unter Befehl des Major v. Brun wurde dagegen im Anfang des September nach Berlin beordert, um in der Zeit vom 4.—17. d. Mts. während der Anwesenheit II. Majestäten der Kaiser von Ruß-land und von Oesterreich den Wachtbienst daselbst zu versehen, da das Garde-Korps zum Manöver ausgeruckt war.

Bei biefer Gelegenheit erhielten auf Grund ihres braben Bers haltens im Feldzuge 1870—71:

Den Ruffifden St. Georgs-Orben 5. Rlaffe:

Sergeant Soa

= Schulz

= Noad | 1. Bataillon

= Raiser

= Rulid | 2. Bataillon.

Die Desterreichische silberne Tapferkeits-Mebaille 1. Rl. Sergeant Runge 2. Bataillon.

Die Desterreichische silberne Tapferkeits-Mebaille 2. Kl.
Sergeant Lehmann 1. Bataillon

unteroff. Kottte 2. Bataillon.

### 1873.

Schon seit dem 19. September 1872 war der General-Lieutenant v. Groß, gen. v. Schwarzhoff, zur Bertretung des beurlaubten kommandirenden Generals kommandirt gewesen. Durch Allerv. Muster. Gesch. d. 12. Gren.-Regis. höchste Rabinets-Orbre vom 27. März wurde nun bem General v. Alvensleben der erbetene Abschied ertheilt, General v. Schwarzhoff in der Bertretung bestätigt und am 23. September mit der Kührung des Armee-Korps beauftragt.

Das Regiments-Ererziren war wieder bei Guben, Brigades Exerziren bei Frankfurt a. b. Ober; Detachements-Uebungen gesichahen auf dem linken Oberufer zwischen Frankfurt und Seelow, während das Divisions-Manöver in der Gegend von Cuftrin — Barwalde — Mohrin — Königsberg i. b. Neumark — stattsand.

#### 1874.

Durch Allerhöchste Kabinets-Orbre vom 12. Februar wurde Oberst v. Stülpnagel zur Disposition gestellt und unter dem 14. Februar Oberst-Lieutenant v. Jena, bisher Kommanbeur des 3. Jäger-Bataillons, mit der Führung des Regiments beauftragt, durch A. Kabinets-Ordre vom 9. Juni aber zum Kommandeur ernannt.

Am 17., 18. und 19. April empfing bas Regiment die neue Infanterie-Waffe, bas Maufer-Gewehr.

Das Divisions Manöver war in der Gegend von Lieberose—Beeskow—Fürstenwalde. Am 10. September fand bei Petershagen eine Parade vor Sr. Majestät dem Kaiser statt und Se. Königliche Hoheit der Prinz Carl sührte beim Parademarsch das Regiment bei dem geliebten und verehrten Herrscher vorbei, dessen Küstigkeit und Frische in dem hohen Alter von 77 Jahren überall eine wahrhaft herzliche Freude in den Gemüthern seiner treuen Soldaten hervorrief; ist es doch ein ganz besonders inniges Band, welches schon seit langer Zeit die Preußischen Truppen ihren Königen verknüpft, ein Band, welches in dieser Weise bei keinem andern Heere existit und welches niemals sester geschlungen war, als nach den heißen Kämpsen unserer Tage.

Mitte September trafen die Bataillone wieder in ihren Garnisonen ein.

### 1875.

Durch Allerhöchste Kabinets-Orbre vom 13. März wurde Seneral-Major v. Bulffen zum Kommandanten von Breslau ernannt und der Oberst v. Papstein, à la suite des Sarde-Füsilier-Regiments, mit der Führung der 10. Brigade beaustragt. Durch Kabinets-Orbre vom 15. April wurde berselbe zum Brigade-Kommansbeur ernannt und am 18. April zum General-Major beförbert.

Bweiundsechzig Jahre sind nun seit der Errichtung des Regimentes verstoffen und glänzend ist seine Geschichte trotz der verhältnismäßig kurzen Zeit seines Bestehens. "Es hat mit Ehren seine Fahnen durch heiße Kämpfe getragen", dies am Eingange des Werkes ausgesprochene Wort darf zu Zeugen der Wahrheit alle die hier geschilderten Schlachten und Gesechte aufrusen, es wird nicht Lügen gestraft werden. Es erwächst daraus aber auch sür zeden, der unter diese Fahnen tritt, die eruste Berpslichtung, sich der ruhmvollen Vergangenheit würdig zu erweisen. Wo die Offiziere in Hingebung, Diensteiser, Streben nach Bildung und guter Sitte ihren Untergebenen voranleuchten, wo die Unterossiziere sich daran ein Beispiel nehmen und nicht nachlassen in der alten strengen Zucht des Preußischen Dienstes, und wo die Wannschaften sesthalten an Treue, Ausdauer und Tapserseit, ihren Führern im Glücke wie im Unglück vertrauen, da ist die Sewähr des Sieges auch vorhanden, da wers den selbst ungläckliche Kämpfe nur vorübergehende Schatten wersen.

Berborgen liegt im Schoose der Zukunft, ob der Friedeu erhalten bleiben wird, oder ob — aufs Neue herausgefordert — die Waffenmacht des Deutschen Reiches hinausziehen muß, die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Herrscher und Bolt ersehnen den Frieden, kann derselbe jedoch nicht bewahrt werden, muß der Ariegsherr seine Soldaten rusen, so wird gewiß auch das Grena dier-Regisment Prinz Carl von Preußen seinen alten Ruhm bewähren, wird eingebent der Ehre sein, die ihm König Friedrich Wilshelm III. erwies, als Er einen Prinzen Seines Hauses, Seinen Sohn, mit den Worten: "Ich übergebe Dir eins der brausten Regimenter Meiner Armee" zum Chef ernannte, nicht minder eingebent dessen das Kaiser Wilhelm nach blutigen Kämpsen durch Berleihung des Namens dieses hohen Ehess es aus Neue ehrte, und wird seine Schuldigkeit thun, wo immer es auch sein mag. Und treu sei ihm das Glüd auf allen seinen Wegen!

Frühling 1875.

## Lifte

ber in den Feldzügen von 1866 und 1870—71 gefallenen, vermisten und an ihren Wunden verstorbenen Offiziere und Mannschaften des Regiments.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1866.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bataillon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Bataillon.                                                                                                                                                                                                              | Füftlier-Bataillor                                                                                                                                                                              |
| 1. Lompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. Rompagnie.                                                                                                                                                                                                              | 9. Kompagnie.                                                                                                                                                                                   |
| Grenab. Allich  Gamble  Deing  Runisch  Renge  Rüller  Riepenburg  Onittl.  Rompagnie.  Grenab. Rasche  Runite  Runite | Bortepee-Hähne. v. Lübide Unterofftz. Woerhold Gefreiter Bobusch — Oldrich Grenadier Bührichen — Gruppe — Hönig — König — Roffat — Bachnit — Ghönknecht — Wonneberg. 6. Lompagnie. Grenadier Elter — Flatow — Grünit — Kud | Füfilier Anbig  Schepte  Schepte  Beife I  Bintler.  10. Lompagnic.  Gefreiter Remmann Füfiller Haberlanb  Schmann IV  Giersch  Refigen;  Wede  Rense  Ghuigtenberg  Ghuigtenberg  Ghuigtenberg |
| - Krone - Opis - Henfche - Reiche - Regel 4. Kompagnie, Unteroffiz, Sattelberg Gefreiter Stimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bwidert. 7. Rompagnie. SecLient. v. Bennigsen Gefreiter Pacfote Grenadier Feift - Dehn - Hentschof                                                                                                                         | 11. Kompagnie. Gefreiter Groffe Füfilier Brufe - Drobbe - Hanftid - Gurt                                                                                                                        |

#### 1. Bataillon.

#### 4. Compagnie.

#### Grenahier Ministe

- Gänge

  - Garnia doctios &
  - T loa

  - BobL.

#### 2. Mataillon.

#### 8. Compagnie.

- Grenabier Darnblitth
  - Reumann
    - Ranffe.

#### Millier-Bataillon.

#### 12. Compagnie.

Sauvimann v. Graevenia Gefreiter Souls.

#### 1870 - 71.

#### 1. Bataillon.

### Reats. . Commanbenr Oberft

p. Renter.

Reats .- Abjutant . Bremier-Lientenant Bunberfit.

#### 1. Rompagnie.

### Sec. = Lieut. b. R. Graf Menention

Sec.-Lient, v. Sobe (Bataillone=Abintant)

#### Sec. . Lient, Debnide Befreiter Baciel

- Safate
- Merten
- Sáramm Grenabier Riermann
  - Graffa
  - Ourin
  - Bermann
  - Sänster.
  - **Q**ulla
  - **Qalita**
  - **Cliemann**
  - Sámann I Sámann II
  - Sánia!
  - Mertens
  - Banlic
  - Bavel
  - Berfdnid
  - Richter I
  - Sáuli II

  - Riefe

#### 2. Bataillon.

#### Major Johow (etatemäßiger Stabs-Offizier.

#### 5. Rompagnie.

#### Bremier-Lient, v. Tlud n. Tofconowis.

Cec. Lient. Bromeis Sergeant Deutschmann Unteroffig. Roch

### Gefreiter Marid (1jabr.Ar.)

- Sowarz (1jährig Preiwilliger)
- Meifder
- Rebbe

#### Grenabier Beder

- Proces
- IndaC
- Genth
- @roemann
- Grunbmann
- Gntide
- Bellbig
- Rlemt
- Rlaffert
- sada 🎗
- Quba
- - Qubanth
- **Qubl**
- Lubmia
- Mager
- Masborff
- Mertens

### Wifilier-Bataillon.

### Major v. b. Chevallerie.

#### 9. Rompagnie.

Sec.-Lient, b. R. Dr. Babft Sec.-Lieut. Miller.

- Sergeant Tilaner
- Sáin
- Unteroffigier Menfe

#### Balbaid Unter-Lagareth-Beb. Stürmer

- Befreiter Mbam Rebbein
  - Befdite.
- Sornift Brunfc

#### Sufflier Gras

- Grfnrt
- Sörfter II
- Britide
- Brauniger
- Gaebler
- Geraid
- Rlide
- Lebmann I
- Länger
- Road
- Rieticel
- Rubolph I
- Shaller.
- Soneiber I
- Somidt II
- Soul V
- Shul XI

#### 1. Bataillan.

### 4. Companie.

#### Grenabier Bebr

- SATOR
- Profe
- Buber II
- Förfter
- Sanbidub.
- Beinge III
- Jarid
- Q'linke
- Ouramann
- Meber Milite I
- Banl
- Bfennia.
- Briebe
- Raebiger
- Shilorra.
- Sácuado Strembel
- Muttle.

### 2. Bataillon.

#### 8. Lombaanie.

- Sec. Pientenant Seiler Bice-Relbwebel Codins
- Bergeant Jatuble
- Unteroffia. Guernth
  - Sentidel
  - Aremie
  - Malentin.
  - € dadom

#### Befreiter Lebmann V

- Manble
- Seelia
- Grenabier Mbinne
  - Pratite .
    - Präner
    - Bromnia
    - - Reller
    - Riebler II
    - Beinrich Qaifer
    - **L**iebura
    - Roffas
    - **Rröfdel**
    - Lebmann IV

  - Mecanta
  - Miller
  - Ranmann Baec
  - Bfeiffer
  - Biester
  - Rambolbt
  - Richter
  - ۇmibt
  - Sául I
  - Sonia IV
  - Sánlı X
  - € dittie
  - Sowietfal .
    - Trieb
  - Bolat

  - Wannberg
  - Beilanb
  - Wittid.

### Millier-Bataillon.

#### 12. Rombaanie.

#### Rifflier Grubert

- Seinrich
- Hilbehrandt Surf
- **Pannadada**
- Sale
- Arnfowis. Qrufe.
- Linaer
- Mane
- Melkner
- Maide
- D#
- Bötbiat Brüfer
- Moffom
- Runge
- Sómibt I
- Sáðu
- Ceiler .
- Marnede
- Bela. Memmer
- Biebe
- 2Boffena
- Trainfolbat Miller.

### Verlufte des Regiments.

| 1813 taill   | die dre<br>Ione bi<br>Nand | ei Stamm-Ba-<br>8 zum Waffen- | . Off | . <b>D</b> .<br>461 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------|---------------------|
| (''''        | Das                        | Regiment                      | 27    | <b>124</b> 5        |
| 1814         | =                          | ,                             | 7     | 203                 |
| 1815         |                            | s .                           | 21    | 632                 |
| 18 <b>48</b> |                            | s <sup>´</sup>                | 8     | 96                  |
| 1849         |                            |                               | 1     | . 11                |
| 1866         |                            | 2                             | 14    | 336                 |
| 1870-71      |                            | 2                             | 63    | 1374                |

Summd 155 Off. 4358 Unteroff., Gold. 2c.

welche auf dem Felde der Ehre geblutet haben.

### Orden und Chrenzeichen,

welche für Auszeichnung vor dem Feinde verliehen worden find.

|   | Orben           |               |                | Bobenzoll.Baus-               |                          |               |               | Fremblänbifche |
|---|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | pour le mérite. | 1. <b>L</b> Ĺ | 2. <b>g</b> l. | Orben m. Sow.<br>Rittertrenz. | Aronen-Orben<br>mit Sow. | 1. <b>L</b> L | 2. <b>Q</b> L | Orben.         |
| 5 | 2               | 16            | 184            |                               | _ `                      | _             | _             | 17             |
| ) |                 | _             | _              | _                             | 7                        | _             | 10            | _              |
|   | 1               | -             | _              | 1                             | 23                       | 7             | 92            | _              |
| ı | -               | 12            | 282            | <b>-</b>                      | _                        | _             | _             | 18             |
| - | 3               | 28            | 466            | 1                             | 29                       | 7             | 109           | 80             |

### Trophäen:

- 16 Gefchüte bei Mödern,
  - 31/2 Gefcute und Mitrailleufen bei Barigné l'Evêque,\*)
  - 2 Fahnen bei Barigné l'Evêque.

### Ranglisten.

Die von 1813 und 1815 find im Terte felbft enthalten.

#### 1825.

Chef: General-Major Bring Carl von Breugen Rönigliche Sobeit.

| tom.: Oberft v. Göt       |    | Rap. v. Benlwis | 1 | Rap. Bar. v. Fabrat  | 8 |
|---------------------------|----|-----------------|---|----------------------|---|
| Sberft-St. v. Bieterebeim | II | . v. Wittten    | 2 | . Bar. b. b. Busiche | 1 |
| Raj. v. Sanih             | I  | . b. Sobenhan   | 8 | . b. Bertberg        | 1 |
| . v. Berber               | 8  | - Sedmann       | 2 | PrLt. v. b. Busiche  |   |
| s v. Barfuß               | ŧ  | = v. Niwotli    | 8 | . b. Banber          |   |
| lap, be Marche            | 2  | . v. Winterfelb | 1 | s v. Saher           |   |
| . v. Bogel                | 8  | • b'Elpons      | 2 | = herhberg           |   |

<sup>\*)</sup> Gin Gefdut mit bem Leib-Grenabier-Regiment gusammen.

| Br. 81 | . v. Stülpnagel                    | Gel. | L. Sünden                 | Sel. Lt. v. Bobejer   |
|--------|------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|
|        | Syme                               | =    | Heffe Abj. 11             | - Somidt              |
|        | St offel                           |      | Stöben                    | . b. Lrofigi          |
|        | Bagner                             |      | v. Steinhaufen            | . v. Cedenborff       |
|        | Bajetto Abj. &                     |      | Gr. v. Solieffen          | . b. Branfe           |
|        | v. Garn                            |      | Serbers                   | . Shanweder           |
| 5      | Benbud                             | 5    | Lüble                     | - v. Laphengft        |
| =      | Mese                               | 2    | v. Wuffow                 | . v. Ganby            |
| &d8    | t. Beino                           | *    | v. Blöt                   | » v. Steinader        |
|        | hennig 31. Abj.                    |      | Bar. v. Sarthaufen        | . v. Soonfelb         |
| s<br>• | v. Othegraven<br>r. Strauch Abj. 1 |      | v. Herhberg<br>v. Böllnit | Aggregict :           |
|        | Glent                              | 5    | v. Spbow                  | Maj. v. Someling      |
|        | Lehmann .                          |      | v. Marklowski             | BrLt. hartmann        |
|        | Jury                               |      | v. Rowalewsti             | Regte. Argt Sohnhorft |
|        | Gillet                             |      | v. Lüden                  | Dr. Sphow             |
|        | On the f                           |      | At W                      |                       |

### Chef: General-Lieutenant Bring Carl von Breugen Königliche Sobeit

| Rom. : Dberft v. Berbe | t  | €ct.=Lt. v. Spbow     | Sel-Lt. v. Ganvain I.      |
|------------------------|----|-----------------------|----------------------------|
| Maj. v. Bate           | 8  | = v. Markowski        | . v. Sowender              |
| . v. Edmeling          | 1  | - v. Kowalewski       | - v. Zawadzih A: 🛚         |
| . v. Wittfen           | П  | s v. Lüden            | - Mieftisched v. Biid-     |
| = Baz, v. Favrat       | St | s GreA                | fan II.                    |
| Rap. v. b. Busiche     | 1  | ≠ Shmidt              | . v. Lettow                |
| . b. Berbberg          | 1  | . v. Krofigi          | . v. Stepber               |
| . v. Stülpnagel        | 2  | . Bar. v. Sedenborff  | L v. Branke                |
| . Lime                 | 8  | 9R. At                | j. s Maizier               |
| - Röffel               | 8  | s v. Diezeleti I.     | . v. Digeleti II           |
| • Waguer               | 8  | . v. Raphengft        | . Reftier I                |
| - Bajetto              | 1  | = Bar. v. Gauby       | . v. Linbenau              |
| . v. Garn              | 2  | Bar. v. Steinader     | - Miller II                |
| . Benbud               | 2  | » v. Soonfeldt        | . b. hertberg              |
| - Mețe                 | 2  | • Ged                 | . v. Bulffen               |
| s henning              | 1  | - v. Solieben L       | - Reftlet II               |
| . b. Othegraben        | 8  | s v. holhenbecher     | . v. Beldrzim              |
| Pr.=Lt. v. Strauch     |    | . v. Rothenburg Abj.  | I . Bar, v. Sedenberf I    |
| • Lehmann              |    | . p. Roderit          | = Ule                      |
| - Anopff               |    | s v. Mörner           | - Mebern b. Sobenta        |
| - Hünchen              |    | s Bar, v. Putlit      | . v. Ganvain N             |
| s Stoben               |    | . Gr.b. Sarbenbergabj | .F - v. Unwerth            |
| . Gr. v. Solieffen     |    | . v. Windheim         | s. Goşlav                  |
| . Herbers              |    | s v. Pannwit          | o v. Biebburg              |
| . v. Sirfofelb         |    | . b. Blumenthal       | Aggregirt:                 |
| . v. Dibron            |    | = v. Shlieben II.     | Lap. Brandt                |
| • v. Wuffow            |    | . Miefitfded v. Bife  | h Shober                   |
| . v. Polinit           |    | fau I.                | RegteArgt Dobnborft        |
| . Girfoner             |    | s Müller I.           | Bate. Argt Dr. Steinhaufen |

# Chef: General ber Infanterie Bring Carl von Preußen, Königliche Hoheit.

| Romm.: Dberft v. Somn     | let= | Get.≠&t. | v. Zawadzih     |       | Set.=8t. | Lenz               | 1              |
|---------------------------|------|----------|-----------------|-------|----------|--------------------|----------------|
| feld und Fallenhahn       |      |          | Abjuta          | nt 2  |          | b. Graebenit       | 8              |
| Dberft-Lt. v. Fintenftein | 1    |          | Mistichect      |       | *        | b. Feftenberg=     | •              |
| = v. Golbbeck             | 2    |          | v. Wifchtan     | II 2  |          | Badifc)            | . 2            |
| Maj. Bilefeldt            | 8    |          | v. Stepber      | ₹     | :        | Seubud I           | 8              |
| = Rohbe                   | €t   |          | <b>Bacoby</b>   | 1     | *        | Seelmann           | 8              |
| Sptm. Lehmann             | 2    | 2        | v. Brante       |       |          | Baron v. Bieti     | ng=            |
| Baron v. Retiler          | 1    |          | Abjute          | int 1 |          | boff, gen. €c      | eel 1          |
| e v. Hirfchfelb           | 2    | *        | v. Billow       | 2     |          | Comibtmann .       | nou            |
| · v. Wuffow               | ₹    |          | v. Linbenau     | 8     |          | Buthenom, &        | (bj. F         |
| . v. Polit                | ₹    |          | v. Wulffen      | 2     | 4        | v. Bebell          | 1              |
| . v. Spbow                | 1    | ,        | Refiler         | 2     | s        | v. Bünan           | 2              |
| s v. Marklowski           | ₹    | 3        | v. Peldrzim     | 2     | *        | v. Somerin         | 1              |
| . v. Kowalewski           | 1    | *        | Frbr. b. Seden  | 3     |          | Seubud II          | 2              |
| # Grell                   | 2    |          | borf            | 8     | ,        | Bilefelbt          | 1              |
| = Shmibt                  | €    | =        | Me              | 8     |          | Calow              | 2              |
| 🦸 Frhr. b. Sedenbor       | ff 1 | •        | v. Gauvain II   | 8     | ,        | Pförtner           |                |
| Br.=Lt. v. Diegeleli      | 8    | •        | v. Unwerth      | ₹     |          | b. b. Bolle        | 1              |
| = v. Raphengst            | 1    | 3        | v. Ceberftolpe  | 2     |          | v. Zawabzty        | 2              |
| - v. Solieben I           | 8    | •        | v. Biebburg     | 1     | 3        | v. Below           | 1              |
| » v. Polhenbecher         |      | •        | v. Mosa         | 2     |          | v. Unruhe          | 8              |
| Rgt6.=1                   | Udj. |          | v. Fallen-Plach | eđi 1 | *        | v. Bofer           | 1              |
| = v. Rothenburg           | 2    | =        | v. Rathenow     | 8     | 2        | Chriftoffel        | 8              |
| . v. Windheim             | 2    | *        | Shartow         | 1     |          |                    |                |
| - v. Panuvih              | 8    |          | v. Gontarb      | 1     | 1        | Aggregirt:         |                |
| s v. Blumenthal           | 1    | 3        | Bolfart         | 2     | Major (  | Shober             |                |
| s Graf v. Sowerin         | 2    | 2        | v. Hale         | 1     | Regts.=P | lrzt Hohnhorft     |                |
| = v. Eolieben             | 1    | *        | v. Ramele I     | 8     | BatAr    | t Dr. Steinhaı     | tfen           |
| = Miefitsched             |      |          | v. Runtel       | 2     | SetLt.   | Dumal, RF.         | $\mathfrak{F}$ |
| v. Wifcklau I             | 2    | ,        | v. Ramete II    | 1     | •        | <b>L</b> raah, RF. | 1              |
| SelLt. v. Ganvain I       | 8    | *        | v. Zastrow      | ₹     | Felbw. 1 | Blankenheim        | 2              |

### 1858.

# Chef: General-Feldzeugmeister Prinz Carl von Preußen Königliche Hoheit.

| Rommanb.: Dberft Baron | Sptm. | v. Wulffen         | 5  | Sptm.   | Shartow      | 12 |
|------------------------|-------|--------------------|----|---------|--------------|----|
| v. Dalwig              |       | v. Peldrzim        | 8  |         | v. Gontarb   | 2  |
| Oberft-Lt. v. Spbow II |       | Frhr. v. Sedenborf | 12 | • 1     | v. Hobe      | 11 |
| = v. Kracht F          |       | Me                 | 6  | - 1     | o. Hate      | 4  |
| = v. Zimmermann I      |       | v. Gauvain II      | 10 | 1       | . Runtel     | 7  |
| Major v. Colomb St     |       | v. Unwerth         | 1  |         | o. Lamete    | 6  |
| Sptur. v. Ganvain I 11 |       | v. Faltenberg      | 8  | Pr.=2t. | Lenz         | 7  |
| . v. Zawadzth 4        | 2     | v. Mosch           | 2  |         | v. Graeveniş | 10 |
| » b. Linbenau 7        |       | v. Rathenow        | 9  |         | Senbuck      | 12 |

| BrLt. Somidtmann       |      | € ec. | EL v. Gereborff        | 11 | SecLi.Frhr.v.Sedenbor    | <b>f</b> 11 |
|------------------------|------|-------|------------------------|----|--------------------------|-------------|
| v. Wuthenon            | ,    |       | <b>L</b> uhn           | 8  | s Bonte                  | 5           |
| Regte-2                | Љį.  |       | b. Bennigfen           |    | s v. Felben              | 5           |
| . v. Webell            | 11   | •     | v. Oppen I             | ●6 | - Rubeloff               | 7           |
| . v. Bünau             | 5    |       | <b>R</b> arna <b>h</b> | 7  | - Tapper                 | 9           |
| . v. Sowerin           | 8    |       | v. Wolff               | 4  | s Seeger                 | 4           |
| s Seubud               | 9    |       | v. Ramete              | 9  | s v. Borowski            | 10          |
| . Bilefelbt Ab         | . I  |       | Defterreich            | 8  | . v. Oppen II            | 1           |
| . Chriftoffel Brig - 2 | lbj. |       | Silbebrantt            | 4  | - v. Fallen-Blacke       | 5           |
| . v. Shlichting        | 8    | *     | <b>L</b> önig          | 3  | . Baron v. Bieting       | ef          |
| . b. Sobenhau          |      |       | v. Shlichting 11       | 12 | gen. Scheel              |             |
| Sec.=Lt. Robr          | 7    |       | b. Kracht              | 3  | s b. Mueller             |             |
| . v. Shilbt            | 2    | 3     | b. Fromberg            | 10 | Regts-Argt, Ober-StA     | injt        |
| • Johow                |      |       | <b>G</b> ofce          | 7  | Dr. 2517                 | et          |
| . v. Borte             |      |       | v. Boffe               | 11 | Bat-Arzi, Stabs-Arzi     |             |
| . v. Sirfcfelb Abj.    | . ફ  |       | Begas                  |    | Dr. Menter               | : }         |
| . Menfe                | 10   |       | v. Flotow              |    | Bahlmftr. 1.21. Secretia | Σ.          |
| - Lehmann              | 12   |       | Fleffing               | 6  | Duna                     | e           |
| - Rogge                | 1    | 5     | Riefe                  | 2  | Zahlmftr. 1.AL, SecLL.   | £.          |
| . Blumenthal Abj.      | 11   |       | b. Jena                | 12 | Rraat                    |             |
| • Eimon                | 6    |       | v. Stofc               | 1  | Bablmftr. 1. Rl. Rutter. |             |
|                        |      |       | ·                      |    |                          |             |

### Chef: General-Feldzeugmeifter Bring Carl v. Breugen Ronigl. Bobeit

| <b>L</b> omm | .: Oberft v. Rente | t  | Pr£t. | v. Sepbebred      | . 2     | Sec.=&t. | Mehet             | 16    |
|--------------|--------------------|----|-------|-------------------|---------|----------|-------------------|-------|
| Major        | v. Bişewiş         | II |       | Schroeber         | 9       |          | Burfder v. Cab    | ET .  |
| •            | v. Webell          | 1  | 5     | Bunberfit R       | gtsAbj. |          | gum Beifenft      | ein I |
| •            | v. d. Chevallerie  | 8  |       | v. Stubniţ        | 7       | . 1      | o. Wrofc          | 1     |
|              | v. Lepel           | €t |       | v. Muck unb       | To:     | . 1      | . Reinborff       | 4     |
| Şptm.        | Brunfig Ebler      |    |       | sponowiz          | 8       |          | Bellhoff          | :     |
|              | v. Brun            | 2  |       | v. Unwerth        | 6       |          | . Pöllniş         | (     |
|              | Johow              | 6  | *     | Lyme              | 4       | s §      | Beelit            | 13    |
|              | Lehmann            | 1  |       | v. Milefelbt      | Wj. F   | - 1      | . Mollenborff     | N     |
|              | Rogge              | 10 | Sec.  | et. v. Tyszta     | 4       | = 1      | . François        | 11    |
| •            | Polhan             | 7  |       | v. Hobe           | Abj. I  | • 5      | Detring           |       |
|              | v. Oppen           | 11 | ,     | <b>R</b> raushaar | 1       | s (      | Shwarz            | ;     |
| ,            | v. Wolff           | 8  |       | v. Boigt          |         |          | . Rueller II      | :     |
|              | v. Bobungen        | 12 |       | v. Roon           | 2       | . (      | Staeve            | (     |
|              | v. Fromberg        | 8  |       | b. Manftein       | 7       | · * s (  | Specling II       | !     |
| •            | Offermann          | 4  |       | Büfdel            | 8       |          | Bolthoff          |       |
| 8            | Fleffing           | 9  |       | Sperling I        | 11      | . 1      | . Pirch           |       |
|              | Bonte              | 5  | •     | Cocius            | 11      | . (      | ži <b>ó</b> pberg | ı     |
| Br8t.        | . v. Oppen         | 10 |       | v. Raminies       | Abj. II |          | Baech             |       |
|              | b. Sothen          | 3  | •     | v. Dömming        | 10      |          |                   |       |
|              | v. Kracht          | 12 |       | Soffmann .        | 8       |          | Aggregirt :       |       |
|              | Olbenburg          | 5  |       | Me                | 9       | Sauptm   | ann v. Simon.     |       |
|              |                    |    |       |                   |         |          |                   |       |

|                       | RgtsArzt, Ober-StArzt | AffArgt Dr. Mahlle | 1  |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----|
| à la suite:           | Dr. Ochwabt           | Dr. Berte          | 8  |
| Dber-Lt. Paris        | Bat. Arzt, Stabs Arzt |                    |    |
| hptm. v. Rameke       | Dr. Wolff II          | Zahlmftr. Rutter   | I  |
| Pr.= 2t. v. Mueller I | BatArgt, Stabs-Argt   | . Leonhardt        | 8  |
| <b>. Rod</b>          | Dr. Ernft &           | . Lüde             | 11 |

### Chef: General-Feldzeugmeifter Pring Carl von Preugen Ronigl. Sobeit.

| Romm. : Dberft b. Jena |            | Pr.=Lt. Leonharbt | 11        | Sec. 2t. v. Glabif          | 8 |
|------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------------|---|
| Rajor v. Gaza          | П          | - v. Mosa         | 10        | - Ebeling                   | 6 |
| . Brunfig Ebler        |            | . b. Reinborff    | 5         | . v. Webell II 1            | 2 |
| v. Brun                | I          | . Beelit R        | gts.=Abj. |                             |   |
| . v. Lehmann           | 8          | s Röblifc         | •         | Aggregirt                   |   |
| . Derharbt             | <b>E</b> t | Sec.=2t. Somary   | Wbj. I    | PrLt. v. Dömming            |   |
| hrtm. v. Wolff         | 8          | - Graewe          | 12        |                             |   |
| . b. Bobungen          | 12         | - Baech           | . 9       | à la suite                  |   |
| · v. Fromberg          | 8          | . v. Ciriach-20   | antrub 2  | Dberft-Lt. Baris            |   |
| # Fleffing             | 7          | s Rowan           | 8         | Sptm. Boente                |   |
| Beelig                 | 5          | . Soroeber        | 5         | . b. Mueller                |   |
| . v. Mac               | 4          | . Dienftmann      | 7         | . Olbenburg                 |   |
| = v. Sothen            | 6          | - Serrmanni       | Abj. F    | . v. Ralbacher              |   |
| . b. Bebbebred         | 1          | . Gena            | adj. II   | •                           |   |
| · Edroeber             | 9          | s b. Werber       | 12        | Regis .= Argt, Ober-St Argt |   |
| . v. Logberg           | 11         | · Me II           | 5         | 2 RL Dr. Rothe              |   |
| b. b. Trend            | 10         | . v. Beldrzim     | 1         | BatArgt, Stabs-Argt         |   |
| . b. Gersborff         | 2          | - Mieth           | 9         | Dr. Dufterhoff              | П |
| BrLt. Armpy            | 7          | . Engel           | 8         | BatArzi, Stabs-Arzi         |   |
| - Aransbaar            | 8          | . Defrichs        | 1         | Dr. Sichting                | æ |
| . v. Moon              | 2          | Dindlage          | 11        | MffMrgt 2. Ml. Dr. Milde    | _ |
| . Stabel               | 1          | . v. Webell I     | 10        |                             |   |
| - Codius               | 12         | . Anbne           | 9         | Bahlmftr. Qutter            | 1 |
| . v. Raminies          | 8          | . Steinhansen     | 7         |                             | П |
| s Me 1                 | 6          | . b. Beringe      | 4         | · Betfo                     | 8 |

### Rommandirende Generale des III. Armee-Rorps.

| 1820—20. Februar 1824                         | • | • | • | General ber Infanterie Graf Tanenhien von Wittenberg.                                                                 |
|-----------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. März 1824—22. März 1825<br>interimift(  6 | • | • | • | General-Major Pring Wilhelm von Preußen<br>Rönigliche hobeit — nachheriger Rönig von<br>Preußen und Denticher Laifer. |
| 22. März 1825—80. März 1838                   | • | • | • | Sochberfelbe befinitiv als tommanbirenber General.                                                                    |
| 30. März 1838—9. Mai 1840                     |   |   |   | General-Lientenant v. Thiele II.                                                                                      |
| 9, Dai 1840-4, Oftober 1849                   |   |   |   | General-Lieutenant v. Bebrach.                                                                                        |

| 3. Rovember 1849—19. Ceptember 1857<br>19. Ceptember 1857—3. Juni 1858 | General ber Ravallerie v. Brangel<br>General-Lieutenant Bring Anguft bon Bürtien.                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copicate 1001—01 Out 1000 ,                                            | berg                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Juni 1858—1. Mai 1860                                               | General ber Infanterie Fürft Rabgimill.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. <b>M</b> ai 1 <b>360</b> —18. Juli 1870                             | General-Lientenant, fpäter General ber Le-<br>vallerie Prinz Friedrich Carl von Preusen.<br>Königliche Hoheit.                                                                                                                                                                 |
|                                                                        | 28. Ottober 1870 General-Feldmarical.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18. Juli 1870—27. März 1873                                            | General-Lieutenant, fpater General ber In-<br>fanterie v. Albensleben II.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                        | 17. Juni 1871 befinitiv jum tommanbirenten General ernanut.                                                                                                                                                                                                                    |
| 27. Mätz 1873                                                          | General-Lieutenant v. Groß, gen. v. Schwar-<br>hoff, schon seit bem 19. September 1872<br>zur Bertretung bes beurlandten Seneral<br>v. Alvensleben kommandirt, in diesem Kem-<br>mando bestätigt und am 23. September 1873<br>mit der Führung des Armee-Korps be-<br>auftragt. |

## Rommandeure ber 5. Divifion.

| 1819—19. März 1885                | General-Lieut | . v. Braufe.                                                         |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30. März 1885—9. Mai 1840         |               | Bring Georg bon Beffen-Raffel.                                       |
| 7. September 1840—3. Ottober 1844 | s <b>s</b>    | Bring Friedrich Beinrich Albrecht ven<br>Breugen, Rönigliche Sobeit. |
| 3. Oftober 1844—13. Januar 1848 . | s 5           | v. Bodhammer.                                                        |
| 13. Januar 1848—8. November 1849  |               | v. Holleben.                                                         |
| 20. Robember 1849—26. April 1850  |               | v. Canit und Daffwit.                                                |
| 2. Mai 1850—7. <b>M</b> ai 1857   |               | v. Buffow.                                                           |
| 7. Mai 1857—3. Juli 1858          |               | v. Branbenftein.                                                     |
| 8. Juli 1858—29. Januar 1868      |               | Bogel v. Faldenftein.                                                |
| 29. Januar 1863—80. Ottober 1866  | , ,           | v. Tümpfing.                                                         |
| 80. Ottober 1866—11. Mai 1867 .   |               | v. Ramiensty.                                                        |
| 18. Mai 1867—19. Ottober 1871 .   |               | v. Stülpnagel.                                                       |
| 13. Januar 1872—28. Rovember 1872 |               | Graf b. b. Groben.                                                   |
| 23. Rovember 1872                 |               | v. Reffel.                                                           |

## Rommandeure der 5. Infanterie=Brigade.

| —30. März 1882                   | Genera   | l-Maj         | or v. Uttenhoven |
|----------------------------------|----------|---------------|------------------|
| 80. März 1832—7. März 1889       |          |               | v. Mohr.         |
| 30. März 1889-7. Oftober 1841    |          | •             | v. Berber.       |
| 7. Oktober 1841—24. Februar 1846 |          | =             | v. Rlaette.      |
| 24. Februar 1846—5. März 1848    |          |               | v. Boğ.          |
| 5. März 1848—8. Inli 1848        | •        |               | v. Thümen.       |
| 8. August 1848—20. Juli 1849     | Dberft v | . <b>G</b> 61 | ieffen.          |
| 21. Juli 1849-21. September 1849 | •        | v. <b>2</b> 1 | nobland.         |

12. Oftober 1849-3. Oftober 1850 General-Major v. Uttenboven.

3. Oftober 1850-23, Mära 1852 . . Bequianolles.

1853 warb eine andere Brigaden-Eintheilung befohlen, zufolge beren bas 8. Linien- und 1. Landwehr-Regiment die 9., bas 12. Linien- und bas 12. Landwehr-Regiment aber die 10. Instanteric-Brigade bilbeten.

### Rommandeure der 10. Infanterie=Brigade.

23. Marg 1852-5. Mai 1855 General - Rajor v. Sobe.

10. Dai 1855-5. Dai 1857 . Gr. v. Rebern.

14. Mai 1857—13. Mai 1861 - v. Schmidt.

22. Inni 1961-5. Märg 1868 . . b. Borde.

7. Marg 1863-19. Muguft 1863 . b. Lowenfelb.

12. Anguft 1868-21. April 1864 - . Raven.

21. April 1864-80. Oftober 1868 . . . Ramieneli.

30. Oftober 1966-22. Mary 1868 . . b. Borde.

18. Juni 1871—18. Marg 1875 . . . . Bulffen.

13. Mars 1875 - D. Bapftein.

#### Rommandenre bes 12. Regiments.

Muguft 1813-8, Juni 1814 Dberft v. Borde.

8. Juni 1814—9. Juni 1817 - p. Otbegraben.

8. Juni 1817-26. Mars 1832 . b. Gos.

30. Mara 1832-10. August 1840 . v. Werber.

10, August 1840-30, März 1844 - v. Schad.

20. Marg 1844-22, Marg 1845 . b. Thumen.

22, Marz 1845-18, Rovember 1848 . v. Commerfelb u. Fallenhabn.

18. Rorember 1848-25. April 1864 . v. Anoblaud.

4. Mai 1854—7. Mai 1857 - v. Baczto.

7. Mai 1857—31. Mai 1859 . v. Dalwig.

81. Mai 1859-11. November 1862 . b. Quipow.

29, 3amar 1863-30, Ottober 1866 . v. Debidit.

80, Ottober 1866-11, Ottober 1870 . Reuter.

20. Ottober 1870-20. Märg 1871 Oberft-Lieutenant v. Ralinoweff.

20. Marg 1871-12, Februar 1874 Oberft v. Stillpnagel.

14. Februar 1874 . v. Jena.

#### Bataillons. Rommandeure.

#### 2. Bataiffon. Alfiller-Bataillon. 1. Bataiffon. 1818 Maj. v. Rrofigt 1813 Daj. v. Othegraben 818 Rai. v. Billow 1814 = b. Göt 1815 - v. Wietersbeim p. Sanit 816 1818 . v. 2Berber v. Barfuß 821 v. Someling 1827 -1830 - v. Dresth 1832 = v. Dresth B41 Oberft-Et. Ringel 1834 v. Sate 843 Maj. Fint v. Fintenftein 1832 . b. Cobbe 1883 - v. Stölting 1842 - v. Wohna Robbe

#### 1. Pataillon.

#### 1849 Major v. Wuffow 1855 n. Minbheim 1857 Oberftelt, Rimmermann 1859 Mai. v. Mulffen 1880 Arbr. v. Sedenborff 1866 n Palinameri 1867 b. Rebell 1870 Brunfig Ebler

v. Brun.

#### 2 Mataillan

| 1835 | Maj  | or v. Wittken       |
|------|------|---------------------|
| 1840 |      | Bar. v. Fallen-     |
|      |      | hausen              |
| 1842 | •    | v. Roebte           |
| 1844 |      | v. Garn             |
| 1845 | •    | b. Golbbed          |
| 1849 | *    | Lehmann             |
| 1851 |      | b. Plebme           |
| 1852 |      | v. Liebenau         |
| 1854 |      | v. Spbow            |
| 1858 |      | b. Dorpoweti        |
| 1862 |      | v. Diringehofen     |
| 1864 | =    | v. b. Benbe         |
| 1866 |      | v. Bisewis          |
| 1870 | Ober | k-Lt. v. Kalinowsti |
| 1870 | Maj. | Lehmann             |
| 1871 | •    | v. Gaja.            |

#### Willier-Mataillan

1843 Major Milefelbt 1849 Bernede 1865 p. **Praci**t 1859 p. Colomb 1863 Baris 1865 bes Rarrel 1987 b. Someris 1868 p. b. Thepaleie 1870 p. Mitrod 1871 .

v. Lebmann.

#### 1. Mataillan

#### 1818 Br.-Q. v. Gaffron 1813 **Lab.** b. Robr 1894 v. Bertberg 1837 b. Stillpnagel 1840 Spim. Anopff 1845 p. Ormalemeffi 1848 b. Binbbeim

1. Rompagnie.

1860 Reinide 1865

1856

Lehmann

1870 v. Sepbebred

#### 2. Rompagnie.

v. Unwerth

1818 Rap. v. Wieterebeim b. Benimis 1831 Bajetto

1948 Sptm. Berent

Rrbr. v. Sedenborff

b. Solgenbeder

1864 Sptm. Jacobi

1857 b. Mofd 1864 2ebmann 1865 Simon

1867 b. Linfingen 1867 Rrbr. v. Stein

1869 Brunfig Ebler

b. Brun 1870 Olbenburg 1872 v. Gereborff

#### 8. Rompagnie.

1818 Rab. v. Sanik 1815 v. Bobenbau 1819 v. Winterfelb 1828 Bertberg 1884 Sennina 1839 Bar. v. Rofenberg 1845 Spim. v. Canftein 1845 Bar. v. Rettler 1848 - b. Profigi

1852 Shinn, b. Linbenan 1854 v. Beldezim

v. Sobenban 1860 1867 b. Belff

#### 4. Lompagnie.

1818 Rab. b. Opbein 1813 p. Beibebrantt Langeneder. 1815 Gef. v. Elitiés 1815 1824 Bar. b. b. Buffe 1839 **Себикани** 1848 Spins, p. Sphein 1850 p. Ramabalb 1859 n. Gontarb Chrikoffel 1860 1867 Beftpfal 1868 Dffermann

1869 v. Duben I. b. Oppen II. 1870

1873 v. Mad.

### 2. Bataillon.

| 5. Lompagnie.                 | 1831 Rap. Meşe         | 1966 Sptm. v. Gereborff  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 181 <b>3 Lap. v. Raffan</b>   | 1846 Sptm. v. Krofigt  | 1866 = v. Bolff          |
| 1913 - v. Braun               | 1848 = v. Pannwit      | 1967 = Polhau            |
| 1819 - be Marel               | 1855 = We              | 1871 - Shroeber          |
| 1826 = v. Ranber              | 1859 = Heubuck         | 1872 = Fleffing          |
| 1827 - b. Stillpnagel         | 1862 = Johow           |                          |
| 1837 = v. Strauch             | 1870 = v. Sothen       | 8. Kompagnie.            |
| 1841 Potm. Grf. v. Collieffen |                        | 1818 Rap. v. Safe        |
| 1845 - v. <b>B</b> ranbt      | 7. Rompagnie.          | 1818 - v. Kortwis        |
| 1846 = Grell                  | 4040 0                 | 1814 = v. Grotbe         |
| 1953 = v. Wulffen             | 1818 Rap. v. Miller    | 1819 - b'Elvons          |
| 1859 - v. Hale                | 1813 - v. Grothe       | 1881 = Henbuck           |
| 1965 = Rogge                  | 1814 = v. Sac          |                          |
| 1968 = Bonte                  | 1815 - v. Arnftabt     | 1848 Sptm. v. Sirichfelb |
| 1978 = Beelit                 | 1816 = v. Niwoţfi      | 1819 ≠ Grf. v. Schwerin  |
| 1010 - Stelly                 | 1818 = Sedmann         | 1851 - v. Boffe          |
| 6. Rompagnie.                 | 1831 - v. Garn         | 1856 - v. Fallenberg     |
| o. zenapagnie.                | 1844 Spim. Lebmann     | 1859 = v. Bebell         |
| 1813 Rap. v. Drewis           | 1849 = b. Soflieben I. | 1866 = v. Fromberg.      |
| 1915 - v. Rimptfc             | 1854 - v. Linbenau     |                          |
| 1818 . v. Witten.             | 1868 - v. Hobe.        |                          |

Bei ber 6. und 7. Rompagnie in ben Jahren 1815-18 nicht mit Sicherheit anzugeben.

### Füsilier-Bataillon.

| 9. Rompagnie.                                                                                                              | 1842 Şptm. v. Schmidt.                                                                                                                     | 1860 Sptm. v. Zigewit.                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1813 PrL., bann Rap. v. Branbenftein 1818 - v. Riwopfi 1827 - v. Saher 1831 - Wagner 1843 Hpim. Henbuck 1845 - v. Raphengs | 1846 = Somibt 1848 = v. Diezelsti 1851 = Mieftisched von Wischtan 1856 = v. Gauvain II. 1860 = v. Görschen 1867 = v. Hohenhau 1867 = Rogge | 1866 - v. Oppen I.<br>1869 - Offermann<br>1870 - v. Studnit<br>1872 - v. Loßberg<br>12. Kompagnie.<br>1813 Kap. v. Göt<br>1814 - v. Bogel                     |
| 1855 - Reffler<br>1858 - v. Kathenow<br>1859 - v. Schwertin<br>1868 - Fleffing<br>1973 - Schroeber<br>1874 - Rrupp         | 11. Kompagnie.<br>1813 Kap. v. Rummel<br>1814 = v. Gaffron<br>1824 = Bar. v. Favrat<br>1885 = v. Othegraven                                | 1829 = Löwe<br>1842 Hrim. Stöben<br>1848 = b. Wuffow<br>1849 = b. Schlieben II.<br>1851 = Jacobi<br>1854 = b. Holhenbecher<br>1856 = Hrhr. b. Seden-<br>borff |
| 1913 Rap. v. Wentstern<br>1919 - v. Hohenhan<br>1930 - Röffel                                                              | 1841 Hptm. Molière<br>1842 = v. Põlintş<br>1849 = v. Ganvain I.<br>1858 = Shartow                                                          | 1860 = v. Graevenit<br>1866 = v. Bobungen.                                                                                                                    |

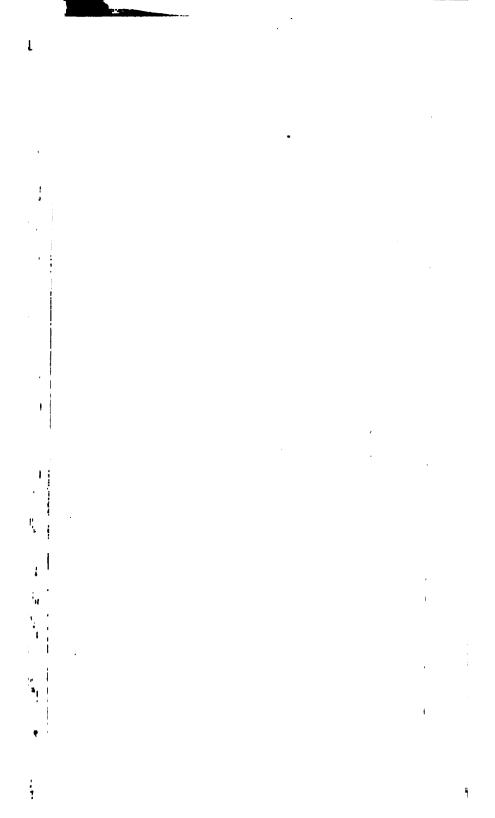

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

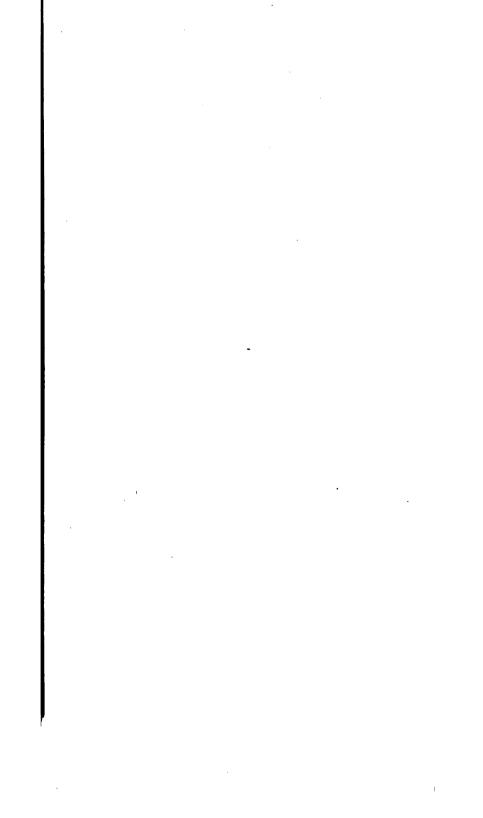

|  |  | i |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | i |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

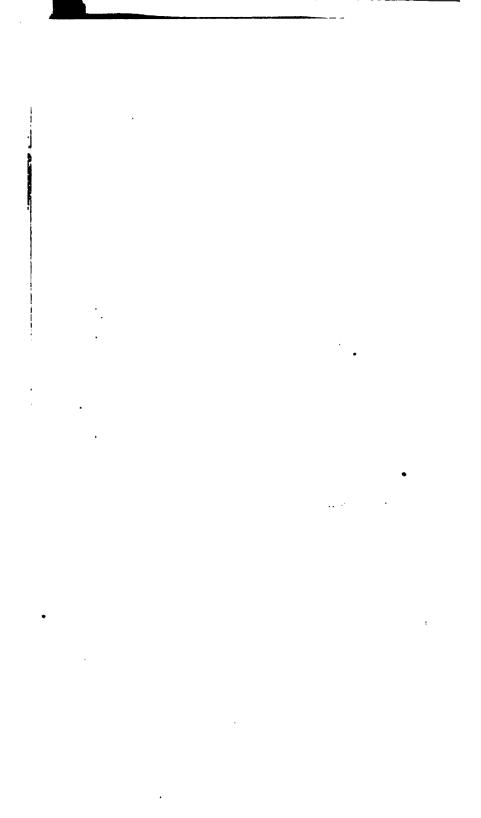

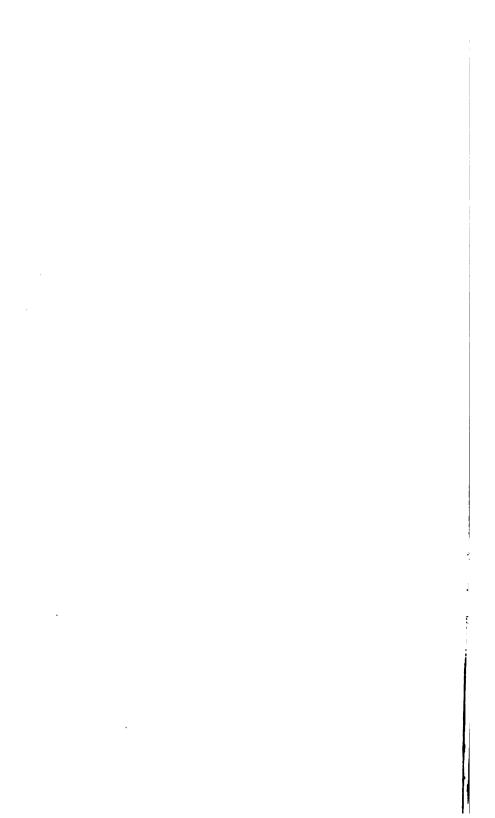

. • • !

|  |  | i  |
|--|--|----|
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  | İ  |
|  |  | į  |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  | ř  |
|  |  | ., |
|  |  | ·' |

• . . . • • ! : :

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

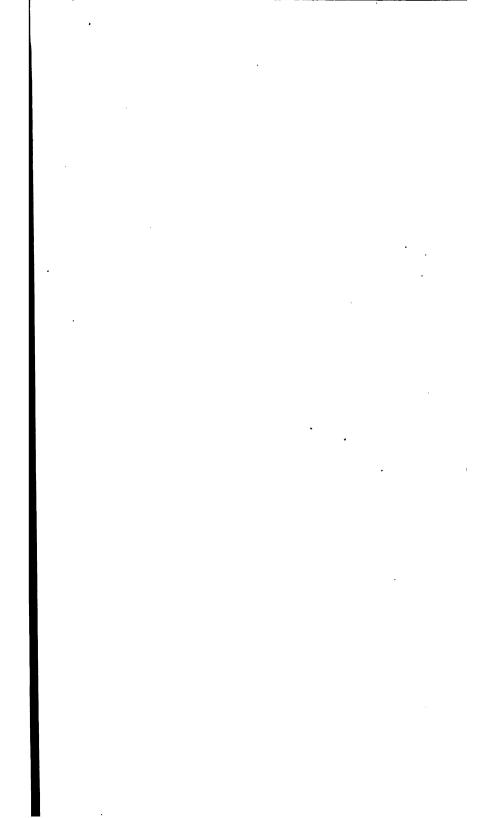

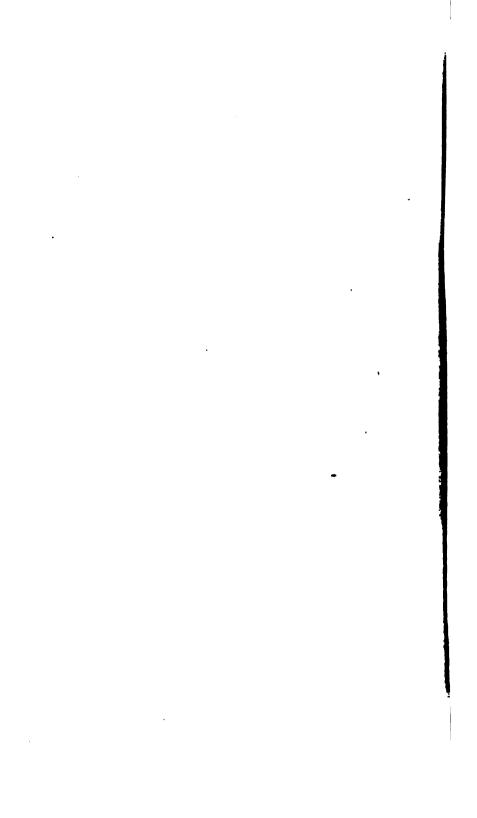

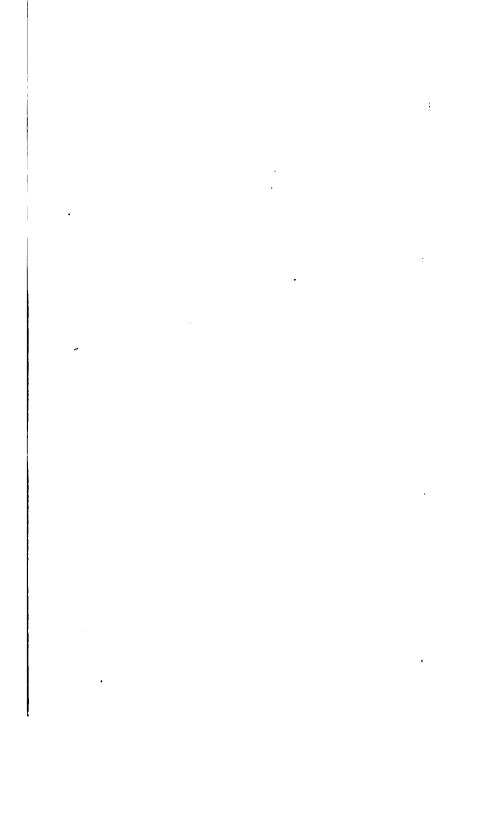

|  |  | i |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

• • . . 1 ı

|   | 1 |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| · |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

19974 1.

.

,

•

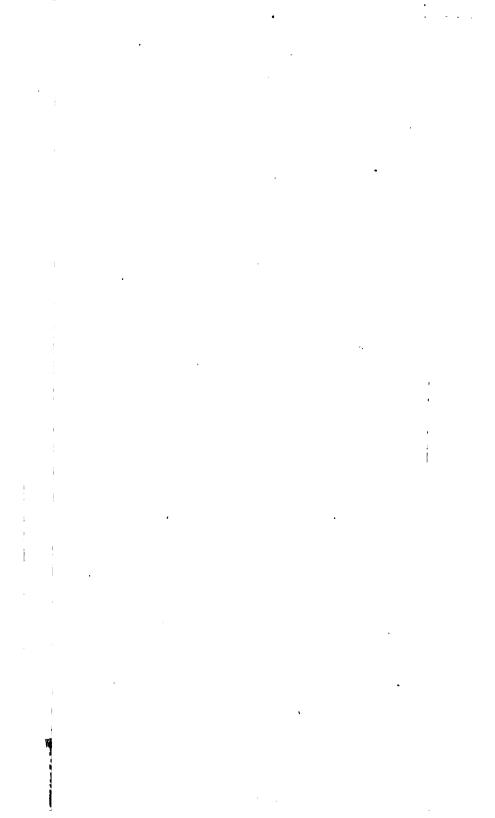

| • |  |  |         |
|---|--|--|---------|
|   |  |  |         |
|   |  |  |         |
|   |  |  |         |
|   |  |  | -<br> - |
|   |  |  |         |
|   |  |  |         |
|   |  |  |         |
|   |  |  |         |
|   |  |  | į.      |

. • • . . -

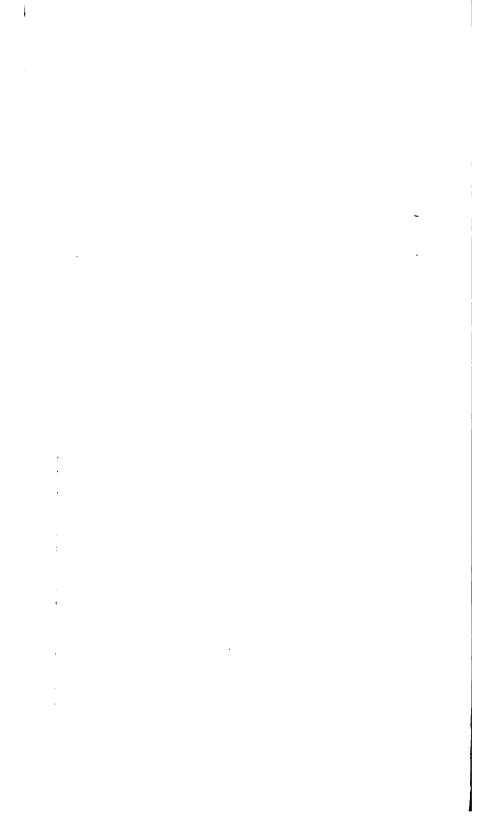

. • 

.